

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

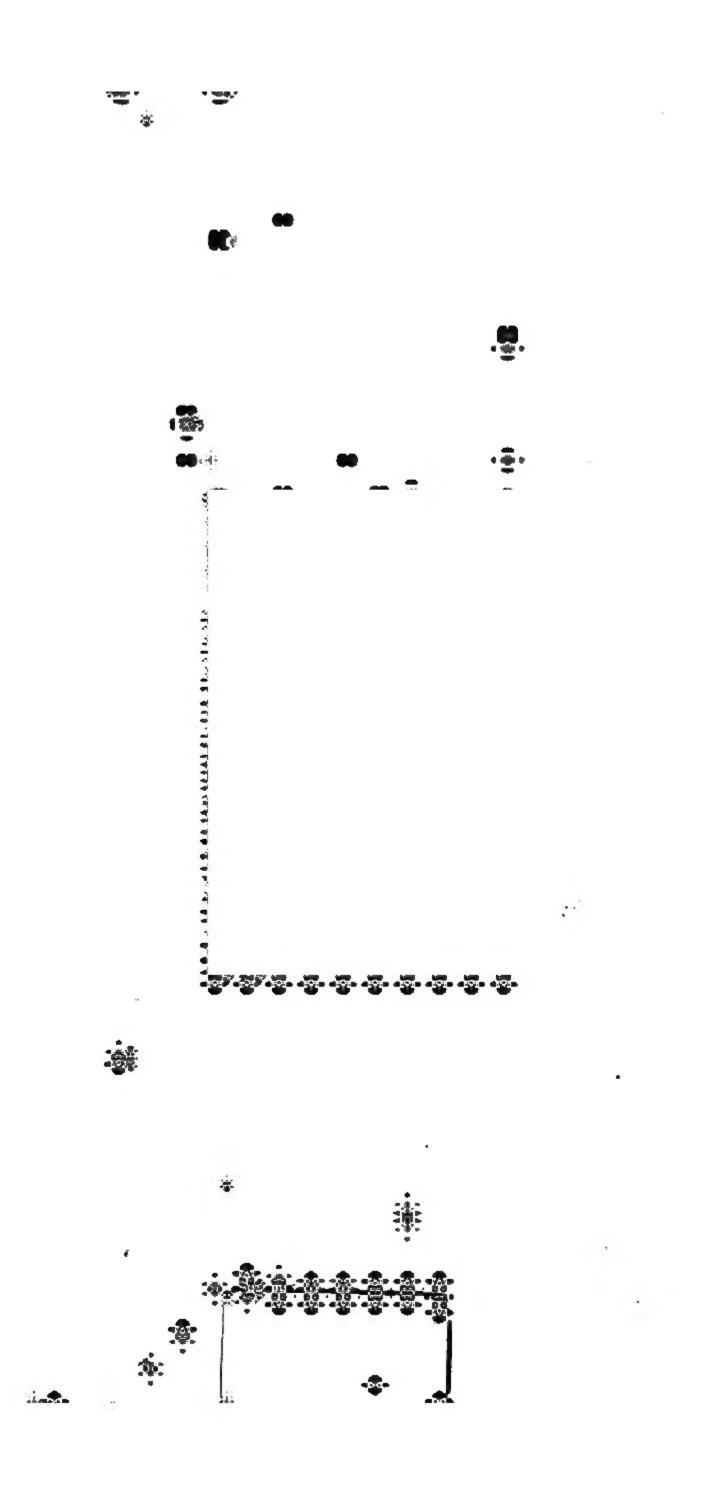

HHBartleel Washington, 1915

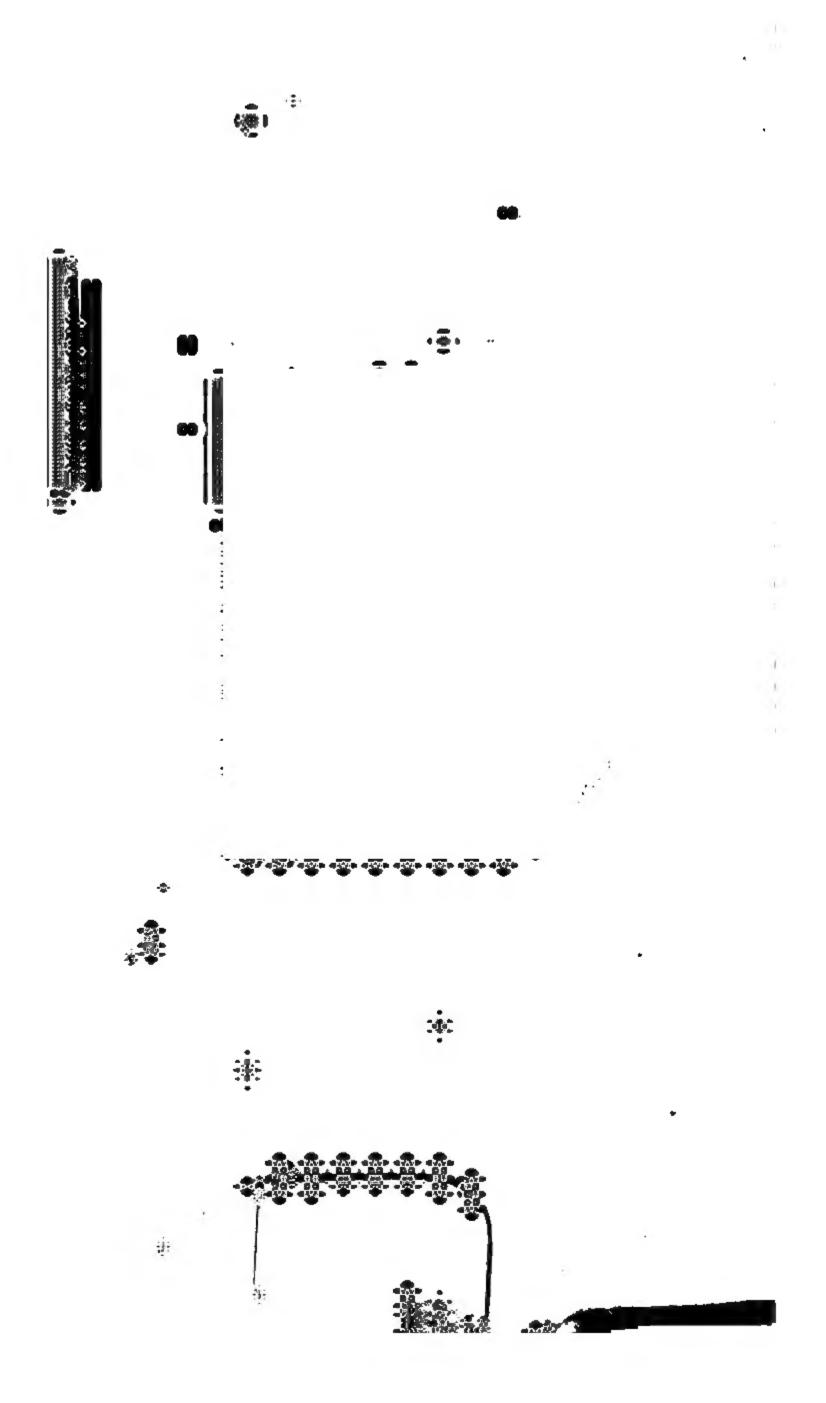

HHBartlett ) Washington, 1915

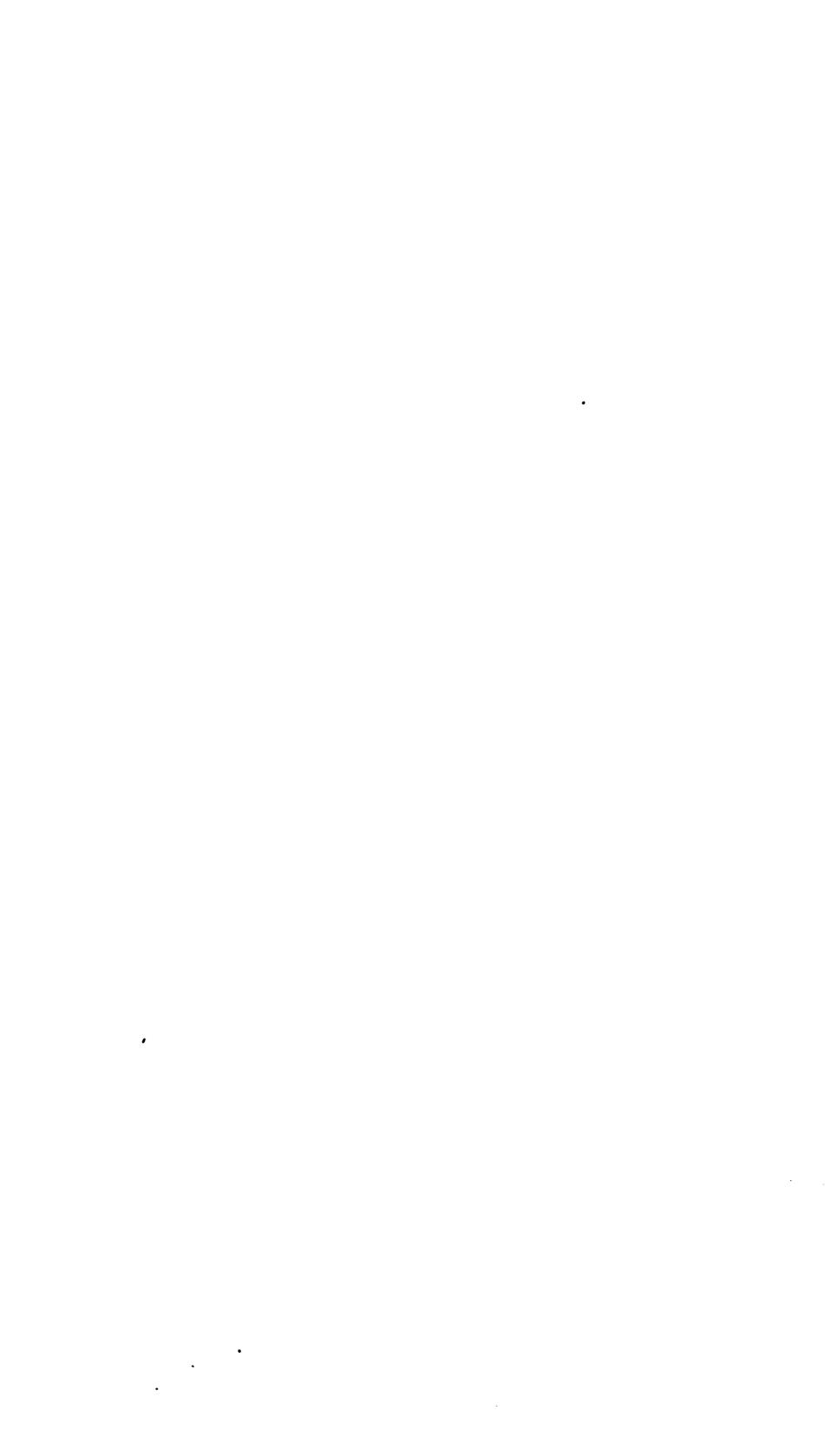

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

Museums

9H 423

·G13

.

•

.

Museums Gift Bartlett Coll. 11-9-72 967500.154

## VORREDE.

Nachdem wir in unseren Beiträgen zur Kenntniss der Befruchtung der vollkommenen Gewächse (Stuttgart 1844) den Gang der natürlichen,
und der, durch künstliche Bestäubung mit dem eigenen
Pollen bewirkten, Befruchtung untersucht, und durch
vielfältige Versuche bewiesen haben, dass die blosse Bestäubung mit indifferenten staubartigen Materien keine
Befruchtung des Fruchtknotens und der Eichen bewirken kann: so werden wir in dieser Abhandlung zeigen,
dass dieses in manchen Fällen durch die Bestäubung
mit dem Pollen einer anderen Art, d. i. durch die Bastardbefruchtung geschieht, dass demnach der Pollen
eine befruchtende Kraft hat.

Durch die erste Reihe unserer Versuche, nämlich durch die Bestäubung der Narbe mit dem eigenen Pollen, suchten wir darüber Gewissheit zu erlangen: ob diese künstliche Bestäubung einen wesentlichen Unterschied von der Wirkung der natürlichen und normalen Befruchtung in Beziehung auf den Entwicklungsgang, und auf den Zustand der hieraus entstandenen Prüchte und Samen und die Form der daraus erzeugten Pflanzen begründe? So nothwendig aber diese Versuche nach den angezeigten Rücksichten auch waren, so konnten sie bei dem stillen und geheimnissvollen Gang der Natur bei der natürlichen und künstlichen Befruchtung mit dem eigenen Pollen dech noch keine auffallende Resultate und absolute Gewissheit oder Zuverlässigkeit

geben; weil aus dem Erfolge dieser künstlichen Befruchtungen die möglichen Afterbefruchtungen nicht zu erkennen sind; daher blieb die Fremdbestäubung und Bastardbefruchtung als der einzige sichere und zuverlässige Weg übrig, die Befruchtung der Gewächse in ein helleres Licht zu setzen, und die Veränderungen in der Entwickelung der Theile zu verfolgen; weil der Beobachter es hiebei mehr in seiner Gewalt hat, den Beginn derselben zu bestimmen, und den Moment der Wirkung des Pollens zu beobachten, und ebenso das Endresultat in völlige Gewissheit zu setzen: ob die Befruchtung überhaupt gelungen, oder ob ein Fehler bei der Bestäubung sich eingeschlichen hatte; aus diesen Gründen war der Verf. mit allem Eifer bemüht, dieser Classe von Versuchen die möglichst grosse Ausdehnung zu geben.

Unserem gegebenen Versprechen gemäss übergeben wir nun dem botanischen Publikum unseren Bericht über die seit einer langen Reihe von Jahren gemachten und fortgesetzten Versuche über die Bastardzeugung im Pflanzenreich und die daraus gewonnenen Resultate, womit wir die Lehre von der Befruchtung der vollkommenen Gewächse ergänzen, woraus sich die Geschlechtlichkeit der höheren Pflanzen und der Befruchtungsprocess bei denselben noch deutlicher zu erkennen gibt, als es sich durch die künstliche Befruchtung der Pflanzen durch den eigenen Pollen ergeben konnte.

Joseph Gottlieb Kölreuter hatte in der Mitte des vorigen Jahrhunderts den Gedanken gefasst, die Sexualität der Gewächse durch die Bastardzeugung zu beweisen, und hatte zuerst mit verschiedenen Pflanzen mehrere fruchtlose Versuche gemacht, bis es ihm im Jahr 1760 endlich mit der Nicotiana rustica und dem Pollen der N. paniculata gelang (Vorläuf. Nachr. p. 39), eine Bastardbefruchung zwischen diesen zweien Arten zu Stande zu bringen.

Es ist billig zu verwundern, dass dieses wichtige und merkwürdige Ergebniss so wenig Aufmerksamkeit unter den Botanikern und Naturforschern der damaligen Zeit gefunden hat, und dass diese Entdeckung nur in soferne in den botanischen Schriften eine Erwähnung gefunden hat, als sie zur Unterstützung der Lehre von dem Geschlechte der Pflanzen dienen konnte: ja! Kölreuter selbst begnügte sich mit diesem, durch fernere Thatsachen an anderen Pflanzen geprüften Beweis der Möglichkeit und Wirklichkeit der Bastardzeugung im Pflanzenreich, und sowohl er, als sein Zeitalter liessen manche wichtige Winke über die Natur der Pflanzen, welche zum Theil in seinen verschiedenen Abhandlungen niedergelegt sind, unbeachtet und unbenutzt zur Seite liegen.

Durch den gänzlichen Stillstand in der Untersuchung dieses Gegenstandes, gerieth diese Entdeckung Kölreuter's beinahe ganz in Vergessenheit, bis zu Anfang dieses Jahrhunderts von Franz Joseph Schelver in seiner Schrift (Kritik der Lehre von den Geschlechtern der Pflanze. Heidelberg 1812. Erste Fortsetzung, Carlsruhe 1814. Zweite Fortsetzung, Carlsruhe 1823) der Satz aufgestellt wurde: "dass nur das Thier einen Geschlechtsunterschied besitzen könne, nicht aber die Pflanze." (Kritik p. 66.)

Die früheren Sätze der Lehre von der Sexualität und der Befruchtung der Gewächse wurden von diesem Gegner der alten Lehre einer scharfen Kritik unterworfen, und die früheren Beobachtungen über diesen Gegenstand als mangelhaft und ungenügend erklärt, die Folgerichtigkeit der, für das Geschlecht der Pflanzen geltend gemachten Folgerungen als unrichtig verworfen, aufs heftigste angegriffen und zu beweisen gesucht, dass man nicht berechtigt seie, aus den angeführten Erscheinungen und Thatsachen auf das wirkliche Vorhandensein der Geschlechtlichkeit bei den Pflanzen zu schliessen: weil sie noch eine andere Erklärungsweise zuliessen. Es wurde zugleich aller kritische Scharfsinn, aber auch aller Eifer der Parteilichkeit und Inhumanität (Schelver, Kritik zweite Forts. p. 4. 234. 245) aufgeboten, die

alte Lehre zu widerlegen, und ihre Unstatthaftigkeit zu beweisen, aber nicht durch neue sprechende Thatsachen, und durch genaue und unzweideutige Erfahrungen aus der lebenden Natur, sondern durch Sophismen und aus Abbildungen. (Henschel von der Sexualität der Pflanzen. Breslau 1820.)

Durch diesen Streit und Widerspruch, und die zum Theil auch wichtigen Gründe der Antisexualisten wurde die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin auf den Vorschlag des Herrn Geh.-R. H. F. Link im Jahr 1819 zuerst veranlasst, einen Preis auf die Beantwortung der Frage: "Giebt es eine Bastardbefruchtung im Pflanzenreich?" auszusetzen, und, da keine Beantwortung hierauf einlief, den Termin auf zwei Jahre zu verlängern und den Preis zu verdoppeln.

H. A. F. Wiegmann, Prof. in Braunschweig, gab der Akademie der Wissenschaften in Berlin eine Beantwortung der Frage (Ueber die Bastarderzeugung im Pflanzenreiche. Braunschweig 1828. 4°. S. XII. 40. mit einer illum. Steindrucktafel) ein, welcher die Akademie den halben Preis zuerkannt; indem sie die aufgestellte Frage nur als theilweise gelöst betrachtete.

Die Holländische Akademie der Wissenschaften zu Harlem nahm auf den Vorschlag des Herrn Prof. C. G. C. Reinwardt in Leyden im J. 1830 die Frage aufs Neue auf: unter folgender Fassung:

"Was lehrt die Erfahrung hinsichtlich der Erzeugung neuer Arten und Abarten durch die künstliche Befruchtung von Blüthen der einen mit dem Pollen der andern, und welche Nutz- und Zierpflanzen lassen sich in dieser Weise erzeugen und vervielfältigen?"

Da auf den ersten Termin (1. Januar 1834) keine Beantwortung eingelaufen war: so verlängerte die Akademie den Termin bis den 1. Januar 1836. Der Verf. erhielt erst im October 1835 Kunde von dieser Preisaufgabe; die kurze Zeit reichte nun nicht mehr hin,

seine bis dahin über diesen Gegenstand gemachte Beobachtungen in eine zusammenhängende Darstellung zu
vereinigen; er war, um um den Preis zu concurriren,
genöthigt, seine erhaltenen Resultate nur in aphoristischer Form unter dem Motto: "Opinionum commenta
delet dies, naturae judicia confirmat" der Akademie
einzusenden. Das Urtheil der Commissarien hierüber
lautete dahin:

"Dass in Hinsicht der grossen Anzahl von neuen Resultaten, welche nur durch sehr mannigfaltige Versuche während vieler Jahre gewonnen sein könnten, das Verdienst des Verfassers anerkannt werde; da der Verf. aber nicht näher angezeigt habe, wie er zu diesen Resultaten gelangt ist, und weder Proben seiner Versuche beigefügt, noch die Quellen angezeigt habe, woraus die Resultate abgeleitet seien: so seie das Ganze zu unvollständig geblieben, als dass die Schrift hätte gekrönt werden können."

Hierauf hatte die Gesellschaft der Wissenschaften beschlossen: den Verfasser zu veranlassen, seine Abhandlung nach Anleitung von Bemerkungen, welche von den Commissarien gemacht worden, und welche er unter Angabe seiner Adresse von dem Sekretär der Gesellschaft der Wissenschaften erhalten könne, mehr zu vervollständigen, welche vervollkommnete Arbeit vor dem 30. December 1836 einzusenden seie; damit seine erweiterte Abhandlung, wenn sie den Wünschen der Gesellschaft entspreche, in der allgemeinen Versammlung des kommenden Jahres 1837 sowohl mit dem goldenen Ehrenpreis, als auch mit der ausserordentlichen Prämie gekrönt werden könne.

Da die Poggendorsschen Annalen, aus welchen wir diesen Beschluss geschöpst haben, diesen letzten Theil des Programms nicht ausgenommen hatten, worin der Vers. zur Erweiterung und Umarbeitung seiner Abhandlung ausgesordert wurde; so blieb er bis in den August 1837 über das Schicksal seiner in Aphorismen

verfassten Schrift in völliger Ungewissheit, bis er auf eine unmittelbare Anfrage bei dem beständigen Sekretär der Gesellschaft der Wissenschaften zum Besitz des vollständigen Programms und dem Verlangen der Commissarien gelangt ist, worauf sich der Verfasser beeilen musste, seine Schrift umzuarbeiten, welche er dann mit den Originalbelegen von 150 verschiedenen Arten von künstlich erzeugten und getrockneten hybriden Pflanzen eingeschickt hat, worauf die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften dieselbe in ihrer 84sten öffentlichen Sitzung den 20. Mai 1837 mit dem Ehrenpreis und der ausserordentlichen Prämie gekrönt, und im 24. Bande ihrer Schriften vom Deutschen ins Holländische übersetzt unter dem Titel: Over de Voortteling van Baastard-Planten. Eene Bijtrage tot de Kennis van de Bevruchting der Gewassen, Haarlem 1838. 202 S. gr. 8°. aufgenommen Diese Abhandlung, welche in Deutschland wenig bekannt geworden zu sein scheint, legen wir nun hier in einer ganz umgearbeiteten und durch fortgesetzte Versuche und Beobachtungen sehr vermehrten Auflage dem Publikum zur Beurtheilung vor; sie ist die Frucht ununterbrochener eifriger, beinahe 25jähriger Arbeit. Wir haben uns zugleich bemüht, in dieser Schrift die analogen Erscheinungen, welche sich im Thierreich in dieser Beziehung zeigen, mit denen des Pflanzenreichs zu vergleichen, wobei sich uns in manchen Stücken eine überraschende Uebereinkunft in der Natur beider Reiche zeigte.

Wenn die Erklärung des Herrn Hof-Rath L. Reichenbach (Oken, Isis 1837, p. 365. Flora 1836, p. 215) in der Natur gegründet wäre, und das Gewächsreich einen so wandelbaren Bestand hätte, als er behauptet, indem er sagt: dass er immer mit Bedauern daran denke, "wie Fortsetzungen und Beobachtungen über Bastardzeugung im Pflanzenreich durch ein oder einige Jahrzehende, ja selbst durch die Zeit eines Menschenlebens für das Ganze des Naturlaufes, wie er seine Generationen von Jahr-

tausenden in ihren einzelnen Gliedern untergehen lasse, während neue ebenfalls nur in einzelnen Gliedern dem noch Bestehenden sich anschliessend herauftauchen, eigentlich nur sehr wenig sagen wollen, und an eine Ziehung von Resultaten noch gar nicht zu denken seie, und es im Gegentheil sehr wahrscheinlich sein müsse, dass zu verschiedenen Zeiten ganz verschiedene Erfahrungen über denselben Gegenstand gemacht werden könnten;" so hätte uns dieser Ausspruch so entmuthigen können, dass wir unsere mühsamen und langwierigen Untersuchungen längst aufgegeben, und das botanische Publikum mit dem Lesen unserer Beobachtungen verschont hätten; da der berühmte Verfasser aber keinen Anstand nimmt, seine bekannten Iconographien noch immer fortzusetzen, und selbst ohne nähere Beweise, die Mannigfaltigkeit der Gewächse und die Mittelformen der Bastardzeugung zuschreibt, und die beinahe vor einem Jahrhundert aus ganz anderen Samen und Pflanzen von Kölreuter erzeugten Hybriden mit den, von uns hervorgebrachten Bastardpflanzen verglichen, nicht im Geringsten von einander abweichen: so haben wir unsere Bedenklichkeit gegen die Fortsetzung unserer Versuche besiegt, und uns mit dem Gedanken beruhigt, dass es wenigstens dem Naturforscher der Jetzt- und Nachwelt von grossem Interesse sein müsse, einen Status quo um zu erfahren, worin dieser behauptete Wandel der Formen bestehe, wie weit er sich erstrecke, welche Formen ihm besonders unterworfen seien, und nach welchen Gesetzen und Normen er erfolge? diesen Gründen glauben wir nicht Ursache zu haben, die zu diesen Versuchen aufgewandte viele Zeit und Opfer bereuen zu müssen, und überlassen daher das Urtheil über unsere Arbeit getrost der Mit- und Nachwelt.

Vorläufige Nachrichten von unseren Versuchen gaben wir in den Naturwissenschaftlichen Abhandlungen von einer Gesellschaft in Württemberg. Tübingen 1826. Bd. I. Heft I. p. 35—66. — Flora oder

Botan. Zeitg. 1827. Nr. 5. p. 74—80. — Ebendas. 1828. Nr. 35. p. 553—559. — Ebendas. 1829. Nr. 43. p. 681—687. — Ebendas. 1830. B. 1. Ergänzungs-Bl. p. 99—134. OKEN Isis, 1830. p. 554. — Flora 1831. N. 6. p. 104—112. — OKEN Isis 1831. p. 937—940. — Flora 1832. Nr. 28. p. 439—448. — Ebendas. 1833. Nr. 14. p. 210—217. Nr. 19. p. 293—302. — Ebendas. 1835. Nr. 2. p. 23—25. — Ebendas. 1836. Nr. 6. p. 86. Nr. 12. p. 177—185. — Ebendas. 1838. Nr. 4. p. 58—64. — Amtlicher Bericht über die Versammlung der Naturforscher und Aerzte in Erlangen 1841. p. 126. In dieser Schrift wird nun Manches hievon berichtigt und ergänzt, was sich aus weiteren Beobachtungen und Erfahrungen ergeben hat.

Die Bastarderzeugung im Pflanzenreich ist zwar in neuerer Zeit von Pflanzern und Gärtnern vielfach ausgeführt worden: so dass es Manchem scheinen möchte, eine wiederholte Besprechung dieses Gegenstandes und eine neue Ausgabe unserer Preisschrift dürfte überflüssig Da aber die Pflanzenphysiologie von diesen Versuchen keinen andern Nutzen ziehen kann als den, dass man erfährt, an welchen Pflanzen dieses Experiment versucht worden, und an welchen es gelungen ist: so dürste es dem Physiologen doch von Interesse sein zu erfahren, welche Resultate wir hiebei in biologischer Beziehung an den Pflanzen erhalten haben: um so mehr als diese Seite der Untersuchung der Gewächse gegen die systematische und mikroskopisch-anatomische in neuerer Zeit gänzlich in den Hintergrund gestellt wurde: so dass wir wohl von mancher Seite einem Tadel ausgesetzt sein werden, auf diesem letzteren Zweig der Naturforschung nicht noch mehr Zeit und Fleiss verwendet zu haben. Ein solcher Tadler mag aber bedenken, wie viele Zeit und Mühe die genaue Beobachtung von über 9000 Versuchen und ihre Verfolgung anfänglich von Stunde zu Stunde und nachher in längeren Zeiträumen erfordern, dann wird er kaum mehr erwarten können, als wir in dieser Schrift geliesert haben; besonders wenn er noch

in Erwägung zieht, dass die genaue Beschreibung der erzeugten Hybriden und ihre Vergleichung mit den Stammeltern eine bedeutende Zeit in Anspruch nahm, um so mehr als es von grosser Wichtigkeit ist, die Bastardpflanzen nach dem Leben und nicht nach getrockneten Exemplaren zu beschreiben. Die Versuche und Beobachtungen sind an demselben Orte (in Calwim Königreich Württemberg) angestellt, wo Kölneuter in den Jahren 1762 und 1763 die seinigen machte.

In dieser Schrift stellt sich dem Physiologen die Pflanzennatur in einem neuen Bilde dar, welches zwar noch viele Lücken und dunkle Stellen hat, das aber zuvor kaum in den gröbsten Umrissen zu erkennen war. Manches darin hat zwar schon Kölreuter geleistet; Manches ist von ihm nur angedeutet worden, Manches ist aber erst durch unsere Beobachtung erkennbar und in Zusammenhang gebracht und in ein helleres Licht gestellt worden: wir erkennen somit Kölreuter's Verdienste um diese Untersuchungen in ihrem vollen Maase und Werth an; indem wir dieses auch an den betreffenden Stellen durch Citate hinlänglich beurkundet und dadurch den ungerechten Tadel des Herrn Prof. Henschel (Studien p. 451, 454, 455 und 458) zu widerlegen und zu beweisen gesucht haben, dass wir uns nicht mit fremden Federn schmücken wollten, was auch aus unangehängten Citatenverzeichniss erhellen wird. Suum cuique.

Wenn auch die anatomisch-mikroskopischen Untersuchungen des Pollens die Behauptungen der Antisexualisten hinreichend widerlegen: so konnten die von Prof. Hexschel gemachten gegenseitige Beobachtungen nicht unbeachtet und ununtersucht zur Seite gelassen, und eine Widerlegung derselben aus der Natur nicht für überflüssig gehalten werden.

Zum bequemeren Gebrauch dieses Buchs haben wir nach alter deutscher Sitte ein dreifaches Register angehängt.

Und hiemit nehmen wir Abschied von dem botanischen Publikum mit dem Wunsche, dass diese Schrift von demselben gut aufgenommen werden möge, und dass sie zu ferneren Versuchen über diesen Gegenstand Veranlassung geben möchte.

Calw, den 20. April 1849.

Der Verfasser.

## Inhalts-Verzeichniss.

| _           |                                                                 | Seite |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|             | Von der Bastardbefruchtung überhaupt                            | 1     |
| II,         | Von den Modalitäten der Bastardbefruchtung bei den              |       |
|             | Pflanzen                                                        | 15    |
|             | 1. Inoculation des Pollens                                      | 16    |
|             | 2. Einfache Bastardbefruchtung                                  | 18    |
|             | 3. Frühe und späte Bastardbefruchtung                           | 32    |
|             | 4. Gleichzeitige Bestäubung mit gemischtem Pollen               |       |
|             | von verschiedenen Arten                                         | 34    |
|             | A. Mit dem eigenen und einem fremden Pollen                     | 34    |
|             | B. Mit verschiedenen fremden Pollenarten mit                    |       |
|             | Ausschluss des eigenen                                          | 35    |
|             | 5. Successiv-gemischte Bestäubung mit verschiedenen             |       |
|             | Pollenarien                                                     | 38    |
|             | 6. Erzeugung von Samen von verschiedener Natur in               |       |
|             | Einem Ovarium                                                   | 46    |
|             | 7. Bastardbefruchtung vermittelst eines fremden Vehikels        | 58    |
| Ш,          | Von der unmittelbaren Wirkung des fremden Pollens auf           |       |
|             | die weiblichen Organe der Unterlage bei der Bastard-            |       |
|             | befruchtung                                                     | 63    |
| IV.         | Von der unvollkommenen Bastardbefruchtung                       | 93    |
|             | Von der Fähigkeit der Pflanzen zur Bastardzeugung .             | 108   |
| ••          |                                                                 | 108   |
|             |                                                                 | 145   |
| **          | B. Bei den Arten der Pflanzen insbesondere.                     | 140   |
| V1.         | Von den Gesetzen der sexuellen Anziehung unter den              | 40=   |
|             | Pflanzen bei der Bastardbefruchtung                             | 165   |
| <b>VII.</b> | Von der Wahlverwandtschaft und ihren Graden bei den<br>Pflanzen | 188   |
| TET         |                                                                 | 100   |
| III.        | Von der Wechselseitigkeit der Wahlverwandtschaft der            | 400   |
|             | Arten bei der Bestardbefruchtung                                | 370   |

### IVX

|            | Ueber die l                                          | _                              |                                   |                       |              | •                        |                | <b>-</b>              | _             |             |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------|
|            | bewirkt we<br>Von dem pr<br>schaft und<br>stardseugu | erden, w<br>raktisch<br>die Ga | velche d<br>nen · Nut<br>nrten- u | erBa<br>zen,<br>ınd E | stard<br>wel | lzengt<br>chen<br>encult | ng ar<br>die l | alog<br>Land<br>is de | sind<br>wirth | ? 606<br>h- |
|            |                                                      |                                | n h                               | . R                   | <b>5</b> •   |                          |                |                       |               |             |
| <b>I.</b>  | Ueber die l<br>bei seinen                            |                                |                                   |                       |              |                          |                |                       |               |             |
|            | fruchtung                                            | • •                            | •                                 | • •                   | •            | •                        |                | •                     | •             | . 647       |
| II.        | Zusatz und                                           | Ergānz                         | ung zu                            | den                   | Bei          | träger                   |                | •                     | •             | . 678       |
| III.       | Mirabilis Jal                                        | lapo - lo:                     | ngiflora                          | •                     |              | •                        |                | •                     | •             | . 678       |
| IV.        | Namen Verze<br>fasser küns                           |                                |                                   |                       | •            |                          |                |                       | _             |             |
| Citate .   |                                                      |                                |                                   |                       | •            | • ,                      |                | •                     | •             | . 729       |
| 1. Schrift | steller - Regis                                      | ter .                          |                                   | •                     | •            | •                        |                | •                     |               | . 763       |
|            | en - Register                                        |                                |                                   |                       |              |                          |                | •                     | •             | . 766       |
| Sech . I   | Register                                             |                                |                                   |                       |              |                          |                |                       |               | 780         |

# I. Von der Bastardbefruchtung überhaupt.

Den Begriff eines Bastards oder einer Hybride legen wir nur dem durch Fremdbefruchtung oder Zeugung entstandenen Thiere oder Pflanze bei; einige Naturforscher haben diesen Begriff — unseres Erachtens — viel zu weit ausgedehnt, indem sie auch zufällige Ausartungen und Abweichungen in der natürlichen Form, z. B. durchs Emten u. s. w., darunter begriffen haben.

Die Zeugung unter den Thieren von verschiedener Art oder die Bastardzeugung ist schon im hohen Alterthum bekannt gewesen, wie Schneider (1) und Dureau de la Malle (2) nachgewiesen haben: wo zuerst von den Bastarden vom Pferd und dem Esel, dem Maulthier (Mulus), dann von dem Schaf und dem Bocke (Titirus), der Ziege und dem Widder (Musmo), vom Schwein und dem Wildeber (Ibris), vom Wolf und der Hündin (Lycisca) die Rede ist. In neuerer Zeit sind noch andere ähnliche Verbindungen von unter sich nahe verwandten Thieren bekannt geworden, von welchen noch in der Folge Erwähnung geschehen wird.

Dass die Bastardzeugung etwas Widernatürliches und Erzwungenes ist, liegt am Tage, was auch schon daraus erhellt, dass nur selten hybride Erzeugnisse in der freien Natur gefunden werden, indem sich auch sehr nahe verwandte Arten, wie z. B. aus der Familie der Hunde, nur in gezähmtem Zustande oder als Gefangene, und äusserst selten in der Wildniss begatten; denn ungleichartige Individuen meiden sich im Zustande der

Wildheit. Pallas (3) behauptet übrigens, dass er überzeugt sei, dass viele Begattungen von ganz verschiedenen Thieren gelingen würden, wenn gehörige Anstalten dazu getroffen, hinlängliche Geduld angewendet, und die Thiere vorher theils miteinander in völliger Freiheit erzogen würden, theils in voller Brunst und zur Zeugung geneigt und geschickt zusammengebracht würden. Man vergleiche, was G. R. Treviranus (4) hierüber sagt. Auch S. G. Morton (5) spricht die Ueberzeugung aus, dass die Bastardzeugung kein Naturgesetz sei, sondern der Natur widerspreche, und viele Ausnahmen habe.

Der Begattungstrieb ist jedoch bei den Thieren zuweilen so stark und mächtig, dass, wo er nicht auf dem natürlichen Wege befriedigt werden kann, der Widerwille unter den verschiedenen Arten schweigt, oder überwunden wird: so bei den vierfüssigen Thieren. Richardson (6) berichtet, dass sich das Weibchen des, im Lande der Criks-Indianer sehr gemeinen grauen Wolfs dort im Monat März häufig mit dem Haushunde begatte, obgleich zu anderen Jahreszeiten zwischen ihnen eine starke Abneigung statt finde. Ein Hirsch von Java und zwei Weibchen von Cervus Axis sind in der Pariser Menagerie zusammengebracht worden: ersterer hat sie befruchtet (7). Weitere Beispiele von Bastardverbindungen unter vierfüssigen Thieren können bei Morton (8) nachgesehen werden.

Unter den Vögeln ist die Bastardzeugung nicht selten, z.B. bei den Gallinaceen von Alector und Crax(\*), den Fringillen, den Anatideen, z.B. der wilden Ente mit Anas rufitarques, eines schwarzen Schwans mit einer weissen Schwänin, wovon Fürst Pükler Muskau (\*\*) berichtet, dass im Garten des Grafen Schönborn im Jahr 1834 sich ein solches zusammenlebendes Paar nach siebenjähriger Enthaltsamkeit begattet habe; ferner soll sich Motacilla lugubris mit alba nach Tennink bastardiren; und Corvus Corone mit Cornix, Turdus musicus mit Merula vulgaris verbinden.

Von hybriden Verbindungen unter Reptilien, Fischen und Mollusken führt Morton (11) folgende an: Bufo und Rana, Cyprinus Carpio und Carascias, Carpio und Gibellio, Barbus

und Carpio, Blicco und Brama, welche letztere Verbindung Bloch durch künstliche Befruchtung erzeugt habe. Von Mollusken sollen Unio radiatus und siliquoideus, Paludinia decisa und ponderosa Bastarde erzeugt haben.

Von Begattungen von Insekten finden wir mehrere Beispiele aufgezeichnet (12). Gravenhorst (18) z. B. der Zygaena Filipendulae mit Lonicerae, Ephialtes mit Peucedani, Minos mit Peucedani, Saturnia Spini mit Carpini (14). Ein Männchen der Cantharis Melanura wurde in Begattung mit einem Weibchen der Cetonia hirta (15) von Gravenhorst (16) angetroffen. HAWORTH (17) wurde Coccinella tripunctata und quadripustulata in Begattung mit einander gefunden: ob aber diese Begattungen fruchtbar gewesen seien, über diesen wichtigen Punkt geben uns diese Nachrichten keine Auskunft. Nach desselben Schriftstellers Angabe sollen Coccinella annulata und bipunctata Bastarde sein: ebenso vermuthet er unter den Cicaden mehrere Hybriden. Fried. Stein (18) fing im Jahr 1834 bei Nimigk einen Schmetterling, welchen er für einen Bastard von Maniola Pamphilus und Iphis hält: er hat aber seine Entstehung und Entwickelung ebensowenig nachgewiesen, als dies von den Fischen und Mollusken geschehen ist. Hierüber siehe unten bei der Bastarderzeugung im Freien.

J. B. Wiebrard (19), F. J. Schriver (20) und A. Henschel (21) wollten die Geschlechtlichkeit der Pflanzen, und also auch die Bastardzeugung im Gewächsreich bestreiten und die Entstehung von Mittelformen, wie sie die Bastardtypen nannten, auf andere Weise erklären; diese Meinung ist jedoch durch die neueren gründlichen Untersuchungen der Zeugungsorgane der Pflanzen zur Genüge widerlegt worden; überdies treffen wir bei den Gewächsen in Beziehung auf die Bastardzeugung eine so überraschende Uebereinstimmung mit den Thieren an, dass über die Analogie beider Erscheinungen kein Zweifel mehr obwalten kann. Bei den Pflanzen bringt die Kunst die zuverlässigsten Beweise der Vermischung durch geschlechtliche Zeugung hervor: ob es sich gleich nicht läugnen und aus dem Bau und der Natur der Gewächse leicht erklären Jässt, dass, wie weiter unten gezeigt werden

wird, auch in der freien Natur Pflanzenbastarde entstehen können, und noch öfter vorkommen, als im Reiche der Thiere.

Den ersten Gedanken der Bastardbefruchtung bei den Pflanzen finden wir bei Jacob Rudolph Camerer (22), wo er fragt: "an femella vegetabilis impraegnari possit a masculo diversae speciei, Cannabis femina a Lupulo mare, Ricinus apicum globis privatus asperso frumenti Turcici pulvere? An et quam mutatus inde prodeat foetus?"

Die Idee der Bastardbefruchtung bei den Pflanzen hat sich hierauf durch Sam. Morland's Beobachtungen und Patrik Blair (Botanik Essays. Lond. 1720) weiter vorbereitet.

THOMAS FAIRCHILD, ein Gärtner in London (23), hat aber den ersten wirklichen künstlichen Versuch der Bastardbefruchtung ausgeführt, und einen Pflanzenbastard erhalten. Rich. Bradley sagt: "A plant raised from the seed of a Carnation (Dianthus Caryophyllus), that had been impregnated by the farine of the sweet William. (D. barbatus.)"

Joseph Gottlieb Kölreuter (geb. den 27. April 1733 zu Sulz am Neckar im Königreich Württemberg, gest. zu Carlsruh im Grossherzogthum Baden den 12. Nov. 1806), war es vorbehalten, diesen Versuchen einen grösseren Umfang und Gewissheit zu geben und ihren Resultaten einen wissenschaftlichen Werth zu ertheilen. Seine ersten Versuche sind vom Jahr 1759, die er in Sulz begann, wo er den 27. August zuerst mit Hibiscus Trionum Q und Pentapetes phoenicea of (24) und den 10. Sept. mit Atropa physaloides Q (25) und Physalis Alkekengi of fruchtlose Versuche angestellt hatte. Er liess sich aber durch dieses Fehlschlagen von seiner Ueberzeugung, dass die Bastardzeugung bei den Pflanzen möglich seie, und von weiteren Versuchen nicht abbringen, in deren Folge er im Jahr 1760 (26) glücklicherweise zwei Pflanzen, Nicotiana rustica und paniculata gefunden hatte, welche diesem Unternehmen sehr günstig waren. Nach dem Tode seiner Beschützerin und Freundin der Botanik, der Frau Markgräfin Caroline von Baden, wurde er durch Neid und Missgunst aus dem markgräflichen botanischen Garten zu Carlsruh verdrängt (27), worauf er in einem eigenen kleinen Garten an seinem Hauseseine Beobachtungen bis zu Anfang der 1790r Jahre fortsetzte, dann aber bis zu seinem Tode alchemistischen Versuchen oblag. Den Keim zu diesem Abwege finden wir in der Vorrede der zweiten Fortsetzung der vorläufigen Nachrichten (28).

Die Glaubwürdigkeit der Kölreuter'schen Versuche ist sowohl von Schriver (29) als auch von Prof. Henschel (30) in Zweisel gezogen worden; allein Sageret (31), ein competenter Richter in diesem Fache, sagt von Kölreuter: "Ayant répété plusieurs de ses expériences j'ai eu lieu de me convaincre de plus en plus de son exactitude et de sa veracité; je crois donc qu'il merite toute consience." Dieser Ueberzeugung ist auch Schiede (32). Wir sehen uns durch unsere zahlreichen Versuche veranlasst, dieses Zeugniss in seinem ganzen Umsang mit voller Ueberzeugung zu unterschreiben und zu bekrästigen.

Die Bastardbefruchtung ist nach Kölkeuter in ihrer wissenschaftlichen Bedeutung so wenig beachtet, und höchstens als ein Beweis für die Sexualität der Gewächse angesehen worden, dass die vielen wichtigen Fingerzeige und wirklichen Thatsachen für Physiologie der Gewächse, welche dieser fleissige und genaue Beobachter in seinen verschiedenen Abhandlungen niedergelegt hat, bis in die neuesten Zeiten nicht nur wenig Eingang in die pflanzenphysiologischen Schriften gefunden haben; sondern, dass sie sogar selbst in Beziehung auf die Sexualität der Gewächse in der Art angesochten worden sind, dass ihre Wirklichkeit bezweiselt und hestig bestritten wurde (33), oder als eine der Gärtnerei angehörige Impsung zu betrachten sei. So wurde auch noch von Pros. Henscher behauptet (34), dass die Bastardbefruchtungsversuche nur als einfache Versuche künstlicher Bestäubung gelten können.

An dieser früheren Geringschätzung einer so wichtigen Thatsache als die Bastardbefruchtung wirklich ist, mögen zum Theil
die Schwierigkeiten, welche mit ihrer Ausführung verbunden sind,
theils auch das häufige Fehlschlagen der Versuche selbst Schuld
gewesen sein. Denn so sagt Schelver (55): dass ihm und Anderen,
bei aller Sorgfalt, Mühe und Wiederholung, noch kein einziger
solcher Versuch gelungen seie.

In neuester Zeit sind zwar die Bastardbefruchtungsversuche vielfältig wiederholt und mit Erfolg ausgeführt worden, und die Blumistik und Obstcultur hat sich derselben so sehr bemächtigt, dass sie beide bereits vielfältigen pekuniären Nutzen durch Erzeugung von Zierpflanzen und edlen Obstsorten daraus gezogen haben, so dass jetzt kaum mehr ein Botaniker sein wird, welcher an der Ausführbarkeit und Wirklichkeit der Bastardzeugung unter den Pflanzen noch zweiseln wird. Das Vorkommen von Bastardbefruchtungen in der freien Natur wird im Gegentheile von den Systematikern jetziger Zeit in einem viel zu grossen Umfang angenommen, und es ist diese reiche Fundgrube von wichtigen Entdeckungen von den Pflanzenphysiologen noch wenig ausgebeutet worden: indem der grösste Theil der vorhandenen neueren Bastardbefruchtungsversuche nur in der eben angegebenen Richtung angestellt worden sind, und für die Wissenschaft nur in der Beziehung einen Werth haben, als dadurch erhoben worden ist, an welchen Pflanzen die Versuche ein günstiges Resultat geliefert haben.

Nach langem Stillschweigen über die Entdeckungen Kör-REUTER'S wurde durch den von Schelver (86) und seinem Schüler Prof. Henschel (87) angeregten Streit über die Sexualität der Gewächse die Untersuchung über diesen Gegenstand erweckt, und durch die Preisaufgaben der Königlich preussischen und holländischen Academieen der Wissenschaften belebt, durch welche Dr. E. Mauz (38) und Prof. A. F. Wiegmann (59) veranlasst worden sind, Versuche anzustellen. Zu derselben Zeit hat auch Sagerer (40) schätzbare Beobachtungen geliefert; besonders aber hat Will. HERBERT (41) sich durch zahlreiche Versuche mit monocotyledonischen und dicotyledonischen Gewächsen Verdienste um diese Lehre er-Ausser diesen könnten auch noch einzelne andere worben. kleine Abhandlungen über diesen Gegenstand erwähnt werden, z. B. die von Ch. Girou de Buzareingues (42), von Thom. Andr. Knight, Duchesne, Van Mons u. A., welche in verschiedenen landwirthschaftlichen Gesellschaftsschriften zerstreut sind; da sie aber nur von einzelnen Beispielen handeln, so werden sie in der Folge an den geeigneten Orten erwähnt werden.

Wie bei den Thieren die Bastardzeugung nicht nach dem ordnungsmässigen Gang der Natur erfolgt, wesswegen G. R. Traviranus (48) der Bastardzeugung keinen Antheil an der Bildung der jetzt lebenden Natur zugesteht: ebenso auch S. G. Morton (44); Van Mons (45) sagt sogar, dass die fremde Vermischung, (Bastardzeugung), in der Natur durchaus verbannt sei, und dass sie zwischen wilden Pflanzen nicht statt finde. So wird dieselbe auch bei den Pslanzen nur als Ausnahme und selten im Freien und in der Wildniss beobachtet: sondern auf zuverlässigem Wege nur mit Hülfe der Kunst und der Cultur bewirkt. Da hiebei fremde und widerstreitende Naturen vereiniget werden sollen: so ist die Aufmerksamkeit des Experimentators vor Allem darauf zu richten, dass die weiblichen Organe der Unterlage und der fremde männliche Befruchtungsstoff sich in dem zur Zeugung geeigneten Zustande besinden; da die Vereinigung heterogener Elemente ihrer Natur nach schwieriger ist, als bei der natürlichen Befruchtung. Bei dem Thiere ist die Begattung und die Befruchtung, sowie die Ursache der Brunst und der Zeitpunkt der Conception bei dem Manne an den Ueberfluss des Sperma, bei dem Weibe an die Strömung der Säfte zu den Genitalien gebunden. Die Befruchtung der Gewächse scheint von ähnlichen Verhältnissen, nämlich Dringen der Säste nach den Blumenknospen, Oeffnen der Blumen, Nectar-Absonderung, Zerfallen des Pollens, und Bewegung der Befruchtungsorgane abzuhängen.

Beide materiellen Stoffe, welche zur Befruchtung nothwendig sind, müssen sieh daher in dem gleichen Moment ihrer Thätigkeit und Reife befinden; also der Pollen der fremden Art vollkommen reif, und die weiblichen Organe, welche denselben aufnehmen sollen, im Momente der Conceptionsfähigkeit sein. Dieser Zustand wird zwar im Allgemeinen an den, bei der natürlichen Befruchtung angegebenen, äusserlichen Merkmalen erkannt (46): es scheint aber die Bastardbefruchtung einen günstigeren Moment zu erfordern, aber langsamer zu erfolgen, und an zärtere und vergänglichere Verhältnisse gebunden zu sein, als die natürliche; was wir aus dem schwierigen und seltenen Gelingen so mancher Bastardbefruchtung schliessen möchten.

Diese äusseren Verhältnisse der Zeugungsorgane sind es jedoch nicht allein, auf welchen das Anschlagen der künstlichen Bestäubung beruht; sondern es ist die innere Verwandtschaft der beiderlei materiellen Zeugungssubstrate, welche hauptsächlich die Möglichkeit einer Verbindung zwischen zwei verschiedenen Arten bedingt.

Dass die Bastardbefruchtung an empfindlichere innere Bedingungen gebunden ist als die natürliche, dies müssen wir auch noch daraus schliessen, dass, obgleich Blumen und ihre weiblichen Organe, welche sich dem äusseren Ansehen nach in völlig gleichem Entwicklungsgrade befunden haben, und mit demselben fremden Pollen zu gleicher Zeit, in gleicher Masse und unter völlig gleichen Umständen bestäubt worden sind, dennoch eine sehr verschiedene Anzahl von Samen liefern; indem nicht nur manche bestäubte Blume unbefruchtet bleibt oder abfällt; sondern auch die wirklich befruchteten meistens nicht, wie bei der natürlichen Befruchtung, gleichmässig ausgebildete Früchte und Samen, sondern von sehr verschiedenen Graden der Vollkommenheit hervorbringen. Noch deutlicher gibt sich der Zwang und die Abneigung der Arten zur Bastardverbindung in solchen Fällen an den Tag, wo nur sehr selten eine wirkliche Befruchtung von einem einzigen oder von sehr wenigen Eichen erfolgt, wie bei Digitalis purpurea Q und lutea Q, Lychnis diurna Q und flos Cuculi o, Nicoliana glauca Q und Langsdorfii &, paniculata Q und suaveolens &, Dianthus barbatus Q und prolifer of u.s. w., welche Verbindungen bei wiederholten Versuchen uns noch nicht zum zweitenmal gelungen sind. Auch Kölreuter (47) erwähnt solche Beispiele von Verbindungen, welche selten gelingen, z. B. Nicotiana paniculato-transsylvanica, N. glutinosa-perennis.

Den Grund dieser Erscheinungen können wir nicht in der Beschaffenheit des männlichen Befruchtungsstoffes allein suchen: da er selbst in sehr geringer Menge bei gleichzeitigen Versuchen seine eigene Art vollkommen befruchtet (48), und nicht nur bei jeder einzelnen Fremdbestäubung, sondern auch bei der Wiederholung der Versuche zu verschiedenen Zeiten jedesmal eine

solche Menge von Pollenkörnern bei der künstlichen Bestäubung auf die Narbe gelangt, dass, wenn auch eine besondere Beschaffenheit eines oder des anderen Pollenkornes zum Gelingen einer solchen Befruchtung erforderlich sein sollte, sich doch unter einer solchen Masse von Pollen auch solche einzelne Körner besinden dürsten, welche die Qualität zu Besruchtung eines oder des anderen Eichens besitzen könnten; wenn es anders möglich ist, dass in einer und derselben Anthere Pollen von verschiedener Qualität und typischer Kraft erzeugt werden konnte (49): eine Annahme, welche dadurch entkräftet wird, dass ein solcher Pollen bei der natürlichen Befruchtung eine differente Wirkung aussern müsste. Wir werden daher den Grund der Seltenheit solcher Befruchtungen und des Hindernisses der Bastardbefruchtung überhaupt vorzüglich in den weiblichen Organen der Unterlage suchen müssen, was schon daraus hervorzugehen scheint, dass zuerst die Narbe den fremden Pollen schwieriger, und oft gar nicht so anzieht, dass er auf ihr haftet, obgleich die Pollenschläuche aus den Pollenkörnern durch die Narbenfeuchtigkeit zum Austreten veranlasst werden: da im Gegentheil bei der natürlichen Befruchtung, wenn auch alle Theile der weiblichen Organe ihre vollständige Entwickelung noch nicht erlangt haben, eine Bestäubung der Narbe mit dem eigenen Pollen sehr selten erfolglos bleibt: indem sich die Kraft des Pollens bis zum Zeitpunkt der allgemein eingetretenen Conceptionsfähigkeit der weiblichen Organe erhält: dies beweisen unsere, eigens mit früher und später Bestäubung angestellten Versuche, wie sich in der Folge ergeben wird.

Bei einem grossen Theil der Bastardzeugungen der Pflanzen scheint also ein eigener günstiger Befruchtungsmoment in den weiblichen Organen, ein gewisser Höhenpunkt des Conceptionsvermögens (50), ein Analogon der Brunst der Thiere, nöthig zu sein. vermöge dessen nur allein bei manchen Verbindungen eine Bastardbefruchtung wirklich anschlagen kann: welcher Moment aber bei Blumen von gleicher Art und gleichem äusserlichen Entwickelungsgrade nicht ganz constant zu sein seheint und offenbar nicht von äusseren Verhältnissen abhängt; ganz wie

dies nach den Beobachtungen von Edw. Blytt bei der Bastardzeugung im Thierreich der Fall ist (51).

Unter den äusseren Bedingungen zum Gelingen der Bastardbefruchtung bei den Pflanzen steht die absolute Abhaltung des Zutritts des eigenen Pollens zu der Narbe, selbst in einer noch so geringen Menge, oben an; denn, wenn bei der Castration hermaphroditischer Gewächse aus Versehen oder Zufall oder auch bei Diphyten anderswoher, und auf irgend eine Weise eigener Pollen auf die Narbe gelangt, so schlägt die Fremdbestäubung nicht an (52). In diesem Punkt stimmen alle Beobachter, welche sich mit Bastardbefruchtung der Gewächse beschäftigt haben, vollkommen überein: wie Kölrkuter (53), Prof. A. F. Wieg-MANN (54), W. Herbert (55), G. R. Treviranus (56). HENSCHEL (57) sagt: "dass das sogenannte Bastardirungsexperiment jedesmal misslinge, wenn den Versuchspflanzen der eigene Pollen gelassen, und nur der Zutritt zu den Pistillen verwehrt werde, während man den fremden Pollen aufstreue." Von den Ausnahmen wird im Folgenden besonders gehandelt werden. in ganz seltenen Fällen wird auch bei reinen Arten von dem Pollen eines anderen Individuums von der gleichen Art eine entschiedenere Wirkung hervorgebracht (58); dies bestätigt auch Herbert (59). Ebenso schliesst bei den fruchtbaren Bastarden der väterliche oder mütterliche Pollen die Wirkung des eigenen aus. Hievon weiter unten.

Da bei der Bastardbefruchtung heterogene Elemente in Wechselwirkung gebracht werden, so erfordert ihre Vereinigung auch günstigere äussere Umstände, als die natürlichen, und alle die Einflüsse (60), welche dieser schädlich sind, sind es jener noch in höherem Grade; denn, wenn bei verspäteter Bestäubung der fremde Pollen nicht mehr anschlägt, so befruchtet noch der eigene. Die Sonnenwärme und die Morgenzeit sind der Bastardbefruchtung vorzüglich günstig, wie dies auch bei der natürlichen Befruchtung bemerkt wird (61); so auch Lkcoo (62). Bei einer angemessenen äusseren Wärme wirkt überhaupt fremder Pollen leichter; die Bastardbefruchtung gelingt im Sommer leichter und vollständiger als im Anfang des Frühlings und im Herbst. Wir

haben nämlich bemerkt, dass während im Herbst selbst bei kühler Witterung die natürliche Befruchtung von Dianthus chinensis, Nicotiana rustica, paniculata, glauca u. s. w. noch leicht erfolgte; die Bastardbefruchtung, welche bei diesen Pflanzen im Sommer leicht angeschlagen hatte, meistens fehlgeschlagen hat: indem die bestäubten Blumen entweder absielen, oder doch nur unvollkommene Früchte und taube, oder nur sehr wenige gute Samen angesetzt haben: vielleicht auch deswegen, weil es wegen der Castration an der Entwickelung der eigenen Wärme der Blumen sehlte (65).

Feuchtigkeit und Regen ist der natürlichen Befruchtung hinderlich (64), noch mehr aber der Bastardbefruchtung, weil jene häufig bei geschlossener Blume vor sich geht; diese aber nur bei geöffneter Blume und blossgelegten weiblichen Organen bewerkstelligt werden kann, und dann der Pollen durch die Feuchtigkeit Schaden leidet.

Der Cultur der Gewächse und ihrer Verpflanzung in anderen Boden, welches der Zähmung der Thiere analog ist, wird von mehreren Botanikern, besonders von Henschel (65), ein grosser Einfluss auf die Befruchtung der Gewächse zugeschrieben. Kölneuten (66) selbst sagt: "Die Natur der Thiere und Pflanzen wird gewissermassen bastardartig, sobald sie sich auf irgend eine Weise von derjenigen Bestimmung entfernen, zu der sie eigentlich geschaffen worden."

Van Mors (67) behauptet sogar, dass Bastardbefruchtung nur bei Pflanzen statt finde, welche durch Cultur eine Abänderung erlitten hätten; er sagt (68): la première variation ne peut pas être éprouvée que dans un sol où la plante est exotique." Es ist daher von den Gegnern der Sexualität der Gewächse die Einwendung gemacht worden, dass die von Kölrbuter zu seinen Versuchen verwendeten Pflanzen lange her cultivirte, entartete, und in ihrer ursprünglichen Stabilität gebrochene, und in ihrer inneren Natur flexibel gewordene Gewächse gewesen seien, bei welchen die Eigenthümlichkeit der Fortpflanzungsweise verändert worden seie. Jos. Bergonzoli (69) bestreitet einen solchen Einfluss der Cultur, indem er behauptet, dass durch blosse Cultur sich

Varietäten nicht zu selbstständigen Arten ausbilden können, sondern die bedeutenden Veränderungen, z. B. veränderte Blüthenfarbe, Fruchtformen und Geschmack, Aenderung in Form und Zeit der Blüthe, Dicke der Blätter durch Bastardbefruchtung entstanden seien. Obgleich diese Sätze mehr in der Theorie gegründet, als factisch genau nachgewiesen sind, und noch nicht gezeigt worden ist, wie weit sich nämlich die Wirkung der Cultur auch auf das Befruchtungsgeschäft der Pflanzen erstrecke, und ein solcher Einfluss möglicherweise doch statt haben kann, indem Kölreuter (70) einen solchen selbst zugibt, und wir auch sowohl an Dianthus barbatus und chinensis als auch an Nicotiana rustica und paniculata, bei deren Bastardirung einige Variabilität zu beobachten geglaubt haben (s. unten Tincturen); so haben wir zu unseren Versuchen einheimische und wildwachsende Pflanzen vorgezogen, aber in Hinsicht auf die Bastardbefruchtung keine wesentliche Verschiedenheit zwischen den cultivirten und wilden wahrgenommen.

Wie die Bastardbefruchtung weniger leicht anschlägt, so ist sie auch weniger fruchtbar in Erzeugung von guten Samen als die natürliche. W. Herbert (71) bestreitet zwar diesen auch von Kölreuter (72) bestätigten Satz, indem er behauptet, dass es nicht als allgemeines Gesetz aufgestellt werden könne, dass die Bastardbefruchtung eine geringere Menge guter Samen in einem Pericarp erzeuge, als die natürliche; in einigen Fällen treffe dies zwar zu, in anderen aber nicht. "Von Crinum capense, mit dem Pollen des revolutum befruchtet, habe jeder Same einen Sämling geliefert, was von seiner eigenen Befruchtung doch nie erfolgt seie." Bei unseren zahlreichen Versuchen haben wir aber jene Thatsache ganz allgemein bestätigt gefunden, (s. unten Unvollkommene Befruchtung); indem wir noch überdies gefunden haben, dass die künstliche Befruchtung mit dem eigenen Pollen nicht immer die volle und normale Anzahl guter Samen in einem Pericarp liefert, wie die natürliche (73). Es scheint uns daher, W. Herbert möchte die, zuweilen vorhandene, Fruchtbarkeit einiger Bastarde mit der ursprünglichen Erzeugung von Bastardsamen, aus welchem die

Bastarde erst erwachsen, verwechselt haben. Es sind aber auch umgekehrt die Bastardfrüchte von Datura und manchen Bastardarten von Dianthus samenreicher als die von der unmittelbaren Bastardzeugung erhaltenen Früchte. (S. unten: Wahlverwandtschaft, Fruchtbarkeit der Bastarde.)

Kölreuter glaubte eine entschiedene Analogie zwischen der Bastardzeugung und den chemischen Verbindungen zu finden; er sagt nämlich (74): "Es lasse sich aus der Theorie sehr wohl begreisen, dass einer jeden Pslanze, von der man durch den männlichen Beitrag einer anderen einen vollkommenen Bastard erziehen könne, auch nur eine blosse Tinctur (s. unten Tinctur), und zwar in so viel verschiedenen Graden werde gegeben werden können, als Proportionen in der Vermischung ihres eigenen Samenstaubs mit dem Pollen der anderen möglich seien." Ebenso sagt er (75), dass es ähnliche Fälle (der Vermischung) genug in der Chemie gebe, und sieht es daher für einen Beweis an, dass bei der Erzeugung eines Pslanzenkeims und eines Krystalls gleiche Kräste zum Grunde liegen, dass beides nach einem allgemeinen Gesetz der Natur vor sich gehe." Endlich (78) stellt er sich die Bastarde unter dem Bilde von Mittelsalzen vor." Diese Ansicht Kölreuter's hat ihren Grund in dem Festhalten der Meinung, dass die Bastarde das Mittel zwischen den beiden Eltern halten: die decidirten Typen (s. unten) werden aber zeigen, dass nicht blosser Chemismus, sondern auch vitale Kräste bei der Bastardzeugung wirksam sind. Die Erzeugung eines Pflanzenembryo ist kein chemischer, sondern ein vitaler Process, welcher sich auch noch aus der Uebereinstimmung mancher einzelnen Erscheinungen derselben mit der thierischen Zeugung an den Tag gibt; was auch F. J. F. Meyen (77) bekräftigt.

H. Prof. A. Henschel (78) erklärt die Befruchtung der Gewächse für einen Gährungsprocess, indem er dem Pollen eine faulige ansteckende Eigenschaft zuschreibt (79), welche die Narbebei der Bastardbefruchtung ergreife, und dadurch der Frucht einen anderen Formtypus imprägnire, weil er aus einer anderen Blüthe entstanden, und also, da das Specifische der Gewächsein der Blüthe bestehe, ein anderes specifisches Wesen erhalte.

An einer anderen Stelle (80) sagt er: dass die Bastardirungsversuche nichts anderes seien, als einfache Versuche künstlicher Bestäubung, und schreibt dabei die Veränderung der specifischen Form dem Einfluss der Cultur und der Beraubung der Staubgefässe und Antheren durch die Castration zu. — Dass die neueren anatomisch-mikroskopischen Untersuchungen der beiderlei Befruchtungsorgane diese beiden Erklärungsarten vollständig widerlegen, bedarf keiner weiteren Begründung.

Von einigen Pflanzenphysiologen ist endlich die Befruchtung der Gewächse überhaupt als eine Art Impfung angesehen worden (81): so F. J. Schelver (82) und Prof. A. Henschel (83), welche beide jedoch den sexuellen Einfluss des Pollens dabei bestreiten. Anders wird sie von De Mirbel (84), Meyer (85) und C. T. P. von Martius (86) verstanden, wovon der erstere die Befruchtung als eine Impfung der männlichen Zelle des Pollens auf die weibliche des Eies sich vorstellt, und letzterer als eine Art desjenigen Vorgangs erklärt, welcher auf der niedrigsten Stufe bei der Copulation zweier Confervenfäden sich als Vereinigung mehrerer kleiner Keimkörnchen und Zusammenballen derselben zu einem grösseren Keimkorne (Gongylus) sich darstellt. Dieser Vorstellungsweise liegt noch die Sexualität der Gewächse zum Grunde.

Wenn aber bei der Befruchtung nur eine Impfung und keine völlige Durchdringung (Genesis) statt fände, so ist es nicht erklärlich, 1) dass eine Vermischung von Pollen von nahe verwandten Arten keine gemischte Befruchtung hervorbringt, und 2) dass bei der Bastardbefruchtung der Charakter eines Factors nie rein und unverändert hervorgeht, und dass aus solchen Samen nur Ein Bastardtypus, und nicht der reine Typus der zur Bestäubung angewandten Art erzeugt wird, wie wir dieses weiter unten umständlicher erfahren werden. Endlich streiten 3) die Erscheinungen der unvollkommenen Befruchtung gegen die Analogie der Impfung mit der Bastardzeugung.

Die Bastardbefruchtung wird noch in neuester Zeit von mehreren Botanikern als Plan und Zweck der Natur betrachtet, besonders von solchen, welche glauben, dass artenreiche Gattungen nur auf dem Wege der Bastardzeugung haben entstehen können, wie Krieht, W. Herbert, H. Lecog, L. Reicherbach u.m. a; doch hievon wird weiter unten die Rede sein. Schon Kölneuter (87) hat diese Hypothese bestritten, und es wird sich im weiteren Verlauf unserer Untersuchung über die Natur der Bastarde ergeben, dass das Wesen der reinen Art dieser Annahme widerspricht.

## II. Von den Modalitäten der Bastardbefruchtung bei den Pflanzen.

In unsern Beiträgen zur Kenntniss der Befruchtung bei den vollkommenen Gewächsen haben wir die Veränderungen und Erscheinungen beschrieben, welche der eigene Pollen bei der künstlichen und natürlichen Bestäubung an den Blumen bewirkt; wir wollen nun auch im Folgenden die Wirkungen des fremden Pollens auf die Blumen und die verschiedenen Arten von Gewächsen nach den verschiedenen Modalitäten, unter welchen wir die Bastardbefruchtung versucht haben, umständlicher abhandeln.

Die Bastardbefruchtung zeigt im Allgemeinen dieselben Erscheinungen an den Blumen, wie man sie nach der natürlichen oder künstlichen Bestäubung mit dem eigenen Pollen an denselben wahrnimmt (1); nur erfolgen die Zeichen der Befruchtung bei ihr etwas langsamer, je nach den Graden der Wahlverwandtschaft unter den Arten, was von einem langsameren Gang des Befruchtungsstoffs zu dem Ovarium zu zeugen scheint.

Zu diesen Versuchen haben wir uns nicht nur der Dichogamen und der durch die Verkümmerung (Contabescenz) der Staubgefässe weiblich gewordenen (2) ursprünglich hermaphroditischen Gewächse, sondern auch vorzüglich der zwitterblüthigen Pflanzen bedient, aus den schon früher (8) angegebenen wichtigen Gründen; obschon Schelver (4) solche Versuche an hermaphroditischen Blumen für vernunftlos erklärt; weil sie auf Verletzungen gegründet seien, welche die Möglichkeit naturgemässer Resultate aufhebe. Allein nicht nur unsere vielfältige Erfahrung, sondern auch die von anderen Botanikern an solchen Pflanzen glüklich und häufig ausgeführten Versuche haben sattsam bewiesen, dass unter Anwendung der nothwendigen Vorsichtsmassregeln und Uebung die vorgeschützten übelen Folgen und Nachtheile weder für die Pflanzen, noch für die materiellen Ergebnisse und die daraus zu ziehenden Schlüsse zu befürchten sind; sondern dass jene Beschuldigung ihren Grund mehr in mangelhafter Erfahrung und in dem Vorurtheil gegen die Sexualität der Gewächse hatte. Es ist nun eine erwiesene Thatsache, dass die Castration der Blumen der hermaphroditischen Pflanzen wegen einer gewissen Unabhängigkeit der beiden Geschlechtsorgane in derselben (Beitr. p. 217, 250) die Nachtheile nicht oder nur selten hat, welche ihr von den Antisexualisten beigemessen worden sind.

#### 1) Inoculation des Pollens.

- Prof. A. Henschel (5) hatte den Gedanken, bei unterbliebener Bestäubung der Narbe Pollen in das Germen und in den Stengel selbst durch eine Verwundung einzubringen und auf diese Weise eine Befruchtung der Blumen zu bewirken. Es geschah dieses 1) durch Einschnitte in den Stengel dicht unter dem Knoten, wo die weiblichen Blumen hervorkamen und Impfung des eigenen Pollens an Cucurbita Pepo und Ricinus communis, wodurch reife Früchte erhalten worden sein sollen.
- 2) Die Impfung fremden Pollens in den Stengel des Tropaeolum majus und Ricinus lividus soll zwar fruchtlos geblieben sein, so auch bei Spinacia oleracea mit eigenem Pollen; sie sollen aber hernach mit dem Pollen des Acanthus mollis in den Stengel (am vierten Blatte) geimpft, fruchtbar geworden sein, worauf in den zwanzig nächstfolgenden Internodien häufig Uebergangsformen von weiblichen in männliche Blüthen erschienen,

und die rein weiblichen, darunter befindlichen Blumen, nicht die unteren, (deren Pistille mit bis dahin verlängerter Blüthendauer noch lebendig geblieben waren und wohl von den Uebergangsblüthen hätten bestäubt werden können) fruchtbar wurden. Endlich sollen auch die Blumen des Endtheils der Pflanze, unter welche sich keine männliche Blüthe eingemischt hatte und welche zu einer Zeit blühten, wo kein Körnchen Pollen an der Pflanze mehr war, aufs reichlichste und beste fructificirt haben. Es wird zugleich vom Verfasser beigefügt: es seie gewesen, als ob die Einimpfung des eigenen und fremden Pollens den Durchbruch der natürlichen Pollenbildung befördert hätte, worauf, als dieses aufgehört, die natürliche Fruchtbarkeit wieder eingetreten seie.

- 3) Versuche an monocotyledonischen Gewächsen, bei castrirten Blumen eigenen Pollen in drei, in die Seiten des Germens gemachte Lanzettstiche eingebracht, blieben nach des Verfassers Bericht an Tulipa suaveolens, Lilium bulbiferum und Gladiolus communis gänzlich fruchtlos: aber an Tropaeolum majus seien vier Früchte an zwei Blumen unter zehn auf diese Weise behandelten Blüthen reif geworden, indem sie auch gekeimt hätten.
- 4) Solle es H. Henschel gelungen sein, die Fruchtknoten von sieben Blumen der Digitalis Thapsi zum Fruchten gebracht zu haben, nachdem er den Griffel des Germens abgeschnitten und auf die Wunde eine Quantität des eigenen Pollens gebracht hatte; ebenso bei Campanula Medium. Fremder Pollen der Salvia Sclarea ins Germen von Tropaeolum majus eingeimpft, war erfolglos, obgleich mit dem eigenen Pollen geimpft, Früchte gereist seien.
- 5) Aufgemuntert durch diese höchst glücklichen (?) Erfolge, wie der Verfasser sich schmeichelte, suchte er durch Herbeiziehung der Bastardirung diese Versuche noch entscheidender zu machen; er castrirte daher an den Blüthen eines Bastards der Nicotiana humili-paniculata das Germen in der Knospe, das Pistill (der Griffel?) wurde abgeschnitten und in die Spitze des Germens Pollen theils von N. paniculata, theils von N. Tabacum gebracht. Manche so behandelte Blumen hätten abortirt, bei weitem die Mehrzahl aber habe gefruchtet; die

Keimung der Samen wurde noch erwartet: wenn nun dieses geschehe, so werde es ausser Zweifel gestellt sein, dass 1) die geimpften Blumen nicht blos aus sich selbst unabhängig vom Pollen gefruchtet, sondern dass sie ihre Früchte wirklich dem Pollen verdankt haben, und 2) dass es daher auch unzweifelhaft seie, dass diese Einwirkung des Pollens keine geschlechtliche genannt werden könne, weil die Narbe gefehlt habe. Der Verfasser hatte die lebhafte Ueberzeugung, dass diese Versuche zu einem eminenten und durchaus zweifelfreien Erfolge gebracht worden seien, obgleich er zugesteht, dass, sich fast ebensoviele misslungene als gelungene und beweisend scheinende dabei gezeigt hätten (6).

Wir gestehen, dass wir nicht für nöfnig hielten, diese Versuche zu wiederholen, da, wie wir bewiesen haben (7), die angegebenen Resultate lediglich auf Täuschung beruhen. Die angeführten Versuche lehren überdiess noch, dass Experimente dieser Art mit mehr Vorsicht und Genauigkeit angestellt werden müssen, als bei diesen angewendet worden ist, wenn nicht weit mehr Schaden als Nutzen für die Wissenschaft daraus entstehen solle; wir glaubten nur dieselben als Beitrag zur Geschichte der Befruchtung der Gewächse kürzlich erwähnen zu müssen.

### 2) Einfache Bastardbefruchtung.

Wenn auf die conceptionsfähige Narbe (8) einer castrirten hermaphroditischen oder weiblich-dichogamischen, oder durch Contabescenz weiblich gewordenen Blume unter der gehörigen Vorsicht entweder mit dem Pinsel oder durch Auflegen einer stäubenden Anthere Pollen von einer anderen Art gebracht wird: z. B. auf die Narbe der Nicotiana rustica der Pollen der paniculata, auf die Narbe der Aquilegia atropurpurea der Pollen der canadensis, auf die Narbe der Lychnis diurna der Pollen der vespertina, auf die Narbe des Dianthus barbatus der Pollen des chinensis u. s. w.; so erfolgt nicht selten die Befruchtung des Ovariums einer solchen Blume unter nachfolgenden Erscheinungen:

. Die Narbe schwitzt entweder einen dunstförmigen (z. B.

Caryophylleen) oder seuchten, klebrigen, zuweilen auch tropsbarflüssigen Saft (Narbenseuchtigkeit) aus (z. B. bei Nicotiana), der sich in grösserer-Menge auf ihrer Obersläche als bei der natürlichen Befruchtung ansammelt, und sich gemeiniglich mit dem Trokenwerden und Verderben der Narbe bald nach der Bestäubung wieder verliert (9). Diese stärkere Anhäufung und Ansammlung der Narbenfeuchtigkeit auf der Narbe ist nicht als ein Beweis eines stärkeren Reizes zur Absonderung durch den fremden Pollen anzusehen, sondern vielmehr einem Hinderniss der Resorption der Narbenfeuchtigkeit durch die Narbenpapillen zuzuschreiben, weil bei der natürlichen Befruchtung diese Feuchtigkeit sehr bald wieder verschwindet und die Narbe troken wird: bei gänzlicher Verhinderung der Bestäubung aber oder bei der Bestäubung der Narbe mit indifferenten staubartigen Materien die Narben feucht bleiben, wie bei der Bastardbefruchtung, und diese Ansammlung um so stärker wird, je geringer die Wahlverwandtschaft unter den Arten ist.

Nach einer etwas länger dauernden Zeit, als bei der natürlichen Befruchtung (10), ist der aufgetragene Pollen nicht mehr rein von der Narbe abzustreisen, indem er nach und nach zu verschwinden scheint, und die Narbe durch die entleerten Bälge und veränderten Narbenpapillen ein trübes Aussehen erhält. Bei anderen haftet er aber auch gar nicht, wie in dem Fall, wenn die Narbe ihre Conceptionsfähigkeit noch nicht erreicht hat; hier findet nämlich zwischen dem Pollen und der Narbe keine Anziehung statt. Die auf die Narbe aufgetragenen Pollenkörner schwinden langsamer als bei der natürlichen Befruchtung, bei der einen Art früher, bei der anderen später, je nach dem Grade der zwischen den Arten stattsindenden Anziehung: doch haben wir selten vor Ablauf einer Stunde, in vielen Fällen aber auch noch später (selbst unter günstigen Umständen z. B. bei Sonneneinwirkung), eine Abnahme der Pollenkörner auf der Narbe wahrgenommen.

Zu gleicher Zeit verändert der Pollen seine reine Farbe, wie bei der natürlichen Befruchtung (11) oder bei der künstlichen Bestäubung mit dem eigenen Pollen. Es hat uns zuweilen

geschienen, als ob sich diese Farbenveränderung bei der Bastardbefruchtung etwas verschieden, als bei der natürlichen gezeigt habe: indem der blaue Pollen der Petunia phoenicea auf der Narbe der P. nyctaginislora grau, bei einer grösseren Menge und etwas längerer Dauer schwärzlich-blau: der matte blaue Pollen der Nicotiana Langsdorsii auf der Narbe der N. paniculata und rustica gewöhnlich anfänglich röthlich (12) und endlich ganz blass wurde; bei grösserer Menge aufgetragenen Pollens wird diese Farbenveränderung nicht sichtbar, sondern er wird bläulich-Der orangefarbige Pollen des Verbascum thapsiforme wird auf der Narbe von V. Thapsus blass röthlich-gelb: der bläulich-graue einiger Arten von Dianthus schmutzig blass-graulich. Diese Veränderungen der Farbe des Pollens erfolgen nach dem Grade der einwirkenden Sonne, der Menge der auf der Narbe ausschwitzenden Feuchtigkeit und des aufgetragenen Pollens in einem bald kürzeren, bald längeren Zeitraum, längstens nach drei Stunden; nach noch längerer Zeit entfärbt sich der Pollen bei den meisten Pflanzen gänzlich, besonders wenn seine Masse nicht zu gross und von der Narbenfeuchtigkeit ganz angefeuchtet worden war. Diese Farbenveränderung ist zum Theil der Entleerung der Pollenkörner, theils auch einer chemischen Einwirkung der Narbenfeuchtigkeit und der Luft und des Lichts zuzuschreiben. In manchen Fällen, wo der Pollen unwirksam ist, entfärbt er sich nicht, und wir haben ihn mehrere Tage unverändert auf der Narbe angetroffen.

Wir haben die Bemerkung gemacht, dass zum Gelingen mancher Bastardbefruchtung eine wiederholte oder mehrmalige Bestäubung der Narbe mit Pollen und eine grössere Menge desselben nöthig zu sein scheint, als bei der künstlichen Befruchtung mit eigenem Pollen, z. B. bei Digitalis, Aquilegia, Potentilla, Nicotiana u. s. w., indem entweder der frisch aufgetragene Pollen immer wieder auf der Narbe verschwindet oder sich in der Narbenfeuchtigkeit verliert. (18); der Grund hievon kann in verschiedenen Ursachen gesucht werden. 1) In der Ansaugung der Narbenfeuchtigkeit: indem sich der Pollen mit ihr vermengt; 2) im schnelleren Eindringen des Befruchtungsstoffs;

3) in einer ungleichförmigen Entwickelung der Conceptionsfähigkeit der weiblichen Organe; 4) in einem grösseren Bedarf zur Befruchtung der Eichen. (14)

Die erste Ursache sindet ihren Erklärungsgrund in der verhinderten Resorption der Narbenseuchtigkeit; die zweite der angegebenen Ursachen steht aber im Widerspruch mit dem langsameren Hasten des Pollens auf der fremden Narbe, also auch mit der langsameren Entleerung der Pollenkörner. Der dritte Grund ist unzureichend, weil die Bastardbesruchtung meistens nur bei vollkommenem Conceptionsvermögen der weiblichen Organe anschlägt. Es ist nun noch der vierte Grund ein stärkerer Bedarf des fremden Pollens zur Bastardbesruchtung zu betrachten übrig.

Obgleich dem Anschein nach bei der Bastardbestäubung eine grössere Menge Pollens auf der Narbe verschwindet, als bei der natürlichen, oder der künstlichen mit dem eigenen Pollen: so ist es doch unwahrscheinlich, dass zur Schwängerung eines Ovariums oder der wenigen Eichen, welche bei mancher Bastardbefruchtung zur Vollkommenheit gelangen, mehr Zeugungsstoff ersordert oder consumirt werden sollte; da zu einer vollständigen Befruchtung mit dem eigenen Pollen nur eine sehr geringe Menge desselben nöthig ist (15): indem vielmehr aus dem geringeren Ergebniss in Samen bei der Bastardbefruchtung anzunehmen sein dürste, dass bei ihr nicht so viel Befruchtungsstoff zu den Eichen gelange; indem überdies noch der grösste Theil der Eichen eines solchen Ovariums unbefruchtet bleibt. Wenn daher Ginou DE BUZAREINGUES (16) den Satz aufstellt: dass das Product der Befruchtung mit der Menge des Pollens im Verhältniss stehe: so erweist es sich wenigstens hiebei nicht richtig. Da es nun nicht wahrscheinlich ist, dass die Erzeugung eines hybriden Embryo eine grössere Menge von Befruchtungsstoff erfordere, als der natürliche, und eine grössere Menge desselben von den weiblichen Organen eingesaugt werde, ohne seine befruchtende Wirkung im ganzen Ovarium hervorzubringen: so müssen wir das wiederholte Verschwinden des fremden Pollens auf der Narbe bei der Bastardbefruchtung nunmehr für eine Täuschung halten,

welche dadurch entsteht, dass die Narbe, statt dass sie, wie nach der natürlichen Bestäubung mit dem eigenen Pollen, bald troken wird (17), im Gegentheil nach der Bastardbefruchtung fortfährt, Narbenfeuchtigkeit auszuscheiden (18), in welcher der Pollen, wenn er auch noch so reichlich und wiederholt aufgetragen worden war, wieder verschwindet und der Pollen daher nicht zur Befruchtung verwendet wird, sondern in der ausgeschiedenen Narbenfeuchtigkeit untergeht.

Nach dieser nothwendigen Abschweifung kehren wir zu dem weiteren Gang der Bastardbefruchtung bei den Pflanzen zurück. Bald nachdem sich die Erscheinungen an dem auf die Narbe gebrachten Pollen zu zeigen angesangen haben, vermehrt sich die Absonderung der Narbenfeuchtigkeit auf der Oberstäche der Narbe, diese quillt etwas auf, die kopf- oder knopfförmigen Narben werden ungleich, erhalten einzelne Erhabenheiten, Wärzchen oder Härchen auf ihrer Obersläche, wie bei Nicotiana, Mimulus, Digitalis, Datura u. s. w.; bei anderen verlängern sich nicht nur die vorhandenen Haare oder die Wolle, sondern selbst auch die Griffel, wie bei Dianthus, Lychnis, Verbascum. In weiterer Folge erhalten die Narben missfarbige Flecken und verlieren stellenweise und nach etwas längerer Zeit ihre Farbe und Vollheit, bis sie endlich verderben und einschrumpfen: da im Gegentheil bei der natürlichen Befruchtung die Narben ihr frisches Aussehen bälder verlieren, missfarbig werden, keine Feuchtigkeit mehr ausschwitzen, über ihre ganze Oberfläche gleichmässig braun oder schwarz werden und vertrocknen (19). In einzelnen seltenen Fällen haben wir jedoch mit der Berührung des fremden Pollens eine beinahe augenblickliche Desorganisation der Narbe beobachtet, wie bei Mimulus (20), Lychnis diurna durch den Pollen der Saponaria officinalis, und zwar bei dieser ohne dass nur die geringste Anregung einer Befruchtung des Ovariums der Lychnis erfolgt wäre und vielmehr ein baldiges Verderben und Abfallen der ganzen Blume sich einstellte. (S. unten Pollen-Wirkung, Fructificatio nociva.) Die erwähnten Veränderungen des Pollens und der Narben treten bei der Bastardbefruchtung etwas später ein und haben einen langsameren Verlauf, als bei der natürlichen.

Der Antheil der Blumenkrone oder der dieselbe vertretenden Theile an dem Befruchtungsakt spricht sich am deutlichsten durch die Veränderungen aus, die sich bald nach der Befruchtung einstellen und welche wir an der Narbe wahrgenommen haben. Der Zeitraum, innerhalb welchem dieses von der geschehenen Bestäubung an bis zur eintretenden Veränderung derselben versliesst, richtet sich 1) nach der eigenthümlichen Natur der Gewächse und nach der sonstigen Dauer der Blüthe, 2) nach dem Grade der sexuellen Anziehung unter den Arten, 3) nach äusseren, entweder befördernden oder hindernden Einflüssen, z. B. dem Dasein oder der Abwesenheit der Sonnenwärme, der Trokenheit oder Feuchtigkeit der Atmosphäre: zuweilen ist dies aber auch bei verschiedenen Individuen einer und derselben Art, je nach dem stärkeren oder schwächeren Vegetationstrieb verschieden; daher sich hierüber kein ganz genaues Zeitmaass dieser eintretenden Veränderungen oder dieses Abschnitts des Befruchtungsaktes angeben lässt.

Bei der natürlichen Befruchtung tritt nämlich die Abnahme des Vigors der Blume bei vielen Arten der Gewächse zugleich mit den Veränderungen an der Narbe ein: bei andern dauert der Vigor der Blume auch noch länger, und bei noch andern erreicht die Blume ihren höchsten Glanz während der inneren Befruchtungsthätigkeit und erhält sich bis nach ganz vollbrachter Schwängerung des Ovariums; die Blume verdirbt dann regelmässig in allen ihren Theilen zu gleicher Zeit oder fällt sie auch bei anderen Gewächsen beinahe ganz frisch und gesund vom Ovarium getrennt ab (21).

Nach der Bastardbefruchtung hat aber die Blume meistens eine längere Dauer, bei der einen Art mehr, bei der anderen weniger (22); bei manchen Pflanzen schliesst sie sich nach und nach wieder wie bei dem Nachtschlaf (28), indem sie in diesem Zustande theilweise welkt und verdirbt: oder die Corolle verliert nach und nach ihren Vigor, bekommt ein krankhaftes Aussehen, schrumpft ein und stirbt ab: oder erhält vom Rande aus braune abgestorbene Flecken, oder ein oder das andere einzelne Blumenblatt wird missfarbig, welk und verdirbt,

ohne abzufallen, wie z. B. bei Lychnis diurna und vespertina mit dem Pollen des Cucubalus viscosus oder der Lychnis flos cuculi oder wie bei der Nicotiana paniculata mit dem Pollen der rustica, wie überhaupt bei geringer sexueller Verwandtschaft; bei noch anderen, z. B. bei Potentilla, Delphinium, Aquilegia, Dianthus u. a. fällt die Corolle gar nicht ab, sondern schrumpst nach und nach ein und vertrocknet an dem Pistill (gegen die Weise bei fruchtbarer Bestäubung). Die Stärke der sexuellen Anziehung unter den Arten ist gewöhnlich auch der Maassstab für die Dauer der Blume: so fällt die Corolle bei Mimulus cardinalis nach der künstlichen Bestäubung mit dem eigenen Pollen gewöhnlich nach drei Tagen beinahe noch ganz frisch und unverdorben ab mit nachfolgender normaler Befruchtung des Ovariums; nach bloser Castration ohne geschehene Bestäubung nach viermal 24 Stunden: nach der Bestäubung mit dem Pollen des M. guttatus welk, und verdorben nach sechsmal 24 Stunden ohne alle nachfolgende Befruchtung.

Je früher diese Veränderungen bei der Bastardbefruchtung nach der Bestäubung und dem darauf gefolgten Verderben der Narbe eintreten, je mehr sie sich also der natürlichen Befruchtung nähert (24), und je kürzer die Intervallen sind, in welchen sie bei den Arten in der Blume auf einander folgen, desto vollständiger und vollkommener ist gewöhnlich auch die Befruchtung des Ovariums und desto stärker also auch die sexuelle Anziehung unter den Arten; was sich auch daraus abnehmen lässt, dass nach der natürlichen oder der künstlichen Bestäubung mit dem eigenen Pollen alle diese Veränderungen nicht nur am schnellsten vorübergehen, sondern dass zugleich auch die vollkommensten Früchte und die meisten guten Samen daraus hervorgehen; indem im Gegentheil bei der Bastardbefruchtung, wenn auch durch sie vollkommene Früchte (Pericarpien) erzeugt werden, niemals die normale Anzahl von guten Samen zur Reife kommen. Diese Thatsache hat sich in unseren zahlreichen Versuchen als ein allgemeines Resultat erwiesen; so wenig W. Herbert (25) dieselbe auch zugeben will. (S. oben S. 12.)

Wenn eine solche durch Fremdbestäubung erzeugte Bastard-

frucht in dem weiteren Verlauf ihres Wachsthums, etwa in der Hälfte ihrer Entwickelung, anatomisch untersucht wird: so finden sich an dem Fruchthalter nur hie und da, bald an der Spitze desselben, bald in dessen Mitte, bald aber auch an der Basis unordentlich vertheilte, in verschiedenen Graden der Entwickelung begriffene, mit einem Embryo versehene Eichen oder Samen: alle übrige Ovula sind aber unentwickelt geblieben und verdorben; wenn auch gleich die Narbe wiederholt mit Pollen belegt worden war, und kaum anzunehmen sein dürste, dass es an der nöthigen Menge Pollens zur Befruchtung gemangelt, oder dass es für den Befruchtungsstoff an Zuführungsgängen von der Narbe aus bis zu den Eichen gefehlt haben sollte: da derselbe bei der natürlichen oder künstlichen Befruchtung mit dem eigenen Pollen seinen Weg sogar von einer einzigen kleinen Stelle der Narbe beinahe zu allen Eichen eines vielsamigen Ovariums, z. B. der Nicotiana, findet (26): so dass man vermuthen könnte, dass eine Art electiver Anziehung zwischen dem Befruchtungsstoff und einigen Eichen eines Ovariums stattfinde; weil bei einem grossen Ueberfluss von Pollen bei der Fremdbestäubung verhältnissmässig doch immer nur wenige und nicht selten nur ein paar Samen wirklich zur Vollkommenheit kommen (27).

Ein wichtiger Umstand ist es daher, dass bei der Bastardbefruchtung meistens nur der geringere Theil der Eichen eines vielsamigen Fruchtknotens befruchtet wird, und dass ein grosser Theil derselben unbefruchtet bleibt, ungeschtet es nicht an Befruchtungsstoff mangelt: indem gewöhnlich, um des Erfolgs gewiss zu sein, die ganze Narbe mit Pollen belegt wird; besonders aber dass diese unbefruchtet gebliebene Eichen nach einem nicht sehr langen Zeitraume nach der Fremdbestäubung (s. unten von der successiv-gemischten Bastardbefruchtung) ihre Empfänglichkeit für die Befruchtung (selbst mit dem eigenen Pollen), sowie ihr Entwickelungsvermögen überhaupt verlieren: indem ihr Leben durch den an den befruchteten Eichen vollzogenen hybriden Zeugungsakt, wenn auch nur ein paar oder selbst nur ein einziges Eichen in einem solchen Ovarium befruchtet worden ist, zerstört wird: so dass die unbe-

frachtet gebliebenen Eichen durch eine Nachbestäubung mit dem eigenen Pollen nicht mehr belebt und zur Entwickelung erweckt werden können, sondern bald eine gelbe Farbe annehmen, einschrumpfen und verderben. — Dieser Verlust des Lebens der Eichen erfolgt zwar auch alsdann, wenn die Bestäubung der Narbe entweder durch äussere oder innere Umstände, oder absichtlich verhindert wird: was auch nach der Bestäubung der Narbe mit indifferenten staubartigen Materien bei abgehaltenem eigenem Pollen erfolgt. Der Verlust der Lebenskraft oder die Abortion und Tödtung der unbefruchtet gebliebenen Eichen wird aber durch die Bastardbefruchtung viel früher als durch die blose Verhinderung der Bestäubung bewirkt (28), indem die Conceptionsfähigkeit der weiblichen Organe im ersten Fall viel länger dauert, z. B. bei Lychnis diurna (bei heisser Witterung im Jahr 1834) 9 Tage, bei Nicotiana rustica und paniculata 8-10 Tage, bei Dianthus-Arten 5-6 Tage, nach der Bastardbefruchtung aber kaum 4, allerhöchstens 6 Stunden.

Dieses durch die Bastardbefruchtung bewirkte frühere Absterben der Eichen eines Ovariums könnte einer mechanischen Verschliessung der einsaugenden Mündungen der Narbe und der Zuführungsgänge zu den Eichen zugeschrieben werden. Da dieses aber bei der Bestäubung mit staubartigen Materien nicht geschieht, sondern die weiblichen Organe ihre Fähigkeit zur Befruchtung länger behalten, und anderen Theils in den Fällen, wo die Narbe im Verhältniss zu dem feinen Pollen, z. B. bei Datura, Dianthus, Lychnis, Nicotiana u. a., eine so grosse Obersläche darbietet, dass nicht alle Einsaugungsmündungen der Narbe bedeckt werden können, und bei nur theilweiser Bestäubung der Narbe mit fremdem Pollen manche derselben wirklich nicht gänzlich bedeckt werden, mit gleichem Erfolge der Abortion, z. B. bei Dianthus, Lychnis: so können auch nicht alle Zuführungsgänge mit fremdem Befruchtungsstoffe so erfüllt werden, dass dem eigenen der Durchgang zu den unbefruchtet gebliebenen ganz Diese mechanische Ursache kann es demnach gehindert würde. nicht sein, welche die frühere Abortion der Eichen durch die Bastardbestäubung bewirkt: sondern sie erfolgt durch die Zerstörung der Vitalität der weiblichen Organe. Uebrigens scheint es nicht zweiselhast zu sein, dass diese Tödtung der Eichen ursprünglich von der Narbe ausgeht, und durch die Zusührungsgänge ins Ovarium fortgepslanzt wird; weil wir wissen, dass der Pollen zuerst desorganisirend auf die Narbe wirkt (29), selbst in solchen Fällen, wenn er keine besruchtende Wirkung auf das Ovarium äussert, wie bei der Fructisicatio nociva.

Nach dem Verderben oder Abfallen der Corolle ist nur an dem Beharren des Fruchtknotens am Stiele und an seinem frischen grünen Zustande die Wahrscheinlichkeit von angeschlagener Befruchtung anzunehmen, was sich bei der natürlichen Befruchtung ebenso verhält (80). Nun tritt aber, je nach einer vollständigeren oder unvollständigeren Schwängerung des Ovariums, ein deutlich erkennbarer Stillstand der weiteren Entwickelung des Fruchtknotens auf einige Tage ein und zwar bestimmter, als sich dieses nach der künstlichen Befruchtung mit dem eigenen Pollen zu erkennen gibt.

Dieser scheinbare Stillstand in dem Wachsthum der jungen Frucht in der ersten Periode ihrer Entwickelung ist bei den einer längeren Zeitigungsperiode unterworfenen Gewächsen so bedeutend, dass man eher das Abfallen der, der Blume und des Griffels längst entledigten, Frucht besorgt, als am folgenden Morgen, gleichsam nach überwundenem innerem Kampfe und durchbrochenem Hinderniss, die junge Frucht ein entschiedenes Wachsthum und Gedeihen zeigt. Durch die erfolgte Belebung der Eichen, oder selbst nur eines einzigen in einem Ovarium scheint sich die innere Thätigkeit nun auch auf die äusseren Umhüllungen zu verbreiten, zu welcher Anfachung der Lebensthätigkeit es bei der Bastardbefruchtung eines etwas längeren Zeitraumes, als nach der Befruchtung mit dem eigenen Pollen zu bedürfen scheint: zugleich scheint diese Verlangsamerung in der Entwickelung der Frucht mit dem langsameren Gang der Befruchtung oder dem späteren Eindringen des fremden Befruchtungsstoffs in die Eichen in genauer Verbindung zu stehen; obgleich gewöhnlich hiebei eine viel geringere Anzahl von Eichen befruchtet wird, als bei der natürlichen oder künstlichen Befruchtung mit dem eigenen Pollen.

Der weitere Gang der durch Bastardzeugung entstandenen Früchte, zuerst von Aussen nach Innen und dann von Innen nach Aussen, ist von dem der natürlichen Früchte nicht verschieden (31): nur tritt bei den Bastardfrüchten öfters bald und zwar schon in der Hälfte der Reifungszeit schnell ein Stillstand des Wachsthums ein, welcher zur Abortion der Frucht führt und allermeist von dem Mangel der Erzeugung eines Embryo herrührt. Auf diese Weise beobachteten wir nach der Befruchtung der Nicotiana macrophylla mit dem Pollen der paniculata und Langsdorfii, und der N. suaveolens mit dem der paniculata, dass, obgleich die Narben dieser Arten den Pollen leicht annahmen und sich die dadurch erzeugten Früchte bis zur Samenbildung normal entwickelten und fast die natürliche Grösse erreichten, die halb entwickelten Früchte an der Articulation des Stiels einen gelben Ring bekamen und hierauf in 2-3 Tagen von dem Mutterstocke getrennt gelblich absielen in Folge einer unvollkommenen Befruchtung. Die Eichen dieser Früchte wurden bei der Section verdorben und braun und wenig entwickelt gefunden: sie hatten die halbe natürliche Grösse noch nicht erreicht, welche in dieser Periode der Fruchtbildung sonst stattsindet, und hatten keinen Embryo enthalten. Wir werden hieraus schliessen können, dass die fernere Fruchtentwickelung durch ein inneres Hinderniss gestört worden ist: so dass die Frucht ihr völliges Wachsthum nicht erlangen konnte, und dass diese Abortion nicht von dem gelb gewordenen Fruchtstiel, als dem ersten Zeichen der Abnahme des Wachsthums, sondern von dem Ovarium ausgegangen ist (82). — Die gleiche Erscheinung beobachteten wir auch an einigen wirklichen Bastarden, z. B. der Nicotiana rustico - lanceolata, rustico - quadrivalvis, deren Früchte sich im Anfang normal zu entwickeln schienen, indem sich die äusseren Fruchtumhüllungen regelmässig bildeten, dann aber schnell einen Stillstand des Wachsthums erlitten, und nach 2-3 Tagen absielen. Bei der Untersuchung des inneren Zustandes dieser unvollkommenen Früchte zeigte sich zwar das

Receptaculum noch grün und frisch, die Eichen waren aber braun, eingeschrumpft und abgestorben ohne Embryo.

Wenn eine solche durch Bastardzeugung entstandene Frucht in der ersten Periode ihrer Entwickelung im Innern untersucht wird, so findet man die befruchteten Eichen nicht in gleichem Grade der Entwickelung und der Grösse; die Vertheilung des Befruchtungsstoffs auf die ordnungsmässig gelagerten Reihen der Eichen an einem Receptaculum scheint daher bei der Bastardbefruchtung nicht so gleichförmig und gleichzeitig zu erfolgen, als bei der natürlichen Befruchtung (88). Dr Mirber (84) hat jedoch auch nach der natürlichen Befruchtung in der ersten Periode der Entwickelung in einem und demselben Ovarium die Eichen von verschiedener Grösse angetroffen. Zuweilen holen die kleineren Eichen die grösseren in der weiteren Entwickelung im Wachsthum wieder ein; bäufiger aber gleicht sich dieser Unterschied in der Grösse und Vollkommenheit der Samen nicht mehr aus, es werden daher in einer solchen Frucht der ursprünglichen Bastardzeugung immer Samen von sehr verschiedenen Graden der Vollkommenheit zu gleicher Zeit angetroffen, von den staubartig vertrockneten Eichen an bis zu vollkommenen keimungsfähigen Samen, bei öfters ganz vollkommenen und normal ausgebildeten ausseren Fruchtumhüllungen; wie wir in dem Capitel von der unvollkommenen Befruchtung umständlicher sehen werden.

Ebenso unbestimmt und zufällig ist die Stelle der Eichen am Receptaculum, wo die Eichen befruchtet werden (s. oben S. 25), es scheint sich dies nicht nach der Folge der Entwickelung der Narbe und ihrer vorrückenden Conceptionsfähigkeit zu richten (35). Bei Dianthus, Lychnis und Nicotiana fanden wir jedoch an der Spitze des Receptaculums die Ovula mehr entwickelt, als an der Basis desselben, bei Zea Mays aber mehr am Rand der Frucht, als an der Spitze, welche häufig nur taube Samen liefert. Meistens werden nur wenige und hie und da blos einzelne Eichen zwischen vielen anderen befruchtet; indem die unmittelbar an sie anstossenden entweder gar keine oder nur eine leichte Anregung zur Entwickelung erhalten haben.

Selbst bei Oligospermen, wie bei Tropaeolum majus und minus, wurden auch nach mehrmals wiederholten Bestäubungen der Narben höchstens nur zwei, niemals alle drei Samen durch die Bastardbefruchtung geschwängert: meistens gelangte nur ein einziger Same zur Vollkommenheit und die anderen zwei blieben in der Hälfte ihrer Entwickelung stehen und abortirten.

Dass keine allgemeine Ausbreitung und gleiche Vertheilung des Befruchtungsstoffs über das ganze Ovarium erfolgt, findet in den Pollenschläuchen eine genugthuende Erklärung: es wäre daher möglich, dass der fremde Pollen durch seine desorganisirende Wirkung einige Narbenpapillen zum Eindringen der Pollenschläuche unfähig macht? oder liegt der Grund in den einzelnen Eichen, welche sich in einem besonders günstigen Befruchtungsmoment befinden? Oder haben nur einzelne Pollenkörner die Beschaffenheit, dass ihr Befruchtungsstoff in den Zuführungsgängen seinen Fortgang haben kann? Die Beantwortung dieser Fragen müssen wir der Zukunft überlassen.

Aus diesem Allem ergibt sich, dass bei der Bastardbefruchtung niemals die normale Anzahl von guten Samen erzeugt wird, wie W. HERBERT behauptet hat, sondern dass dieselbe sehr unbestimmt und zufällig ist: dessen ungeachtet ist die Beachtung ihres Zahlenverhältnisses dennoch sehr wichtig bei Beobachtungen über Bastardbefruchtung: wir haben daher auf die Zählung der vollkommenen Samen und ihren Zustand überhaupt bei allen unseren Versuchen ein ganz besonderes Augenmerk gerichtet. Die Anzahl der Samen und die verschiedenen Grade ihrer Ausbildung von denselben Arten ist bei der Bastardzeugung ungleich veränderlicher und unbestimmter, als selbst bei den Polyspermen bei künstlicher oder natürlicher Befruchtung. Von der natürlichen Befruchtung gilt zwar im Allgemeinen der Satz von Ginou de Buzareingues (86), dass die Anzahl der Samen in einer Frucht mit der Menge des gebrauchten Pollens im Verhältniss steht: es trifft dieser Satz aber selbst nicht genau bei der künstlichen Befruchtung mit dem eigenen Pollen ein: noch weniger aber bei der Bastardbefruchtung; denn wenn auch eine Narbe ganz und zu wiederholten Malen mit

fremdem Pollen, selbst von einer nahe verwandten Art, vollkommen bedeckt wird: so werden von bestimmten Arten in
einer damit erzeugten Frucht niemals über ein, jeder Verbindung eigenes Maximum von guten Samen zur Vollkommenheit
gebracht, wovon bei der Bestimmung der Grade der
Wahlverwandtschaft umständlicher gehandelt werden wird.

Die Reifungszeit der Früchte und Samen erfährt durch die Bastardbefruchtung keine wesentliche Abänderung, selbst wenn sie bei den verschiedenen Arten, welche in eine solche Verbindung eingehen, verschieden ist, wie bei der Verbindung einer einjährigen mit einer zweijährigen Art, obgleich die kürzere oder längere Lebensdauer einer Pflanze auf die kürzere oder längere Reifungszeit der Früchte und Samen gewöhnlich einen verhältnissmässigen Einfluss hat 87). Man könnte annehmen, dass, weil die natürliche Befruchtung, besonders in der ersten Periode der Schwängerung der Eichen, einen etwas schnelleren Verlauf hat: indem die Zeichen der Befruchtung etwas früher eintreten, als nach der Bastardbestäubung, die Reifungszeit der ursprünglichen Bastardfrüchte eher etwas verzögert, als beschleu-Dieser Unterschied verschwindet aber in der Folge nigt werde. des weiteren Wachsthums, wenn das innere Hinderniss der Entwickelung sich gehoben hat: so dass solche Früchte keinen merklichen Unterschied in dieser Beziehung zeigen, und zu gleicher Zeit mit den natürlichen derselben Unterlage zur Reife gelangen, womit sich zugleich der stammmütterliche Einfluss zu erkennen gibt.

Bei Gèwächsen wärmerer Climate, welche eine längere Zeit zur Reifung ihrer Früchte bedürfen, wie z. B. Datura, deren Früchte in unserem Clima zwei Monate oder 50 bis 64 Tage zu ihrer Zeitigung nöthig haben, schien uns eine bemerkliche Verlangsamerung bei den Bastardfrüchten eingetreten zu sein: indem die Früchte von D. laevis Q mit Tatula & und laevis Q mit quercifolia & vom 6. August bis 13. Oktober, also in 69 Tagen noch wenig gewachsen waren und erst mit dem Ende des Oktobers zur Reife kamen. Vielleicht waren auch zufällige Umstände an dieser Verlangsamerung schuld; denn die allgemeinen atmosphärischen und andere Einflüsse wirken auf die Reifung dan

Bastardfrüchte und Samen nach denselben Gesetzen, wie bei den Früchten aus natürlicher Zeugung.

Die Sonnenwärme scheint daher nicht nur blos bei der Befruchtung mit fremdem Pollen (s. oben S. 10), sondern auch bei der weiteren Entwickelung der Früchte und Samen eine nothwendigere Bedingung zu sein, als bei der natürlichen Befruchtung. An verschiedenen Arten von Nicotiana haben wir nämlich die Bemerkung gemacht, dass sie im Herbst ihre durch natürliche Befruchtung erzeugte Samen noch vollkommen reiften, während sich die durch Bastardbefruchtung entstandenen Früchte in den äusseren Umhüllungen zwar vollkommen entwickelt hatten, deren Samen aber taub geblieben und nicht keimungsfähig ge-Der Unterschied konnte daher nicht in der worden waren. Fatuität der zeugenden Stoffe liegen, sondern wird wohl in der mangelhaften inneren Lebensthätigkeit begründet sein, welche durch das Belebungsmittel des Sonnenlichts erhöht wird. Man vergleiche, was C. H. Schulz (85) hierüber sagt.

### 8) Frühe und späte Bastardbefruchtung.

Es sind von uns schon früher (39) über frühe und-späte Bestäubung Versuche angestellt worden, um über die Entwickelung und die Dauer der Conceptionsfähigkeit der weiblichen Organe der Pflanzen einige nähere Kenntniss zu erhalten: es hat sich das bestimmte Resultat daraus ergeben, dass keine Befruchtung erfolgt, so lange die Narbe nicht die Eigenschaften erlangt hat, welche sie zur Aufnahme und Anziehung des männlichen Befruchtungsstoffs fähig machen (40): und dass diese Fähigkeit bei verschiedenen Pflanzen von beschränkter verschiedener Dauer ist (41). Es blieb aber noch die Beantwortung der Frage übrig: ob frühe oder späte Bastardbestäubung und Befruchtung nicht auch Einfluss auf die Zeugung und Modification der Produkte nämlich auf die Typen der aus solchen Samen erhaltenen Pflanzen und Bastarde habe?

Aus den in dieser Beziehung mit Lychnis diurna und vespertina, Nicotiana paniculata und rustica, paniculata und Langedorfii,

Verbascum thapsiforme und Thapsus, Lobelia syphilitica und cardinalis angestellten Versuchen hat es sich ergeben, dass die frühe und späte Bestäubung zwar auf die Vollkommenheit der Früchte und die Erzeugung von Samen einen wesentlichen Einfluss hat, dass aber die Form und Eigenschaften der aus solchen Samen erhaltenen Bastarde nicht die mindeste Abweichung von der normalen Beschaffenheit solcher Produkte aufweisen (42).

Dabei stellte sich ferner entschieden heraus, dass die Bastardbefruchtung schwieriger erfolgt und günstigere Umstände zu ihrem Anschlagen erfordert, und in manchen Fällen auf einen kurzen Moment beschränkt zu sein scheint, zumal unter Pflanzen von entfernterer Wahlverwandtschaft: indem bei der späten Bestäubung der fremde Pollen keine Befruchtung mehr bewirkt, wenu der eigene zwar nicht mehr das ganze Ovarium zu befruchten, doch noch einige wenige gute Samen hervorzubringen vermag.

Von frühzeitiger Bestäubung geben wir einige Beispiele. Im Jahr 1826 wurden zehn Blumen der Nicotiana angustifolia sehr frühzeitig bei noch enggeschlossenen Blumen und trockener, sammetartiger Narbe künstlich geöffnet, castrirt und mit dem Pollen der quadrivalvis belegt: keine einzige dieser Blumen hatte aber eine Frucht angesetzt; alle sielen verdorben ab.

Von Nicotiana paniculata wurden fünfzehn Blumen frühzeitig, zwei und drei Tage vor dem gewöhnlichen Oeffnen derselben seitlich geöffnet, castrirt und die noch trockenen Narben mit dem Pollen der Langsdorsi bestäubt. Die Corollen öffneten sich zur gehörigen Zeit. Zehn dieser Blumen sielen aber nach einigen Tagen und zu verschiedenen Zeiten verdorben und unbesruchtet ab, gleich solchen, welche nicht bestäubt worden waren; die sünf übrigen hatten sehr kleine und unvollkommene Früchte mit sehr wenigen Samen angesetzt, wovon ganz wenige Psianzen von dem Bastard N. paniculato-Langsdorsi erhalten wurden.

Datura laevis wurde an sechs Blumen zwei Tage vor dem Oeffnen derselben künstlich geöffnet, castrirt und die trockene Narbe mit dem Pollen der Tatula bestäubt: es setzte keine Frucht an.

Zu frühzeitige, wie zu späte Bestäubung, sowohl mit eigenem, als besonders mit fremdem Pollen wirkt für die Befruchtung

nachtheilig; ausgenommen bei der Frühzeitigkeit der Griffel (43); niemals wird aber, weder im einen, noch in dem anderen Fall, hiedurch eine Abänderung des Typus an den aus solchen Zeugungen erhaltenen Abkömmlingen bemerkt.

- 4) Gleichzeitige Bestäubung mit gemischtem Pollen von verschiedenen Arten.
  - A. Mit dem eigenen und einem fremden Pollen.
- Alten derselben Gattung, wie Nicotiana paniculata mit ihrem eigenen und der perennis (44): N. perennis mit dem eigenen und dem der paniculata (45): oder Nicotiana paniculata mit einem Gemisch von paniculata, rustica und perennis (46): oder Nic. perennis mit dem eigenen, der paniculata und rustica (47): Nic. perennis mit dem eigenen, der paniculata und rustica (48): Nic. rustica mit ihrem eigenen und der major vulgaris (48): Nic. rustica mit ihrem eigenen und der paniculata und perennis (49): Nic. rustica mit dem eigenen und dem der perennis (50) zu ungefähr gleichen Theilen und zu gleicher Zeit auf die Narbe zu bringen, in der Erwartung, keine gewöhnliche Bastarde, sondern etwas Neues dadurch bervorzubringen (51).

Ferner belegte er die Blume der Nicotiana perennis mit einer kleinen Quantität des eigenen Samenstaubs und einem viel grösseren der N. glutinosa (52): die Nic. glutinosa mit einer kleinen Quantität des eigenen und mit einer viel grösseren Menge Samenstaubs von der paniculata (58): Nicotiana rustica mit einer sehr geringen Menge eigenen und einer viel grösseren der paniculata (54). Er erhielt aus dem erzeugten Samen keine Bastarde, sondern die reine Mutterpflanze. Prof. A. F. Wiegmann (55) bestätigt diese Erfahrung: indem der eigene Pollen in diesem Fall jeden fremden unwirksam macht, wie Kölreuter (56) selbst berichtet.

Versuche mit eigenem und ganz fremdem Pollen bei Nicotiana rustica und Hyoscyamus sibiricus und aureus creticus zu gleichen Theilen (57) gaben das gleiche Resultat, wie die obigen, nämlich dass "bei einer zur Befruchtung hinreichenden Quantität von eigenem und fremdem Samenstaube, wenn beide ungefähr zu gleicher Zeit auf die Narbe kommen, der eigene
Befruchtungsstoff nur allein angenommen, der fremde hingegen
gänzlich verdrungen und von der Befruchtung ausgeschlossen
wurde" (58).

Auf ähnliche Weise stellten wir Versuche mit Nicotiana rustica, quadrivalvis und Langsdorsi an: indem wir die durch die Quersurche getheilte eine Hälste der Narbe mit grosser Sorgsalt mit dem eigenen, die andere Hälste aber mit fremdem congenerischem Pollen zu gleicher Zeit bedeckt haben. Der Ersolg war bei allen derselbe: indem nur den Mutterpslanzen vollkommen gleiche Gewächse aus den erhaltenen Samen erwachsen sind, und der fremde Pollen völlig unwirksam geblieben war.

- b) Auf eine bequemere und sicherere Weise wurden diese Versuche an Dianthus barbatus und superbus auf die Art angestellt, dass wir eine Scheidewand von feinem Papier zwischen die beiden Griffel anbrachten, und hierauf die eine Narbe schwach mit eigenem und die andere stark mit dem Pollen von Armeria, chinensis oder Carthusianorum bestäubt hatten; aus den erhaltenen Samen erwuchsen aber nur die reinen Mutterpflanzen und keine gemischte oder Bastardform.
- B. Mit verschiedenen fremden Pollenarten mit Ausschluss des eigenen.
- a) Kölnkuter bestäubte die Nicotiana rustica mit gemischtem Pollen von der paniculata und perennis (59), und N. paniculata mit dem Pollen der rustica und perennis (60): im ersten Fall wurden Samen erhalten, welche den Bastardtypus der N. rusticopaniculata, im zweiten aber den der N. paniculato-rustica ohne die geringste Einmischung der perennis geliefert haben.

Bei unseren Versuchen von gleicher Categorie gab die Nicotiana rustica mit einem Gemisch vom Pollen der paniculata und Langsdorsii den Bastard N. rustico-paniculata: die N. paniculata mit dem Pollen der rustica und Langsdorsii bestäubt den Bastard N. paniculato-Langsdorsii ohne alle Beimischung der anderen Art. Die eine Hälste der Narbe der N. macrophylla mit dem

Pollen der marylandica belegt, die andere mit glutinosa, lieserte den Bastard N. macrophyllo-marylandica.

b) In unseren Versuchen mit Dianthus barbatus wurde die eine Narbe mit dem Pollen des superbus, die andere mit dem des chinensis bestäubt; in einem anderen Versuch die eine Narbe mit dem Pollen von Armeria, die andere mit dem von carthusianorum: im ersten Falle wurden Samen erhalten, welche den Bastard barbato-superbus, im zweiten den barbato-Armeria geliefert haben, und zwar ebenfalls ohne den mindesten Schein von Beimischung des Typus der anderen Art, oder einer Superfötation des einen oder des anderen Ovulums. D. barbatus auf gleiche Art mit dem Pollen des japonicus und plumarius bestäubt lieferte den normalen Bastard D. barbato-japonicus. — Lychnis diurna, drei Griffel mit dem Pollen von Cucubalus viscosus und die zwei anderen mit dem der Lychnis vespertina bestäubt, gab Samen, welche die reine Lychnis diurno-vespertina geliefert haben.

Von W. Herbert (61) wird das gleiche Resultat von Calceolaria plantaginea bestätigt: indem er von einer Mischung von zwölf verschiedenen Pollenarten dieser Gattung ebenfalls nur sehr wenige Samen erhielt, welche nur einen einzigen Bastardtypus geliefert haben.

Aus diesen Versuchen ergibt sich, dass aus der gleichzeitigen Bestäubung der Narben der genannten Arten mit verschiedenen Pollenarten keine Vermischung der Charaktere in den Produkten erfolgt, wie etwa in vielen chemischen Mischungen dreifache Salze entstehen, noch dass der eine Pollen eine gewisse Anzahl Eichen befruchtet, der andere aber eine andere; sondern es fand nur Eine gleichförmige Befruchtung durch eine von den Pollenarten statt, nämlich durch denjenigen Pollen, welcher die stärkste sexuelle Verwandtschaft zur weiblichen Unterlage hatte; obgleich anzunehmen ist, dass durch die Bestäubung mit dem gemischten Pollen die Narbenpapillen von jeder der Pollenarten zu gleicher Zeit berührt worden sind, und es sich gezeigt hat, dass der grösste Theil der in den Ovarien befindlichen Eichen unbefruchtet geblieben und verdorben war.

Die Ursache dieses Erfolgs konnte also weder in dem Mangel der zur Befruchtung nöthigen Quantität des Pollens, noch in der zu geringen Menge der Eichen in den Ovarien gesucht werden; sondern es wurde durch die stärkere Wahlverwandtschaft der weiblichen Organe der Unterlage zu dem dargebotenen männlichen Befruchtungsstoff eine allgemeine Veränderung über das ganze Ovarium gebracht, welche den anderen Pollen unwirksam gemacht hat; ob dieser gleich für sich allein ohne jene Vermischung eine Befruchtung bewirkt haben würde. Endlich kann man noch aus diesen Ergebnissen schliessen, dass die Narbenpapillen und die denselben correspondirenden Zuführungsgänge mit den Eichen in keinem Zusammenhang der Cotiguität, sondern in einer mittelbaren Verbindung stehen, wodurch sich der Befruchtungsstoff seitlich und unregelmässig auf die Eichen vertheilt. (S. oben S. 25.)

Durch diese Bestäubung mit gemischtem Pollen kann über die Wahlverwandtschaftsgrade in zweiselhasten Fällen, wie z. B. bei Nicotiana macrophylla pait glutinosa of und suaveolens of entschieden werden, welche bei der einzelnen Bastardbesruchtung sehr nahe übereinkommende Resultate in der Samenerzeugung liesern.

Eine ganz besondere (wiewohl noch einzelnstehende) Erscheinung haben wir in dieser Hinsicht an der Lycknis diurna beobachtet. Eine im Topfe erzogene Pflanze dieser Art wurde an den zwölf zuerst entwickelten Blumen mit dem Pollen der Silene noctiflora sehr reichlich bestäubt und nach dem Welken derselben wieder ins Freie gestellt. Es setzten zwölf, theils mehr, theils minder vollkommene, kuglig aufgeblasene Früchte an mit zwanzig bis achtzig vollkommenen Samen: diese Samen lieferten zum grössten Theil den reinen Typus der L. diurna; nur zwei ganz gleiche Exemplare von Pflanzen, die aus zwei verschiedenen Früchten herrührten, zeichneten sich bald durch die schmäleren Blätter, üppigeren Wuchs und stärkere und zartere Vertheilung der Aeste aus. Diese zwei einzelne Exemplare möchten wir nun als die Produkte der Bestäubung mit dem Pollen der Silene ansehen: die anderen aber, welche

nicht die geringste Abweichung von dem reinen Typus der Stammmutter darboten, nehmen wir keinen Anstand, dem Cryptohermaphroditismus der übrigen Blumen der L. diurna zuzuschreiben. Um den etwaigen Zweisel über diesen Versuch ganz zu entsernen, haben wir in den folgenden Jahren wiederholte Versuche (mit anderen Individuen der L. diurna) angestellt: aber keine gute Samen, sondern lauter taube Früchte erhalten. Man könnte das frühere Resultat als ein seltenes Beispiel einer gemischten Bastardbefruchtung betrachten, wobei aber keine Mischlinge, sondern bestimmte Typen erzeugt worden sind.

# 5) Successiv-gemischte Bestäubung mit verschiedenen Pollenarten.

Da, wie wir gesehen haben, der eigene Pollen, wenn er zuerst oder zu gleicher Zeit (in hinreichender Menge) mit einem fremden auf die Narbe gelangt, die Wirkung jedes anderen ausschliesst, und nur reine Mutterpflanzen erzeugt werden: so kann nicht mehr von einer solchen successiv-gemischten Befruchtung die Rede sein, wobei der eigene Pollen zuerst und hernach der fremde aufgetragen worden wäre; sondern von einer solchen, wo der frem de Pollen zuerst und nachher erst und zwar in verschiedenen Zeiträumen der eigene Pollen auf die Narbe gebracht wird: vorausgesetzt, dass im Nachtrag eine solche Menge des eigenen Pollens auf die Narbe gelangt, dass eine Befruchtung des Ovariums erfolgen konnte (62).

Die successiv-gemischte Bestäubung (68) hat verschiedene Erfolge, je nach der Länge des Zeitraums, welcher nach der ersten Fremdbestäubung bis zu der zweiten mit dem eigenen Pollen verstrichen ist, und den Veränderungen, welche in dieser Zeit an der Narbe und den weiblichen Organen überhaupt vorgegangen sind, welche der Wirkung des später aufgetragenen eigenen Pollens im Wege stehen können.

1) Sind die oben beschriebenen Erscheinungen nach der Fremdbestäubung an der Narbe eingetreten und mehr oder weniger Eichen im Ovarium befruchtet worden; — was je nach der

eigenthümlichen Natur einer Pflanze und dem kürzeren oder längeren Zeitraume, welchen der Befruchtungsstoff zu seinem Gelangen zu den Eichen nöthig hat (64), sehr verschieden ist und bei Nicotiana schon in zwei Stunden, bei Malva und Hibiscus in drei (65), bei Dianthus in fünf bis sechs Stunden u. s. w. erfolgt: so hat der nachträglich auf die Narbe gebrachte eigene Pollen keine Wirkung mehr auf die Eichen im Ovarium. Es wird demnach durch diese Nachbestäubung weder eine vollkommenere Frucht, noch auch eine grössere Menge oder vollkommenere Samen hervorgebracht, noch auch Samen von verschiedener Natur erzeugt, oder eine Superfötation bewirkt; sondern die in einer solchen Frucht erzeugte geringe Anzahl von Samen bringt nur allein solche Pflanzen hervor, welche mit denen, die aus der einfachen Bastardzeugung erhaltenen Samen derselben Arten hervorgehen, ganz identisch sind, wobei zugleich der grössere Theil der im Ovarium besindlichen Eichen unbefruchtet bleibt, und dieselben demnach durch die vorherige Fremdbestäubung, selbst für den eigenen Befruchtungsstoff, unempfänglich gemacht werden (s. oben S. 23); noch auch ist dieser vermögend, das schon geschwängerte Eichen in seinem Inneren zu metamorphosiren; sondern alle nicht befruchtete Eichen werden in Folge der Bastardbefruchtung ihrer Lebenskraft beraubt (66).

Hiebei entsteht die Frage: ob der fremde Befruchtungsstoff hiebei blos die Narbe und die Griffel und Zuführungsgänge dermassen afficirt und so verändert, dass der eigene Pollen seine Wirkung nicht mehr äussern kann, und dass dadurch dessen Befruchtungsstoff gehindert wird, zu den unbefruchtet gebliebenen Eichen zu gelangen und ins Ovarium zu dringen: oder ob der fremde Befruchtungsstoff durch sein wirkliches Eindringen in das Ovarium und die Schwängerung einiger Eichen die Tödtung aller übrigen bewirkt? (S. oben S. 25.)

Wenn wir uns jedoch der ungleichen Vertheilung des Befruchtungsstoffs auf die Ovarien bei der Bastardbefruchtung erinnern, und wir annehmen dürsen, dass bei theilweiser Belegung, zumal grösserer, ausgedehnter Narben, z. B. der Caryophylleen, Malvaceen, Rosaceen, nicht die ganze

Fläche dieser Narben mit fremdem Pollen bedeckt und alle Zuführungsgänge des Griffels mit seinem Befruchtungsstoff erfüllt
worden sind, und dennoch der gleiche Erfolg, nämlich die
Tödtung des grössten Theils der Eichen, eintritt: so möchte die
Ursache hievon grösstentheils in dem zweiten Grund zu suchen
sein: nämlich in dem wirklichen Eindringen des fremden Befruchtungsstoffs bis in das Ovarium. Die nachfolgenden Versuche werden diesen Umstand noch näher aufklären.

Wenn auch der Moment der Bastardbefruchtung durch die Tödtung der übrigen Eichen in einem Ovarium äusserlich nicht angezeigt wird: so ist doch so viel gewiss, dass nach einer gewissen bestimmten Zeit eine solche Einwirkung auf die Narbe stattfindet, dass damit die lebendige Thätigkeit selbst für den eigenen Befruchtungsstoff aufhört, womit freilich die wirklich vorgegangene hybride Schwängerung der geringeren Anzahl von Eichen im Ovarium noch nicht erwiesen ist. Ferner ist auch bei der gemischten Befruchtung um die Zeit, wo der eigene Pollen die übrigen jungfräulichen Eichen nicht mehr befruchtet, noch nicht die geringste Veränderung an der Corolle (67) zu bemerken: zu einer Zeit, wo doch schon deutliche Zeichen des Verderbens der Narbe und des Griffels wahrzunehmen sind: die früher (68) als Zeichen der Ankunft des Befruchtungsstoffes im Ovarium und des wahren Befruchtungsmoments der Eichen angeführten Erscheinungen geben daher diesen Zeitpunkt nicht so genau an, sondern lassen ihn nur ungefähr schliessen.

Um den Resultaten der successiv-gemischten Bestäubung noch mehr Bestimmtheit zu verschaffen, stellten wir noch folgende Versuche an:

Durch vielfältige Erfahrung belehrt, dass die blose Verletzung oder theilweise, selbst gänzliche Hinwegnahme der Corolle (69) der Befruchtung der Ovarien nicht den Nachtheil bringt, welchen Schelver und Henschel derselben zugeschrieben haben, haben wir drei noch enggeschlossene und in gleichem Entwickelungsgrade befindliche Biumen der Nicotiana rustica a, b und c (den 20. August 1832) in der Hälfte der Länge ihres Tubus mit aller Vorsicht quer rund herum abgeschnitten, um die Staub-

gefässe sowohl als den Griffel bloss zu legen: damit jene bei noch geschlossenen Antheren an ihrer Spitze ohne die mindeste Berührung oder Verletzung der Staubbeutel mit der Scheere abgeschnitten werden konnten und die Narbe von allen Seiten leicht zugänglich wurde. Auf der Oberfläche der Narbe waren zu diesem Zeitpunkt nur bei starker Vergrösserung sehr seine, glänzende, seuchte Punkte wahrzunehmen. Die durch eine etwas vertieste Linie in zwei gleiche Hälsten quer getheilten Narben wurden Morgens eils Uhr auf der einen Hälste mit dem Pollen der Nicotiana paniculata mit der äussersten Vorsicht dermassen belegt, dass nicht ein einziges Pollenkorn auf die andere Hälste der Narbe gelangen konnte. Obgleich die Narben noch nicht nässten, so hastete der ausgetragene Pollen doch leicht auf denselben; die andere Hälste der Narben wurde noch ganz srei von Pollen gelassen.

Die im Topfe befindliche Pflanze mit den entblössten Narben wurde im Zimmer der Einwirkung der Sonne unter abwechselnder Temperatur von + 18-22° R. bis Nachmittags 2 Uhr ausgesetzt. Nach diesen drei Stunden war äusserlich an den Narben keine Veränderung bemerkbar; selbst die feuchten Punkte auf ihrer unbelegten Hälfte konnten nur vermittelst des Vergrösserungsglases gesehen werden, woraus zu schliessen war, dass die ganze Narbe noch nicht vollkommen conceptionsfähig sein konnte.

Am 21. August Morgens 7 Uhr (20 Stunden nach der Bestäubung mit dem Pollen der N. paniculata) waren die Narben nässend feucht geworden, und hatten auf ihrer Oberfläche feine kurze Härchen entwickelt, was für ein Zeichen der nan eingegetretenen vollkommenen Conceptionsfähigkeit angesehen werden konnte (70). Diejenige Hälfte der Narben, welche mit dem Rollen der Nic. paniculata belegt worden war, schien nun etwas grösser und erhabener geworden zu sein, während die unbelegte Hälfte sich nicht verändert hatte. Von Mittags 12 Uhr bis Abends  $3\frac{1}{2}$  Uhr wirkte die Sonne ununterbrochen bei  $+24^{\circ}$  R. auf die Narben hinter dem Fenster im verschlossenen Zimmer, wobei die bis jetzt unbedeckt gebliebene Hälfte der Narben nässend feucht geworden war, und unter dem Vergrösserungsglase kleine

Luftbläschen aus der überstehenden Narbenseuchtigkeit sich entwickelten.

Den 22. August Morgens 7 Uhr (44 Stunden nach der Castration und der ersten Bestäubung) war der Stumpf der Corollen zwischen der Basis des Kelches und des Fruchtknotens noch sestsitzend, dieser von der Grösse eines Stecknadelknopses, und die noch unbedeckte Hälfte der Narben äusserlich unverändert geblieben. Die mit dem Pollen der Nic. paniculata bedeckte andere Hälfte der Narben war aufgequollen und gelblich geworden: an dieser Veränderung schien die andere Hälfte keinen Antheil genommen zu haben; auf ihrer Obersläche hatten sich aber noch mehr Härchen und Narbenfeuchtigkeit (s. oben S. 19) entwickelt, was von einem Mangel der Befruchtung des Ovariums zeugte. Es wurde nun blos an dem Rande dieser unbedeckten Hälfte der Narbe ganz frischer Pollen der Nicotiana rustica durch eine stäubende Anthere auf die Art angebracht, dass derselbe nicht auch auf die andere, zuvor mit dem Posten der Nic. paniculata belegte, Hälfte gelangen konnte; was aber doch möglicher Weise auch durch die überstehende Menge von Narbenfeuchtigkeit hätte geschehen können; um dieses so viel wie möglich zu verhüten, wurde blos der untere Rand dieser Narbenhälfte mit der grössten Vorsicht mit Pollen betupft, weil von bier aus die Befruchtung der Ovarien der Nicotiana am leichtesten erfolgt (71).

Am 23. August Morgens 9 Uhr batte sich der gelb gewordene Stumpf der Corolle von seiner Commissur abgelöst, die Griffel und Narben waren noch frisch geblieben und der Fruchtknoten schien sich etwas vergrössert zu haben.

Den 26. August oder am siebenten Tag nach der Castration und dem Anfang dieses Versuchs waren die Griffel bräunlich geworden und an allen drei Fruchtknoten ein entschiedenes Wachsthum wahrzunehmen.

Am 23. Oktober wurden alle drei Früchte, nachdem sie dürr und reif geworden waren, abgenommen. Die Frucht a) hatte 261 vollkommene Samen und 20 kleinere taube eingeschrumpste Samenbälge und auch staubartig vertrocknete Eichen.

- b) enthielt 367 gute Samen, 20 unvollkommene Samenbälge und mehrere vertrocknete Eichen.
- c) hatte 315 vollkommene Samen, 10 unvollkommene eingeschrumpste leere Samenbälge und viele vertrocknete Eichen. In allen drei Früchten sanden sich daher noch viele unbesruchtet gebliebene und vertrocknete Eichen.

Die im Jahr 1833 veranstaltete Aussaat der Samen dieser drei verschiedenen Früchte, jeder besonders ins freie Land, ergab folgende Resultate:

- a) gab eine grosse Anzahl von Pflanzen, wovon viele durch die Ueppigkeit des Wachsthums verdrängt worden und verdorben sind; unter den vielen ausgewachsenen befand sich aber keine einzige Bastardpflanze der Nicotiana rustico paniculata, sondern lauter reine N. rustica; obwohl sich unter den verdorbenen möglicherweise auch einige Bastardpflanzen befunden haben könnten.
- b) Die aus dieser Frucht erhaltene Samen gaben bei weitem dem grössten Theil nach ebenfalls die reine N. rustica und kaum den sechsten Theil die N. rustico-paniculata.
- c) Die Samen dieser Frucht lieferten in der Mehrzahl der erhaltenen Pflanzen den Bastard N. rustico-paniculata, neben Pflanzen, welche die reine N. rustica waren: im Verhältniss jener zu diesen wie 5:3. Unter allen den vielen Pflanzen dieser drei verschiedenen Zeugungen konnten wir keine sogenannte Tinctur oder halben Bastard finden, wo die eine Pflanze sich mehr der reinen N. rustica oder auch der paniculata genähert hätte; sondern ganz reine Typen der rustica und des normalen Bastards N. rustico-paniculata.

Zur Prüfung dieser Resultate wurden in demselben Jahr an zwei Blumen eines anderen Individuums der Nicot. rustica die gleichen Versuche unter etwas veränderten Umständen unternommen, unter einer Temperatur-Einwirkung von  $+26-32^{\circ}$  R. Am vierten Tage nach der Abtrennung der oberen Hälfte der Corolle und der zu gleicher Zeit durch Abschneiden des oberen Theils der Staubgefässe sammt den Antheren veranstalteten Castration wurde an zwei Blumen d) und e) unter der gleichen Vor-

sicht auf die oben beschriebene Weise die eine Hälfte der Narbe mit dem Pollen der Nicotiana paniculata bestäubt.

Am 6ten Tag nach der Castration und der Bestäubung der einen Narbenhälfte mit dem fremden Pollen trennte sich der Stumpf der Corolle vom Kelch und Fruchtknoten ab.

Den 8ten Tag schien die Narbe und der Griffel noch nicht desorganisirt zu sein. Die bisher frei gelassene andere Hälfte der Narbe wurde nun unter gleicher Vorsicht mit frischem Pollen der N. rustica bestäubt.

Am 9ten Tag war der Griffel und die Narbe noch frisch aussehend und grün. Da die geringe Menge des aufgetragenen Pollens in der Narbenfeuchtigkeit verschwunden zu sein-schien, die andere Hülfte der Narbe aber noch vom Pollen der N. paniculata bedeckt war: so wurde noch etwas Pollen der rustica nachgetragen.

Am 10ten Tag waren die beiden Narben am Rande gelblich oder bräunlich und trocken, in der Mitte der Narbenscheibe aber noch grün und feucht.

Am 14ten Tag nach der Castration und der ersten Bestäubung bemerkte man nur ein sehr geringes Wachsthum an den beiden Fruchtknoten und am Abend desselben Tages fiel die unreise gelblich gewordene Frucht von e) vom Stiele getrennt sammt dem Kelche ab. Die Frucht von d) erhielt sich aber und war nach 61 Tagen (von der Castration und ersten Bestäubung an gerechnet) dürr und reif geworden.

Die Frucht der Blume d) war bedeutend kleiner und unvolkommener, als die Früchte der vorhergehenden Versuche, und enthielt nur 14 magere Samen und 20 leere, taube Samenbälge, aber sehr viele staubartig vertrocknete Eichen, welche nicht die mindeste Anregung einer unvollkommenen Befruchtung erfahren hatten. Die im Jahr 1833 ausgesäten 14 Samen gaben 12 Pflanzen, welche keinen anderen Typus, als den reinen und normalen Bastard N. rustico-paniculata und keine davon abweichende Mittelform zeigten.

Ganz gleiche Versuche mit der Nicotiana paniculata, zuerst mit dem Pollen der rustica und hierauf mit dem der Langs-

dorsii bestäubt gaben die ganz gleichen Resultate, nur in viel geringerer Anzahl von Samen und keinerlei gemischte Bildung des Bastards der N. paniculato-Langsdorsii oder der paniculato-rustica, sondern nur die eine oder die andere Form, je nachdem die Nachbestäubung mit dem Pollen der N. Langsdorsii früher oder später gemacht worden war; indem hier der Pollen der Langsdorsii wegen näherer Wahlverwandtschaft die Stelle des Pollens der rustica in den vorigen Versuchen vertreten hatte.

Die Ergebnisse dieser Versuche zeigen von noch deutlicher, 1) dass der Befruchtungsstoff eine längere Zeit zu seiner Fortbewegung zu den Eichen erfordert, als wir stüher angenommen hatten (72); 2) dass die Tödtung der Eichen bei der Bastardbefruchtung von der Desorganisation der einsaugenden Narbenpapillen ausgeht; worüber eine mikroskopisch-anatomische Untersuchung nähere Auskunft hätte geben können (wenn uns unser Augenleiden nicht daran verhindert hätte); wobei übrigens 3) der fremde Pollen nicht ohne Einfluss auf das Ovarium bei dieser Tödtung der Eichen ist: indem dieselbe bei der Fremdbestäubung früher eintritt und die weiblichen Organe der Conceptionsfähigkeit früher verlustig gemacht werden, als bei verzögerter oder gänzlich verhinderter Bestäubung der Narbe; obgleich nicht alle Zuführungsgänge des Griffels für den Durchgang der Pollenschläuche verschlossen sein können und dennoch eine bedeutend geringere Anzahl von Eichen befruchtet wird. (S. oben S. 39.)

SAGERET (73) erwähnt einer solchen gemischten Besruchtung, ohne jedoch eine specielle Angabe beizusügen; indem er versichert, durch mehrere ganz besonders in dieser Beziehung angestellten Versuche constatirt zu haben, dass die Samen einer und derselben Frucht, und zwar jeder besonders, eine verschiedene Besruchtung erhalten könne.

W. Herbert (74) berichtet ebenfalls, hybride und natürliche Samen in derselbigen Frucht erhalten zu haben: indem er die Vermuthung beifügt, dass diese verschiedene Samen wahrscheinlich in verschiedenen Loculamenten (celles) erzeugt worden seiem Die Art aber, wie die Vertheilung des Befruchtungsstoffs auf die Eichen in den einfächerigen Früchten der Nicotiana, Lychne und

Dianthus geschieht, beweisen hinreichend, dass keine solche Absonderung und Regelmässigkeit bei dieser Art der Befruchtung stattfindet.

6) Erzeugung von Samen von verschiedener Natur in Einem Ovarium.

Eine gemischte Befruchtung durch fremden und eigenen Pollen in Einem Fruchtknoten, d. i. die Erzeugung von Samen von verschiedener Natur, Bastard- und natürliche Samen können nur in folgenden Fällen entstehen: 1) wenn der frem de Pollen zuerst auf die Narbe getragen und demselben zu seiner Wirkung kein so langer Zeitraum gestattet wird, dass der fremde Pollen seinen Einfluss auf das ganze Ovarium hat ausdehnen können, und dass somit ein Theil der Eichen entweder nicht getödtet oder vom fremden Pollen nicht befruchtet worden war. 2) wenn von dem eigenen Pollen zuerst eine zur Befruchtung des Ovariums unzureichende Menge auf die Narbe gelangt ist (75) und bald nachher der fremde. In diesen beiden Fällen kann durch successive Bestäubung eine gemischte Befruchtung eines Ovariums entstehen, oder können Samen erzeugt werden, wovon der eine Theil die reine der Mutter ganz gleiche Art, der andere Theil aber den Bastardtypus hervorbringen. Die Mehrsahl der einen oder der anderen Art der aus dieser successivgemischten Bestäubung erzeugten Samen wird wohl durch den kürzeren oder längeren Verzug im einen Fall der Nachbestäubung mit dem eigenen Pollen, im anderen aber von dem Grade der Unzulänglichkeit in der Menge des eigenen Pollens zur natürlichen Befruchtung abhängen. Eine Vermischung der Stoffe im Produkt oder eine Superfötation haben wir nicht wahrgenommen. Einige Versuche, welche wir mit der Nicotiana rustica in dieser Beziehung eigens angestellt haben, werden das Gesagte in ein klareres Licht stellen.

1) Von Nicotiana rustica haben wir (den 15. Juli 1832) neun Blumen von ganz gleicher Entwickelung zu gleicher Zeit castrirt. Drei von diesen Blumen wurden nach einigen Stunden, als sich unter steter kräftiger Kinwirkung der Mittagssonne die

Zeichen der Conceptionsfähigkeit auf den Narben eingestellt hatten, mit dem Pollen der Nicotiana paniculata und hierauf nach 60 Minuten mit dem eigenen Pollen der N. rustica belegt. Diese Blumen lieferten ziemlich vollkommene Früchte mit einer grossen Anzahl vollkommener Samen, welche im Jahr 1833 lauter reinmütterliche Pflanzen hervorgebracht haben.

- 2) Drei andere von jenen neun Blumen wurden zu derselben Zeit die ganzen Narben ebenfalls mit dem Pollen der N. paniculata, und nach Versluss von einer und einer halben Stunde nachträglich mit dem eigenen Pollen bestäubt. Die erhaltenen Früchte waren von ungleicher Grösse und bedeutend kleiner, als die vorigen; enthielten aber ziemlich viele gute Samen mit einer grossen Anzahl leerer Samenbälge. Die im Jahr 1833 gemachte Aussaat der Samen, von jeder einzelnen Frucht besonders, gaben bei weitem dem grössten Theil nach die reine N. rustica, und von der ersten Frucht nur zwei Pflanzen vom Typus der N. rustico-paniculata, von der zweiten vier und von der dritten füns.
- 3) Die drei letzten (jener neun) Blumen wurden ganz zu gleicher Zeit mit den vorigen mit dem Pollen der N. paniculata bestäubt, die Narben aber erst nach Verfluss von zwei Stunden mit dem Pollen der N. rustica belegt. Die kleinen Früchte gaben nur wenige gute Samen mit vielen tauben eingeschrumpsten Samenbälgen und staubartig vertrockneten Eichen. Die im Jahr 1833 von jeder Kapsel besonders ausgesäten Samen gaben aus einer Frucht vier, aus der anderen fünf und aus der dritten acht vollkommen normale Bastardpslanzen der N. rustico-paniculata und kein einziges Individuum weder von einer Tinctur oder Varietät, noch auch von der reinen N. rustica; der eigene Pollen hatte also nach diesem Zeitraum unter günstigen Umständen bei kräftigem Sonnenschein keine Einwirkung mehr, noch vermochte er die durch die erste Bestäubung eingeprägte Natur der Eichen umzuändern.
- 4) Nicotiana humilis wurde (im Jahr 1825) an sechs Blumen nach vorgängiger Castration mit dem Pollen der N. quadrivalois bestäubt, und die Psianze im Tops nach Versluss einer Stunde

wieder in die Sonne (bei + 22° R.) ins Freie neben andere der gleichen Art gestellt. Von diesen Bestäubungen setzten nur zwei Früchte an: eine ziemlich vollkommene mit zahlreichen guten Samen, und eine sehr kleine und unvollkommene mit sehr wenigen guten Samen und einer grossen Anzahl eingeschrumpster tauber Samenbälge. Die Samen der ersten Frucht lieserten lauter Pflanzen von der reinen N. humilis, die der zweiten unvollkommenen Kapsel gaben unter zwölf Pflanzen, welche aufgegangen waren, eilf Individuen der reinen N. humilis und nur eine einzige Pflanze vom Typus der N. humili-quadrivalvis.

5) Nicotiana paniculata wurde (im Jahr 1831) an mehreren castrirten Blumen zuerst mit dem Pollen der N. Langsdorfii bestäubt, und hierauf in 15, 30 und 40 Minuten noch mit dem eigenen Pollen belegt; es wurden hieraus ziemlich vollkommene Früchte und sehr viele gute Samen erhalten, welche (im Jahr 1832) lauter Pflanzen der reinen N. paniculata geliefert haben. Von drei Blumen, welche erst nach 45 Minuten mit dem eigenen Pollen bestaubt worden waren, hatte nur eine einzige und zwar diejenige eine kleine Frucht angesetzt, welche bei noch völlig geschlossener Corolle castrirt und sogleich mit dem Pollen der N. Langsdorfi belegt worden war; die anderen zwei Blumen sind von Insecten abgefressen worden. Die von jener Befruchtung erhältene Samen gaben den normalen Bastard der N. paniculato-Langsdorfii. — Es scheint also, dass die Befruchtung der N. paniculata mit dem Pollen der N. Langsdorfii erst nach 45 Minuten unter günstigen Umständen (bei + 24° R.) vollbracht und die Wirkung des eigenen Pollens aufgehoben wird; obgleich der grösste Theil der Eichen des Ovariums unbefruchtet geblieben war, und zu keiner Entwickelung gekommen ist. — Auffallend ist es, dass jene Blume bei sammetartigem Zustand der Narbe, bei welchem nach sonstigen analogen Fällen die Conceptionsfähigkeit noch nicht so weit ausgebildet geschienen hatte, der Wirkung des fremden Pollens zugänglich war; die anderen Blumen hingegen, bei welchen die Narben schon ihre feuchten Punkte entwickelt hatten und die Befruchtung sonst am leichtesten anschlägt, bei einem Unterschied von nur 5 Minuten der Pollen der N. Langsdorsti durch den eigenen unwirksam gemacht wurde. Ein sernerer Beweis, wie noch viele unscheinbare Momente in dem dunklen Besruchtungsgeschäft der Pslanzen aufzuklären sind!

- · 6) Nicotiana suaveolens, welche die Befruchtung mit dem Pollen der glutinosa sehr leicht annimmt, wurde zuerst mit dem Pollen dieser Art bestäubt, und nach 15, 30 und 40 Minuten der eigene Pollen auf dieselben Narben aufgetragen; die hieraus erhaltenen Samen gaben keine anderen Pflanzen, als die reine N. suaveolens. Von zwei Blumen, welche nach 60 Minuten (bei + 20° R.) mit dem eigenen Pollen der N. suaveolens bestäubt worden waren, lieferte die eine Samen, welche in allen Individuen keine andere Pflanzen, als die reine suaveolens waren; die andere Frucht enthielt aber Samen von verschiedener Natur, welche in der grösseren Mehrzahl den schönen Bastard N. suaveolenti-glutinosa, und in geringerer Anzahl, fast wie 2:1, die reine suaveolens hervorbrachten. — Diese Versuche scheinen abermals zu zeigen, dass neben den verschiedenen, dem Auge unsichtbaren Entwickelungsgraden der weiblichen Organe der Gewächse, die beide Agentien, das Sonnenlicht und die Wärme, (s. oben S. 10) einen grossen Einfluss auf den Gang der Befruchtung der Pflanzen haben (76).
- 7) Die weibliche Lychnis diurna wurde (im Jahr 1826) mit dem Pollen der L. flos cuculi an fünf Blumen bestäubt und nach dreimal 24 Stunden wieder ins Freie gestellt; es setzte nur eine einzige Frucht mit 21 guten Samen an. Die (im Jahr 1827) ausgesäten Samen gaben acht Pflanzen, wovon zwei bald wieder eingegangen, und sechs zur völligen Entwickelung und Blüthe gekommen sind; von diesen Sämlingen waren vier männlich und zwei weiblich. Alle diese Pflanzen waren vom Typus der Lychnis diurna on nicht wesentlich verschieden, nur dass sie eine grössere Anzahl von Blumen hervorzubringen schienen und etwas schmälere, lanzettliche Blätter batten; sie fingen im April 1828 an zu blühen. Die Blumen dieser vier männlichen Pflanzen waren nur in den breiteren Lappen der Blumenblättehen und in

den etwas tieferen Einschnitten an der Basis derselben von der L. diurna in etwas verschieden: sie hatten nämlich auf beiden Seiten kleine zugespitzte Ansätze oder Zähne, wie sie zuweilen an in trockenem Boden aufgewachsenen Individuen dieser Art gefunden werden, und wie es auch bei der L. flos cuculi der Fall ist. Diese geringe Abweichung von der gewöhnlichen Form kann daher nicht mit Zuverlässigkeit von dem Einfluss des Pollens der L. flos cuculi abgeleitet werden, und zwar um so weniger, als die sechste Pflanze eine grosse Verschiedenheit in der Gestalt und Grösse der Blume zeigte. Von den zwei weiblichen Pflanzen war die eine die reine L. diurna Q, die andere aber unterschied sich zwar nicht im Habitus, der Form und dem Ueberzug der Blätter, aber in der zärteren und geringeren Verästelung, sowie in der Gestalt und Grösse der Blumen sehr auffallend von der Mutterpflanze: sie war über ihre ganze Oberfläche leicht wollig anzufühlen, von etwas schlankerem und höherem Wuchs, die Blumen viel kleiner und dünner, der Kelch nicht kugelig sondern schmal und stark länglich zugespitzt viel kürzer und schmäler mehr von der Gestalt der Blumen der L. flos cuculi, die Petala waren in der Mitte nur in zwei kleine, kurze abgerundete Lappen getheilt (emarginirt) ohne seitliche Zähne oder Einschnitte, der Fruchtknoten sehr länglich-oval zugespitzt und in Gestalt und Grösse dem der L. flos cuculi sehr ähnlich, mit fünf fadenförmig zugespitzten Griffeln und wolligen Narben. Staubgefässrudimente konnten wir keine entdecken. Die Blumen wichen daher bedeutend sowohl von denen der L. diurna, als von denen der flos cuculi ab. Vor der völligen Entwickelung waren die Blumen von röthlich-grüner Farbe, nach dem Oeffnen derselben aber blass-rosa. Die wenigsten Blumen kamen aber zur vollkommenen Entwickelung, sondern die meisten derselben verdarben unentwickelt, besonders in der späteren Lebensperiode der Pflanze, auch hatten die wirklich entwickelten Blumen nur eine kurze Dauer. Das Receptaculum von fast allen Blumen wuchs bald in einen zarten Blätterbüschel aus, und nur wenige Blumen setzten eine sehr länglich-oblonge zugespitzte Frucht an mit tauben Samenbälgen; bei den meisten

dieser Blumen wuchsen auch die Eichen in kleine zarte grüne Blättchen aus.

Jene normale Individuen halten wir daher für die Produkte der Cryptohermaphroditismus der Lychnis diurna (77), die letztere aber für ein Erzeugniss der Bastardbefruchtung mit dem Pollen der L. flos cuculi, da die zärtere Verästelung, besonders aber die Gestalt des Kelchs, des Fruchtknotens und der Frucht so viele Aehnlichkeit mit dieser letzteren Art hat. Die Pflanze ging in demselben Jahr wieder aus, und konnte ungeachtet mehrmals wiederholter Befruchtungsversuche nicht wieder hervorgebracht werden.

Dies ist nun ein seltener Fall einer gemischten Befruchtung; in Gewächshäusern scheinen aber solche Befruchtungen bei exotischen Gewächsen wegen unregelmässiger Blüthe und Sexualorgane-Entwickelung nicht selten vorzukommen, wodurch Bastardzeugungen entstehen, z. B. bei Passiflora (78), Pelargonium, Fuchsia, Erica, Calceolaria u. s. w.

Mit diesen gemischten Zeugungen haben diejenigen, welche die Ausnahmstypen hervorbringen, viele Aehnlichkeit, insofern sie eine abweichende Form von dem normalen Bastardtypus der betreffenden Arten haben. Von dem Unterschiede der Ausnahmstypen wird weiter unten gehandelt werden.

Eines höchst seltenen und einzigen uns vorgekommenen Beispiels einer dreifach gemischten Befruchtung, (da die bisher genannten nur zweifach waren,) haben wir noch zu erwähnen, welches wir im Jahr 1826 an der Blume der Nicotiana paniculata beobachtet haben: wo sich aus den Samen einer und derselben Frucht Pflanzen von drei verschiedenen Typen entwickelt haben. Die Nicotiana paniculata wurde nämlich im Jahr 1825 mit dem Pollen der quadrivalvis an zwölf Blumen bestäubt und die Versuchspflanze sogleich nach der Bestäubung ins Freie neben einer Pflanze der N. Langsdorfii hingestellt: es wurden hievon sieben sehr magere Früchte mit wenigen guten Samen erhalten, wovon (jede besonders ausgesät) vier taub waren und zwei den Bastard N. paniculato-quadrivalvis in wenigen Exemplaren geliefert hatten. Ans den Samen der sehr kleinen siebenten Frucht entwickelten

mütterlichen paniculata, vier des Bastards paniculato-Langsdorsii und nur ein einziges der paniculato-quadrivalvis. Dieses Resultat konnte nach unserem Dasürhalten keinen anderen Ursprung haben, als dass die Blume im Freien in verschiedenen Zwischenräumen successiv durch die verschiedenen Pollenarten besruchtet worden war; denn in den Jahren 1826, 1827, 1828 und 1838 im Zimmer wiederholte Versuche mit der N. paniculata und dem Pollen der quadrivalvis gaben nur die N. paniculato-quadrivalvis.

Dieser ausserordentliche Fall einer dreifach gemischten Befruchtung lässt sich auf folgende Weise erklären: dass durch die einfache Hinwegnahme der Antheren bei der Castration eine derselben verletzt worden sein mochte, wodurch nur ein oder ein paar Pollenkörner des eigenen Pollens auf die Narbe gelangt sein konnten, welche nicht hinreichten, eine Afterbefruchtung des ganzen Ovariums, sondern nur einiger Eichen zu bewirken, weswegen die grössere Anzahl derselben unbefruchtet blieb: indem zugleich von einer nebenstehenden blühenden N. Langsdorfii zufällig etwas Pollen auf die Narbe gelangte und wegen der starken Wahlverwandtschaft beider Arten zu einander einige andere frei gebliebene Eichen befruchtete; die entfernt verwandte quadrivalvis aber, obgleich die Narbe der paniculata mit dem Pollen von jener (der quadrivalvis) reichlich bestäubt, nur einen einzigen keimungsfähigen Samen erzeugte.

Diese Beobachtung liefert den klaren Beweis, dass eine gemischte Befruchtung eines Ovariums durch verschiedene Arten von Pollen keine aus solchen Arten gemischte Typen erzeugt: sondern dass jeder Pollen für sich und unabhängig von dem anderen wirkt, und keine Modification des einen durch den anderen in den Produkten stattfindet.

Man könnte auch noch vermuthen, dass diese successivgemischte Befruchtung, welche also nicht zu gleicher Zeit, sondern in verschiedenen Zeitmomenten vor sich geht, zur Superfötation und Polyembryonie (79) besondere Veranlassung geben
möchte; insonderheit wenn man noch in Erwägung zieht, dass
nach den Beobachtungen von Amei (80), Schleden u. a. mehrere

Pollenschläuche in ein und dasselbe Eichen eindringen. Ob nun gleich die Polyembryonie bei den Pslanzen nichts so seltenes ist, wie die Beobachtungen mehrerer Botaniker (81) beweisen: so haben wir doch nur zweimal die Erfahrung gemacht, dass aus Einem Samen von hybrider Zeugung zwei Keime, jedoch von ganz gleicher Natur, hervorgegangen sind: nämlich aus Einem Samen des Dianthus barbato-superbus und der Lavatera thuringiaco-pseudolbia. Wenn aus Einem Samen sich zwei oder mehrere Keimpflanzen entwickeln, wie bei Pyrus, Prunus, Amygdalus, Citrus, Viscum u. s. w. beobachtet wird, und wir aus Einem Samen des Tropaeolum majus und Raphanus sativus zwei Keimknospen hervorsprossen gesehen haben: so möchten wir diese Erscheinung nicht der Superfötation zuschreiben oder für eine Verwandlung des Endes der Pollenschläuche in Embryone, sondern für eine Monstrosität solcher Eichen halten, wie man häufig auch am Ende von Aesten Doppelknospen sich entwickeln sieht.

Wenn nun auch verschiedene Varietäten (Tinkturen) aus Samen von derselben Zeugung hervorgehen, wie wir weiter unten sehen werden: so ist es uns doch noch niemals vorge-kommen, dass sich aus Einem Samen zwei Keimpflanzen mit verschiedenen Typen entwickelt hätten. Wohl können bei successiv-gemischter Zeugung verschiedenartige Samen in einem Ovarium erzeugt werden, wie wir oben (S. 43) gesehen haben: aber niemals scheint weder eine Verschmelzung zweier oder mehrerer väterlichen Typen mit dem mütterlichen in Einen zu geschehen, noch auch zwei Embryone von verschiedener Art in einem Eichen gebildet werden zu können.

Nachdem es sich aus den Resultaten unserer vorhin angeführten Versuche ergeben hat, dass bei der Bestäubung der
Narben mit gemischtem Pollen in der Bastardbefruchtung keine
Vermischung verschiedener Samenstoffe nach chemischer Art
stattfindet; sondern dass nur derjenige Pollen, welcher in der
Wahlverwandtschaft der Arten der nächste ist, eine Befruchtung
bewirkt, wenn verschiedene Pollenarten zu gleicher Zeit und in
hinreichender Menge auf die Narben gelangen: so können auch

die Tinkturen, unvollkommenen und halben Bastarde nicht durch eine Vermischung des eigenen Pollens in geringer Menge mit einer stärkeren Quantität eines fremden entstehen, wie Kölker-TER (82) angenommen hat. Diese Varietäten und Tinkturen sind Erzeugnisse aus der zweiten Generation und keine Produkte einer einfachen oder einer aus eigenem und fremdem Zeugungsstoff wirklich gemischten Befruchtung, wie wir weiter unten bei den Tinkturen und den Bastarden aus zweiter Zeugung des Näheren ersehen werden. Ganz identisch mit dieser irrigen Behauptung ist die Annahme von T. A. Knight (83), dass die Entleerung zweier Pollenkörner von verschiedener Natur in Einem Augenblicke auf einer Narbe Samen von gemeinschaftlicher Verwandtschaft erzeugen Aus seinen Versuchen mit verschiedenen Varietäten des Pisum sativum schliesst er nämlich, dass bei einer gleichzeitigen Belegung der Narbe mit verschiedenartigen Pollen eine Ueberschwängerung vor sich gehe (84). Da es sich aber bei diesen Versuchen von Varietäten handelt, deren Natur in Beziehung auf ihre Befruchtung und Fortpflanzung von der der reinen Arten bedeutend abweicht, wie wir weiter unten bei den Bastarden in der zweiten Generation sehen werden: so findet hier kein richtiger Schluss von einem auf das andere statt. Vergleiche Köl-REUTER (85).

Die Meinung von Sageret (86) ist mit dieser Vorstellung Kölreuter's und Krieht's gleichbedeutend, wenn er die Möglichkeit einer unmittelbaren gedoppelten Schwängerung eines Eichens durch zwei verschiedene männliche Zeugungsstoffe, oder eine unmittelbare gedoppelte Paternität (une double paternité immédiate) annimmt. Sageret stützt seine Hypothese darauf, dass er nach angewandter gehöriger Vorsicht gegen fremde spontane und unbemerkte Bestäubung bei der einfachen (ersten) Bastardbefruchtung der unter sich so nahen Arten der Melonen, nämlich der gemeinen, der kriechenden und der Chaté-Melone, an den hieraus erzeugten hybriden Früchten zu bemerken glaubte, welche zu gleicher Zeit etwas von allen drei Arten besessen hätten; weil nämlich einige dieser Früchte den sauren Geschmack der Chaté neben der Gestalt der gemeinen und der kriechenden

besassen: in anderen aber die Gestalt der gewöhnlichen Melone vorgeherrscht habe, aber dabei der weniger angenehme Geschmack der kriechenden und der Chaté-Melone allein zu bemerken gewesen seie; indem bei einigen Früchten der Geschmack so stark und widrig war, dass er mit demjenigen der im Freien aus sich selbst entstandenen Melonen unmöglich verglichen werden konnte. Sagner glaubt, dass diese Erscheinung auf keine andere Weise, als durch die Annahme einer solchen gedoppelten Paternität, wie sie oben angegeben worden, zu erklären seie.

Bei diesem angeführten Beispiel der Melonen ist aber wohl in Betrachtung zu ziehen, dass diese Melonen keine reine Arten, sondern, wie Sacker selbst bemerkt, sehr nahe verwandte Varietäten Einer Art waren; dass sich aber die Varietäten in den weiteren Generationen in Beziehung auf die Fortpflanzung ihrer Formen und Eigenschaften ganz anders verhalten, als die reinen Arten, womit wir es hier allein zu thun haben, wird weiter unten an seinem Orte umständlicher gezeigt werden.

W. HERBERT (87) glaubt ebenfalls, dass eine solche gemischte Zeugung bei den Pflanzen stattfinde; indem er zu Folge vieler; (wie er versichert,) in Spofforth angestellten Versuche die Ueberzeugung ausspricht, dass bei theilweiser oder unvollkommener Befruchtung der Pollen nicht nur von einer congenerischen Art, sondern selbst von einer nahe verwandten Gattung, welcher das Ovarium nicht für sich allein zu befruchten vermöge, zuletzt die zur Befruchtung unzureichende Menge des natürlichen Blumenstaubs vollends ersetzen könnte, wodurch der Same eine solche Beschaffenheit erlangte, dass er eine Varietät hervorbrächte, welche zwar keine wirkliche Hybride (und demnach eine Tinktur oder halber Bastard, wie es Kölreuter genannt hatte,) wäre, die aber in einem gewissen Grade von der natürlichen Form ab-W. Herbert weist hiebei auf die Hymenocallis amoena wiche. Var. 3 lorata (88) hin, von welcher er vermuthet, dass sie auf diesem Wege, nämlich aus unzureichender Menge des eigenen und Beitrag eines fremden Pollens (im Gewächshaus) entstanden sein möchte. Eine solche Art der Befruchtung kommt aber mit dem natürlichen Gange derselben nicht überein, wie wir aus dem

Vorhergehenden ersehen haben; wir halten auch diese Vorstellung desswegen für sehr unwahrscheinlich: weil sich bei einer unzureichenden Menge des Pollens (89) dessen Befruchtungsstoff nicht auf einzelne Eichen zu deren Schwängerung concentrirt, sondern dadurch nur eine unvollkommene Befruchtung des Ovariums und keine Erzeugung eines lebendigen und der Entwickelung fähigen Embryos bewirkt wird. Diese Hypothese Herbert's scheint uns auch durch seine eigene Erfahrung widerlegt zu werden, nach welcher er in einer und derselben Frucht natürliche und Bastardsamen angetroffen hat (90); da, wenn eine Vermischung verschiedener Zeugungsstoffe zu einer gemeinschaftlich vermischten Befruchtung stattfände, die beiden Formen in den Samen hätten verschmolzen werden müssen.

M. A. Puvis (91) will einer solchen gemischten Zeugung die Ausartung der Crealien beimessen: indem er zur Unterstützung dieser Hypothese die Erfahrung anführt, dass neben einander gezogene Melonen mit weissem und rothem Fleische gleich im ersten Jahr (des la première année) Früchte mit weiss- und rothnuancirtem Fleische hervorgebracht hätten: was man nur einer doppelten Befruchtung zuschreiben könnte. Hierüber ein Mehreres bei der Pollen wirkung.

Durch unsere obigen Versuche wird daher wiederholt bestätigt: 1) dass die Befruchtung durch fremden Pollen etwas langsamer erfolgt, als die mit eigenem Pollen; dass sich aber dieser Unterschied in dem ferneren Wachsthum der Frucht nach und nach wieder ausgleicht: indem auch äussere Einflüsse die Reifungszeit bedeutend abkürzen oder auch verlangsameren können.

- 2) Dass die bei der Fremdbestäubung ungeschwängert gebliebene Eichen ihrer Conceptionsfähigkeit bald beraubt werden, und zwar früher als bei verzögerter oder gänzlich verhinderter Bestäubung der Narben.
- 3) Dass ein von der Bestuchtung ergriffenes Eichen durch eine nachträgliche Bestäubung, selbst vom eigenen Bestuchtungsstoff, nicht mehr verändert wird.
  - 4) Es findet bei einer Vermengung von Pollen von ver-

schiedenen Arten keine Vermischung des verschiedenen Befruchtungsstoffs zu Hervorbringung gemischter Typen statt.

- 5) Bei den Pflanzen gibt es bei der Erzeugung der Samen keine doppelte oder mehrfache Paternität: sondern nur einer von den aufgetragenen Befruchtungsstoffen, und zwar der sexuell zunächst verwandte, bewirkt die Befruchtung des Ovariums oder des einzelnen Eichens.
- 6) Es findet jedoch in einem und demselben Ovarium eine verschiedenartige Befruchtung der Eichen statt, wenn die Bestänbung nicht so lange verzögert wird, bis alle Eichen durch die erste Fremdbestänbung ihre Lebenskraft verloren haben; in welchem Fall noch ein näher verwandter Befruchtungsstoff den Rest gesund gebliebener Eichen befruchten, und eine gemischte Befruchtung des Ovariums bewirken kann; wobei aber niemals eine Verschmelzung der Charaktere der Arten in den Bastarden, sondern die normalen Bastardformen der zur Befruchtung verwendeten Arten erzeugt werden.
- 7) Solche Typen von Bastarden, welche Kölkeuten und Hirbert Tinkturen, halbe Bastarde oder Varietäten nennen, und aus einer Vereinigung einer geringen Menge des eigenen mit einer grösseren eines fremden Befruchtungsstoffes entstanden sein sollen, haben eine andere Ursache ihrer Bildung, als eine solche Vermischung.
- 8) Die Bastardbefruchtung erzeugt niemals so viele gute, keimfähige Samen in einem Ovarium, als die Befruchtung mit dem eigenen Pollen unter gleichen Umständen hervorbringt.
- 9) Die Zeit, innerhalb welcher in den Blumen einer Art die Befruchtung des Ovariums vollbracht wird, hat kein absolutes Mass: sondern hängt viel von äusseren Umständen und der Natur der Arten ab; sie ist daher bei verschiedenen Pflanzen sehr verschieden.

Wir haben uns der successiv-gemischten Bastardbestäubung und Befruchtung als eines Mittels bedient, um die Zeit zu bestimmen, innerhalb welcher der Befruchtungsstoff von der Narbe bis zu den Eichen gelange (92). Da aber aus der desorganisirenden Wirkung des Pollens auf die Narbe erhellt, dass

wir keinen untrüglichen Beweis des wirklichen Gelangens des Befruchtungsstoffes darin suchen dürfen, dass der eigene Pollen keine Wirkung mehr auf die weiblichen Organe seiner Art ausübt: so kann hierin kein unzweideutiger Beweis für den Zeitpunkt des Befruchtungsmoments der Eichen gefolgert werden (s. oben S. 39). Wenn aber auch auf diesem Wege der wahre Moment der Befruchtung durch die Nachbestäubung mit dem eigenen Pollen nicht angezeigt, und der Befruchtungsstoff sich noch in den Zuführungsgängen befinden, und dem nachgetragenen eigenen den Zugang zu den Eichen verschlossen haben sollte: so wird doch dadurch angezeigt, wie lange die Lebensthätigkeit der Narbe und der Zuführungsgänge für die Aufnahme des Befruchtungsstoffs von der ersten Bestäubung an gedauert hat.

## 7) Bastardbefruchtung vermittelst eines fremden Vehikels.

Die Allgemeinheit der Absonderung von Feuchtigkeit auf der Narbe zur Zeit der Conceptionsfähigkeit der Ovarien (98) setzt es ausser Zweifel, dass diese Feuchtigkeit nothwendig zur Befruchtung ist: und weil diese Feuchtigkeit auf der Narbe nicht nur zur Nachtzeit wieder eingesaugt wird (94); sondern auch bei vorgeschrittener natürlicher Befruchtung nach und nach auszuschwitzen aufhört, und die Narbe endlich ganz trocken wird (95): so scheint es unbestreitbar zu sein, dass die Narbenfeuchtigkeit das natürliche Vehikel ist, welches den Befruchtungsstoff von der Oberfläche der Narbe durch die Zuführungsgänge zu den Eichen geleitet. Ob die Narbenfeuchtigkeit auch materiell zur Bildung der Pollenschläuche verwendet werde? können wir bei dieser Untersuchung füglich dahin gestellt sein lassen; es scheint dies aber wenigstens nicht in allen Fällen statt zu finden; indem sich aus den Pollenkörnern, z. B. bei den Asclepiadeen, Schläuche bilden, auch ohne unmittelbaren Zutritt der Narbenfeuchtigkeit, und mit fremdem Vehikel, z. B. Oel, dennoch Befruchtung erfolgt.

Kölreuter hat die Narbenseuchtigkeit wie den slüssigen Iuhalt des Pollens allgemein für ölig gehalten (96): seine eigenen Versuche und Beobachtungen an Hibiscus (97) und Cucurbita (98) hätten ihn aber überzeugen können, dass sich dies nicht bei allen Pflanzen gleich verhält (99).

Nach der Narbenfeuchtigkeit ist es der Honigsaft aus der eigenen Blume (100), welcher die Narbenfeuchtigkeit bei der Befruchtung ersetzen kann, und in vielen Fällen als künstliches Mittel zu diesem Zweck zu benutzen ist: indem er nicht nur die Kraft des Pollens auf der Narbe länger erhält, und die Oberfläche der Narbe feucht und zum Eindringen der Pollenschläuche und des Befruchtungsstoffs tüchtig macht; sondern auch in Vermischung mit der Narbenfeuchtigkeit als deferirende Flüssigkeit dient: wie wir dies bei der Befruchtung von Digitalis wiederbolt erprobt haben (101), und auch von Anderen zur künstlichen Befruchtung häufig benutzt worden ist (102).

Wir haben auch Nectar von anderen Arten der nämlichen Gattung zum Zweck der Befruchtung angewandt: z. B. von Nicotiana rustica auf die Narbe der paniculata, von suaveolens auf quadrivalvis, der Digitalis lutea auf die der purpurea, des Mimulus guttatus auf die des cardinalis, der Lobelia cardinalis auf syphilitica, und dabei bemerkt, dass diese Uebertragung in manchen Fällen befördernd auf die Bastardbefruchtung gewirkt hat; insoferne der Honigsaft die angegebenen Eigenschaften auf die zu bestäubenden Narben äussert: aber in Hinsicht auf den Typus der pflanzlichen Produkte nicht die mindeste Abänderung hervorbringt: indem der fremde Nectar in Verbindung mit der Narbenfeuchtigkeit als bloses Vehikel für den Befruchtungsstoff dient. Bei Pentstemon schlug aber dieses Mittel zur Beförderung der Befruchtung nicht an.

In der Ueberzeugung von der öligen Natur des Befruchtungsstoffs und der Narbenseuchtigkeit der Gewächse stellte Kölbetter (103) die ersten Versuche mit Mandel-, Haselnuss-, Jasmin-, Lein-, Mohnsamen- und Olivenöl als Vehikel für den Besruchtungsstoff an: die Besruchtung gelang bei Nicotiana und Verbascum Blattaria, nicht aber bei Hibiscus und Cucurbita (104). Wir haben ähnliche Versuche mit Magsamen- und Mandelöl an den Narben von Malva, Passistora, Petunia, Fuchsia und Oenothera

angestellt (106), und dabei bemerkt, dass die Narben dieser Gewächse von dem Oele schwarz wurden, wie andere grüne Theile der Gewächse, wahrscheinlich weil es die Gasentwickelung aus der Narbe hinderte (s. oben S. 42): bei Nicotiana und Mimulus (106) fand aber eine Befruchtung des Ovariums statt: woraus erhellt, dass sowohl der flüssige Inhalt des Pollens, als auch die Narbenfeuchtigkeit in chemischer Beziehung bei den verschiedenen Pflanzen von verschiedener Natur ist (107).

Professor A. W. HENSCHEL (108) stellte mit Oelvehikel ähnliche Versuche an, nämlich an Zea Mays, Digitalis purpures, Tulipa suaveolens, Verbascum Blattaria mit thapsiforme, V. Blattaria mit austriacum, zum Theil, (wie der Verfasser versichert,) mit schlechtem, aber auch, besonders bei den beiden letzteren Arten, mit gutem Erfolg; in diesen Fällen nimmt er aber für gewiss an (109), dass nicht der Pollen, sondern das Oel die Befruchtung bewirkt habe. Da er aber mit Hilfe des Oelvehikels von Lychnis dioica mit dem Pollen von Dianthus und Agrostemma Coeli-rosa mit entscheidendem Nutzen keimende Samen erhielt, welche jedoch von der Mutter nicht unterschiedene Pflanzen hervorbrachten, und er auf gleiche Weise mit fast drei Monate altem Pollen der Pinus sylvestris die Digitalis purpurea auf gleiche Weise vermittelst des Oelvehikels befruchtet haben wollte: so können wir diesen, sowie den mit Quittenschleim als Vehikel angestellten Versuchen keine Beweiskraft zugestehen, und müssen die Resultate für eine Täuschung halten.

Obgleich das Wasser ein ziemlich allgemeines Menstruum von vielen vegetabilischen Stoffen ist: so ist es doch im Allgemeinen dem Pollen und der Befruchtung der Gewächse nicht günstig (110); es ist daher nur ein unvollkommenes Vehikel für den Befruchtungsstoff, wie auch Girou de Buzareingues (111) bei Cucumis erprobt hat. Da jedoch der flüssige Inhalt des Pollens (112), sowie die Narbenfeuchtigkeit mehrerer Gewächse schleimiger Natur ist: so kann das Wasser ein, wiewohl unvollkommenes Vehikel für den Befruchtungsstoff sein. Bei Datura und Nicotiana rustica haben wir indessen beobachtet, dass ganz mit Wasser angefüllte Blumen dennoch befruchtet worden sind,

obgleich eine viel geringere Anzahl guter Samen erzeugt worden und dagegen der bei weitem grössere Theil der Eichen unentwickelt geblieben ist. Es ist wohl auch anzunehmen, dass bei mehreren Wasserpflanzen, wie bei Ranunculus aquatilis, Trapa natans und den meisten Najaden das Wasser ihrer Befruchtung nicht nachtheilig sein dürfte. Anders verhält es sich bei den Thieren, wo nach Spallanzani's Beobachtung ein Tropfen von dem Sperma der Frösche mit 18 Unzen Wasser vermischt seiner Befruchtungskraft nicht beraubt wird (118).

Es ergibt sich hieraus, dass die Bastardbefruchtung bei den Pflanzen durch ein Vehikel nicht befördert wird, und dass diese Art der Befruchtung von keinem praktischen Nutzen ist; weil zum Gelingen dieser Versuche keine besondere Hindernisse einwirken dürfen.

Die Befruchtung durch fremde Vehikel bringt keine Veränderungen in dem Typus der aus solchen Samen erzeugten Bastarden hervor.

Kölreuter (114) war anfänglich geneigt, die Narbenfeuchtigkeit für eine geschlechtliche Flüssigkeit zu halten, wie es der flüssige Inhalt des Pollens ist: er glaubte daher, dass durch Hinwegnahme der eigenen Narbenfeuchtigkeit von der Narbe einer Blume, und die Uebertragung dieser Flüssigkeit von einer anderen, und nachherige eigene oder Fremdbestäubung ein besonderer Erfolg der Bastardzeugung bewirkt werden könnte: indem er zu gleicher Zeit wohl einsah, dass der gänzliche Ausschluss der eigenen Narbenfeuchtigkeit hiebei unmöglich ist; denn wenn die Obersläche einer Narbe auch gänzlich von derselben gereinigt werden könnte: so bleibt doch immer noch ein Theil derselben in den Narbenpapillen, dem secernirenden Organ selbst, und in den Zuführungsgängen des Griffels zurück, wodurch der Erfolg des Versuchs immer zweifelhaft wird. Kölrkuter verfuhr hiebei auf folgende Weise: er schnitt nämlich an derjenigen Blume, welche er mit fremden oder eigenem Pollen belegen wollte, den oberen Theil der noch ganz geschlossenen Blume ab, und castrirte

dieselbe; in diesem Zustande liess er die Blume so lange, bis sich eine grosse Menge von Narbenseuchtigkeit auf ihrer Narbe angesammelt hatte. Zu gleicher Zeit nahm er ebendiese Operation an etlichen Blumen von derjenigen Pflanze vor, mit deren Narbenseuchtigkeit er jene Narbe belegen wollte, und liess sie in diesem Zustande ebensalls so lange, bis sich eine hinreichende Quantität davon auf den Narben zeigte. Hierauf nahm er bei jener die Narbenseuchtigkeit vermittelst kleiner Streischen Löschpapiers so rein als möglich hinweg; liess auf die, auf diese Art gereinigte, Narbe einen mehr als hinreichenden Vorrath der Narbenseuchtigkeit von den fremden Narben auf dieselbe ablausen, und trug hierauf so viel fremden oder eigenen Pollen auf, als zu einer vollkommenen Bestruchtung nöthig sein mochte.

Der Erfolg von acht verschiedenen Versuchen (115), welche Kölbeuter auf diese Art mit Nicotiana rustica, paniculata, rustico-paniculata, major und glutinosa angestellt hatte, überzeugten ihn, dass die Narbenfeuchtigkeit eher für ein bloses unschuldiges Zuführungsmittel, als für einen wahren weiblichen Samen zu halten seie; wie durch eine solche Verwechselung der Narbenfeuchtigkeit keine andere Pflanzen erzeugt werden, als ohne dieselben entstanden sein würden, oder überhaupt hätten entstehen können. Eine leichte Abweichung in den Kelchabschnitten der aus den Versuchen mit der Nicotiana rustica ihrem eigenen Pollen und der Narbenfeuchtigkeit der paniculata (116), und der etwas längeren Blumen aus der N. rustica mit dem Pollen und der Narbenfeuchtigkeit der paniculata sieht Kölbeuter selbst nicht für einen Beweis der geschlechtlichen Natur der Narbenflüssigkeit an.

Aehnliche Versuche, welche wir auf die gleiche Weise mit Nicotiana acuminata, rustica, Tabacum, macrophylla, Langsdorfii, quadrivalvis und glutinosa angestellt haben, gaben gleiche Resultate, und zeigten, dass die fremde Narbenfeuchtigkeit keinen Einfluss auf die typische Bildung der aus solchen Samen erwachsenen Pflanzen ausübt; sondern dass sie auf die gleiche Weise, wie der Nektar, wirkt: nämlich als bloses Vehikel für den Befruchtungsstoff. Solche Versuche sind zwar nur bei solchen Pflanzen auszuführen, deren Narben tropfbar flüssige Narben-

solche Vertauschung derselben auch denselben Ersolg bei anderen Gewächsen haben würde, bei welchen diese Absonderung in dampsförmiger Gestalt ebenfalls vor sich geht.

Durch den Erfolg dieser Versuche ist es auch erwiesen, dass durch eine solche Verwechselung der Narbenseuchtigkeit keine Veränderung der Wahlverwandtschaft erweckt oder erzeugt wird: indem z. B. die Nicotiana Langsdorsii Q durch Uebertragung der Narbenseuchtigkeit von der Narbe der paniculata und der Bestänbung der Langsdorsii mit dem Pollen der paniculata nicht die geringste Anregung einer Bestruchtung bewirkt hat; ebenso verhielt es sich bei N. rustica und acuminata, rustica und glutinosa, wodurch sich aus Klarste herausstellt, dass die Narbenseuchtigkeit kein geschlechtlicher Stoff, sondern ein bloses Zusührungs- und Besörderungsmittel für den Bestruchtungsstoff zu dem Eichen ist.

## III. Von der unmittelbaren Wirkung des fremden Pollens auf die weiblichen Organe der Unterlage bei der Bastardbefruchtung.

Aus den in den vorhergehenden Capiteln beschriebenen Veränderungen, welche nach der Bestäubung der Blumen mit dem eigenen und mit fremdem Pollen beobachtet werden, geht das Resultat hervor, dass die hieraus erfolgenden Erscheinungen von der Wirkung des Pollens herrühren: so dass selbst Prof. Henschelt (1) zugibt, "dass der Pollen unläugbar auf die Fruchtbildung wirke." Es ist nun zu untersuchen, auf welche Weise der Pollen unter verschiedenen Umständen hiebei thätig ist.

Es ist zwar ein allgemeines Gesetz, dass der sexuell näher

verwandte den entfernter verwandten, also der eigene Pollen jeden anderen, in seiner Wirkung auf sein conceptionsfähiges Ovarium ausschliesst (s. oben S. 38): hievon haben wir aber ein paar Ausnahmen von verschiedener Art beobachtet, welche wir vor der näheren Untersuchung jener Frage sogleich namhaft machen wollen.

- 1) Gesetzlich findet diese Ausnahme bei den fruchtbaren Bastarden statt, bei welchen sowohl der väterliche, als auch der mütterliche Pollen den eigenen des Bastards unwirksam macht: zuweilen geschieht dies auch von einem ganz fremden Pollen von einer anderen reinen congenerischen Art wie bei Nicotiana rustico-paniculata durch den Pollen der Langsdorfii; Kölreuter (2) gibt hievon noch ein anderes Beispiel an, der Nic. rustico-paniculata mit dem Pollen der perennis.
- 2) Bei einzelnen Individuen reiner Arten, zumal mancher exotischen Gewächse, haben wir beobachtet, dass der eigene Pollen sein Ovarium nicht befruchten konnte, dass aber der Pollen eines anderen Individuums der gleichen Art, oder selbst von einer anderen Species eine Befruchtung bewirkte: so hatte die Bestäubung der Blumen von einem Exemplar der Lobelia fulgens mit dem eigenen Pollen keine Befruchtung der Ovarien hervorgebracht, aber der Pollen der cardinalis und syphilitica befruchtete diese Ovarien: obgleich der eigene Pollen der L. fulgens die Ovarien der cardinalis und syphilitica ziemlich vollständig schwängerte: woraus nothwendig folgt, dass nicht nur der Pollen der fulgens potent, sondern auch ihre Fruchtknoten conceptionsfähig waren. Aehnliche Beispiele berichten uns andere Botaniker, z. B. W. Herbert (3) führt von Zephyranthes carinata und tubispatha an, dass sich die erstere nicht selbst befruchtet habe, aber durch die Bestäubung mit dem Pollen der tubispatha befruchtet worden seie. Ein Gleiches berichtet er von ein paar Bastarden von Hippeastrum (4). H. Bosse (5) bestätigt die schon früher gemachte Erfahrung, dass verschiedene Arten von Passiflora sich selbst überlassen oder mit ihrem eigenen Pollen künstlich bestäubt, seltener Früchte und Samen ansetzen, als wenn sie mit dem Pollen von anderen Arten derselben Gattung gegenseitig

befruchtet werden, was wir durch eigene Erfahrung an der P. racemosa mit der coerulea bekräftigen können; welch erstere, ob sie gleich unser Clima weniger gut verträgt, als die letztere (was auch W. Herbert (6) bestätigt), doch von dem Pollen der coerulea leicht befruchtet wird; da im Gegentheil in unseren wiederholten Versuchen die P. coerulea weder durch ihren eigenen, noch durch den der racemosa befruchtet wurde, obgleich derselbe Pollen der coerulea beinahe jede Blume der racemosa mit gutem Erfolg befruchtet hatte.

Es scheinen dies accidentelle Fälle von Dichogamie zu sein wie diejenigen, welche durch Contabescenz der Staubgefässe entstehen.

Eine normale durch organische Einrichtung bewirkte Dichogamie haben Schruhr (7) und L. C. Treviranus (8) bei Parietaria judaica (diffusa M. K.) beschrieben, bei welcher Pflanze die Blumen sich nicht selbst befruchten können, sondern zum Fruchtansatz durch den Pollen von anderen Blumen befruchtet werden müssen; weil die Narben der hermaphroditischen Blumen bei noch geschlossenen Blumenzipfeln über diese hinaus verlängert, dieselben aber beim Oeffnen der Blumen abgerissen werden. Eine analoge normale dichogamische Befruchtung findet bei den Schnecken und Limneen statt, die, obgleich hermaphroditisch, sich dennoch nicht selbst befruchten: bei welcher Befruchtung also frem des Sperma nothwendig ist (9).

Eine Hauptbedingung zur Befruchtung eines Ovariums überhaupt ist aber, dass eine hinreichende Menge von Pollen auf die Narbe einer Blume gelange; bei der Befruchtung mit dem eigenen Pollen ist zwar meistens eine sehr geringe Menge Pollenkörner hiezu nöthig (10), z. B. bei Mirabilis zur Befruchtung eines einfachen Ovariums nach unserer Erfahrung 6—10 (nach Köllenfachen Ovariums nach unserer Erfahrung 6—10 (nach Köllenfachen Frucht von Malva wenigstens 20 Pollenkörner.

Gehen wir nun zu der Untersuchung der Modalitäten über, auf welche Weise der fremde Pollen bei der Bastardbefruchtung wirkt.

SCHELVER (12) und HENSCHEL (13) schreiben dem Pollen eine C. F. v. Gärtner, Bastardzeugung.

ansteckende, giftähnliche Wirkung zu (s. oben S. 13); indem sie zugleich dessen spermatische Natur überhaupt bestreiten und behaupten, dass sich der Einfluss der Bestäubung ganz anders als durch geschlechtliche Wirkung erklären lasse: nämlich durch Beschränkung der Vegetation: indem diese eine unerlässliche Bedingung aller Fruchtbildung überhaupt seie (14); und durch einen fauligen Process, welcher durch den Pollen in der Narbe bewirkt werde (15); der Pollen besitze daher weder eine erschaffende, noch belebende Wirksamkeit (16): sondern seie lediglich nach Umständen ein beförderndes Mittel zum Fruchtansatz. Hzs-SCHEL (17) will also die Wirkung des fremden Pollens auf die Pflanzen nur insoweit zulassen, als davon wahre Entartung, Degeneration und Variabilisirung die Folge seie. und Henschel behaupten daher, dass, wenn der Pollen spermatischer Natur wäre, so müsste er absolut befruchtend wirken; nun bleiben aber, wie allgemein anerkannt seie, viele bestäubte Blumen unbefruchtet, und manche unbestäubte setzen Früchte Das Irrige dieser Folgerung haben wir schon an einem anderen Orte (18) nachgewiesen, und die neueren mikroskopischanatomischen Entdeckungen über die Natur des Pollens entschieden widerlegt.

Nach dieser vorausgeschickten Bemerkung können wir die Wirkung des Pollens auf die Blumen und die weiblichen Organe der Gewächse unter vier verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, nämlich 1) als desorganisirend, 2) als belebend, 3) als schaffend, und endlich 4) als formbestimmend. Nur in wenigen Fällen haben wir die Wirkung des fremden Pollens auf der fremden Narbe ganz indifferent gefunden, nämlich wie jeder andere staubartige, nicht chemisch wirkende Körper, wie z. B. Semen Lycopodii, Pulver der Jalapenwurzel u. s. w., nur vermittelst der Narbenfeuchtigkeit die Narbenpapillen übertünchend. (S. unten vergebliche Bestäubung.)

1) Die unmittelbare Wirkung des Pollens äussert sich zuerst de sorganisirend (s. oben S. 23) an der Narbe (19), dann später auch an der Blume; dies ist eine ganz allgemeine Folge von jeder fruchtbaren Bestäubung. Diese Desorganisation

tritt bei den einen Gewächsen früher, bei anderen später ein; so verdirbt auch die Blume nach dem Absterben der Narbe bei den einen früher als bei den andern, je nach der specifischen Natur des Gewächses. Aber auch die unvollkommene Befruchtung hat die Desorganisation der Narbe sehr häufig zur Folge: nur tritt sie hiebei später ein. Wir haben auch Beispiele gesehen, wo nach der Bestäubung mit fremdem Pollen schnelles Verderben der Narbe und baldiges Abfallen der ganzen Blume eintrat, ohne dass das mindeste Zeichen einer angefangenen Befruchtung geschieht.

Die Erscheinungen, welche sich nach der Bestäubung der Blumen solcher Pflanzen zeigen, bestehen in Folgendem: die Narbe z. B. der Nicotiana glutinosa mit dem Pollen der N. Langsdorfii wird unförmlich, braun, dann schwarz, und in kurzer Zeit (gemeiniglich schon nach 12 Stunden) löst sich die ganze Blume vom Stiel und fällt ab. Auf gleiche Weise werden die Narben und Blumen der Nicotiana Tabacum und Langsdorfii durch den Pollen des Hyoscyamus agrestis afficirt. — Die Narbe und Blume der Silene nutans wird von dem Pollen des Cucubalus pilosus ebenso angegriffen, so dass die ganzen Blumen nach 8-12 Stunden abfallen. — Bei der Bestäubung der Blumen der Lychnis diurna mit dem Pollen der Saponaria rollen sich die Blumenblättchen nach 24 Stunden einwärts, welken nach 48 Stunden und fallen nach 72-80 Stunden ab. Mit Semen Lycopodii bestäubt welkten die Blumen erst am neunten Tag: da sie nach der Bestäubung mit dem eigenen Pollen längstens nach 10-12 Stunden zu welken anfingen.

Geh.-Rath H. F. Link (20) und Meyen (21) erwähnen hingegen einer Bastardverbindung zwischen Lychnis vespertina und Saponaria officinalis, welche uns jedoch noch miemals gelungen ist: indem die Narben von dem Pollen der Saponaria zwar erst nach 36 Stunden desorganisirt wurden, aber nicht das geringste Zeichen einer Wirkung auf das Ovarium erfolgte, und die ganzen Blumen am neunten bis zehnten Tage welk und verdorben abfielen, wobei die Eichen unverändert und farblos gefunden wurden. Ein gleiches Verhalten beobachteten wir an den Narben der

Lychnis diurna durch den Pollen der Saponaria officinalis. Diesen Grad der Wirkung fremden Pollens auf die Blumen einer anderen Pflanze haben wir Fructificatio nociva (22) genannt.

Mittelbar durch das Ovarium wirkt der fremde Pollen nicht blos auf die Narbe, sondern auch auf die ganze Blume zerstörend (25): nur tritt diese Erscheinung bei der Bastardbefruchtung später ein: je kräftiger aber der Pollen wirkt, desto früher verdirbt verhältnissmässig auch die Corolle, je nach der Stärke der Wahlverwandtschaft unter den Arten: so dass man nach dem schnelleren oder langsameren Absterben der Narbe und dem Verderben und Abfallen der Corolle in vielen Fällen mit ziemlicher Zuverlässigkeit vorläufig auf die näheren oder die entfernteren Grade der Wahlverwandtschaft unter den Arten schliessen kann. (S. oben S. 24.) So werden nach eingetretener Conceptionsfähigkeit z. B. bei der Lychnis diurna die Narben nach der Bestäubung mit dem eigenen Pollen bei günstiger Witterung längstens in 1/2 Stunde gelb und die Petala in 8-10 Stunden welk: mit dem Pollen der Lychnis vespertina wird die Narbe in  $1-1\frac{1}{2}$  Stunden missfarbig und die Petala in 10-12 Stunden welk: mit dem Pollen des Cucubalus piscosus in 2 St. die Narbe missfarbig und die Petala in 12-15 St. welk: mit Silene gigantea die Narbe in 3 St., die Petala in 15-18 St. verdorben: mit Cucubalus pilosus die Narbe in  $3-3\frac{1}{2}$  St., die Petala in 24-30 St.: mit Agrostemma Coronaria die Narbe in  $3\frac{1}{2}$  — 5 St. und die Petala in 2 Tagen: mit Lychnis flos Cuculi die Narbe in 4-5 Stunden, die Petala in 3 Tagen: mit Cucubalus Behen die Narbe in 5-6 Stunden und die Petala in 4 Tagen ver-Malva mauritiana mit dem Pollen der rotundifolia dorben. bestäubt schliesst ihre Blume in 48 Stunden und stosst sie nach weiteren 24 Stunden verdorben ab: obgleich nur eine unvollkommene Befruchtung erfolgt. Dieselbe M. mauritiana mit dem Pollen der sylvestris bestäubt, zieht sich nach 10-12 Stunden zusammen, um nach weiteren 12 Stunden die welke und eingeschrumpste Corolle abzustossen, worauf eine Frucht mit guten keimungsfähigen Samen erfolgt. (S. unten Wahlverwandtschaft.) Von der Wirkung des Pollens auf die Corolle haben wir an der gegentheiligen Erscheinung bei den absolut sterilen Bastarden einen merkwürdigen Beweis. Bei Nicotiana paniculato-Langsdorfii, quadrivulvi-glutinosa, glutinoso-macrophylla, vincaessoro-quadrivalvis sallen die, sich selbst überlassenen ganzen Blumen gleich nach der Blüthe unverdorben ab: sie erhalten sich aber nach der Bestäubung der Narben mit einem von den stammelterlichen Pollenarten mehrere Tage länger frisch am Stocke, als wenn sie nicht auf die angegebene Weise bestäubt worden und sich selbst überlassen geblieben waren, und setzen sogar zuweilen unvollkommene Früchte an, wie wir dies an dem absolutsterilen Lycknicucubalus beobachtet haben. Die Dauer dieser Blumen von total unfruchtbaren Bastarden wird daher durch diese Bestäubung mit stammväterlichem oder stammmütterlichem Pollen, statt wie bei den fruchtbaren Arten verkürzt zu werden, verlängert (24). Der Pollen scheint also in diesem Falle eine erhaltende, belebende Wirkung zu haben; wenn er gleich bei sehr vielen Bastarden sonst nicht einmal eine unvollkommene Befruchtung bewirkt. Kölreuter (25) hat diese Wirkung des stammelterlichen Pollens ebenfalls beobachtet.

2) Die belebende Kraft des Pollens zeigt sich vorzüglich bei der unvollkommenen Befruchtung, und ist nur ein geringerer Grad seiner schaffenden Wirkung: indem der fremde Pollen die Eichen im Ovarium nur zur Belebung und Entwickelung der äusseren Umhüllungen der Samen in verschiedenen Graden ihrer Ausbildung erweckt, aber nicht so viel Kraft besitzt, einen Embryo in dem Samen zu erzeugen.

Man könnte versucht werden (26), die Ergebnisse der Henschen'schen Versuche, nach welchen fremder Pollen keine modificirte Formen, sondern reine, der Mutter vollkommen gleiche Typen hervorzubringen schien (27), als Beweise für die blos belebende Kraft des Pollens anzusehen, wo sogar alter, fast verdorbener Pollen des Verbascum condensatum die Eichen des Tropaeolum majus, und der Pollen verschiedener Gewächse von verschiedenen Gattungen und Familien einander befruchtet, und lauter Pflanzen von reiner mütterlicher Form hervorgebracht haben sollte, alle mit dem glücklichsten Erfolg, wie der

Verfasser (28) sagt: "unter Entstehung der vollständigsten Früchte mit nicht blos keimfähig aussehenden, sondern durch das Keimen als vollständig erwiesenen Samen." Es ist aber von uns schon anderwärts (29) gezeigt worden, dass alle diese vermeintliche Fremdbefruchtungen keine Bastard-, sondern lauter Afterbefruchtungen waren.

Im Beginn unserer künstlichen Befruchtungsversuche sind uns selbst ein paar solcher täuschenden Resultate vorgekommen (30). 1) Im Jahr 1826 wurde Nicotiana rustica an 16 castrirten Blumen im Freien mit dem Pollen des Hyoscyamus pallidus bestäubt und hieraus acht Früchte erhalten; von fünf derselben lieferten die Samen die reine Nicotiana rustica mit vollkommener Fruchtbarkeit; von den anderen drei Früchten gaben die Samen nur vier Pflanzen von dem Typus der N. rusticopaniculata. Zahlreiche, im folgenden Jahr mit möglichster Genauigkeit und Vorsicht angestellte Versuche blieben sämmtlich fruchtlos; was wir für einen unzweideutigen Beweis ansehen, dass das Ergebniss des ersten Versuchs der Asterbefruchtung durch andere, in der nahen Nachbarschaft blühende Blumen der N. paniculata im Freien zuzuschreiben war. — 2) Nicotiana paniculata hatten wir an 31 castrirten Blumen in demselben Jahr mit dem Pollen der N. quadrivalvis im Freien bestäubt: es wurden nur zwei Früchte erhalten: die Samen der einen lieferten die reine paniculata in fünf Exemplaren mit vollständiger Fruchtbarkeit: die Samen der anderen Frucht gaben acht Pflanzen, wovon fünf die reine paniculata und drei der Bastard paniculato-Langsdorsii waren: welche höchst wahrscheinlich durch eine in der Nähe blühende N. Langsdorfii erzeugt worden waren. -3) Nicotiana latissima im Jahr 1830 an fünf Blumen nach geschehener Castration mit dem Pollen der acuminata bestäubt gab ebensoviele Früchte von ungleicher und unvollkommener Ausbildung: drei derselben hatten lauter taube Samen, von welchen keine einzige Pslanze aufging: von den Samen der zwei anderen Früchte erhielten wir von der einen sieben, von denen der anderen nur eine einzige Pflanze: alle diese Pflanzen waren aber die reine Mutterpslanze mit vollkommener Fruchtbarkeit. Wie-

derholte Versuche an 12 Blumen mit dem Pollen der N. acuminata gaben zwar im Jahr 1832 ebensoviele kleine unvollkommene Früchte: sie enthielten aber lauter taube Samen, und es ging keine einzige Pflanze von denselben auf: was wir ebenfalls für einen Beweis der Afterbefruchtung des ersten Versuchs ansehen. Wiederholte Versuche mit den nämlichen Arten haben aufs Klarste gezeigt, dass hier blose Afterbefruchtungen unterloffen waren, und dass bei solchen Versuchen die Isolirung der Versuchsexemplare absolut nothwendig ist. Wenn daher Prof. Herschel (31) behauptet, dass die Frucht keiner besonderen männlichen Belebung an der Mutterpslanze bedürfe, und (52) dass es ein constatirtes Faktum seie, dass Pflanzen ohne vorhergehende Bestäubung vollständige Früchte tragen können; so hat dies zwar in einzelnen Fällen in Beziehung auf die äussere Form seine Richtigkeit (83): aber nicht auf die normale Ausbildung keimungsfähiger Samen und die Erzeugung eines Embryo.

Wir fügen noch ein besonderes Beispiel zu den eben beschriebenen hinzu, welches auf eine blose Belebung der Eichen durch fremden Pollen mit mütterlichem Typus der Nachkommen gedeutet werden könnte. Lychnis flos cuculi wurde an 10 castrirten Blumen mit dem Pollen des Cucubalus Behen Lin. bestäubt: es wurden sieben Früchte mit mehreren vollkommenen Samen erhalten, welche lauter der Mutter vollkommen gleiche und fruchtbare Pflanzen lieferten bis auf ein einziges Individuum, welches in einen Topf verpflanzt wurde. Dieses Exemplar, welches in dem ganzen Habitus, in Wuchs und Blumen ganz mit der Mutterpflanze übereinkam, hatte aber in den Blättern, ihrer Gestalt, Grösse und bestäubten Ueberzug (der Glaucities) mit den Blättern des Cucubalus Behen die überraschendste Ueberein-Da nun dieses einzige, in allen übrigen Theilen neben vollkommener Fruchtbarkeit ganz mütterliche und nur in den Blättern abweichende Exemplar mit vielen anderen der Mutter ganz identischen aus einer und derselben Zeugung hervorging: so können wir an ihm keinen hybriden Ursprung erkennen; sondern finden in ihm eine blose, durch äussere Einflüsse hervorgebrachte Varietät: um so mehr, als aus mehrere Jahre hinter

einander versuchten Bestäubungen niemals mehr ein solches Produkt erhalten wurde: wir müssen also die Erzeugung des mütterlichen Typus aus den erhaltenen Samen, sowie die einzelne Varietät nicht einer belebenden Kraft des fremden Pollens mit unverändertem mütterlichem Typus, sondern einer Afterbefruchtung mit dem eigenen Pollen durch mangelhafte Castration um so zuverlässiger zuschreiben, als die Castration der Lychnis flos cuculi sehr schwierig ist.

Ob der sonst impotente Pollen der Hybriden dennoch einen gewissen Grad von einer belebenden Wirkung auf die weiblichen Organe seiner Pflanze besitze, wie wir aus der häufig vorkommenden Frucht- und Samenbildung der Bastarde früher anzunehmen geneigt waren (31) nach den analogen Fällen bei der unvolkommenen Bastardbefruchtung, wo sonst potenter Pollen doch nur unvollkommene Früchte und Samen erzeugt, bezweifeln wir jetzt, und schreiben diese Erscheinung vielmehr dem Fruchtungsvermögen zu (35); weil wir uns überzeugt haben, dass die meisten absolut sterilen Bastarde gar keinen Pollen erzeugen, und doch je nach der Art bald vollkommenere, bald minder vollkommene Früchte und Samen hervorzubringen vermögen, wie z. B. die Digitalis-Bastarde.

3) Die schaffende Kraft des Pollens spricht sich am bestimmtesten in der wirklichen Befruchtung der Eichen durch die Erzeugung keimungsfähiger Samen, und die Bildung eines Embryo aus; denn durch das einfache Fruchtungsvermögen der Gewächse können in gewissen Fällen wohl Früchte und Samen der äusseren Form nach entwickelt werden, aber ohne Pollen kann niemals ein Embryo (36) entstehen. Bei der Genesis des Keims selbst ist bei den einen Arten mehr das väterliche, bei anderen mehr das mütterliche Element wirksam, wonach die Typen sich in der Folge nach morphologischen Gesetzen bilden und entwickeln.

Ueber die Entstehung des Embryo bei den Pflanzen verweisen wir auf unsere frühere Abhandlung (87) und die Zusammenstellung der verschiedenen Theorien und Hypothesen von Prof. Bernhard in Erfurth (88). Es ist aber unrichtig, wenn dieser Botaniker behauptet, dass die Mutter mehr zur Zeugung des Embryo beitrage, als der pollinäre Befruchtungsstoff (\*\*); die Erscheinungen bei der Kreuzung widerlegen diese Meinung am deutlichsten.

- 4) Es ist uns noch die form bestimmende Wirkung des Pollens bei der Bastardbefruchtung zu untersuchen übrig: wir haben sie in zweifacher Beziehung zu betrachten: A) in Hinsicht der äusseren Verhältnisse der durch die Bastardbefruchtung unmittelbar erzeugten Früchte und Samen, und B) in Hinsicht der Typen, welche aus diesen Samen durch das Keimen und die weitere Entwickelung der daraus hervorgegangenen Pflanzen gebildet werden.
- A) Gewöhnlich erleidet die mütterliche Anlage der Früchte und Samen durch die Fremdbestäubung und unmittelbare Bastardbefruchtung weder in Form, noch Grösse, noch Farbe eine Veränderung, wie wir schon früher ausgesprochen haben (40). Verschiedene Botaniker versichern aber gewisse Erscheinungen beobachtet zu haben, woraus sie den Schluss gezogen haben, dass fremder Pollen vermögend seie, die Qualität nicht nur der Samen, sondern auch der Früchte in der ersten ursprünglichen Bastardzeugung abzuändern und zu modificiren.

Bradley (1721) erzählt nach Dirl's (41) Zeugniss von einem Apfel, der auf der einen Seite süss und auf der anderen sauer war, und auf jener durchs Kochen weich, auf dieser aber hart wurde: er erklärte dieses schon damals als eine, durch eine fremde Befruchtung bewirkte Erscheinung.

Dr. Mauz (1824) (42) castrirte viele hundert Blüthen an einem Birnbäumchen, welches mitten in einem Garten stand, wo noch eine grosse Anzahl verschiedener Obstarten blüthen, und liess dieselben der zufälligen Befruchtung über. Das Bäumchen setzte viele Früchte an, und die verschiedene Form und Farbe der Birnen seie jedem, der dieselben sah, etwas Räthselhaftes gewesen. Wenn gleich Prof. Wiegnann (43) es für wahrscheinlich hält, dass dieser Erfolg dem Einflusse des fremden Pollens zuzuschreiben seie: so möchten wir doch noch sehr bezweifeln,

dass bei diesem Versuch mit der nöthigen Vorsicht und Genauigkeit verfahren worden ist; wiewohl das sogleich von dem Apfel von St. Valery anzuführende Beispiel von gleicher Bedeutung ist.

SAGERET (1825) (44) vermuthet, dass die verschieden gefärbten Beere an den Trauben, oder die verschiedenen Farben von Blumen an einer und derselben Pflanze, z. B. der Rose des Vilmorin, von Levoejen, Aurikeln u. s. w. theils durch Attavismus, theils durch Bestäubung mit fremdem Pollen entstanden seien.

Puvis (De la dégénération 1837) (45) nimmt an: (s. oben Gemischte Bastardzeugung S. 56) dass die Umhüllung der Frucht, das Pericarp, ja der Same im Ganzen durch fremde Befruchtung modificirt werde: er hält die Angabe von Gärtnern, dass die Melonen in ihren Qualitäten schon in dem Jahr ihrer Aussaat, durch den Pollen der Cucumer, der Kürbse aus der Nachbarschaft modificirt und alterirt werden können für richtig: und führt als ferneres Beispiel den Apfelbaum von St. Valery an, welcher durch künstliche Bestäubung seiner Blumen mit fremdem Pollen verschiedene Produkte liefere. Endlich erwähnt er noch zur Unterstützung seiner Meinung eine Beobachtung seines Freundes Dubost, von einer grauen Reinette, von weiss colorirter Farbe, und wesentlicher Verschiedenheit von ihren benachbarten Früchten, welche von dem Pollen der benachbarten Apfelbäume hätte herrühren müssen (46). Endlich behauptet dieser Agronom (47). dass der harte Weizen von Afrika, Taganrok, Sicilien und von Smyrna seine feste Consistenz und halbe Transparenz dadurch verliere und eine Undurchsichtigkeit und Weichheit der Körner annehme, dass, weil die Körner gleich im ersten Jahr, d. i. in dem nämlichen ihrer Aussaat, diese Consistenz annähmen, dies durch das Pflanzen neben weissem Weizen entstünde, und durch fremden Pollen bewirkt werde: einige Körner würden auch nur theilweise in ihrer Substanz modificirt. Von dem Mays sagt er, dass die Veränderung schon im ersten Jahr (also gleich durch die erste Zeugung) noch bedeutender seie, als bei anderen Cerealien, welche erst in folgenden Generationen sich verändern. Die Kolbe des kleinen Mays verlängere sich, die Kerne würden grösser, von dem ersten Jahr ihrer Zeugung an nicht nur der Keim, nicht blos die Theile des Samens, die ihn umgeben, sondern auch die Kolbe und selbst die Unterlage der Samen verändert werde. Diese Beobachtungen dienen ihm zur Unterstützung der Meinung, dass durch die Bastardbefruchtung (dans les croissemens) der Same nicht der einzige Theil seie, der modificirt werde; sondern dass auch die Frucht vom ersten Jahr an verändert werden könne. (Hievon weiter unten.) Wir würden geneigt sein, zu glauben, dass der Verfasser sich in einem Missverständniss hierin befinde, wenn er nicht die gedoppelte Vaterschaft bei den Pflanzen in unmittelbare Verbindung mit dem Vorhergehenden gebracht hätte. Prof. Wiegnann fand, wie schon bemerkt, diese Art des Einflusses des fremden Pollens nicht ganz unwahrscheinlich, aus nachher noch zu berührenden Gründen.

Sausburg versichert, an Einem Baum Pfirschen und Nektarinen erhalten zu haben: er schreibt dies der unmittelbaren Befruchtung durch den betreffenden Pollen zu. Das Faktische wollen
wir gerne zugeben: die Richtigkeit der Auslegung müssen wir
aber im höchsten Grade bezweifeln.

John Turker (48) hat Fälle angeführt, wo von zwei nahe bei einander stehenden Apfelbäumen die Frucht des einen etwas vom Geschmack, der Bildung und Farbe des andern angenommen habe; was er einer hybriden Bestäubung hat zuschreiben wollen. Aber T. A. Knight (49) bemerkt dagegen, dass er in hunderttausendfältigen Versuchen keinen solchen Einfluss der Bestäubung auf die weibliche Unterlage wahrgenommen habe.

Vielleicht möchte auch die Frucht von Brassica und Raphanus, welche Sagerer (50) beschreibt, hieher zu rechnen sein:
wovon jedoch weiter unten (von der Entstehung und Bildung der Typen) umständlicher die Rede sein wird.

Wenn wir auch alle diese angeführte Thatsachen für sich nicht in Zweisel ziehen wollen: so sinden wir doch die Erklärung derselben durch eine unmittelbare Einwirkung fremden Pollens auf die Blumen der Gewächse unpassend: indem wir die angegebenen Verschiedenheiten an einer und derselben Pslanze keines-

wegs für eine unmittelbare Folge des fremden Pollens ansehen können: weil diese verschiedenen Erscheinungen seiner allgemeinen normalen Wirkung widersprechen; wir halten sie vielmehr zum Theil für besondere morphologische Erscheinungen, zum Theil für Produkte aus zweiter Generation, oder von Varietäten: wie dies vielfältig bei den verschiedenen Varietäten der Gattungen von Cucurbita und Cucumis angetroffen wird.

In Hinsicht der Verschiedenheit in der Gestalt und Farbe der Früchte auf Einem Stamm sind nach pomologischen Beobachtungen mehrere Beispiele bekannt, dass ein und derselbe Ast eines Baumes, ohne vorhergegangenes Pfropfen verschiedener Zweige auf denselben, Früchte von verschiedener Gestalt, Farbe und Geschmack getragen hat. Es reihen sich diese Erscheinungen an ganz ähnliche an, welche jedoch mit der Befruchtung nicht in der entferntesten Verbindung stehen: nämlich an diejenige, wo sich an einem und demselben Pflanzen-Individuum an verschiedenen Aesten Blumen und Blätter von ganz verschiedener Gestalt und Farbe entwickelt haben. So sahen wir an einem Stock des *Pelargonium zonale*, ebenfalls auch Schrakk, (51) sich einen einzelnen Ast entwickeln, welcher Blätter mit weisser Einfassung und Blumen von höherem Roth hatte, die sich neben den normalen Blättern und Blumen mehrere Jahre unverändert erhalten haben: von Levcojen, Nelken, Aurikeln, Viola tricolor, Cheiranthus Cheiri u. s. w. ist das Gleiche längst bekannt. Man könnte diese Variation bei den genannten Pflanzen der Cultur zuschreiben; sie wird aber auch nicht selten an wildwachsenden Pflanzen beobachtet: so haben wir aus einer und derselben Wurzel der Achillaea Millefolium Stengel mit weissen und andere mit stark rosenrothen Blumendolden sich entwickeln gesehen (52). Die Variabilität der Farben der Blumen ist bei den Pflanzen im Laufe der Vegetation eine sehr gewöhnliche Erscheinung: sie wird durch geringe Verschiedenheiten in der Cultur, des Bodens, des Standorts und durch künstliche Befruchtung in der Nachkommenschaft sehr begünstigt und befördert.

Ueber die Veränderungen, welche die Früchte und Samen der weiblichen Unterlage in ihren äusseren Verhältnissen, Gestalt,

Grösse, Farbe u. s. w. durch die Bastardbefruchtung unmittelbar erleiden, finden wir bei dem genauen und fleissigen Beobachter Kölbeuten in seinen sämmtlichen Abhandlungen nur in drei Stellen eine kurze Erwähnung, welches von demselben bei seinem sonstigen Scharfblick und grossen Genauigkeit zuverlässig geschehen sein würde, wenn er eine solche unmittelbare Veränderung durch den fremden Pollen bei der Bastardbefruchtung nicht nur im Allgemeinen, sondern auch in einzelnen Fällen mehrmals beobachtet hätte. Die erste Stelle (58) enthält eine blose Andeutung eines solchen Einflusses, wo er sagt: "Ob ich gleich an ihnen (den Bastardsämlingen von Nicotiana rustico - paniculata) eben noch nicht viel Besonderes und Fremdes entdecken konnte, so hatte ich doch zwischen dem natürlichen und dem durch Kunst hervorgebrachten Samen schon einen merklichen Unterschied gefunden." Worin aber dieser Unterschied der Samen bestanden seie, wird nicht näher angegeben; wobei es überdies noch zweiselhaft ist, ob in dieser Stelle der ursprüngliche Bastardsame, oder vielmehr der Same des Bastards der N. rustico-paniculata zu verstehen ist: da es befremdend ist, dass Kölbeuter in der Folge dieses wichtigen Umstandes niemals mehr von der Verbindung, welche er oftmals wiederholt hat, Erwähnung gethan hat. Es ist uns auch bei unseren mit diesen beiden Pflanzen oft wiederholten Versuchen niemals vorgekommen, dass wir einen bemerkbaren Unterschied namentlich in der Grösse der Samen von den natürlichen wahrgenommen hätten; was auch im umgekehrten Falle statt hatte: wenn nämlich Nicotians paniculats mit dem Pollen der rustics befruchtet worden war: obgleich, wie bekannt, beiderlei Samen in Beziehung der Grösse sehr verschieden von einander sind: der mütterliche Typus der Frucht wie der Samen wurde, in den reisen und trockenen Samen nicht, weder im ersten Falle verkleinert, noch im anderen vergrössert gefunden.

Ganz auf gleiche Weise fanden wir es bei anderen Arten von Pflanzen, welche besonders in der Grösse und Farbe der Samen bedeutend von einander verschieden sind, wie Nicot. sueveolens und glutinosa, vincaesora und Langsdorsti, Lychnis diurna und vespertina, diese beide Pflanzen mit Cucubalus viscosus oder Agrostemma Coronaria, Geum urbanum und rivale,
Tropaeolum majus und minus, Lobelia cardinalis und syphilitica,
Ribes nigrum und rubrum, Mirabilis Jalapa und longiflora: bei
allen diesen Pflanzen und ihren Verbindungen, wie in den umgekehrten Fällen erhielt sich der mütterliche Typus in Gestalt
und Grösse der Früchte und Samen unverändert.

Bestimmter spricht sich Kölreuter in der zweiten Stelle (54) über die Samen des Dianthus chinensis Q mit barbatus & aus, wo er sagt: "dass die davon erhaltenen Samen um ein Merkliches grösser und von einer viel dunkleren Farbe als die Samen der Mutter gewesen seien." Wir können diese Beobachtung gleichfalls bestätigen; müssen aber dabei bemerken, dass die Samen dieser beiden Arten sowohl in Hinsicht ihrer Grösse, als auch in der Farbe häufig variiren.

Die dritte Stelle betrifft die Samen, welche Kölrkuter durch die Befruchtung der Lychnis diurna mit dem Pollen des Cucubalus viscosus erhalten hat: er bemerkt hierüber Folgendes (55): "Semina colore paulo obscuriore et minora mihi visa sunt, quam ista plantae naturalia; semina enim Lychnitis dioicae majora quam Cucubali viscosi magisque cinerea, Cucubali viscosi autem minora quam Lychnitis dioicae magisque fusca, caeterum quoad formam utraque inter se invicem sat similia." Hierüber haben wir zu bemerken, dass wir die Samen der Lychnis diurna zwar meistens schwarzbraun, aber, unbeschadet ihrer Keimungsfähigkeit, von verschiedener Färbung, nämlich von aschgrauer oder röthlich-brauner Farbe angetroffen haben; daher die Farbe dieser Samen hierüber nichts entscheidet.

Diese allgemeine Regel der Unveränderlichkeit der Eichen und der äusserlichen Beschaffenheit der Samen der mütterlichen Unterlage durch den fremden Pollen in der ursprünglichen Bastardbefruchtung schien uns jedoch in folgenden Verbindungen eine Ausnahme zu erleiden: Nicotiana quadrivalvis gab mit dem Pollen der glutinosa etwas kleinere Samen, als der mütterliche Typus derselben war: Dianthus superbus Q mit dem deltoides & gab ebenfalls kleinere Samen als die Mutter hat: aussallend war

die Vergrösserung der Samen des D. barbatus Q durch die Befruchtung mit dem Pollen des barbato-superbus. D. pulchellus Q mit dem Pollen des caucasicus lieferte kleinere Samen, als die der Mutter waren. Dianthus barbatus Q mit japonicus & gab grössere Samen, als der barbatus gewöhnlich hat. Verbascum pyramidatum Q mit dem Pollen des thapsiforme schien unmittelbar nach der Reifung etwas grössere Samen zu liefern, als die der Mutter waren; sie wurden aber nach dem völligen Trocknen nach ein paar Monaten, (bei der Revision der Samen vor dem Einsäen) von der nämlichen Grösse, wie die der Mutter, gefunden. Diese Unterschiede in der Grösse der Samen aus der ursprünglichen Bastardbefruchtung haben wir aber in den angeführten Beispielen doch niemals so bedeutend gefunden, dass wir sie als constant, sondern vielmehr als zufällig und vorübergebend betrachten möchten: da sie mit den, in der unendlich grösseren Mehrheit unverändert gebliebenen Samen im Widerspruch stehen: so dass wir diese Verschiedenheiten in der Grösse der ursprünglichen hybriden Samen von denen der reinen mütterlichen Stammarten nicht als unmittelbare Folge der Bastardbefruchtung ansehen können.

Um über den behaupteten Einstuss des fremden Pollens bei der Bastardbefruchtung auf die äusserlichen Verhältnisse der Eichen und Samen der weiblichen Unterlage mehr Gewissheit und Bestimmtheit zu erlangen, versuchten wir Arten aus der Gattung Oenothera mit verschieden gebildeten, nämlich mit cckigen rauhen, und runden glatten Samen gegenseitig zu befruchten, z. B. O. fruticosa mit biennis: parviflora, nocturna, rkizocarpa und biennis mit Romanzovii: glauca mit nocturna und umgekehrt: es fand aber nur eine Verbindung zwischen folgenden Arten mit gleich gebildeten Samen statt: nämlich rauhe mit rauhen O. nocturna und parvistora, nocturna und villosa, und glatte mit glatten O. glauca und pumila. Auch unter den Arten der Oenothera mit gleich gesormten Samen, rauhen und eckigen, wie glatten und runden, haben wir sehr wenig Fähigkeit zur Bastardverbindung angetroffen; so dass uns nur die vorhin genannten bis jetzt gelungen sind, und daher hieraus kein Schluss zu ziehen ist. Noch viel weniger theilte eine samenreiche Art durch den Pollen einer weiblichen Unterlage mit geringerer Samenanlage die Fähigkeit mit, eine grössere Anzahl von Samen zur Volkommenheit und Reife zu bringen: indem dieses von dem Grad der Wahlverwandtschaft unter den Arten abhängt, und die normale Anlage der Eichen im Fruchtknoten unmöglich vermehrt werden kann. Nur die neue Zeugung in der zweiten Generation der Bastarde vermag die Form der Früchte und ihre Samenanlage zu verändern.

TH. ANDR. KNIGHT stellte im Jahr 1787 Versuche mit Pisum sativum fructu albo (Common white Pea) und P. sativum fructu cinero (Gray Pea) an, welche erst im Jahr 1799 (56) bekannt gemacht wurden, worüber er bemerkte: dass die aus diesen künstlichen Befruchtungen erhaltenen Hülsenfrüchte nicht merklich von den bei dieser Varietät (Pisum album) gewöhnlichen Samenkapseln verschieden gewesen seien; woraus er den Schluss zog, dass es wahrscheinlich seie, dass die äussere Hülle des Samens von Pisum, wie er auch bei anderen Pflanzen gefunden habe, ganz von den weiblichen Organen gebildet werde. Von der Veränderung der Farbe der Samen geschieht hier keine Erwähnung: doch ist von Kniger zu erwarten, dass ihm dieselbe nicht entgangen sein würde: wenn sie sich wirklich bei seinen Erbsen vorgefunden hätte. In einer später erschienenen Abhandlung dieses berühmten landwirthschaftlichen Schriftstellers (57) wird der Veränderung der Farbe der Samen der Erbsen durch künstliche Fruchtbestäubung, jedoch erst in der zweiten Generation, gedacht.

Prof. A. F. Wieghann (58) hatte, weisse Felderbsen (Pisum satioum agrarium semine albo) und gemeine Wicken (Vicia satioa), gemeine Wicken (Vicia satioa) und Linsen (Eroum Lens), Gartenbohnen (Vicia Faba hortensis) und gemeine Wicken (Vicia satioa), und Feldbohnen von isabellgelber Farbe (Vicia Faba β equina) und gemeine Wicken (Vicia satioa) unter einander ins Freie ausgesät, und gleich im ersten Ertrage Samen von ganz verschiedener Gestalt und Farbe von denen erhalten, welche bei den ausgesäten Arten stattfand (59); er zog hieraus den Schluss:

dass der Pollen bei Pisum und Vicia gleich in der ersten ursprünglichen Zeugung vermögend seie, den mütterlichen Typus der Samen in seinen äusserlichen Verhältnissen, nämlich in der ursprünglichen Gestalt und Farbe abzuändern, und dehnte diesen Schluss auf die ganze Familie der Leguminosen aus. — Denselben Einfluss des fremden Pollens, dass er nicht nur den Samen, sondern auch die äussere Umhüllung desselben und die Frucht überhaupt gleich nach der ursprünglichen Bastardbefruchtung modificiren könne, behauptet Puvis (60) auch von den Cerealien. (S. oben S. 75.)

Diese Erfahrungen Wiegmann's konnten aber nicht als unzweiselhaster Beweis gegen unsern allgemeinen Satz gelten, dass der fremde Pollen die äusseren Qualitäten der Samen der weiblichen Unterlage nicht verändere; weil die Versuche nicht unter solchen Umständen angestellt worden waren, dass dabei keine Irrung oder Täuschung und überhaupt kein fremder Einfluss hätte stattfinden können; wir beschlossen daher im Sommer 1829 genaue Versuche mit der grössten Vorsicht anzustellen, deren vorläufige Resultate wir früher bekannt gemacht haben (61). diesem Ende wurden, um der Resultate vollkommen gewiss zu sein, zwei Reihen von Versuchen angestellt, in deren einen die ersten sich entwickelnden Blumen castrirt und mit dem fremden Befruchtungsstoff belegt worden waren: die später nachgekommenen Blumen aber unter den gleichen Umständen der Selbstbefruchtung überlassen blieben. In der zweiten Reihe dieser Versuche wurden die ersten Blumen dem freien Fruchtansatz überlassen; die sich am Ende der Vegetationsperiode entwickelten Blumen aber, wie die in der ersten Reihe, mit aller Vorsicht castrirt, und hierauf mit dem fremden Pollen bestäubt. Die der Selbstbefruchtung überlassenen Blumen gaben ohne alle Ausnahme Samen von derselben Qualität, wie die reinen Arten.

Zu diesen Versuchen wurde 1) Pisum sativum luteum (Pariser Wachserbse), 2) P. sativum macrospermum (Rothblühende Zuckererbse), 3) P. sativum nanum repens (Kriechende Erbse mit weisser Blüthe und gelbem Samen) und 4) P. sativum viride C. F. v. Gärter, Bastardzeugung.

(Frühe grüne Brockelerbse) verwendet: lauter constante und ausgezeichnete Varietäten dieser Gattung.

- I. Pisum satioum luteum (Pariser Wachserbse) von hohem Wuchs mit weisser Blüthe, die Blätter leicht weiss gesleckt, mit runden, walzenförmigen, nicht sehr langen Hülsenfrüchten.
- a) Vier Blumen mit dem Pollen des P. macrospermum befruchtet gaben vier vollkommene, von denen der Mutter nicht
  im mindesten verschiedene, spröde Hülsenfrüchte. Die erste
  Frucht enthielt 6, die zweite 3, die dritte 3, die vierte 4 vollkommene, ganz runde, kuglige Samen von rein gelber Farbe,
  sie waren nicht grünlich angelaufen, und von derselben Gestalt
  und Grösse wie die natürlichen.
- b) Von derselben Art wurden fünf Blumen mit dem Pollen des Pisum sativum viride nach geschehener Castration bestäubt. Die erhaltenen Hülsenfrüchte waren denen der Mutter vollkommen gleich. Die erste Blume lieserte 4 grosse, vollkommene, ovalrunde Samen von gleicher Grösse wie die natürlichen, von grünlich-gelber Farbe. Die zweite Frucht enthielt 6 vollkommen kuglige Samen von schmutzig-gelber Farbe oder einem schmutzig-grünlichen Anflug, welcher sich bei völliger Trockenheit der Samen wiederum verloren hat Die dritte Frucht enthielt nur einen einzigen vollkommenen Samen von grünlich-gelber Farbe wie die Samen der ersten Frucht. Die vierte Blume siel unbefruchtet ab. fünfte Blume gab eine kleine Frucht, sie enthielt aber einen vollkommenen kugligen Samen von bleibender grünlich-gelber Alle diese Samen haben im folgenden Jahr (1830) gut gekeimt und schöne gesunde Pflanzen geliefert.
- c) Von sieben Blumen, welche mit dem Pollen des Lathyrus odoratus bestäubt worden waren, setzten zwar fünf Früchte an, welche sich aber nicht weiter entwickelt haben; sondern in 8 und 10 Tagen nach der Bestäubung abgefallen sind.
- II. Pisum sativum macrospermum von sehr hohem Wuchs mit purpurfarbiger Blume, in welcher die Staubbeutel bei noch ungefärbten und enggeschlossenen Blumen sehr frühzeitig voll-

kommen entwickelt sind: die Hülsen gross, cylindrisch, runzlich, mit grossen und uneben werdenden, unrein grünlichgelben Samen.

- a) Mit dem Pollen des Pieum sativum nanum repens (mit weisser Blume, walzenförmiger kurzer Hülse und gelben Samen) in vier Blumen bestäubt reisten drei Früchte ohne die geringste Abweichung von dem mütterlichen Typus. Die erste Frucht hatte vier grosse, durchs Trocknen unregelmässig kuglig gewordene, etwas mehr schmutzig-gelbliche Samen, als die der mütterlichen Unterlage, welche mehr grünlich sind. Die zweite Frucht enthielt vier Samen von ganz gleicher Beschaffenheit und Farbe wie in der vorigen. Die dritte kam mit vier Samen nicht zur Vollkommenheit. Die vierte Frucht enthielt ebenfalls vier Samen, welche in keiner Hinsicht von denen der vorherigen abwichen.
- b) Pisum satioum viride (mit weisser Blume und grünen Samen), vier mit dessen Pollen bestäubte Blumen gaben vier Früchte, a) mit 6, b) mit 7, c) mit 5 und d) mit 4 Samen. Die Hülsen schienen anfänglich mehr cylindrisch: bei vollkommener Reife und gänzlichem Eintrocknen der Hülsen und der Samen war aber kein wesentlicher Unterschied zwischen den natürlichen (mütterlichen) und den durch Bastardbefruchtung entstandenen mehr zu entdecken: nur dass die Bastarderbsen etwas mehr rund und weniger uneben zu sein schienen: die Farbe war nicht verschieden.
- c) Eine Blume mit dem Pollen des Lathyrus odoratus bestäubt setzte zwar eine Frucht an, welche aber bald unvollkommen entwickelt und klein absiel.
- d) Vier Blumen mit dem Pollen der Vicia Faba bestäubt sielen nach eilf Tagen verdorrt und ohne ein Zeichen einiger Entwickelung des Ovariums ab.
- III. Pisum satioum nanum repens (mit weisser Blüthe, zu Anfang cylindrischer, dann membranös, etwas zusammengedrückt werdender Frucht und gelben Samen).
- a) Sechs Blumen mit dem Pollen des Pisum satioum viride bestäubt gaben sechs, den mütterlichen vollkommen gleiche

Hülsenfrüchte, wovon 1) fünf kuglige, glatte, etwas schmutzig-grüne Samen enthielt, aber von entschieden mehr grüner Farbe, als in den von drei, vier, fünf und sechs; nach der erlangten vollkommenen Trockenheit dieser Samen waren sie so entschieden grün geworden, dass sie von den natürlichen nicht mehr unterschieden werden konnten. 2) hatte drei vollkommene Samen von schmutziggelber Farbe, welche sich nach erlangter völliger Trockenheit der Samen in eine schmutzig graulich-gelbe verwandelte, ohne einen deutlichen grünen Anflug. 3) mit drei Samen wie die vorigen. 4) zwei Samen, welche durch häufigen Regen verdorben sind. 5) mit fünf vollkommenen, schmutzig grünlich-gelben Samen, deren grünliche Tinte nach zwei Monaten und völligem Eintrocknen nicht mehr zu erkennen war. 6) hatte fünf sehr vollkommene, kuglige, nicht entschieden gelbe, sondern gelblich-grünliche Samen, welche nach zwei Monaten die gleiche Farbe angenommen hatten, wie die vorigen.

- IV. Pisum sativum viride (mit kurzer cylindrischer Hülse und blauen oder grünen Samen).
- a) Mit dem Pollen des Pisum satioum luteum in einer einzigen Blume bestäubt, lieferte eine vollkommene, der mütterlichen gleiche Hülsenfrucht mit einem einzigen vollkommenen Samen, welcher zwar nicht entschieden gelb, aber noch weniger blau oder grün, sondern schmutzig gelb, also doch ohne Widerrede in der Farbe verändert war: da die der Selbstbefruchtung überlassene Blumen lauter grüne oder blaue Samen lieferten.
- b) Pisum satioum macrospermum von fünf mit dem Pollen dieser Art bestäubten Blumen wurden vier vollkommene Früchte erhalten, die fünfte war verdorben. 1) Eine vollkommen entwickelte Frucht von derselben Gestalt, wie die mütterliche, hatte fünf vollkommene, kuglige, gelbe Samen. 2) Eine ganz kleine Hülse mit zwei Samen, wovon nur ein einziger vollkommen und von gelblicher Farbe war: der andere nicht zur Vollkommenheit gekommene Same war grüp geblieben. 3) Eine etwas kleinere Frucht, als die aus natürlicher Befruchtung, mit drei blassgelben, vollkommenen Samen. 4) Von gleicher Grösse, wie die vorige Frucht, mit zwei vollkommenen blassgelben Samen.

uzige Blume, gans gleiche n, blunsgelparis (Ankorwa (gemeine Mig. und die in 16 Tagen on Goes und o von seiner diese liefer-Bicher Blume weiche keine www. saigten; son derselben adan, sehr blass-Jie Aine stark dieser Pilanson abweichende der Deschaf-Cimen, Früchte rietāto-Bastard a satioum and die Destilures ohne alle Ballistbefruch-Social Le diesem Pollen



🖳 sur Vollkommenheit, 🖢 verschieden zeigte; men derselben weder der Mutter su unliobten Blumen kam at durch Zufall verweder in Gestalt, der membranösen enthielt swei volluner Farbe; die Ver-∌en war daher nicht haben keine Früchte Tagen verderben und po de Pollen dieser Pflanze Reiden nach ate dom: sich die Griffet verdem sehr wenig getiel der Blumen war Jan Gegent abgelost. Caraccander Bewels zu sein, a De Called and Pisum satioum The Con Pisum satioum war. ollens auf die Qualität astardbefruchtung für Anspruch nahm (64); glichsten Genaulgkeit aχπορίβοτυν α und β. Ph. pal zaine nigro, Vicia Faba Co Zubungen blieben aber 3. dass wir bei Laeruchtung, bei alien At Inregung sur Betruchtung wahrnehmen konnten. Wir möchten jedoch aus dem Misslingen dieser Versuche noch nicht auf die absolute Unmöglichkeit des Gelingens schliessen: vielleicht liegt einiger Grund des Fehlschlagens der Fremdbestäubungen in der grossen Schwierigkeit einer unschädlichen Castration der Schmetterlingsblumen überhaupt. Uebrigens scheint uns die Abneigung der Leguminosen gegen Bastardzeugung überhaupt nicht zweiselhast zu (S. unten Fähigkeit zur Bastardbefruchtung.) Wenn daher auch die Fremdbestäubungen bei den Varietäten von Pisum sativum leicht anschlagen: so können wir doch die von Prof. Wiegnann als Bastarde angegebene. Piso-Vicia, Vicia-Ervum und Faba-Vicia (65) nicht als solche, sondern als blose Varietäten ansehen, und zweiseln mit W. Herbert (66) an deren ursprünglichen hybriden Natur. Dass übrigens die Samen dieser langhercultivirten Leguminosen leicht und manchfach sowohl in der Farbe, als auch in der Gestalt und Grösse variren, zeigen auch die Beobachtungen des H. v. Berg (67).

Ob bei Matthiola glabra und annua eine ähnliche Einwirkung des fremden Pollens auf die Farbe der Samen stattfinde, wie bei den Varietäten von Pisum sativum, getrauen wir uns noch nicht bestimmt auszusprechen: indem wir selbst und ein Ungenannter (65) beobachtet haben, dass aus ihrer gegenseitigen Befruchtung in einer und derselben Schote zum Theil blaue, zum Theil gelbe Samen gemischt unter einander vorgekommen sind; wenn anders diese Verschiedenheit der Farbe der Samen nicht vielmehr von einem verschiedenen Zeitigungsgrad herrührt.

Ganz anders verhält sich dies bei den gelb- und rothgefärbten Samen der Zea Mays, wovon wir schon früher (69) eine vorläufige Nachricht gegeben haben, und worüber weiter unten über die Farben der Blumen und Samen der Bastarde das Nähere folgen wird. Die Resultate der Versuche mit Zea Mays schienen uns vorzüglich geeignet zu sein, über diesen Gegenstand näheren Außschluss zu erhalten. Wir hatten selt einer Reihe von Jahren die Zea Mays nana mit kleinen gelben Samen, und die Zea Mays major mit rothen Samen unverändert in unserem Garten gezogen. Im Jahr 1825 wurden 13

weibliche Kolben der ersteren gelben mit dem Pollen der zweiten roth-gestreiften Art bestäubt: hievon aber nur an einer einzigen Kolbe fünf vollkommene Samen und sonst lauter taube, halbentwickelte Samenbälge von verschiedener Grösse er-Die fünf vollkommene Samen waren aber weder in der Grösse, noch in der Farbe von denen der Mutter im geringsten verschieden; so dass es uns unmittelbar nach der vollendeten Reife der Samen zweifelhast schien: ob wirklich eine Bastardbefruchtung bei denselben stattgefunden babe: die im folgenden Jahr bewirkte Keimung aber, deren Resultate wir unten umständlich berichten werden, setzte die gelungene Bastardbefruchtung an den erhaltenen Pflanzen in ein vollkommenes Licht: so dass daraus unwidersprechlich hervorgeht, dass bei Zea Mays der Pollen einer anders gefärbten Art oder Varietät nur die Natur des Keims, nicht aber die äussere Qualität und Farbe der Samen verändert. Den gleichen Erfolg berichtet Sagerer (70) von einer Zea Mays mit weissen und einer Mays mit gelben Samen, wobei der mütterliche Typus der Farbe der Samen nach der Bastardbefruchtung unverändert geblieben, die geschehene hybride Zeugung aber sich an den Sämlingen deutlich erwiesen hatte.

Puvis (71) will dagegen beobachtet haben (s. oben S. 74), dass die Mays nana schon im ersten Jahr (also durch die erste Zeugung) einen verlängerten Kolben, grössere und in der Farbe modificirte Samen gegeben habe: woraus folge, dass schon vom ersten Jahr der Bastardirung an nicht nur der Keim und die Theile des Samens, welche ihn umgeben, sondern auch die ganze Kolbe und selbst die Unterlage der Samen verändert werden. Puvis hat sich aber zuverlässig getäuscht.

Die Samen der Mirabilis Jalapa werden unmittelbar durch die Bastardbefruchtung mit dem Pollen der longistora im Aeusseren nicht im Geringsten verändert, weder in der Farbe, noch in der Form, noch in der Grösse, sondern sie behalten vollkommen den Typus der mütterlichen Pflanze. (Der Same der M. Jalapa ist schwarzbraun, kuglig-oval zugespitzt, mit einem kurzen abgeschnittenen Ansatz an der Basis, leicht wollig: der der longistora ist um die Hälfte grösser, länglicht-oval, quer-

runzlich, zart-wollig, trüb-gelblich aschfarbig: beide sind daher leicht von einander zu unterscheiden.) In der zweiten Generation als Mirabilis Jalapo-longistora verhält sich dies ganz anders, wie bei allen fruchtbaren Bastarden, wo sich der typische Einstuss der Arten erst geltend macht und bald auf diesen, bald auf einen anderen Theil entschiedener wirkt, oder auch vermittelt; wie wir weiter unten umständlicher zeigen werden. Hier ist der Same der M. longistora sehr ähnlich geworden.

Wenn nun bei den oben genannten Varietäten von Pisum satisum eine Veränderung der Farbe von dem mütterlichen Typus der Samen in der ersten ursprünglichen Zeugung durch stemden Pollen nicht bestritten werden kann: obgleich sich diese Veränderung bei der einen Art in einem höheren, bei der anderen aber in einem geringeren Grade offenbart: so zeigt doch das Beispiel von Zea Mays und allen, sonst von uns in dieser Beziehung untersuchten und beobachteten Arten von Pflanzen, dass eine solche Einwirkung des fremden Pollens auf die Eichen und Samen der Gewächse bei weitem nicht allgemein ist: sondern bis jetzt noch als eine besondere Ausnahme bei Pisum sativum zu betrachten ist: so dass wir zu der Festhaltung des früher (72) ausgesprochenen Gesetzes berechtigt zu sein glauben: dass nämlich der Einfluss des fremden Pollens nichts in den, der Mutterpflanze eigenthümlichen Formen und äusserlichen Eigenschaften der Früchte und Samen unmittelbar verändere; sondern dass nur in dem Embryo die Fähigkeit erzeugt werde, durch das Keimen und die weitere Entwickelung der neuen Pflanze eine Modification der betreffenden Arten und der Form ihrer Theile hervorzubringen.

B) Die zweite Rücksicht der form bestimmenden Wirkung des fremden Pollens auf die Eichen der weiblichen Unterlage (s. oben S. 73) betrifft die Veränderung in der Form der Entwickelung der durch die Bastardbesruchtung gebildeten Keime, welche Veränderung in den Keimen zwar nicht durchs Mikroskop zu erkennen ist, die aber bei der Entwickelung der Keime und

ihrem Wachsthum an den abweichenden Typen sich auss Deutlichste zeigt. Da nun in der künstlichen Befruchtung einer Pflanze mit dem Pollen einer anderen Art sich eine Bildungsveränderung an den Tag gibt, und selbst die Bildungsveränderung wenigstens theilweise die Richtung nimmt, die die Species des fremden Pollens hat: so ist eine formbestimmende Eigenschaft dieses Pollens nicht mehr zu bestreiten, wie selbst Prof. Henschel (78) zugibt; wenn er gleich nachher (74) im Gegentheil behauptet hat, dass auch die Kölreuter'schen Versuche nicht beweisen, dass der fremde Pollen durch seine specifische Substanz die Species gesetzmässig zu verändern vermöge. Wenn wir aber in dem einfachen Experiment sehen, dass sich die Füllung sowohl als die Pracht der Blumen z. B. von Camellia, Aquilegia, Dianthus, Matthiola u. a. durch die Bastardbefruchtung den dadurch entstandenen Samen mittheilt (75): so kann der specifische formbestimmende Einsluss des Pollens auf die Keimbildung nicht mehr geläugnet werden. Ebenso trug sich die weibliche Sterilität unseres Dianthus japonicus in den höher aussteigenden Graden auf den D. barbatus über. Ueber die formbestimmende Wirkung des fremden Pollens werden die Capitel von der Kreuzung und Entstehung und Bildung der Bastardtypen noch näheren Aufschluss geben.

Noch haben einige Naturforscher der Menge des auf die Narbe gelangenden fremden Pollens als solcher einen besonderen Einfluss auf die formbestimmende Wirkung desselben zugeschrieben: z. B. Kölreuter (76) glaubte, dass dadurch Tinkturen und halbe Bastarde in so viel verschiedenen Graden entstehen könnten, als Proportionen in der Mischung des eigenen Samenstaubs mit dem fremden möglich seie. Prof. Wiegenann (77) meinte, dass von der Menge des angewandten fremden Pollens es abhänge, ob der Bastard mehr der Mutter oder dem Vater gleiche; und W. Herbert (78) vermuthete, dass durch Beimischung von fremdem Blumenstaub selbst von einer anderen Gattung zu dem zur Befruchtung unzureichenden eigenen Pollen Varietäten entstehen könnten, welche keine wirkliche Hybriden wären, aber in einem gewissen Grade von der natürlichen Form abweichen würden.

Alle diese Hypothesen sind durch eine genauere Beobachtung widerlegt worden, und werden vorzüglich auch dadurch beseitiget, dass zu einer wirklichen Befruchtung eine bestimmte Menge von Pollen erforderlich, und wenn diese unzureichend ist, entweder keine oder nur eine unvollkommene Befruchtung erfolgt (79), und dass endlich, wenn auch noch so viel von fremdem Pollen auf die Narbe gebracht wird, nur solche Samen erzeugt werden, welche keinen anderen, als den normalen Bastardtypus hervorbringen.

Bei der Formbildung der Bastardtypen ist aber der Pollen nicht das einzig Wirksame; indem, wie wir weiter unten sehen werden, bei der einen Art mehr das väterliche, bei der anderen mehr das mütterliche Element, und zwar nicht in seiner geschlechtlichen Bedeutung, thätig ist: wir haben daher noch einer besonderen Wirkung des fremden Pollens bei einigen Gewächsen zu gedenken, wobei das mütterliche Element eine ausgezeichnete Rolle spielt.

Die Nicotiana rustica Q hat mit dem Pollen der N. rusticoangustisolia (im Jahr 1827) zwar kleine Früchte, aber doch in vier Kapseln 4, und in einer sogar 15 grössere und zum Theil vollkommene Samen hervorgebracht. Dieser hybride Pollen wirkte kräftiger auf die weiblichen Organe der N. rustica, als der reine Pollen der glutinosa und quadrivalvis. Im Gegentheil hatte aber der Pollen der reinen N. rustica auf die Blumen und weibliche Organe der N. rustico-angustifolia nur den Einfluss, dass der Keich sammt dem Ovarium sich länger an dem Stock erhielt, und dass sich diese etwas vergrösserten, aber doch nicht zur Vollkommenheit kamen, sondern in längstens 14 Tagen nach der Bestäubung sich von dem Aestchen trennten und absielen: da dieses an anderen Blumen derselben Pflanze schon am siebenten Tag erfolgt war. — Die N. rustica erzeugt mit dem Pollen der Langsdorsti vollkommenere äussere Umhüllungen der Früchte, als mit dem Pollen der N. suaveolens: der Pollen dieser letzteren Art bringt aber mit ersterer vollkommenere Samen hervor; da bei der ersteren Verbindung (N. rustico-Langsdorfii) zwar Samen

von natürlicher Gestalt und Grösse, aber gleich Windeiern ohne Kern und Embryo erzeugt werden, wie bei N. quadrivalvis mit dem Pollen der Langsdorfii. — Der Pollen der N. paniculata erzeugt zwar mit der quadrivalvis beinahe ganz normale Früchte, aber keine reife Samen, mit der rustica aber zwar kleine unvolkommene Früchte, aber, obgleich nur wenige, doch keimungsfähige Samen.

Lychnicucubalus albus und ruber zeigte für sich selbst nicht die geringste Entwickelung des Ovariums, aber mit dem Pollen der Lychnis diurna und vespertina bestäubt entwickelten sich die äusseren Fruchtumhüllungen, nämlich Kelch und Fruchtknoten bis auf einen gewissen Grad: das Receptaculum und die Eichen blieben aber ohne Entwickelung; in viel geringerem Grade erfolgte dieses durch die Bestäubung mit dem Pollen des Cucubalus viscosus. (S. unten Umwandelung.)

Von der Wirkung des hybriden Pollens der Bastarde (s. oben S. 69, 72) wird bei der Befruchtung derselben durch ihren eigenen Pollen die Rede sein: und das Verhältniss der Wirksamkeit des stammelterlichen Pollens auf die Bastarde, ob der stammväterliche oder der stammmütterliche kräftiger wirke, wird bei der Umwandelung untersucht werden.

Die Verschiedenheit in der Farbe und Grösse des fremden Pollens in Beziehung auf die der mütterlichen Unterlage hat keinen besonderen Einfluss bei der Bastardbefruchtung: wie wir bei der Bestäubung der Nicotiana paniculata, suaveolens und vincaestora mit dem Pollen der N. Langsdorsti, der Petunia nyctaginistora mit dem Pollen der phoenicea, des Verbascum Blattaria mit dem des phoeniceum u. s. w. sehen. Jedoch haben wir bemerkt, dass die Besruchtungen der Varietäten von Verbascum von gleicher Farbe, gelbe mit gelben und weisse mit weissen, fruchtbarer waren (80).

HAY Brown behauptet, dass einige Zeit ausbewahrter Pollen wirksamer seie, distincte Varietäten hervorzubringen, als srischer. Lecoo (81) hält dies für wahrscheinlich; weil ihm die Ersahrung gezeigt habe, dass älterer Same von Nelken und

Levkojen mehr Pflanzen mit gefüllten Blumen gebe, als neuer Same. Wir glauben, dass jene Behauptung irrig ist, und dass zwischen beiden keine Analogie stattfindet.

# IV. Von der unvollkommenen Bastardbefruchtung. 1)

Unter unvollkommener Bastardbefruchtung verstehen wir diejenige Wirkung des Pollens einer fremden Art auf die weiblichen Organe einer anderen, welche keine normalen Früchte und Samen hervorbringt, wie die natürliche, sondern sowohl in Gestalt und Grösse der Pericarpien mangelhaft, als auch besonders in Beziehung auf die Samen in Beschaffenheit und Anzahl unvollständig bleibt, und daher unvollkommen zu nennen ist; wenn auch der eine oder der andere Theil sich dem normalen Zustand mehr oder weniger nähert. So hat die Fremdbestäubung des Cereus phyllanthus mit flagelliformis, und des speciosus und phyllanthus mit truncatus zwar Früchte- und Samenansatz bewirkt nach H. Neubert's Beobachtung, aber die Samen waren taub und keimten nicht.

Kolkeuten hat die unvollkommene Befruchtung nach der Fremdbestäubung halbe oder Afterbefruchtung genannt, z. B. bei den Verbascum-Bastarden (2): er hat aber die aus der ursprünglichen Fremdbestäubung entstandenen mangelhaften Produkte (2) mit denen der wirklichen Bastarde, nämlich mit den Früchten aus zweiter Zeugung, vermengt: indem er die letzteren als durch die Einmischung von elterlichem Pollen entstanden zu sein glaubte (4). Wir beschäftigen uns hier nur mit der ersten Art, und verweisen in Hinsicht der zweiten auf das Capitel von der Fruchtbarkeit der Bastarde.

Eine unvollkommene Wirkung des fremden Pollens, d. i.

eine unvollkommene Befruchtung gibt sich besonders dadurch zu erkennen, dass, wenn die Früchte auch normal zu sein scheinen, die Samen jedoch klein und mager und in verschiedenen Graden der Entwickelung stehen geblieben sind: dagegen aber doch die Samenrudimente, welche man von einer Blume derselben Pflanze erhält, deren Narbe nicht mit Pollen belegt worden war, an Grösse und Vollkommenheit weit übertreffen: hieraus ist zu schliessen, dass in den Eichen jener bestäubten Blumen durch den fremden Pollen eine Anregung zur Entwickelung bewirkt worden, ohne dass ein Embryo erzeugt worden, dass also eine unvollkommene Befruchtung erfolgt ist; hiemit stimmen auch Kölrbeuter's Beobachtungen (5) überein.

Die Unvollkommenheit der Produkte der ursprünglichen Bastardzeugung wird demnach viel häusiger bei den Samen, als bei den Pericarpien angetroffen; denn nicht selten werden die äusseren Fruchtumhüllungen auf die Fremdbestäubung ebenso vollständig, als bei der natürlichen Befruchtung entwickelt; niemals werden aber nach einer Fremdbestäubung die Samen weder in der Qualität, noch in der Anzahl (s. oben S. 12) in ihrer normalen Vollkommenheit angetroffen; indem der grössere Theil der Eichen selbst in den vollkommensten Früchten entweder unentwickelt bleibt und zu staubartigen Theilen vertrocknet, oder nur unvollkommen und in sehr verschiedenen Graden entwickelt, und in denselben kein Embryo erzeugt wird. Eine jede ursprüngliche Bastardfrucht könnte man daher eine unvollkommene nennen. Die Anzahl der guten Samen in solchen Früchten ist oft nur auf wenige beschränkt: ja! in manchen polyspermen Kapseln findet sich nicht selten nur ein einziger vollkommener keimungsfähiger Same: wie bei Nicotiana, Verbascum, Dianthus u. s. w.

Unvollkommene Früchte sahen wir zwar auch ohne alle Bestäubung bei fehlender oder absichtlich verhinderter Befruchtung durch das Fruchtungsvermögen der Gewächse entstehen (6). Bei diesen zeigt sich aber gewöhnlich der Unterschied, dass die Ovula zwar bis auf eine gewisse Grösse wachsen (7), dann aber in der Entwickelung stille stehen, worauf die ganzen Blumen gemeiniglich abfallen, und sich nur bei besonderem Fruchtungs-

vermögen der Arten (z. B. bei Verbascum-, Digitalis-Bastarden) länger an dem Stocke erhalten. — Bei der unvollkommenen Befruchtung aber erlangen die Eichen nicht nur in den verschiedenen Früchten derselben Art, sondern in einer und derselben Frucht sehr verschiedene Grade der Entwickelung, von dem einfach staubartig vertrockneten Eichen bis zum vollkommenen keimungsfähigen Samen. Gewöhnlich wird aber in den meisten dieser Samen, wenn sie auch ein vollkommenes Aussehen in Gestalt, Grösse und Farbe haben, nur die Testa entwickelt, und der Kern und der Embryo fehlt: oder wenn diese auch einige Ausbildung erlangen: so ist jener nur eine markige zellulöse Masse, und dieser ist gar nicht, oder nur mangelhaft entwickelt und schwach belebt.

Bei den niedereren Graden der unvollkommenen Befruchtung verdirbt die Corolle vor der Narbe und dem Griffel, und diese erhalten sich länger frisch, als jene (8); die Corolle wird auch in denen Blumen abgestossen, bei welchen sie bei der natürlichen Befruchtung stattfindet: nur erfolgt die Abtrennung langsamer und später, als wenn gute keimungsfähige Samen erzeugt werden.

Die unvolkommene Befruchtung rührt bei der Bestäubung der reinen Arten mit ihrem eigenen Pollen meistens von einer zur Befruchtung unzulänglichen Menge von Befruchtungsstoff (<sup>9</sup>), bei der Bastardbefruchtung aber vorzüglich von inneren Ursachen her, welche in der verschiedenen Stärke der Wahlverwandtschaft unter den Arten zu suchen sind; sie kann aber auch durch äussere, der Befruchtung ungünstige Umstände befördert werden: z. B. durch unkräftigen Pollen, Mangel an Nahrung, atmosphärische Schädlichkeiten u. s. w. (<sup>10</sup>).

Die ursprüngliche Bastardbefruchtung zeichnet sich in ihrer Unvollkommenheit besonders auch dadurch aus, dass unter, dem Anschein nach, vollkommen gleichen Umständen, bei gleichem Entwickelungsgrade der weiblichen Befruchtungsorgane, mit demselben Pollen in demselben Moment der Bestäubung, bei gleichem Licht- und Temperatureinfluss u. s. w. aus den verschiedenen Blumen eines und desselben Individuums dennoch Früchte und

Samen von sehr verschiedener Qualität erhalten werden: dabei leuchtet aber darin doch eine gewisse Gesetzmässigkeit hervor, dass ein gewisser Grad der Vollkommenheit in der Erzeugung von Früchten und Samen, bei jeder Art der Bastardverbindung insbesondere, niemals überschritten wird: wenn gleich ihre Mangelhaftigkeit keine bestimmte Grenze hat. Ebenso steht die Ausbildung der Früchte aus der ursprünglichen Bastardbefruchtung niemals in gleichem Verhältniss mit der der Samen; indem ein vollkommen normal ausgebildetes Pericarp dennoch keinen einzigen vollkommenen Samen enthalten kann, und im Gegentheil ein sehr unvollkommenes öfters mehrere reife und keimungsfähige Samen liefert: wie man dies bei Nicotiana rustico-paniculata, paniculato-rustica und sehr vielen anderen Beispielen ganz gewöhnlich findet.

Wenn es auch nach diesen Umständen schwierig ist, die Produkte der originären Bastardbefruchtung nach ihren Graden und Abstufungen und ihrer grösseren oder geringeren Vollkommenheit zu ordnen; weil von einer und derselben Pflanze und mit einem und demselben Pollen Früchte umd Samen von sehr verschiedener Qualität erhalten werden: so ist es doch für die Schätzung oder Bestimmung der Grade der Wahlverwandtschaft unter den Arten sehr wichtig, eine Classification zu versuchen: indem, wie oben bemerkt worden ist, die Natur in Beziehung auf die Wirkung des fremden Pollens bei der Bastardbefruchtung in das Maximum seiner Kraft zu Erzeugung von Früchten und Samen bei jeder Art eine gewisse Gesetzmässigkeit gelegt hat. Wir beginnen nun mit den niedersten Graden und steigen zu den vollkommeneren auf.

a) Vergebliche Bestäubung (Fructificatio frustranea). Der aufgetragene Pollen bewirkt an der Blume und ihren einzelnen Theilen, besonders an der Narbe, keine sichtbare Veränderung: die Blume verhält sich vielmehr wie bei der ganz verhinderten Bestäubung, so dass hier der Pollen als eine ganz indifferente Materie zu den weiblichen Organen der anderen Art erscheint. Bei einem solchen Verhalten der Narbe zum fremden Pollen bleibt der Fruchtknoten in demselben Zustande, wie bei den blos castrirten und nicht bestäubten Blumen, oder bei ihrer

- absoluten Dauer (11). Wir haben dieses Verhältniss bei Lychnis diurna Q mit Viscaria & und Silene billidifolia & (s. oben S. 66), Nicotiana acuminata Q mit Tabacum & oder rustica, Dianthus Caryophyllus Q mit deltoides & u. s. w. wahrgenommen. Eine solche gegenseitige Indifferenz der beiderlei Befruchtungstheile wird überhaupt bei fehlschlagenden Bastardbefruchtungsversuchen äusserst häusig bemerkt, und sindet fast allgemein bei Pslanzen aus verschiedenen Familien und Gattungen statt, z. B. bei Clarkea und Oenothera, Papaver und Glaucium; oder bei gänzlichem Mangel von sexueller Assinität: was nicht selten auch bei verschiedenen Arten Einer Gattung angetrossen wird, z. B. bei Nicotiana acuminata und Langsdorsi und den meisten congenerischen Arten.
- b) Taube Befruchtung (Fructificatio fatua). menkrone verdirbt oder stösst sich nach etwas längerer Zeit, als nach einer kräftigen Bestäubung von dem Kelch oder Fruchtknoten ab: der Kelch erhält sich und wächst gewöhnlich noch etwas; der Fruchtknoten und seine äussere Umhüllungen bleiben aber unverändert, oder erlangen nur eine geringe Entwickelung, und die Eichen erfahren gar keine Anregung von einer Befruchtung: sondern verderben und vertrocknen zu staubartigen Theilen. — Dieser Grad wird am häufigsten unter denen Arten einer Gattung angetroffen, bei welchen der niedrigste Grad der Wahlverwandtschaft stattfindet; es ist der geringste Grad der belebenden Kraft des Pollens, welche nur auf die vegetative Kraft des Kelchs, aber keinen Einfluss auf die weiblichen Organe der Blume äussert. Beispiele hievon haben wir an Nicotiana quadrivalvis Q mit paniculata of, suaveolens of mit paniculata of, rustica of mit angustifolia of beobachtet. Die Bestäubung der Narbe mit Semen Lycopodii bewirkte diesen Grad der Entwickelung bei einigen Ovarien der Nicotiana rustica und Aquilegia vulgaris.
- c) Leere Befruchtung (Fructificatio sterilis). Die Blumenkrone verdirbt oder löst sich nur wenig später als bei wirklich stattfindender Befruchtung ab; Kelch und Ovarium wachsen ein wenig und entwickeln sich zu einer kleinen mageren Frucht: die Eichen aber nehmen keinen oder einen nur sehr geringen Antheil an diesem Bestreben der Entwickelung, sondern ver-

derben und vertrocknen zu sehr kleinen staubartigen Partikeln. Häufig fällt die Frucht dieses Grades lange vor der Zeit vom Stiele getrennt ab, wie bei den beiden vorhergehenden Graden. Diesen Grad könnten wir als das erste Zeichen eines activen Einflusses auf die weiblichen Organe einer fremden Art betrachten, wenn wir ihn nicht eher für eine Erscheinung des Fruchtungsvermögens ansehen dürften. Diese zweifelhafte Wirkung des Pollens wird auch an einzelnen Blumen von derselben Bestäubung in solchen Fällen beobachtet, wo sonst noch vollkommenere Grade der Bastardbefruchtung statt haben, und scheint daher durch Nebenumstände bestimmt zu werden: ob sie gleich bei gewissen Gewächsen aus mangelhafter Wahlverwandtschaft fliesst.

d) Mangelhafte Befruchtung (Fructificatio manca s. spuria). Die Blumenkrone erleidet dieselben Veränderungen wie bei vollkommener Befruchtung: Kelch und Ovarium entwickeln sich beinahe, oder in manchen Fällen auch, zur normalen Grösse der Frucht: die Eichen vergrössern sich zwar in etwas, ihre Umhüllungen aber bleiben unvollkommen und im ersten Drittheil ihres Wachsthums stehen: die innere Flüssigkeit verliert sich, und die sleischige Testa schrumpft zu leeren eckigen und unförmlichen Samenbälgen ein. Diesen Grad fanden wir besonders deutlich bei Lychnis diurna Q mit fulgens of ausgeprägt: er kommt aber auch häufig bei weiblichen Dioecisten vor, und erfolgt bei diesen, wie bei einigen anderen Pflanzen, so auch bei den meisten Hybriden, aus bloser innerer vegetativer Kraft. Girou de Buzareingues (12) meint, dass zu diesem Grade der Fruchtentwickelung nur eine geringe Menge steriler Pollenkörner (petit nombre de graines stériles) erforderlich seie. Hier tritt namentlich bei den Hybriden der Zweisel ein: ob nicht auch der taube Pollen die Kraft besitze, die Entwickelung der äusseren Umhüllungen der Frucht und der Samen zu bewirken. Zu dieser Classe von unvollkommener Befruchtung sind die Früchte zu rechnen, welche durch das blose Fruchtungsvermögen der Gewächse erzeugt werden (18), und welche auch bei den Bastarden so häufig angetroffen werden, wo wir aber niemals einen Embryo gefunden haben. Wir können jedoch die Meinung W. HERBERT's (14) versuche vergewissert habe, dass der Pollen von einem nahe verwandten Genus, welcher keine keimungsfähige Samen erzeugen könne, öfters das Anschwellen einiger Eichen verursachen könne, wodurch samenähnliche Körner ohne einen Embryo gebildet werden. Wir möchten die Produkte dieses Grades ebenfalls eher dem Fruchtungsvermögen der Gewächse, als einer wirklichen Befruchtung zuschreiben.

- e) Un vollkommene Befruchtung (Fructificatio incompleta). Die Bestäubung mit dem fremden Pollen hat eine kleine mangelhaft entwickelte Frucht zur Folge: die Samen aber haben meistens ihre natürliche Gestalt und Grösse, und ihre äussere Umhüllungen, besonders die Testa, sind normal ausgebildet, aber ohne Kern. Diese Form haben wir bei Cucubalus viscosus Q mit Lychnis diurna of, Nicotiana rustica Q mit Langsdorfii of, quadrivalvis Q mit paniculata of Langsdorfii, angustifolia und suaveolens beobachtet.
- f) Täuschende Befruchtung (Fructificatio erronea). Die Frucht ist meist normal ausgebildet und enthält neben vielen staubartig vertrockneten Eichen und vielen tauben auch, dem Anschein nach, vollkommene Samen mit einem medullosen Kern, welcher aber keinen Embryo einschliesst (15). Diese Samen keimen nicht, ob sie gleich im Wasser untersinken, und daher äusserlich vollkommen zu sein scheinen. Bei einigen Früchten dieser Classe ist das Pericarp vollständiger ausgebildet als die Samen, bei andern ist es aber der umgekehrte Fall. Wir beobachteten diesen Grad an mehreren aus ursprünglicher Bastardbefruchtung hervorgegangenen Samen der Gattung Nicotiana, z. B. der latissima Q mit acuminata S. — Bei dieser und der vorhergehenden Stufe der Entwickelung der Samen, wo die Testa einerseits und andererseits der Kern eine weitere Entwickelung erlangt, ist zu hoffen, dass unter ganz günstigen Umständen, wie bei Nicotiana paniculata Q mit vincaestora &, Lychnis diurna Q mit flos Cuculi &, Cucubalus viscosus & mit Lychnis diurna &, Lychnie diurns Q mit Silene noctiflora o, doch einmal ein keimungsfähiger Embryo erzeugt werden könnte. Hieher sind

namentlich folgende Verbindungen zu rechnen: Nicotiana macrophylla Q mit paniculata G, macrophylla Q mit Langsdorfii G, suaveolens Q mit paniculata G, Lychnis vespertina Q mit Silene gigantes G, Lychnis fulgens Q mit diurna G, welchen noch eine lange Reihe anderer Beispiele theils aus unseren, theils aus Kölneuten's Versuchen beigefügt werden könnten: was vielleicht künftigen Beobachtern zur Richtschnur dienen könnte: da aber ihre Anzahl so gross ist: so verweisen wir auf die von Kölneuten in seinen verschiedenen Abhandlungen angezeigten Fälle zweiselhafter Befruchtungen, und empsehlen künstigen Beobachtern sowohl diese, als die folgenden Beispiele aus unseren eigenen Erfahrungen zu wiederholten Versuchen:

Agrostemma coronaria ♀ — Githago ♂. Anagallis phoenicea - coerulea. Canna indica — angustifolia. — deltoides. Dianthus caucasicus Lilium Martagon — bulbiserum. Lychnis diurna — gigantea. — — vespertina — glutinosa. Nicotiana acuminata Lehmanni - acuminata. — Tabacum. — paniculata Oenothera Fraseri — fructicosa. — glauca. fruticosa — pumila. grandiflora 🕥 - nocturna. - rosea. Sisyrinchium anceps. — tenuifolium.

g) Falsche Befruchtung (Fruotificatio falsa). Mit mageren, seltener mit normal ausgebildeten Früchten, welche neben einer grossen Anzahl von staubartig vertrockneten Eichen und leeren Samenbälgen von verschiedenen Graden der Entwickelung auch einige scheinbar vollkommene Samen enthalten, die einen festen albuminösen Kern, aber keinen Embryo in sich schliessen, und daher nicht keimungsfähig sind. Wir fanden diese Form besonders häufig bei den aus der Befruchtung der

Nicotiana paniculata mit dem Pollen der rustica erzeugten hybriden Samen. Dieser merkwürdige Zustand hybrider Samen wird untermischt mit keimungsfähigen mit einem Embryo versehenen Samen angetroffen. Der Uebergang in die nachfolgende Form scheint häufig vorzukommen.

- h) Halbvollkommene Befruchtung (Fructificatio subcompleta). Gewöhnlich kleine und magere Früchte mit sehr wenig vollkommenen Samen, ja! östers nur ein einziges oder ein paar ausgebildete Samenkörner; diese Form wird gewöhnlich bei solchen Verbindungen angetroffen, welche nur selten gelingen, z. B. bei Cucubalus viscosus Q mit Lychnis diurna of: Lychnis diurna und vespertina Q mit Cucubalus viscosus & und Agrostemma coronaria of: Nicotiana suaveolens Q mit macrophylla of: Dianthus barbatus Q mit prolifer of. Es ist in solchen normal gebildeten Samen zwar ein Embryo von der gewöhnlichen Gestalt vorhanden: er ist aber weniger voll, hat ein welkes Ansehen und füllt das Lectulum im Albumen nicht vollkommen aus. Diese Samer keimen zwar zuweilen wie die von Nicotiana rustica Q mit Langsdorfii oder suaveolens of, die Keimpflanzen haben aber ein schwaches und kurzes Leben und gehen bald wieder ein. Die Samen, welche wir aus 140 Kapseln der Lychnis diurna Q und vespertina Q mit Agrostemma Coronaria & erhalten hatten, und welche neben vielen eckigen leeren Samenbeuteln über 1000 grössere. Samen von äusserlicher normaler Beschaffenheit geliefert hatten, hat nicht ein einziges Samenkorn gekeimt; die Samen mochten sowohl unmittelbar nach erlangter Reise der Frucht, als auch erst im folgenden Frühjahr ausgesät worden sein.
- i) Vollkommene Befruchtung (Fructificatio completa). Eine, wenn auch nicht immer zur vollkommenen Gestalt und Grösse entwickelte, aber mit vollkommenen keimungsfähigen Samen versehene Frucht. Der Zustand des Pericarps ist hier nicht die Hauptsache, in Beziehung auf die Bestimmung der Wahlverwandtschaft, sondern die Vollkommenheit der Samen, ob es deren viele oder wenige sind: ja! wenn es, wie dies nicht ganz selten vorkommt, nur ein einziger keimungsfähiger Same darunter ist. In solchen Früchten besinden sich, als ausgezeichneter

Charakter der Bastardbefruchtung, alle Grade der hybriden Samenformen von staubartig vertrockneten Eichen bis zur Vollkommenheit keimungsfähiger Samen vereinigt. Der vollkommenste Grad dieser Abtheilung wird aber selten bei Bastardverbindungen unter reinen Arten, aber häusig unter Varietäten angetrossen, und sindet nur bei naher Wahlverwandtschaft unter den Arten statt; er kommt aber niemals in seinem Ergebniss der normalen oder natürlichen Befruchtung gleich, was durchaus gegen W. Hm-BERT's (16) mehrmals erwähnte Behauptung spricht. Beispiele einer - solchen vollkommenen Befruchtung haben wir vorzüglich bei einigen Verbindungen der Arten von Datura z. B. unter ferox, laevis, Stramonium und Tatula, Cucubalus Behen und littoralis, Dienthus barbatus und superbus, Lychnis diurna und vespertina, Malva sylvestris und mauritiana, Matthiola annua und glabra, Verbascum pyramidatum und thapsiforme beobachtet. — Diese Form kann nach der grösseren oder geringeren Vollkommenheit der Früchte und der Anzahl guter Samen in verschiedene Unterabtheilungen getrennt werden; denn merkwürdigerweise bleibt in diesem Grade der Bastardbefruchtung je nach der Natur der Arten die äussere Fruchtumhüllung nicht selten gegen die Vollkommenheit einzelner, oft nur weniger, guter Samen auffallenderweise zurück, wodurch sich die Produkte der hybriden Zeugung bald mehr dem vorhergehenden, bald mehr dem folgenden Grade der Befruchtung nähern: welche Verschiedenheiten vielleicht von hindernden oder befördernden Umständen bei der Befruchtung der Ovarien selbst abhängen mögen; weil sie auch bei verschiedenen Blumen desselben Individums verschieden angetroffen werden.

k) Normale oder natürliche Befruchtung (Fructificatio normalis) ist nicht nur in der Grösse und vollkommenen Ausbildung der Frucht, sondern auch in der Vollkommenheit und Anzahl keimungsfähiger Samen der in der freien Natur sich zutragenden gleich, oder wenigstens sich möglichst annähernd; wir finden sie gewöhnlich bei der Bestäubung der Narben mit dem eigenen Pollen unter den naturgemässen Umständen, oder auch bei der Verbindung von Varietäten, wie bei Verbascum Lychnitis

flore also und luteo, Blattaria flore also und luteo, wie auch Sagarat (17) beobachtet hat.

Aus diesen verschiedenen Graden mangelhafter Befruchtung wollte Prof. Herschel (18) einen Beweis gegen die Kraft des Pollens und die Sexualität der Pflanzen herleiten: indem er alle diese Brscheinungen nicht dem Einfluss des Pollens, sondern allein der Mutter beimisst; weil auch in der thierischen Zeugung keine analogen Erscheinungen nachgewiesen werden könnten, und es bei diesen nur Missgeburten gebe. Dieser Unterschied zwischen dem Thier- und dem Pflanzenreich scheint aber nur von einem höheren Grade der organischen Kraft bei den Thieren, als bei den Pflanzen zu zeugen.

Wenn nun aber auch nicht in Abrede gezogen werden kann, dass bei den verschiedenen Graden der unvollkommenen Befruchtung Vieles von der Natur der Mutter abhängt, welche mit dem fremden Pollen bestäubt wird: so wird doch ebenso wenig mehr zu bestreiten sein, dass die Natur des Pollens sehr Vieles zu dem Resultat beiträgt, welches aus einer solchen Fremdbestäubung hervorgeht, und dass, wenn dieselben nicht immer die gleich vollkommenen Produkte gewähren, dieses nicht vom Pollen als solchem, sondern von Nebenumständen, welche wir zu entziffern noch nicht vermögen, herrührt.

Wenn also bei dem grössten Theile der hermaphroditischen Gewächse bei verhinderter Pollenbestäubung keine der oben genannten Fruchtbildungen stattfindet (19): sondern dass die Blumen beim Mangel der Bestäubung ihrer Narben mit Pollen abortiren und abfallen; nach der Fremdbestäubung aber häufig Früchte und Samen von verschiedenen Graden der Vollkommenheit ansetzen: so scheint es uns kaum mehr zu bestreiten zu sein, dass ein solcher Erfolg der Wirkung des Pollens zugeschrieben werden muss.

Dass auf die Natur der Arten, welche mit einander verbunden werden, sehr Vieles ankömmt, wollen wir durch einige Beispiele darzuthun suchen. Die Nicotiana macrophylla mit dem Pollen der paniculata und Langsdorfii und die N. suaveolens mit dem der paniculata bestäubt, gaben uns gewöhnlich Früchte, welche bis zur Hälste oder dem dritten Theil ihrer natürlichen

Grösse sich normal zu entwickeln schienen: alsdam aber an der Articulation des Stiels einen gelben Ring bekamen, und dann nach einigen Tagen noch grün absielen. Die Eichen waren aber in ihrer Entwickelung gegen das Pericarp zurück geblieben, wurden misssarbig und verdorben. Die nämliche Erscheinung wird auch an dem Bastard Nicotiana rustico-angustisolia bemerkt. — Eine Psianze der Lobelia sulgenti-syphilitica hatte aus sich selber nicht die mindeste Entwickelung ihrer Fruchtknoten gezeigt; nach der Bestäubung der Narben aber mit dem Pollen der syphilitica entwickelten sich die Kelche der bestäubten Blumen und die äusseren Fruchtumhüllungen bis zum 23—24ten Tag regelmässig: dann aber standen sie aus einmal in ihrer Entwickelung stille, wurden gelb und schrumpsten ein; die Eichen aber waren verdorben und hatten ein kaum bemerkbares Wachsthum ersahren.

Auf der andern Seite haben wir aber auch Beispiele gesehen, wo die äusseren Fruchtumhüllungen in ihrer Entwickelung zurück oder mangelhast geblieben sind, z. B. bei mehreren Arten von Dianthus, Lychnis diurna und vespertina, Nicotiana quadrivalvis und rustica, die Eichen aber in der Testa dem Aeusseren nach zu vollkommenen Samen ausgebildet worden sind, aber dennoch keinen Kern und Embryo enthielten. scheint der Pollen nur die mütterliche Thätigkeit angefacht, diese aber die Ausbildung der inneren Theile der Samen, namentlich aber des Embryo, versagt zu haben. Wir sehen hieraus, dass sowohl bei der Frucht, als bei den Samen die äusseren Umhüllungen zuerst gebildet werden: wie sich dies auch bei dem Fruchtungsvermögen deutlich zeigt, ohne wirklichen Einfluss des Pollens; dass aber bei vielen anderen Pflanzen hiezu die belebende Kraft des Pollens nöthig ist: indem sonst die Blumen ohne alle Entwickelung des Ovariums bleiben und abortiren.

Der grössere Theil der Gewächse scheint kein oder nur ein sehr beschränktes Fruchtungsvermögen zu besitzen (20), aber durch die Bestäubung mit congenerischem Pollen hervorgerusen zu werden, wenn gleich dadurch, wie nach manchen Bastardbestäubungen keine vollkommene Früchte und Samen hervorgebracht werden: sondern häusig nur die Entwickelung der äusseren

Umhüllungen der Frucht und der Samen zu Stande kommt, und kein Embryo erzeugt wird. Es scheint sich die Sexualität des Pollens in einer anderen Gestalt zu zeigen, als das Sperma bei den Thieren: indem uns bei diesen nichts Aehnliches bekannt ist; denn selbst die Missgeburten, wenn sie auch mangelhaft sind, sind doch vollendete Zeugungen. Es bleibt daher immer noch eine unaufgeklärte Erscheinung, dass bei den Pflanzen durch die vis vegetativa (das Fruchtungsvermögen) in Fällen, wo kein Atom von Pollen wirksam sein kann, ganz die gleichen Erscheinungen der Entwickelung an Früchten und Samen sich äussern, wie bei der unvollkommenen Bastardbefruchtung, nämlich Früchte- und Samenbildung in verschiedenen Graden der Vollkommenheit, doch mit entschiedenem Ausschluss des Embryo; denn solche Samen haben noch niemals gekeimt. Wenn daher Guillelmo Gasparini (21) von Ficus berichtet, dass bei ihr ein Embryo ohne Pollen erzeugt werde: so ware dies eine Ausnahme gegen ein allgemeines Gesetz bei allen sonst bekannten vollkommeneren Gewächsen. welche uns daher doch noch einer wiederholten genauen Prüfung der angeführten Behauptung zu bedürsen scheint.

Um den Frucht- und Samenansatz bei den weiblichen Dichogamen ohne Pollen zu erklären, haben Schelver (22) und Groude Buzarensches (28) die paradoxe Hypothese aufgestellt, dass diese Pflanzen, welche die Eigenschaft des Fruchtungsvermögens in ausgezeichnetem Grade besitzen, den Pollen in sich haben; daher fähig seien, ohne Pollenbestäubung Früchte und Samen zu erzeugen. Die Unhaltbarkeit dieser Behauptung ist von uns schon an einem anderen Orte (24) nachgewiesen worden.

Die durch Bastardbefruchtung erzeugten unvollkommenen Früchte, namentlich deren äussere Umhüllungen, vegetiren zuweilen noch längere Zeit fort, wenn die durch die natürliche oder künstliche Befruchtung erzeugten Früchte längst reif geworden waren: z. B. an Digitalis parviflora mit lanata, Pentstemon gentianoides mit angustifolius; Polemonium mexicanum mit coeruleum, Sisyrinchium tenuifolium mit anceps, Anagaläs phoenicea mit arvensis: und besonders bei Lychnis diurna mit flos cuculi saben wir das Receptaculum in Blätter und Aeste auswachsen (25).

Es scheint dies von dem besonderen Bau der Blumen- und Fruchtstiele herzurühren, welche durch kein besonderes Gelenk mit den Ovarien verbunden sind, wodurch eine fortgesetzte Vegetation der äusseren Umhüllungen unterhalten wird, und nicht durch eine Belebung der Eichen begrenzt worden ist. Wir haben aber diese fortgesetzte Vegetation niemals als Folge des Fruchtungsvermögens, noch bei solchen Pflanzen angetroffen, welche dasselbe in besonderem Grade besitzen; höchstens verlängert sich bei diesen nur der Griffel abnorm (26).

Obgleich die Entwickelungsgrade der durch die Bastardbefruchtung erzeugten Früchte und Samen bei den Arten der Gewächse in der Wirklichkeit nicht so genau begrenzt sind, als wir sie (oben S. 92) der genaueren Uebersicht wegen classisicirt haben, sondern mehr vag und zufällig bei den gleichen Arten in verschiedenen Versuchen zu sein scheinen: indem aus denselben Elementen Produkte von sehr verschiedenen Graden der Vollkommenheit oder Unvollkommenheit aus verschiedenen Blumen erzeugt werden (s. oben S. 95): so findet man doch bei wiederholten Versuchen mit den gleichen Arten, dass ein gewisser Grad der Vollkommenheit des gelungenen Produkts niemals überschritten wird, nämlich unter günstigen Umständen, welche, weil jede Bastardbefruchtung eine unnatürliche und gezwungene ist, die Grade bestimmen, und dass somit auch die unvollkommene Befruchtung unter den Arten der Pflanzen bestimmten Gesetzen unterliegt. Wir erhalten hieraus einen Fingerzeig für die Schätzung der Grade der Wahlverwandtschaft unter den Arten, wenn auch keine keimungsfähige Samen erzeugt werden, wodurch wir in der Folge vielleicht dahin gelangen können, die Gesetze nicht nur der sexuellen Affinität, sondern auch der vegetabilischen Formbildung überhaupt zu abstrahiren.

Da die Früchte der wirklichen Bastarde in Beziehung ihrer Entwickelung und Qualität der Pericarpien und Samen mit denen aus der ursprünglichen Bastardzeugung entstandenen in manchen Stücken übereinkommen: so wiederholt sich die Frage (s. oben S. 72, 98): ob der eigene Pollen der Bastarde die Krast besitze, solche unvollkommene Besruchtungen hervorzubringen, wie sie

Die meisten Bastarde von Digitalis, Verbascum, sehr viele von Dianthus, Lychnis und Nicotiana bringen vollkommene Früchte, aber unvollkommene, taube Samen hervor; der Pollen dieser Bastarde ist aber verkümmert oder unförmlich: es ist aber eine erwiesene Thatsache, dass ein solcher Pollen keine wirkliche Befruchtung zu bewirken vermag (28): es scheint uns daher unwahrscheinlich zu sein, dass diese Früchte einer Bestäubung mit solchem taubem Pollen ihre Entstehung zu danken haben.

Es gibt zwar auch andere Bastarde, welche unter solchen unförmlichen Pollenkörnern auch normal geformte besitzen und daher fruchtbar sind, wie Malva mauritiano-sylvestris, Lavatera pseudolbio-thuringiaca, Lychnis diurno-vespertina, Dianthus barbato-superbus, barbato-japonicus, Nicotiana rustico-paniculata, Mirabilis Jalapo-longiflora und manche andere Arten; häufig ist aber auch die Anzahl solcher zur Befruchtung tauglicher und potenter Pollenkörner in den Bastardblumen so geringe, dass sie weder zur Befruchtung der elterlichen Ovarien, noch weniger aber zu den eigenen zureichend sind. Wir halten es daher für eine ausgemachte Thatsache, dass die vollkommenen aber tauben Früchte der wirklichen Bastarde dem Fruchtungsvermögen (29) ihre Entstehung zu danken haben, und zwar um so gewisser, als die Bestäubung der Narben mancher Gewächse mit Bärlapsamen nicht selten solche unvollkommene Früchte, wie wir sie oben unter n) 2-5 beschrieben haben, zur Folge haben: wie wir dies bei Lychnis diurna, Aquilegia atropurpurea, Delphinium Consolida und Nicotiana rustica beobachtet haben (80).

Die unvolkommenen Früchte, welche man so häufig an den Bastarden antrifft, besonders von Dianthus, Digitalis und Verbascum, welche Kölreuter (81) halbe Befruchtungen nennt, schreibt er dem Einflusse des Pollens der natürlichen Arten zu, welche zu gleicher Zeit und in der Nachbarschaft der Bestarde in der Blüthe waren (s. oben S. 93); da uns aber genaue und sorgfältige Versuche gelehrt haben, dass die weiblichen Organe der meisten dieser Bastarde kein Conceptionsvermögen besitzen: so kann die von Kölreuter vermuthete Ursache des unvollkommenen

Frucht- und Samenansatzes nicht die wahre sein: sondern sie sind ein Ergebniss des Fruchtungsvermögens und der Luxuriation der Bastarde (82).

# V. Von der Fähigkeit der Pflanzen zur Bastardzeugung.

#### A. Bei den Familien und Gattungen.

Dass die Bastardzeugung im Thierreich eine längst bekannte Thatsache ist, haben wir oben (S. 1) nachgewiesen, dass aber auch nicht alle Thiere eine Bastardverbindung eingehen, hat die Erfahrung ebenfalls gelehrt: ein besonderes Vermögen scheint also die Thiere hiezu fähig zu machen. S. G. Morton (1), sagt hierüber: dass in vielen Thieren im wilden Zustande ein latentes Vermögen zur Hybridation liege, in welchem Zustande zuweilen Bastarde erzeugt werden. Er sucht diese Fähigkeit der Thiere zur Bastardzeugung in einem gleichen Verhältniss ihrer Geneigtheit zur Domesticität oder zur Zähmung: nach diesem Ausspruch würde also diese Fähigkeit bei den Thieren mehr in ihrer geistigen Anlage liegen, als dass sie in ihrer körperlichen Beschaffenheit zu erkennen wäre: was sich auch darin deutlich zu zeigen scheint, dass sich dieses oder jenes Individuum einer gewissen Thierart zur Zähmung fähiger zeigt, als ein anderes. Hiemit erhalten wir nun aber kein äusseres Merkmal, an welchem man bei den Thieren die Fähigkeit zu einer solchen Verbindung erkennen könnte.

Nachdem es nicht nur durch unsere zahlreichen Versuche, sondern auch durch eine Menge Erfahrungen anderer Physiologen und Cultivatoren ausser allem Widerspruch gesetzt worden ist, dass die Zweisel und Einreden, welche Scheluer und Wilbrahd (s. oben S. 3) gegen die Bastarderzeugung im Gewächsreich

erhoben haben, vollkommen gehoben und beseitigt sind, und dass es mit vollkommener Gewissheit erwiesen ist, dass nicht nur bei den Thieren, sondern auch bei den vollkommeneren Gewächsen Bastarderzeugung stattfindet: so entsteht die Frage: ob sich bei den Pflanzen bestimmte äusserliche Merkmale dieser Fähigkeit auffinden lassen, wodurch diese Eigenschaft bei den Thieren genauer aufgeklärt werden könnte?

Vielfältige Versuche nicht nur von Kölreuter, sondern auch von uns haben gezeigt, dass ein grosser, ja! vielleicht der grösste Theil der Gewächse die Bastardbefruchtung nicht annimmt; denn von etwa 700 verschiedenen Arten haben uns in nahe an 10,000 künstlichen Befruchtungen nur etwa 250 wirkliche Bastarde geliefert, alle übrige blieben ohne allen Erfolg; hieraus ist der Schluss zu ziehen, dass wohl der geringste Theil selbst der vollkommeneren Gewächse die Fähigkeit zur Bastarderzeugung besitze: dass demnach diese Eigenschaft bei den Pflanzen an besondere Verhältnisse des Organismus gebunden ist. Hiebei ist allerdings noch zu betrachten, dass, obgleich der eine oder der andere Versuch misslungen ist, hieraus noch nicht folgt, dass eine Vereinigung dieser Arten gar nicht erfolge, oder dass eine Verbindung derselben Arten zu einer anderen Zeit und unter anderen Umständen nicht geschehen könne; denn wir haben wirklich Beispiele, wo Körreutern die Vereinigung versagt hat, welche uns aber gelungen ist, z. B. die Bastardverbindung des Cucubalus viscosus Q mit Lychnis diurna O(2) und Digitalis purpurea Q mit lutea of (8), Digit. purpurea Q mit ambigua of (4), D. ambigua Q mit purpurea (5). Andere Erfahrungen haben uns auch noch gezeigt, dass einerseits einzelne Verbindungen, welche wir mehrmals, wiewohl vergeblich versucht hatten, doch endlich noch, aber nur in einem oder ein paar Samenkörnern, gelungen ist: andererseits sind uns aber auch andere Verbindungen nur ein einzigesmal gelungen, welche wir nachher bei wiederholten genauen Versuchen nicht mehr zu Stande brachten: hieher gehören die Bastarde Lychnis diurno-flos cuculi, Lychnis (diurno)-Silene (noctiflora), Dianthus barbato-prolifer, Nicotiana rusticoquadrivalvis, glauco-Langsdorfii, paniculato-vincaeflora: wonach Frucht- und Samenansatzes nicht die wahre sein: sondern sie sind ein Ergebniss des Fruchtungsvermögens und der Luxuriation der Bastarde (82).

# V. Von der Fähigkeit der Pflanzen zur Bastardzeugung.

### A. Bei den Familien und Gattungen.

Dass die Bastardzeugung im Thierreich eine längst bekannte Thatsache ist, haben wir oben (S. 1) nachgewiesen, dass aber auch nicht alle Thiere eine Bastardverbindung eingehen, hat die Erfahrung ebenfalls gelehrt: ein besonderes Vermögen scheint also die Thiere hiezu fähig zu machen. S. G. Monton (1), sagt hierüber: dass in vielen Thieren im wilden Zustande ein latentes Vermögen zur Hybridation liege, in welchem Zustande zuweilen Bastarde erzeugt werden. Er sucht diese Fähigkeit der Thiere zur Bastardzeugung in einem gleichen Verhältniss ihrer Geneigtheit zur Domesticität oder zur Zähmung: nach diesem Ausspruch würde also diese Fähigkeit bei den Thieren mehr in ihrer geistigen Anlage liegen, als dass sie in ihrer körperlichen Beschaffenheit zu erkennen wäre: was sich auch darin deutlich zu zeigen scheint, dass sich dieses oder jenes Individuum einer gewissen Thierart zur Zähmung fähiger zeigt, als ein anderes. Hiemit erhalten wir nun aber kein äusseres Merkmal, an welchem man bei den Thieren die Fähigkeit zu einer solchen Verbindung erkennen könnte.

Nachdem es nicht nur durch unsere zahlreichen Versuche, sondern auch durch eine Menge Erfahrungen anderer Physiologen und Cultivatoren ausser allem Widerspruch gesetzt worden ist, dass die Zweisel und Einreden, welche Schelver und Wilbrand (s. oben S. 3) gegen die Bastarderzeugung im Gewächsreich

der Nicotiana paniculata von der Narbe der Langsdorfii, der der acuminata von der Narbe der rustica, der Pollen der Clarkea pulchella von der Oenothera Romanzovii, der Pollen des Papaver somniferum von der Narbe des Glaucium luteum oder Chelidonium majus u. s. w. nicht angezogen, und kann daher selbst nach längerem Verweilen auf der Narbe unverändert wieder abgestreist werden (s. oben vergebliche Bestäubung S. 97). Da es aber verschiedene Grade dieser Anziehung bei den Pflanzen gibt: so ist sie auch kein sicheres äusserliches Zeichen einer gelingenden Bastardbefruchtung; indem hiedurch auch verschiedene Grade unvollkommener Bastardbefruchtung (s. unvollkommene Befruchtung) erfolgen können, und auch wirklich häusiger erfolgen, als die vollkommenen. Bei den Bastarden selbst aber ist diese lebendige Thätigkeit in der Narbe, wodurch der Befruchtungsstoff zu den Eichen befördert wird, nicht blos geschwächt, sondern bei den meisten Hybriden gänzlich vernichtet, und daher die Ursache der Sterilität von vielen derselben.

Aus diesen Verhältnissen des Pollens zur Narbe ergibt sich, dass eine bedeutende Verschiedenheit in der Wirkung des fremden Pollens auf die weiblichen Organe einer anderen Pflanzenart angetroffen wird: und dass daher die Fäbigkeit der weiblichen Organe, fremden Befruchtungsstoff befruchtend aufzunehmen, keine allgemeine Eigenschaft der Gewächse ist: sondern dass sie nur einem Theile derselben und vielleicht in gewissen Fällen nur einzelnen Individuen zukommt, und wohl gar nur auf einzelne Blumen eines Individuums beschränkt ist: wie dies auch im Thierreich der Pall zu sein scheint.

Kölreuter (9) hat schon bemerkt, "dass er bei vielen Pflanzen durch die Fremdbestäubung nicht das Geringste ausgerichtet habe, und es in Absicht auf den Erfolg ebensoviel gewesen seie, als wenn er sie gar nicht mit Pollenstaub belegt hätte." An den Gewächsen ist kein äusseres specielles Merkmal sichtbar, aus welchem man auf ihre Fähigkeit zur Bastardbefruchtung schliessen, oder dieselbe daraus ableiten könnte: wir müssen daher aus den Verhältnissen, unter welchen sich diese Eigenschaft bei verschie-

denen Gewächsen zeigt, durch Induction zu ermitteln suchen, auf welchen äusseren Umständen dieselbe beruhen mag.

Es scheint uns angemessen, die Anlage der Pflanzen und ihre Neigung zur Bastardbefruchtung zuerst bei den natürlichen Familien aufzusuchen; weil man annehmen darf, dass diese Fähigkeit der Gewächse auf einem nothwendigen inneren, mit dem Organismus in Verbindung stehenden Gesetz der Natur beruhe.

Bei den Versuchen über die Fähigkeit der Pflanzen zur Bastardzeugung sind wir an das Vorhandensein anerkannter unzweiselhafter Befruchtungsorgane bei denselben gebunden; indem wir nur durch diese zu einem unzweideutigen Resultat gelangen können; wir vermögen daher nicht über diese Eigenschaft bei der ersten Hauptklasse der Gewächse, bei den Acotyledonen Rechenschaft zu geben; obgleich einige Botaniker denselben die Fähigkeit zur Bastardzeugung haben zuschreiben wollen. Dagegen ist bei den Monocotyledonen und noch in grösserem Umfang bei den Dicotyledonen diese Fähigkeit durch viele Versuche thatsächlich genugsam bestätigt: bei welchen dieser beiden Hauptklassen aber sie in höherem Grade vorhanden seie, getrauen wir uns nicht zu bestimmen; weil wir nur wenige Gelegenheit hatten, mit monocotyledonischen Gewächsen hierüber Versuche anzustellen: doch haben die schätzbaren Erfahrungen von W. Herbert gezeigt, dass die Liliaceen und Irideen viele Neigung haben, sich bastardiren zu lassen, und in ihrem Verhalten dabei von den Dicotyledonen nicht abzuweichen scheinen.

Wie aus dem Thierreich Beispiele von Bastardverbindungen von Thieren aus verschiedenen Familien angeführt werden, z. B. von einem Hahn und einer Ente, einem Opossum, und einem Waschbär, einer Katze und einem Opossum, einem Fuchs und einem Waschbär (10), welche Angaben uns jedoch noch sehr der Bestätigung zu bedürfen scheinen; der wirklich fabelhaften, welche Alb. v. Haller (11) anführt, nicht zu gedenken: so hat doch S. G. Morton (12) neuerlich den Satz aufgestellt: "dass nicht blos unter verschiedenen Arten, sondern auch unter verschiedenen Gattungen Bastardverbindungen stattfinden, und zwar bei beiden mit Fruchtbarkeit."

Ebenso wurde behauptet, dass auch Pflanzen nicht blos von verschiedenen Gattungen, sondern sogar von verschiedenen Familien sich zu neuen Formen mit einander verbunden hätten. So glaubte selbst Linker (18) in der Digitalis Thapsi einen Bastard aus Digitalis purpurea und Verbascum Thapsus zu erkennen: Veronica spuria, meinte er, sei eine Verbindung der Veronica maritima mit Verbena officinalis (14): Saponaria hybrida seie ein Bastard von Saponaria officinalis mit einer Gentiana (15): Aquilegia canadensis von Aquilegia vulgaris und Fumaria sempervirens (16).

Prof. Hexschel (17) wollte ebenfalls Pflanzen aus ganz verschiedenen Familien wirklich mit einander befruchtet haben. Nämlich:

Orchis Morio mit dem Pollen von Fritillaria imperialis. Polemonium coeruleum Tropaeolum majus. Tropaeolum majus Salvia Sclarea. Nicandra physaloides Martynia annua. Lopezia mexicana Tropaeolum majus. Salvia Sclarea. Georgina variabilis. Nymphaea lutea. Cucubalus viscosus Trevirana pulchella. Nicotiana suaveolens Tropaeolum majus. Ricinus viridis Cucurbita Pepo. Spinacia oleracea Pinus Strobus. Tropaeolum majus Verbascum condensatum. Tulipa hortensis. Cucubalus viscosus

Alle diese Befruchtungen gaben aber Samen, welche keine Bastard-, sondern der Mutter vollkommen gleiche Pflanzen lieferten (18) (s. oben S. 70). Ueber diese Versuche haben wir unsere Ansicht anderswo (19) mitgetheilt und gezeigt, dass sie Afterbefruchtungen waren.

Es ist also der gegründetste Zweisel vorhanden, und das Folgende wird es klar beweisen, dass sich Pslanzen aus verschiedenen Familien nicht durch Bastardbefruchtung zu neuen Gebilden vereinigen lassen, und dass alle vorhin angesührten Beispiele auf Täuschung beruhen.

Wir machen nun die einzelnen Familien selbst namhaft, aus welchen wir mit Pflanzen Bastardirungsversuche gemacht haben, welche theils gelungen, theils aber auch missrathen sind: um zu prüfen: ob sich die Fähigkeit zur Bastardzeugung aus einem bestimmten Charakter der Familie könnte ableiten lassen. Da aber unsere eigenen Hilfsmittel gering, und wir nur auf diese beschränkt waren; indem wir die Benutzung von botanischen Gärten und Instituten entbehren müssten: so konnten wir den Versuchen keine grössere Ausdehnung geben. Die Liste der von uns versuchten Familien ist folgende:

Gramineae, Grossularieae, Convolvuleae, Irideae, Cacteae, Solaneae, Primuleae, Liliaceae, Onagrae, Geranieae, Ranunculeae, Campanuleae, Tropaeoleae, Lobelieae, Papavereae, Caryophylleae, Malvaceae, Labiatae, Scrophularinae, Rosaceae, Leguminosae, Cruciferae, Hypericeae, Nyctagineae, Passifloreae, Polemonieae, Urticeae. Cucurbitaceae,

Diesen können aus zuverlässigen fremden Beobachtungen noch folgende Familien beigefügt werden:

Magnolieae, Camellieae, Amentaceae, Lineae, Aurantia, Compositae, Pomaceae, Ericeae, Orchideae.

Im Verhältniss zu der grossen Anzahl von natürlichen Familien, welche in neuerer Zeit bekannt geworden und mit welchen noch keine Versuche angestellt worden sind, ist die hier namhaft gemachte Liste noch sehr gering, und gestattet daher nur sehr behutsame Schlüsse; zumal sich mehrere Familien darunter befinden, welche noch kein günstiges Resultat geliefert haben. Dieses schliesst jedoch die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit eines glücklichen Erfolgs bei denselben noch nicht aus; weil es

sich schon öfters gezeigt hat, dass es, nach vielen vergeblichen Versuchen, öfters doch noch gelungen ist, diese oder jene Verbindung zu Stande zu bringen. Aus folgenden Familien waren wir noch nicht so glücklich, wirkliche Bastardbefruchtungen zu erhalten, als:

Gramineae, Grossularieae, Convolvuleae, Papavereae, Leguminosae, Labiatae, Hypericeae, Polemonieae, Urticeae. Cucurbitaceae,

Von diesen letzten Familien sind jedoch nach neueren gelungenen Versuchen die Cucurbitaceae und Labiatae auszunehmen, wovon weiter unten noch die Rede sein wird. Ueberdies sind auch Bastardirungsversuche mit Pflanzen aus den letztgenannten Familien noch in zu geringer Anzahl und nicht mit den nöthigen Abänderungen angestellt worden: so dass es noch ungewiss ist, ob das Fehlschlagen unserer Versuche der Natur dieser Familien, oder dem Zufall zuzuschreiben war.

Es ist ferner auch noch zu bemerken, dass von denen Familien, von welchen einige Pflanzen gelungene Versuche gegeben haben, nicht alle Gattungen und von diesen überdies nur einige wenige Arten diesen Versuchen unterworfen worden sind, wovon der geringere Theil gelungen, der grössere Theil derselben aber fehlgeschlagen hat. Ungeachtet dieser Wechselfälle lässt es sich doch vermuthen, dass bei fortgesetzten und vervielfältigten Versuchen in der Folge noch eine grössere Ausbreitung der Empfänglichkeit für die Bastardbefruchtung unter den natürlichen Familien der vollkommeneren Gewächse werde angetroffen werden, als die jetzige Erfahrung zur Kenntniss gebracht hat.

Einige der oben genannten natürlichen Familien scheinen mehr Fähigkeit zur Bastardbefruchtung zu besitzen, als andere: vielleicht liegt dies aber nur darin, dass eine grössere Anzahl von derartigen Versuchen mit dahin gehörigen Pflanzen angestellt worden ist, als mit andern, und deswegen auch mehr gelungene Versuche bei denselben gewonnen worden sind: theils aber auch aus dem Grunde, weil die Behandlung dieser Pflanzen leichter und die Befruchtung derselben weniger Schwierigkeit

unterworfen war. In diese letztere Classe gehören besonders folgende Familien:

Irideae, Cacteae, Primuleae,
Liliaceae, Onagrae, Lobelieae,
Ranunculeae, Geranieae, Ericeae,
Caryophylleae, Malvaceae, Scrophularinae,
Rosaceae, Solaneae, Nyctagineae.

Passifloreae,

Wenn wir aber die zu diesen Familien gehörigen Pflanzen näher betrachten und bemerken, dass einige derselben sich fähig zur Bastardzeugung gezeigt haben, andere aber nicht: so dürsen wir schliessen, dass die Fähigkeit zur Bastardbefruchtung nicht im Familien-Charakter liege, und dass den zu diesen Familien gehörigen Pflanzen keine solche Merkmale aufgedrückt sind, welche von einer solchen Geneigtheit zur Bastardzeugung zeugen, oder nur eine solche vermuthen lassen.

Wenn daher ein besonders ausgezeichneter Charakter einer Familie und der zu derselben gehörigen Pflanzen die Fähigkeit zur Bastardzeugung bezeichnen, oder dieselbe besonders begünstigen würde: so sollte man dieses vorzüglich von denjenigen natürlichen Familien voraussetzen dürfen, deren Gewächse eine solche grosse Uebereinstimmung des äusseren Baues mit einander gemein haben, dass sie nur eine einzige Gattung zu bilden scheinen, und blos zum Behuf einer leichteren Uebersicht in der systematischen Anordnung in verschiedene Abtheilungen oder künstliche Gattungen getrennt würden. Allein eben diese Familien, welche man mit Recht natürliche nennt, zu welchen wir besonders die Gramineae, Cruciatae, Labiatae, Leguminosae und Umbellatae zählen, sind gerade diejenige Familien, von welchen die bisherige Erfahrung gezeigt hat, dass sie nicht nur in der freien Natur, sondern auch durch künstliche Bestäubung der Bastardbefruchtung am meisten widerstanden Eine solche Widerspenstigkeit der Cruciaten gegen Bastardzeugung bestätigt auch W. Herbert (20).

Die Compositen oder Synanthereen machen eine natürliche Familie aus, welche in ihrem Bau sehr viel Ueberein-

welbrilokon lenzen, ala on, worken die, aumal doro Fähigbor unsores . (done von to wirklishe Gesen cogeder Enter handeln. g init dom g ofolia, Bo-Baown, Ch. Faterdbefruchrochtlos esto dom Samun pch lange aue erweislich 🎎 🗱 tardsongung 24 Godeon und diamon and ardnkt sein; oinmal bewolche mit men verbune oridation bel die Orebi-Connections viel Committee in Bechen System

a iš: 3

food für udibig, ühr Ben, bei weicher die beatiment aungeprigt mo antürliche geassat Akademie der Wittesinverse die Mitthellung su Löwen swei Arim chrysophylla See. stil. ne sehr doutlich von vien dicht neben dis-Schobous keta anierza do die Gymnogrami en diesem Zwech alte - Stoub to Tople unter Toge ouf; aftein, stall don, ausser swai ods: dien, welche swisches und oher der Gymno-Wila alther waren. Dissa Wedel einen schmutigwed wing so dor das Stunken Cor der neuen Variatit der aben genaunten Art. and Laub der G. chryss-.cocu ger Gentalt glich diese ar, ale dom der chrycot auf der Rückseite der weil adher stand, th M. worden war. uninoben Garton su Er-Towns distans and chrydieser Mittelform sud 21 die Gostalt der Fin-Otal rwinchen der Gontall and der Barts der Wedel-

200

stiele und der Wedelsiedern da, wo sie an den Stiel besestigt sind, sieht man den weissen Staub von G. distans, an den übrigen den gelben der G. chrysophylla, doch etwas blässer.

E. Resel in Berlin (25) zählt sieben verschiedene Formen von Farn auf, welche er für Bastardfarn hält: sie sind Mittelformen wie die vorhin genannten von Arten einer Abtheilung von der Gattung der Gymnogramma, welcher Geh.-Rath H. F. Link (26) den Namen Ceropteris beigelegt hat. Wegen des schielenden Charakters dieser Farn und weil man, um consequent zu sein, alle bestäubten Gymnogrammen als aus Einer Stammform hervorgegangen betrachten müsste, (einer Ansicht, der beizupflichten äusserst schwer werden würde, wenn man die Extreme der Formenreihe betrachtete,) glaubten diese Botaniker berechtiget zu sein, diese Form als Erzeugnisse der Bastardbefruchtung erklären zu dürfen, ohne dass sie noch wirkliche Proben einer künstlichen Erzeugung gemacht hatten.

Geh.-Rath H. F. Link (27) bestreitet schon vor uns diese Ansicht auß Bestimmteste, wenn er sagt: "Dass diese Mittelformen nicht zu den Bastarden, sondern zu den Varietäten gerechnet werden müssen: indem besonders diese Gattung der Farnkräuter der Abänderung insonderheit auch in der Farbe der Bestäubung unterworsen, und unter den vielen jetzt bekannten Farnkrautgatungen eine gleiche Wandelbarkeit der Formen noch nicht nachgewiesen seie." Hiemit scheint doch nun auch Prof. Bernhardi (28) übereinzustimmen. Auch Prof. Hornschuch (29) hält die hybride Abkunst dieser Farne für unwahrscheinlich, und vielmehr für verschiedene Entwickelungsstusen einer Formenreihe und durch zufällige äussere Einslüsse entstandene Zwischensormen. H. Bouché (80) hat indessen die Unrichtigkeit der Hypothese des H. Bernhardi aus der Ersahrung nachgewiesen.

Wenn wir voraussetzen dürsen, dass bei diesen Beobachtungen auf die grossen Veränderungen der Blätter der Farnkrautsämlinge im Fortschritt ihrer Entwickelung, wie sie auch bei anderen Gattungen stattsinden, Rücksicht genommen worden ist: so darf man sich billig wundern, dass solche Varietäten ohne alle genauere Untersuchung ihrer Entstehung blos wegen der

Form einer Erzeugungsart beigemessen wird, welche selbst auf dem natürlichen Wege noch in tiefes Dunkel gehüllt ist. Wir werden unten bei der Untersuchung der Bastardtypen sehen, dass die Abweichungen in der Gestalt und Form der Blätter und die sogenannte Mittelform noch keinen gültigen Grund hergibt, solche Gewächse für wirkliche Bastarde zu erklären, oder ihre Entstehung auf dem Wege der Bastardzeugung zu suchen; was gegenwärtig eine Lieblingsidee mehrerer Botaniker geworden zu sein scheint. Aus diesen Gründen bezweifeln wir die Fähigkeit der Farnkräuter zur Bastardzeugung noch so lange, bis wir eine völlige Gewissheit über die Sexualität der Farn und die unbezweifelte Bestimmung gewisser Organe zur Zeugung erlangt haben werden: da vielen vollkommeneren Gewächsen mit unzweifelhaften Sexualorganen die Fähigkeit zur Bastardzeugung entschieden abgeht.

Um wie vielmehr muss sich aber noch der Zweisel gegen die hybride Entstehung der erwähnten Farn-Varietäten erhöhen: wenn es sich ergibt, dass sich die Fähigkeit zur Bastardbesruchtung bei den Dichogamen in einem weit geringeren Grade vorfindet, als bei den hermaphroditischen Gewächsen, wovon weiter unten die Rede sein wird.

Wenn daher in einzelnen Familien auch mehrere Gattungen sich der Bastardbefruchtung geneigt gezeigt haben, in anderen aber weniger: so mag dies auch dem Zufall zuzuschreiben sein: indem noch die wenigsten der bekannten Familien in dieser Hinsicht einer Untersuchung unterworfen werden konnten.

Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dass aus den Familiencharakteren keine besondere Anlage zur Bastardzeugung erkannt werden kann: indem grosse und ausgezeichnete Familien, (so viel die jetzige Erfahrung lehrt,) keine oder doch eine sehr beschränkte Fähigkeit besitzen, die Bastardbefruchtung anzunehmen. Andere Familien hingegen, welche zwar weniger Eigenthümliches in ihren äusseren Charakteren besitzen, aber doch mit gleichem Rechte natürliche genannt werden, wie die Liliaceen, Ranunculaceen, Caryophylleen, Solaneen und Scrophularinen, Pflanzen enthalten, bei welchen die Fähigkeit

zur Bastardzeugung in verschiedenen Graden angetroffen worden ist, neben anderen aus derselben Familie, mit welchen die Bastardbefruchtung bis jetzt vergeblich versucht worden war. Die Fähigkeit wird daher in specielleren Charakteren aufgesucht werden müssen, als diejenigen sind, auf welche die natürlichen Familien gegründet werden.

Ehe wir zur Untersuchung der Fähigkeit zur Bastardzeugung bei den Gattung en übergehen, in denen sich gewöhnlich mehrere Arten in Einer Gattung befinden, welche solche Verbindungen mit einander eingehen, wollen wir in dieser Beziehung zuvor noch zwei grosse Classen von Gewächsen mit einander vergleichen, von denen einer derselben eine besondere Anlage zugeschrieben worden ist; es sind dies die Classen der Polyund Oligospermen.

Wenn Prof. Henschel (31) die befruchtende Wirkung des Pollens noch sehr in Zweisel zieht: so führt er doch (32) die Polyspermen als Beweis einer sehr ausgesprochenen Empfänglichkeit für die Pollenwirkung an, z. B. bei Nicotiana, Dianthus, welche Gewächse wegen ihrer angestammten eigenthümlichen Fruchtbarkeit weit mehr die günstigen Ersolge von Kölreuter's Bastardversuchen bestimme, als die versuchte Anwendung des Pollens: indem alle diese Pslanzen ein höchst bedeutendes Vermögen zur Samenbildung haben, "so dass es noch sehr dahin stehe, ob diese Gewächse nicht auch ohne den Pollen würden fruchtbar geworden oder vielmehr geblieben sein."

Wir wollen es nicht bestreiten, dass Bastardbefruchtungsversuche bei den Polyspermen durch ihre grössere und zahlreichere Samenanlage in manchen Fällen mehr erleichtert werden mögen, als bei den Oligospermen, z. B. bei Tropaeolum, welches der Bastardzeugung, wie der künstlichen Befruchtung überhaupt nicht günstig ist, (was auch von Prof. Henschel (88) bestätigt wird): jedoch mag dies nicht sowohl in einer grösseren virtuellen Fähigkeit der Polyspermen, als vielmehr darin liegen, dass eine grössere Anzahl von Eichen der vielsamigen Ovarien dem Einflusse des fremden Pollens dargeboten wird, und

Form einer Erzeugungsart beigemessen wird, welche selbst auf dem natürlichen Wege noch in tiefes Dunkel gehüllt ist. Wir werden unten bei der Untersuchung der Bastardtypen sehen, dass die Abweichungen in der Gestalt und Form der Blätter und die sogenannte Mittelform noch keinen gültigen Grund hergibt, solche Gewächse für wirkliche Bastarde zu erklären, oder ihre Entstehung auf dem Wege der Bastardzeugung zu suchen; was gegenwärtig eine Lieblingsidee mehrerer Botaniker geworden zu sein scheint. Aus diesen Gründen bezweifeln wir die Fähigkeit der Farnkräuter zur Bastardzeugung noch so lange, bis wir eine völlige Gewissheit über die Sexualität der Farn und die unbezweifelte Bestimmung gewisser Organe zur Zeugung erlangt haben werden: da vielen vollkommeneren Gewächsen mit unzweifelhaften Sexualorganen die Fähigkeit zur Bastardzeugung entschieden abgeht.

Um wie vielmehr muss sich aber noch der Zweisel gegen die hybride Entstehung der erwähnten Farn-Varietäten erhöhen: wenn es sich ergibt, dass sich die Fähigkeit zur Bastardbesruchtung bei den Dichogamen in einem weit geringeren Grade vorfindet, als bei den hermaphroditischen Gewächsen, wovon weiter unten die Rede sein wird.

Wenn daher in einzelnen Familien auch mehrere Gattungen sich der Bastardbefruchtung geneigt gezeigt haben, in anderen aber weniger: so mag dies auch dem Zufall zuzuschreiben sein: indem noch die wenigsten der bekannten Familien in dieser Hinsicht einer Untersuchung unterworfen werden konnten.

Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dass aus den Familiencharakteren keine besondere Anlage zur Bastardzeugung erkannt werden kann: indem grosse und ausgezeichnete Familien, (so viel die jetzige Erfahrung lehrt,) keine oder doch eine sehr beschränkte Fähigkeit besitzen, die Bastardbefruchtung anzunehmen. Andere Familien hingegen, welche zwar weniger Eigenthümliches in ihren äusseren Charakteren besitzen, aber doch mit gleichem Rechte natürliche genannt werden, wie die Liliaceen, Ranunculaceen, Caryophylleen, Solaneen und Scrophularinen, Pflanzen enthalten, bei welchen die Fähigkeit

zur Bastardzeugung in verschiedenen Graden angetroffen worden ist, neben anderen aus derselben Familie, mit welchen die Bastardbefruchtung bis jetzt vergeblich versucht worden war. Die Fähigkeit wird daher in specielleren Charakteren aufgesucht werden müssen, als diejenigen sind, auf welche die natürlichen Familien gegründet werden.

Ehe wir zur Untersuchung der Fähigkeit zur Bastardzeugung bei den Gattung en übergehen, in denen sich gewöhnlich mehrere Arten in Einer Gattung befinden, welche solche Verbindungen mit einander eingehen, wollen wir in dieser Beziehung zuvor noch zwei grosse Classen von Gewächsen mit einander vergleichen, von denen einer derselben eine besondere Anlage zugeschrieben worden ist; es sind dies die Classen der Polyund Oligospermen.

Wenn Prof. Henschel (31) die befruchtende Wirkung des Pollens noch sehr in Zweisel zieht: so führt er doch (32) die Polyspermen als Beweis einer sehr ausgesprochenen Empfänglichkeit für die Pollenwirkung an, ż. B. bei Nicotiana, Dianthus, welche Gewächse wegen ihrer angestammten eigenthümlichen Fruchtbarkeit weit mehr die günstigen Ersolge von Kölkeuter's Bastardversuchen bestimme, als die versuchte Anwendung des Pollens: indem alle diese Psianzen ein höchst bedeutendes Vermögen zur Samenbildung haben, "so dass es noch sehr dahin stehe, ob diese Gewächse nicht auch ohne den Pollen würden fruchtbar geworden oder vielmehr geblieben sein."

Wir wollen es nicht bestreiten, dass Bastardbefruchtungsversuche bei den Polyspermen durch ihre grössere und zahlreichere Samenanlage in manchen Fällen mehr erleichtert werden mögen, als bei den Oligospermen, z. B. bei Tropaeolum, welches der Bastardzeugung, wie der künstlichen Befruchtung überhaupt nicht günstig ist, (was auch von Prof. Henschel (38) bestätigt wird): jedoch mag dies nicht sowohl in einer grösseren virtuellen Fähigkeit der Polyspermen, als vielmehr darin liegen, dass eine grössere Anzahl von Eichen der vielsamigen Ovarien dem Einflusse des fremden Pollens dargeboten wird, und

in der freien Natur zutrüge, als von vielen Botanikern angenommen zu werden scheint: so sollten wegen der stattfindenden Verhältnisse der Sexualorgane unter den Diclinen (und manchen Fischen) die meisten im Freien entstandenen Bastarde angetroffen werden: so dass die reinen Arten dieser Classe von Gewächsen (und Thieren) längst von dem Erdboden hätten verschwunden sein müssen. Zwar ist schon Vieles von im Freien entstandenen Bastarden der Gattung Salix gesprochen und behauptet worden, wovon die übrigens sonst sehr verdienstlichen Arbeiten von Grabovsky (51) und Fr. Wimmer (52) zeugen. Wirkliche und zuverlässige, durch künstliche Befruchtung erzeugte Weidenbastarde sind uns aber noch nicht bekannt geworden; wodurch allein ein sicherer Beweis geliefert würde, dass die dafür ausgegebenen Bastarde es wirklich und keine durch Cultur, Boden und äussere Umstände entstandene Varietäten sind.

Da die vorhin genannten natürlichen Familien, deren Gattungen unter sich so viel Uebereinkommendes im Bau besitzen, wobei sich auch gleiche Eigenschaften voraussetzen lassen, dennoch kein ausgezeichnetes oder hervorstechendes Merkmal an sich tragen, aus welchem man auf die Fähigkeit zur Bastardzeugung schliessen könnte: so wird von denselben bei der Untersuchung der Gesetze der sexuellen Verwandtschaft noch besonders die Rede sein; wenn die Gattungen und Arten der Gewächse in Beziehung auf diese Fähigkeit zuvor noch genauer untersucht sein werden.

Da sich demnach aus den bisherigen Betrachtungen zur Aufklärung und näheren Bestimmung der Fähigkeit der Gewächse zur Bastardzeugung für die Familien und Classen kein positives Resultat, sondern blos negative Zeichen ergeben haben: so gehen wir nun in der Nachforschung über diesen, für die Physiologie der Gewächse höchst wichtigen Gegenstand zur näheren Betrachtung dieses Verhältnisses zu den Gattungen über.

Die Gattungen können unter zwei Gesichtspunkten betrachtet werden: nämlich 1) in Beziehung ihrer Bastardirungsfähigkeit überhaupt, und dann 2) in Hinsicht ihrer hybriden Vermischung unter einander zu bigenerischen Bastarden.

I. Wir machen zuerst diejenige Gattungen namhaft, mit welchen wir selbst Bastardirungsversuche angestellt haben: indem wir uns nur auf unsere eigene Beobachtungen berufen wollen, und von denen Gattungen, welche von anderen Beobachtern untersucht worden sind, keine Rechenschaft ablegen können. Diejenige Gattungen, mit welchen wirkliche Bastarde erzeugt worden sind, haben wir mit \* bezeichnet:

Papaver. Aconilum. Geranium. Passiflora. \* Agrostemma. Geum. \* Pelargonium. \* Amaryllis. \* Gladiolus. \* Anagallis. Pentstemon. \* Glaucium. Aquilegia. \* Gloxinia. Petunia. \* Antirrhinum. Helleborus. Phaseolus. Hyoscyamus. \* Brassica. Physalis. Campanula. \* Ipomoea. Pisum. \* Lathyrus. Polemonium. Canna Lanatera. Celsia. Potentilla. Primula. \* Cereus. \* Lilium. Linaria. Cobaca. Ribes. Rosa. \* Lobelia, \* Convolvulus. Cucubalus. \* Lophospermum. Salvia. Saponaria. Lychnis. \* Cucumis. Lycium. Cucurbita. Silene. Matthiola. \* Sinapis. Datura. \* Maloa. \* Delphinium. \* Sisyrinchium. Dianthus. \* Maurandia. Tormentilla. Mercurialis. Tropaeolum. \* Digitalis. \* Mirabilis. \* Verbascum. \* Rehinocactus. Epilobium. Nicandra. Veronica. Vicia. Nicotiana. Eruca. Nigella. Zea. \* Fuchsia. \* Oenothera. \* Galiopsis.

Wenn auch der grössere Theil dieser Gattungen in unseren Versuchen kein vollkommen günstiges Resultat geliesert hat: so sind unter denselben mehrere Arten, welche nur eine unvollkommene Bestrüchtung, und einige, welche anderen Beobachtern unzweiselhaste Bastardbesruchtungen geliesert haben: von den letzteren nennen wir Anagallis (58), Potentilla (54), Cucumis (55), Gladiolus (56), Lycium (57) und Salvia (58). Diese Beispiele dienen auch als sernere Beweise von der Unzuverlässigkeit der Bastardbesruchtung, und dass sie eine gezwungene Verbindung ist, welche dem einen gelingen kann, einem anderen aber sehlschlägt.

Zu den obigen Gattungen, welche in unseren Versuchen die Bastardbefruchtung angenommen haben, fügen wir der besseren Uebersicht wegen nach zuverlässigen Zeugnissen noch folgende hinzu:

Amygdalus (59). Hepatica (70). Narcissus (80). Anemone (60). Nerine (81). Hibiscus (71). Paeonia (82). Azalea  $\binom{61}{}$ . Hippeastrum (72). Phlox (88). Calceolaria (62). Hortensia (73). Camellia (68). Rhododendron (84). *Juglans* (74). Rhodora (85). Carica (64). Lilium (75). Crinum (65). Linaria  $(^{76})$ . Sorbus (86). Daphne (66). Linum (77). Statice (87). Lonicera (78). Syringa (88). Erica (67). Fagus (68). Verbena (89). Magnolia (79). Fragaria (69).

Diese Reihe von Gattungen, bei welchen die Bastardbefruchtung angeschlagen hat, gibt der Hoffnung Raum, dass nicht
nur weitere, der Bastardzeugung fähige Gattungen sich finden,
sondern auch die in unseren Versuchen sich widerstrebend bewiesene Genera, unter veränderten Umständen bei wiederholten
Versuchen die Bastardbefruchtung noch annehmen werden.

Nicht selten zeigen selbst nahe verwandte Gattungen aus derselben natürlichen Familie in Hinsicht der Fähigkeit ihrer Arten für die Bastardzeugung eine bedeutende Verschiedenheit. So verbinden sich z. B. die meisten Arten der Gattung Aquilegia, mit welchen wir bis jetzt Gelegenheit hatten, Versuche anzustellen, ziemlich leicht zu Bastarderzeugnissen; da uns solche Verbindungen aus der Gattung Aconitum noch nicht, und von Delphinium nur zwischen Consolida und Ajacis gelungen sind: abenso wenig gelang es uns bei Nigella. — Mohrere Arten von

Pelargonium gehen bekanntlich leicht Bastardverbindungen unter einander ein, wie Trattinik (90) und W. Herbert (91) bezeugen: es ist uns aber bis jetzt noch nicht gelungen, nahe verwandte Arten der Gattung Geranium, wie phaeum, sanguineum, palustre, pratense und macrorrhyzon, unter sich zu befruchten; ob sie gleich nicht nur sehr leicht zu behandeln sind, sondern auch, besonders die ersten drei Arten, im Freien leicht Samen ansetzen. — Gleiche Verhältnisse finden unter den verschiedenen Gattungen der Caryophylleen statt, z. B. zwischen Dianthus und Silene: vergl. Kölreuter (92); unter den Solaneen zwischen Verbascum, Datura und Nicotiana auf der einen und Solanum, Physalis und Nicandra auf der anderen Seite: vergl. Kölreuter (93): den Scrophularinen zwischen Calceolaria und Digitalis, Digitalis und Pentstemon, Mimulus und Antirrhinum, Linaria und Antirrhinum, den Malvaceen zwischen Lavatera und Malva, Hibiscus und Althaea (94): den Ericeen Rhododendrum, Azalea und Kalmia.

Ueber alle diese Beispiele, sowohl der gelungenen, als der · misslungenen Bastardbefruchtungen ist zwar noch zu bemerken, dass bis jetzt nur mit dem geringsten Theile der Arten von den angeführten Gattungen Bastardirungsversuche angestellt worden sind. Um eine vollkommene Gewissheit über das Verhalten der verschiedenen Gattungen in Beziehung auf die Bestimmung der Fähigkeit zur Bastardbefruchtung zu erhalten, wäre es nöthig, alle bekannten Arten, wenigstens so viel man derselben immer habhast werden könnte, dieser Untersuchung zu unterwersen. Wir waren daher bei unserer Arbeit bemüht, in unseren isolirten Verhältnissen so viele Arten von einer Gattung, als immer möglich war, zu diesem Zweck zu erhalten. So wichtig dies aber auch für die Physiologie der Gewächse ist, so schwierig ist es, auch nur eine grössere Anzahl von Arten einer Gattung zu solchen Versuchen zusammen zu bringen: selbst wenn der Beobachter in den günstigsten Umständen sich befinden, und als Vorsteher eines grossen botanischen Gartens über die nothwendigen Mittel zu gebieten haben sollte; weil die verschiedene Blüthezeit der Arten der Aussührung der Versuche nicht selten unübersteigliche Hindernisse in den Weg legt.

II. Ob sich verschiedene Gattungen aus derselben natürlichen Familie durch Bastardbefruchtung verbinden lassen und bigenerische Verbindungen entstehen: darüber hat schon manche Täuschung stattgefunden. So glaubte Dr. E. F. Mauz (95)

> mit Secale cereale, Triticum Spella

Lilium

Hemerocallis,

Hyoscyamus

Solanum,

Antirrhinum

Linaria,

Cheiranthus Cheiri

Matthiola annua

befruchtet zu haben. — Prof. Henschel (96) will folgende Pflanzen mit einander befruchtet haben:

Nicandra physaloides mit Nicotiana Tabacum.

Nicotiana suaveolens " Hyoscyamus reticulatus.

Lychnis dioica

Cucubalus Behen.

Cucubalus viscosus

Dianthus chinensis.

Der Verfasser bemerkt hierüber: "dass die Versuche mit Glück angestellt, und aus den Samen von der Mutter ununterscheidbare Pflanzen gekeimt haben," demnach keine Bastarde. Dass dieses aber Afterbefruchtungen waren, haben wir anderwärts (97) gezeigt.

Wir hatten uns aber auch im ersten Jahr unserer begonnenen Versuche' selbst getäuscht: indem wir, durch Afterbefruchtungen irregeführt, mit Pflanzen aus nahe verwandten Gattungen Bastardbefruchtungen bewirkt zu haben wähnten: indem wir die Keimung der Samen nicht abgewartet, sondern die erhaltenen Früchte und Samen im guten Glauben als wirkliche Erzeugnisse der Bastardzeugung angesehen hatten (98).

> mit Nicotiana macrophylla. Datura laevis rustica. Ipomoea purpurea Convolvulus tricolor. Lavatera trimestris Hibiscus Trionum. Lychnis flos Cuculi Silene nutans. Malva mauritiana Hibiscus Trionum. Nicotiana humilis Hyoscyamus pallidus. Datura laevis. angustifolia — Tatula.

| Nicoti <b>ana</b> |   | marylandica          | mit        | Datura laevis.       |
|-------------------|---|----------------------|------------|----------------------|
|                   | _ |                      | 77         | — — Tatula.          |
|                   | _ | pumila               | <b>33</b>  | — — laevis.          |
| -                 |   |                      | 23         | Hyoscyamus agrestis. |
|                   |   | quadrivalvi <b>s</b> | ກ          | — — pallidus.        |
|                   | _ | rustica              | 27         |                      |
| -                 |   | -                    | <b>y</b> 1 | Datura laevis.       |
| _                 |   |                      | "          | — — Tatula.          |
| Papaver Rho       |   | Rhoea <b>s</b>       | 27         | Chelidonium majus.   |
| -                 |   | somnife <b>rum</b>   | <b>37</b>  |                      |
|                   |   |                      | 27         | Glaucium luteum.     |

Durch die Einreden der Antisexualisten veranlasst, dass die Isolirung den Versuchspflanzen schädlich seie, hatten wir diese eben genannten Versuche (im Jahr 1825) noch im Freien angestellt, und die erhaltenen Früchte und Samen, gleich unseren Vorgängern, noch vor der Keimung als unzweifelhafte Resultate der Fremdbestäubung angesehen. Weil meistens nur unvollkommene Früchte, und nur äusserst wenige gute, sondern beinahe lauter taube Samen erhalten worden waren; so glaubten wir eine wirkliche Bastard- und keine Afterbefruchtung erhalten zu haben. Zugleich hatten wir, nach der Ansicht der Antisexualisten, weder die Mittheilung des Pollens aus der Ferne für so leicht und kaum für möglich gehalten: noch kannten wir beim Beginn unserer Arbeit die Präpotenz des eigenen Pollens, selbst in höchst geringer Menge auf die Narbe gebracht, in dem Umfange, als uns spätere Erfahrungen gelehrt haben (99).

Hieher ist auch noch die vorgegebene Verbindung der Petania phoenicea mit dem Pollen der Nicotiana Langsdorsii zu zählen (100), wovon wir zwar eine ziemlich vollkommene Kapsel und einige vollkommen scheinende Samen erhalten hatten; welche aber taub waren, und nicht zum Keimen gelangten, und entweder durch unvollkommene Besruchtung erzeugt, oder durch das einstehe Fruchtungsvermögen entstanden waren. W. Herbert (101) gelang es ebensalls nicht, verschiedene Gattungen der Solaneen, wie Petania mit Nicotiana und Salpiglossis oder Bohnen,

Wicken und Erbsen (102) zu verbinden: er bestreitet daher (103) die Möglichkeit bigenerischer Verbindungen.

Unsere neueren, in grösserer Anzahl und mit mehr Vorsicht angestellten Versuche über die behauptete Verbindung nahe verwandter Gattungen aus derselben natürlichen Familie, wie

Convolvulus mit Ipomoea, Nicotiana Petunia, Lavatera, Malva Hibiscus, Lavatera Glaucium, Chelidonium Digitali**s** Gloxinia, Lophospermum, Maurandia Matthiola, Malcomia Brassica, Eruca " Cheiranthus, Matthiola Clarkea, Oenothera Celsia, Verbascum Saponaria, Lychnis . Silene, Cucubalus ... Antirrhinum, Linaria Potentilla, Tormentilla Cucurbita, Cucumis

waren ebenso fruchtlos, als die früher von Kölrbuter unternommenen Versuche mit nahe verwandten Gattungen aus der Familie der Caryophylleen (104), Solaneen (105) und Malvaceen (106). Nur eine einzige bigenerische Befruchtung gab ein gelungenes Resultat, nämlich Lychnis diurna Q mit Cucubalus viscosus O (107).

Von bigenerischen Verbindungen sind uns ausser dem eben genannten, von Kölreuter zuerst hervorgebrachten, Lychnicucubalus ruber aus der Familie der Caryophylleen noch folgende gelungen: nämlich Lychnis vespertina Q mit Cucubalus viscosus, Lychnis diurna Q mit Silene noctiflora Q und Lychnis diurna Q mit Agrostemma Coronaria. Die ersten beiden Verbindungen, nämlich Lychnicucubalus ruber und Lychnicucub. albus haben in wiederholten Versuchen dieselben

Resultate geliefert. Die Kreuzung des Lychnicucubalus ruber, nämlich Cucubalus viscosus Q mit Lychnis diurna O, welche Kolreuzer (108) vergeblich versucht hatte, ist uns endlich (im Jahr 1837), aber nur in einem einzigen Exemplar gelungen, welches in keiner Hinsicht von dem Lychnicucubalus ruber abwich. (S. unten Kreuzung.) Diese letzte Verbindung ist aber viel schwieriger, und gelingt viel seltener, als die erste der Lychnis diurna Q mit Cucubalus viscosus O.

Die Bastardbefruchtung der Lychnis vespertina Q mit dem Cucubalus viscosus G erfolgt schwieriger, und gibt weniger Samen, als die der Lychnis diurna Q, und der hieraus entstandene Bastard hat einen ganz verschiedenen Typus von jenem, was den klarsten Beweis von der specifischen Verschiedenheit dieser beiden Pflanzen gibt (189). Diese Verbindung haben wir im Jahr 1831 zum erstenmal bewirkt, und seitdem mit gutem Erfolg mehrmals wiederholt. Die Kreuzung zwischen Cucubalus viscosus Q mit Lychnis vespertina G haben wir aber bis jetzt fruchtlos versucht.

Die Bastardverbindung der Lychnis diurna Q mit Silene noctiflora of ist uns nach vielen früheren vergeblichen Versuchen im
Jahr 1841 endlich noch gelungen (s. oben S. 37). Aus den erhaltenen Samen erhielten wir zwei weibliche vollkommen gleiche
Individuen, welche dem Typus der Lychnis sehr nahe geblieben
waren, (s. unten Bastardtypen). Das eine Exemplar ging
im zweiten Jahr zu Grund: das zweite dauerte im freien Lande
bis in die strenge Kälte des Frühjahrs 1845, wo es ebenfalls zu
Grunde ging. Die Nachkommen aus den Samen dieses Bastards
schienen von dem Typus der reinen Lychnis diurna sehr wenig
abzuweichen: ohne Zweifel, weil die Blumen dieses Bastards
von benachbarten stäubenden Exemplaren der (reinen) L. diurna
befruchtet worden waren: ungeachtet die Bastardpflanze viele
cryptohermaphroditische Blumen erzeugt hatte, deren Pollen aber
durch den stammmütterlichen unwirksam geworden sein mochte.

Lychnis diurna Q und vespertina Q bestäubt mit dem Pollen der Agrostemma Coronaria gaben in einer sehr grossen Anzahl von grösstentheils fruchtlosen Versuchen (im Jahr 1835) wenige kleine und unvollkommene Früchte mit sehr vielen tauben und

leeren Samenbälgen und staubartig vertrockneten Eichen, aber auch verhältnissmässig einige wenige vollkommen ausgebildele Samen. Bei der anatomischen Zergliederung dieser Samen fand sich zwar ein ausgebildeter, aber etwas welker Embryo (s. oben S. 101). Von der Verbindung der Lychnis diurna mit Agrostemms hatten wir 181 vollkommen scheinende und 829 minder vollkommene Samen ausgeschieden, und von Lychnis vespertina Q mit Agrostemma of 184 vollkommene und 970 minder vollkommene. Ein Theil dieser Samen wurde sogleich nach der Reifung ausgesät, die andere Hälfte aber im folgenden Frühjahr; aber weder der eine, noch der andere Theil dieser Samen, selbst nicht einmal die vollkommenen (ohne Zweifel mit einem Embryo versehenen) Samen haben gekeimt. Die Vitalität des Embryo dieser Samen scheint daher zu schwach gewesen zu sein, als dass er zum Keimen hätte gelangen können. — Das Zustandekommen eines wirklichen Embryo bei dieser Bastardbefruchtung lässt aber hoffen, dass bei ferneren Versuchen von dieser merkwürdigen Bastardbefruchtung unter günstigen Umständen doch noch keimungsfähige Samen erzeugt werden könnten: ob uns dies gleich bei mehrmals wiederholten Versuchen nicht mehr gelungen ist. Das verschiedene Resultat, welches Prof. Henschel (110) von der Befruchtung der Lychnis diurna mit dem Pollen der Agrostemma Coronaria erhalten hat, schreiben wir einer Afterbefruchtung zu.

Zu diesen bigenerischen Verbindungen sind die Bastarde zu zählen, welche Graham und W. Herbert (111) von Rhododendron ponticum mit Azalea pontica, und Rhodora canadensis mit Rhododendron ponticum und Azalea triumphans erhalten haben. Ebenso scheinen auch die Bastarde der Nerine aus den zwei Abtheilungen Herbert's (112) hieher zu gehören. Die Schwächlichkeit der Bastardsämlinge von den Arten der Gattung Rhododendron mit den gelben oder orangefarbigen Azaleen hat grosse Aehnlichkeit mit dem Resultat, welches wir vorhin von der Verbindung der Lychnis mit Agrostemma erwähnt haben.

Dieses sind nun die einzigen zuverlässigen Bastardverbindungen, welche man als bigenetische betrachten kann. Die Geschichte der Botanik weisst noch einige minder glaubwürdige Beispiele ähnlicher Art auf; denn, wenn man die vielen Beispiele misslungener Verbindungen zwischen zweien nahe verwandten Gattungen und die Zweiselhastigkeit der generischen Verschiedenheit derjenigen Arten betrachtet, mit welchen eine wirkliche Bastardverbindung zu Stande gekommen ist: so können wir nicht anders, als grosses Misstrauen gegen die Wirklichkeit solgender bigenerischer Bastardbesruchtungen hegen, welche von einigen botanischen Schriststellern angegeben worden sind: hievon sind uns solgende Beispiele bekannt geworden:

Prof. H. F. Autenbeth (113) erwähnt einer Verbindung zwischen Carica Papaja und Cucumis Melo, welche dem botanischen Gärtner H. Ortmann in Tübingen gelungen seie, deren Sämlinge aber noch vor ihrer vollkommenen Entwickelung zu Grunde gegangen seien. Die Unvollständigkeit der Beschreibung derselben und die Versäumniss der Wiederholung des Versuchs lässt aber noch grossen Zweifel über die Richtigkeit dieser Verbindung übrig.

Die Verbindung des Cheiranthus Cheiri mit der Matthiola incana, welche Dr. E. F. Mauz (114) erhalten zu haben versichert, und wovon er im folgenden Jahr beinahe lauter gefüllte Blüthen von ausserordentlicher Schönheit und luxuriösem Wachsthum erzogen haben wollte, finden wir Anstand, für wirklich zu halten: weil weder Kolkeuter (115), noch wir nach vielen vergeblichen Versuchen auch nur ein halb gelungenes Resultat, oder eine unvollkommene Befruchtung erlangen konnten.

Sagrat (116) gibt eine abgekürzte Beschreibung von einem Brassico-Raphanus, welcher zwar viele Blumen, aber wenige Früchte getragen habe, mit wenigen und unscheinbaren Schoten, welche höchstens einen einzigen, bald schlecht, bald gut geformten Samen enthielten, aber auch einige bessere Schoten. Diese letztere seien nicht, wie er erwartet hatte, von einer mittleren Form der Brassica und des Raphanus gewesen: sondern zeigten an dem nämlichen Aste zweierlei Schoten von sehr verschiedener Gestalt: indem die eine (untere) der der Brassica, die andere (obere) der des Raphanus glich, und jede derselben nur einen einzigen, jeder Art analogen Samen enthielt. Die aus

diesen Samen entstandenen Sämlinge wurden aber vernachlässigt: so dass das Resultat dieser Verbindung nicht vergewissert werden konnte. — Gegen diesen Versuch und sein mangelhaftes Resultat hat schon W. Herbert (117) seine Zweifel geäussert: indem er gegen fünfzig fruchtlose Versuche mit diesen Pflanzen angestellt hat. — Die vorhin beschriebenen Schoten können wir nur für monströse Früchte halten, wie sie nicht selten bei den Cruci at en und namentlich bei Brassica vorkommen. Die grosse Widerspenstigkeit der Cruciaten gegen Bastardbefruchtung, wie wir sie bei unseren Versuchen bei dieser Familie gefunden haben (s. oben S. 116), lässt uns an der Wirklichkeit der Verbindung zwischen Brassica und Raphanus im höchsten Grade zweifeln.

Geh.R. H. F. Lak (118) erwähnt eines von ihm erhaltenen Bastards von Lychnis vespertina mit Saponaria officinalis. Bei mehrfältigen mit diesen beiden Arten gemachten Bastardirungsversuchen haben wir immer eine baldige völlige Tödtung der Narbe und der weiblichen Befruchtungsorgane der Lychnis vespertina durch den Pollen der Saponaria officinalis, niemals aber die geringste Anregung einer Befruchtung des Ovariums erfolgen sehen (s. oben S. 68): wir müssen daher an der Wirklichkeit dieser Verbindung zweifeln.

Prof. L. C. Treviranus (119) hatte von einem Bastard berichtet, den er aus Campanula divergens und Phyteuma betonicaefolia entstanden annahm; er widerruft aber (120) die früher behauptete Entstehung dieser Pflanze: indem er versichert, dass er diese Form auch aus Samen von der Campanula divergens unter Umständen erhalten habe, wo der Pollen eines Phyteuma nicht eingewirkt haben konnte. (Vergl. Wiegnann (121).

Prof. A. F. Wiegmann (122) glaubte, — nicht durch künstliche Befruchtung, sondern durch unter einander gemischte Aussaat im Freien — Bastarde aus Pisum sativum agrarium sem. albo Q und Vicia sativa &, Vicia und Ervum, Faba und Vicia erhalten zu haben. Gegen die Folgerichtigkeit des Schlusses aus den erhaltenen Resultaten dieser Beobachtung von Seiten des Verfassers hat sich schon W. Herbert (128) aus gegenseitigen Erfahrungen erklärt. Von der Piso-Vicia hat uns der verehrte

Verfasser im Jahr 1828 reise Samen mitgetheilt. Mit den aus diesen Samen aufgegangenen Pflanzen (s. oben S. 85), welche den ganzen Habitus einer Varietät des Pisum sativum zeigten, stellten wir im Jahr 1829 künstliche Befruchtungsversuche an: wobei es sich ergab, dass sich die Piso-Vicia Wiren. zwar leicht mit den verschiedenen Varietäten von Pisum, z. B. mit luteum, macrospermum und viride, aber keineswegs mit Vicia sativa befruchten liess, und überdies noch eine völlig ungestörte Fruchtbarkeit besass: was wir Alles für einen untrüglichen Beweis ansehen, dass jene Piso-Vicia kein Bastard aus Pisum und Vicia sein kann; sondern eine blose Varietät von Pisum ist: weil es ein constantes Gesetz ist, dass stammelterlicher Pollen die Hybriden leichter befruchtet, als ihr eigener. Diese Meinung erhält ihre Vergewisserung noch dadurch, dass die, aus diesen künstlichen Befruchtungen erhaltenen Samen in Beziehung auf ihre Farbe sich mit denen, welche aus den genannten Varietäten erhalten worden waren, sich vollkommen identisch verhalten haben.

In Beziehung auf die vorgebliche bigenerische Verbindungen Wiegnam's von Vicio - Faba, Piso - Vicia und Vicio - Ervum sagt W. Herbert (124), dass, wenn sich dies bestätigen würde, man diese nahe verwandte Gattungen vereinigen müsste: es seie aber in England allgemein üblich, Erbsen und Wicken (tares) vermischt mit Bohnen zu säen: er habe aber auf die Erkundigung bei vielen verständigen Landwirthen niemals gehört, dass aus dieser gemischten Cultur je eine adulterische Samenerzeugung hervorgegangen seie. Auf der anderen Seite müsse er aber bezeugen, dass er eine in Yorkshire cultivirte Pslanze gesehen habe mit dem Wuchs einer kräftigen Felderbse (Pisum), welche Samen hervorgebracht, die jeder ohne Anstand Bohnen (Beans) genannt hätte und welche gekocht mehr den Geschmack der Bohnen, als der Erbsen gehabt haten. Die Pflanze hatte, ungeachtet sie sehr fruchtbar war, das vollkommene Ansehen eines gemischten Produkts von beiden. Wir haben unter den gewöhnlichen zu Markt gebrachten gelben Erbsen eben solche einzelne Samen gefunden: bei der Aussaat gaben sie eben solche robuste Pflanzen, wie sie hier beschrieben sind: sie waren aber nichts Anderes als eine grosse Varietät des wahren *Pisum satieum*, sowohl nach der Blüthe, als der ganzen Pflanze mit weiss gefleckten Blättern, etwas kurzer breitgedrückter vielsamiger Hülse, nach blauer Blüthe.

Ein Ungenannter (125) will eine Verbindung zwischen Cucumis Melo Q und Cucurbita Melopepo & zu Stande gebracht haben, deren Wirklichkeit wir aber sehr in Zweisel ziehen müssen. Sorgfältig angestellte Versuche, welche wir im Jahr 1827 mit Cucumis sativus Q und Cucurbita Lagenaria & und umgekehrt angestellt hatten, hatten nur eine unvollkommene Bestruchtung der Cucumis zur Folge: und bei Cucurbita sand gar keine Anregung zur Bestruchtung statt. Ueberdies sind die reinen Arten dieser Diclinen wenig geneigt zur Bastardbesruchtung (s. oben S. 123); um so weniger werden daher Pslanzen aus verschiedenen Gattungen dieser Familie eine Verbindung mit einander eingehen.

Prof. Alex. Braun (126) sieht seine Festuca loliacea für eine im Freien entstandene Bastardpflanze aus Festuca pratensis und Lolium perenne an; die Varianten in der Form dieser Art streitet aber gegen die Wahrscheinlichkeit einer solchen Entstehung: hievon weiter unten.

Das Fehlschlagen so vieler sorgfältigen Versuche sowohl von Kölrkuter, als auch von uns, bigenerische Bastardbefruchtungen zu Stande zu bringen, erwecken den gegründeten Verdacht, dass alle die angeführten Beispiele anderer Beobachter von solchen Verbindungen keine wirkliche Bastardzeugungen waren, sondern sämmtlich auf Irrthum beruhen dürften: wie die Beispiele von Prof. Henschel beweisen. Der Schluss, dass Congenerität die Fähigkeit zur Bastardzeugung bestimme (127), schien sich aber früher bei beschränkter Erfahrung doch einigermassen zu rechtfertigen.

G. R. Treviranus (128) stellt als Regel auf: "dass Bastardbefruchtung bei Pflanzen neterfolgt, wenn die sich vereinigenden Individuen zu derselben natürlichen Gattung gehören." Diese Regel bestätigt sich auch bei den Thieren: so verband sich nach Seringe (129) ein Wolfshund mit einem weiblichen Schakal (Canis aureus), ein Mouflon aus Corsika mit einem Merino-Widder, (zahme Böcke aber nicht mit dem Mouflon) nach Marcel de

Serres (130). Ein Hirsch von Java befruchtete Weibchen des Cervus Axis (181) u. s. w. (s. oben S. 1). S. G. Morron (132) aber will diese Fähigkeit der Thiere zur Bastardzeugung nicht blos auf verschiedene Species einer Gattung beschränkt, sondern auf verschiedene Genera ausgedehnt wissen (s. oben S. 112); indem er den Bastarden überdies noch Fruchtbarkeit zuschreibt.

In Betreff der Psianzen drückt sich W. Herbert an verschiedenen Stellen seiner Abhandlung noch bestimmter über dieses Verhältniss aus; indem er (133) sagt: "dass die Eltern von Pslanzen, welche sich zu Bastarden verbinden, aller Wahrscheinlichkeit nach. (presumptive evidence) zu Einer Gattung gehören, oder von derselben Art oder Abstammung seien, und eine solche Verwandtschaft zu einander haben, dass sie die Fähigkeit zur Bastardverbindung mit sich bringe, und zugleich die Wahrscheinlichkeit in sich schliessen, dass sie von Einem ursprünglichen Typus bei der Schöpfung ausgegangen seien." Ferner hegt er die Vermuthung (184): "dass die Fähigkeit zur Bastardzeugung auf die generische Grenze beschränkt seie", und (185), "dass Pflanzen, welche sich durch Bastardbefruchtung vereinigen, nicht zu verschiedenen Gattungen gehören können; dass daher eine systematische Anordnung der Gewächse, welche dagegen verstosse, zu verwersen seie: es müsse daher Azalea und Rhodora mit Rhododendron unter Ein Genus vereinigt werden, weil sie sich durch Bastardbefruchtung unter einander verbinden." W. Herbert stützt seine Meinung vorzüglich auf die Bastardirungsfähigkeit der Cacteen, von welchen er sagt (186): "dass nicht ein einziger Punkt in dem, von diesen Gewächsen gegebenen Gattungscharakter es hindere, sie alle in ein einziges Genus zu vereinigen." Indessen modificirt er seinen Ausspruch wiederum dahin, dass er subgenera annimmt (187): nämlich solche Abtheilungen einer Gattung, welche sich mit den übrigen Arten nicht bastardiren lassen, und eine distinctive Verschiedenheit zeigen, welche doch nicht hinreichend seie, einen ursprünglichen generischen Unterschied zu begründen. (Vergl. W. Bischoff (188).

Sollte aus diesen Sätzen W. Herbert's nicht folgen: dass Pflanzen, welche ungeachtet ihrer nahen äusseren Verwandtschaft

und ihrer Uebereinkunst in den Gattungsmerkmalen sich durch Bastardbestaubung dennoch nicht verbinden, in verschiedene Gattungen getrennt werden müssen? Es liegt am Tage, dass diese Consequenz zu bedeutenden Widersprüchen in der Systematik führen, und die Anordnung der Gewächse sehr häufig stören würde, oder dass Congenerität das eine mal die Bestardverbindung unter Arten bewirke, ein anderes mal aher ausschliesse. W. HERBERT folgert zwar nicht, dass die Arten einer Gattung sich nothwendig mit einander verbinden müssen: ob er sie gleich .als aus einem einzigen Urkern hervorgegangen annimmt. diesem Gesetz der Congenerität würde auch folgen, dass die wechselseitige Verbindung der Arten bei der Kreuzung kein Hinderniss finde: was, wie wir weiter unten sehen werden, nicht der Fall ist. Ferner verträgt sich mit dieser Annahme auch der Umstand nicht, dass gewisse Arten, welche in Hunderten von Versuchen, sich nicht mit einander verbunden haben, endlich doch einmal sich mit einander durch Hervorbringung von einem einzigen oder von ein paar Samen verbinden: wie sich dies bei Cucubalus viscosus Q mit Lychnis diurna &, Lychnis diurna Q mit Lych. flos Cuculi of, Nicotiana paniculata Q mit vincaeflora of, Nicot. rustica Q mit quadrivalvis of u. m. a. ergeben hat.

Da demnach unter Pflanzen aus verschiedenen Gattungen, (wo jedoch die Gattungsverschiedenheit noch bestritten werden kann, wie zwischen Lychnis und Silene oder Agrostemma, zwischen Rhododendron und Azalea u. s. w.,) aber auch nur selten Bastardverbindungen stattfinden: so folgt, dass die Congenerität nicht als absolutes Gesetz für das Dasein der Fähigkeit zur Bastardzeugung bei den Pflanzen gelten kann: und zwar besonders auch desswegen nicht: weil sich nicht alle Arten einer Gattung selbst solcher, welche ohne Widerstreit natürliche genannt werden, wie Silene, Geum, Nicotiana, Aquilegia, Primula, Linum u. s. w. sich unter einander verbinden. Die Fähigkeit zu Bastardzeugung beruht daher nicht in der Uebereinkunft der äusserlichen Gattungsmerkmale, sondern in der inneren Natur der Zeugungselemente der Arten, woraus sich für die Gewächse zwei verschiedene, aber in keinem genauen Causalverhältniss

stehende Verwandtschaften, nämlich eine äusserliche systematische, und eine innere sexuelle Verwandtschaft ergeben oder ableiten lassen.

Hierüber ist aber noch zu bemerken, dass die systematische Gattungen künstliche Zusammenfügungen sind, die nicht nach absoluten Gesetzen, sondern willkürlichen äusserlichen Merkmalen vereinigt sind, welche zwar öfters mit der inneren Natur der Arten harmoniren, aber auch nicht selten von dieser abweichen; wenn gleich nicht zu zweifeln ist, dass auch jene Merkmale von dem inneren Organismus ausgehen, und durch denselben bestimmt werden.

Der systematische Gattungsbegriff in der Botanik ist also künstlich und auf schwankende Prinzipien gegründet, welche sich nach verschiedenen Rücksichten abändern, je nach dem Typus der Familien, zu welchen die Gattungen gehören: wie Prof. C. H. NEES von Esenbeck und C. H. Schulz Berol. (189) gezeigt haben. Bald ist ' es dieser, bald jener Theil der Blume, bald auch der Bau der Frucht u. s. w., welchen die Gattungscharaktere zum Grund gelegt werden: so dass die Systematik keine überall gleiche und unveränderliche aus der inneren Natur der Gewächse abgeleitete Norm festhält: man vergleiche hierüber G. W. Bischoff (140). Hievon könnten eine Menge von Beispielen angeführt werden; wir beschränken uns auf den künstlichen Charakter der Petunia; er beruht auf der bald längeren bald kürzeren Verwachsung der Staubfäden mit der Corolle und der Kürze des fünsten Staubgefässes: derselbe Zustand der Staubgefässe wird aber auch bei mehreren Arten der Gattung von Nicotiana, z. B. suaveolens und vincaestora angetroffen, bei vielen anderen Arten dieser Gattung aber nicht. Ungeachtet dieser Uebereinkunft in der Bildung der Gattungsmerkmale von Petunia und Nicotiana suaveolens und vincaestora, findet aber doch keine Verbindung unter ihnen statt. Andererseits hindert die Abweichung in dem Bau der Blume der Nicotiana suaveolens und vincaestora von dem Bau der Blume der N. Langsdorsii, und quadrivalvis die Verbindung der ebengenannten Arten nicht. — Tormentilla wurde wegen der Anzahl der Blumentheile ehedem von Potentilla getrennt: neuerlich aber wegen der grossen Verwandtschaft dieser Pflanzen im Habitus

von Prof. W. D. S. Koch (141) wiederum vereinigt; wiederholte Versuche die Tormentilla erecta mit Potentilla verna y pusilla, und argentia sordida zu verbinden brachten aber nicht einmal eine unvollkommene Befurchtung, geschweige keimungsfähigen Samen zu Stande: obgleich in unserer Gegend fast alle Erstlingsblumen der Aeste der Tormentilla die Fünfzahl constant behaupten. -Lychnis wird durch fünf Griffel von Cucubalus und Silene unterschieden, welche drei Griffel hat; dessen ungeachtet verbinden sich Lychnis diurna und vespertina nicht sehr schwierig mit Cucubalus viscosus, und erstere, (aber sehr schwierig, mit Silene noctiflora. Dagegen hat weder Kölreuter noch wir bis jetzt zwei Arten der Silene gefunden, welche eine Bastardverbindung mit einander eingegangen sind, obgleich die zahlreichen Arten dieser Gattung weder in der Anzahl, noch in dem Bau der Griffel, noch auch in dem Bau und in der Gestalt der männlichen Organe von einander abweichen, wie von denen der Lychnis.

Man würde sich nun sehr täuschen, wenn man daraus, dass sich in einigen Gattungen einige oder mehrere Arten durch Bastardbefruchtung mit einander verbinden, schliessen wollte, dass alle Arten einer solchen Gattung eine hybride Verbindung mit einander eingehen würden, oder dass systematische Congenerität ohne Weiteres zur Bastardzeugung befähige; dem ist nicht also. Gewöhnlich sind es nur einige Arten in einer Gattung welche die Fähigkeit besitzen, sich mit einander zu bastardiren: so dass nach der bisherigen Erfahrung vielmehr der grössere Theil der Arten dieser Verbindung widerstrebt; hievon zeugen alle Gattungen, mit welchen bis jetzt Versuche angestellt worden sind: so Dianthus, Nicotiana, Verbascum, Datura, Oenothere, Malea u. 8. W.

In artenreichen Gattungen werden gewöhnlich leichte Abänderungen in der äusseren Bildung der Theile oder einzelner Organe der Arten angetroffen (s. oben S. 137) welche zwar keinen hinreichenden Grund zur Trennung in verschiedene Gattungen, sondern nur zu Unterabtheilungen darbieten. Bei einigen Gattungen sind zwar solche Unterschiede, wie z. B. bei Nicotiana die Form der Corolle, die ungleiche Länge der Staubgefässe bei Verbascum

die Gestalt der Narbe, bei Primula die Länge des Griffels und das Dasein oder die Abwesenheit der Schuppe in der Faux u. s. w. kein Hinderniss der Bastardbefruchtung; bei manchen anderen Gattungen hingegen scheinen aber solche Unterschiede in den Charakteren, wenn die Arten sonst noch so nahe verwandt zu sein scheinen, doch von Einfluss auf die Fähigkeit zur Bastardbefruchtung zu sein: indem Arten von solchen verschiedenen Unterabtheilungen sich häufig nicht mit einander verbinden lassen. Die Merkmale selbst sind aber sehr verschieden, welche mit einer solchen Unfähigkeit zur Bastardzeugung unter den Arten zusammentreffen, sie lassen sich daher nicht genauer angeben; weil diese Sectionen sich häufig auf sehr verschiedene, mit dem Befruchtungs-Apparat in keinerlei Verbindung stehenden Momente stützen, und bald von diesem, bald von jenem Theile der Pflanzen bergenommen sind: welche Theile von sehr verschiedenem, zuweilen auch unbedeutendem Einfluss und Werth für das innere Leben der Gewächse sein mögen. Folgende Beispiele werden diese näher erläutern.

In der Gattung Oenothera verbinden sich die Arten mit rauen Samen nicht mit denen, welche glatte Samen haben (s. oben S. 79): bei Datura die mit glatten Früchten nicht mit denen, welche stachliche Früchte haben z. B. Stramonium, ferox quercifolia, Tatula nicht mit fastuosa, ceratocaula u. s. w. jedoch machen Metel mit stachlicher Frucht und laevis mit glatter Frucht Ausnahmen, welche erstere keine Verbindung mit den stachlichen Arten eingeht, die letztere aber sich leicht mit den erstgenannten Arten verbindet: — Erica, die Arten mit cylindrischen Corollen gehen keine Verbindung ein, mit denen, welche glockenförmige Blumen haben (142): — Primula die mit Klappen im Schlunde der Corolle wie elatior, acaulis, officinalis nicht mit den klappenlosen z. B. Auricula (143): — Linum, die mit blauen Blumen nicht mit denen mit gelben: — Gladiolus, die mit einseitigen Blumen nicht mit denen, deren Blumen an dem Stengel vertheilt stehen (144): — Lilian, die mit aufgerichteten Blumen candidum, bulbiserum nicht mit den hängenden: Martagon, pomponium: — Amaryllis die Abtheilung Hippeastrum, nicht mit Zephyranthes: — Von Pelar-

gonium, dessen Arten sonst so viele Fähigkeit zu Bastardverbindungen zeigen, sagt W. Herbert (145), dass eine lange Reihe von Versuchen die Unfähigkeit der Verbindung der, mit P. zonale verwandten Arten, (welche Sweet unter dem Namen Ciconia getrennt hat), mit den ächten Pelargonien bewiesen habe, obgleich jene zuverlässig in Eine Abtheilung mit den knollenwurzartigen gehörend, und unziemlich von denselben getrennt worden, sich doch mit diesen verbunden haben. So möchten sich auch die Arten von Lantana mit Stacheln und ohne Stacheln, die Arten von Jasminum mit gelben und die mit weissen Blumen u. s. w. nicht mit einender verbinden lassen. — Selbst von den, unter sich so nahe verwandten, Varietäten der Cucurbitaceen versichert Sageret (146), dass Cucurbita leucantha, Pepo Potiron, Citrullus moschatus und malabaricus keinerlei Verbindungen mit einander eingehen: wiewohl Girou (147) die künstliche Befruchtung von drei Varietäten der Cucurbita Pepo; nämlich polymorpha verrucosa (Barberine), polym. Melopepo (Pastisson) und polym. oblonga (Giraumon) bewirkt zu haben versichert.

Diese Beispiele hönnten theils aus den Verzeichnissen Kölreuten's in seinen Abhandlungen, theils aus der Liste unserer Versuche noch ansehenlich vermehrt werden: der geneigte Leser welcher noch weitere Vergleichungen hierüber anstellen mag, kann sie aus diesen Verzeichnissen leicht selbst ausheben: sie beweisen indessen hinreichend, dass die Fähigkeit zur Bastardbefruchtung nicht nothwendig mit der Congenerität verbunden ist; sondern, dass sie meistens nur auf sie hinweist, und die Richtung anzustellender Versuche angibt: aber niemals das Gelingen der Bastardzeugung verbürgt, und dass Abweichungen in den Gattungsmerkmalen häufig Grund geben, zu vermuthen, dass unter solchen Pflanzen keine Vereinigung stattfinden möge: dass demnach die Congenerität kein positives Gesetz der Bastardungs-Fähigkeit unter den Pflanzen begründet; wie W. Herbert anzunehmen geneigt ist.

Nur eine Uebereinstimmung der inneren Natur, in welcher die Verwandtschaft der Zeugungsstoffe beruht, welche zwar gewöhnlich mit den äusserlichen Gattungsmerkmalen vergesell-

schaftet zu sein pflegt, aber nicht nothwendig mit der Uebereinkunft im äusserlichen Bau verbunden ist, bedingt das Vorhandensein der Fähigkeit zur Bastardzeugung. W. Herbert nennt dieses
Verhältniss der Kräfte in den Pflanzen constitution elle
Gleichartig keit oder gleichartige Constitution (148):
wir haben es sexuelle Affinität (149) oder Wahlverwandtschaft genannt. Hieraus folgt, dass diese Fähigkeit an der
Art (Species), wohl auch manchmal nur am Individuum haftet,
und nicht äusserlich erkannt werden kann; sondern durch unmittelbare, und nicht selten durch öfters wiederholte Versuche
ausgemittelt werden muss.

Wir berühren hier kürzlich noch einige andere Verbältnisse von welchen man vermuthen könnte, dass sie einen Einfluss auf die Fähigkeit zur Bastardzeugung haben könnten. Die gleiche Aestivation ist keine nothwendige Bedingung der Fähigkeit zur Bastardbefruchtung unter den Arten: wenn nur die Entwicklung und Reife der beiderlei Befruchtungsorgane so nahe gerückt ist, dass die Fähigkeit zum Zeugen in beiden zu gleicher Zeit hergestellt ist. So blüht z. B. Geum rivale im Mai, G. urbanum im Juli und August: die Blüthe der Digitalis ochcoleuca fällt in den Monat Mai und Juni, die der D. purpurea und lutea in den Juni und August; Dianthus Armeria blüht im Juli, deltoides im August und September: D. caesius im Mai, superbus im August und September; und doch findet unter allen diesen Arten eine hybride Verbindung statt; wenn entweder durch Zufall das eine oder das andere Individuum zu gleicher Zeit mit der anderen Art blüht, oder wenn man durch künstliche Mittel die eine oder die andere Pflanze zu gleicher Zeit zur Blüthe bringt.

Die Fähigkeit der Arten von einer Gattung zur Bastardzeugung wird durch die Verschiedenheit der Lebensdauer nicht aufgehoben, oder wesentlich gestört; obgleich uns noch kein Beispiel bekannt geworden ist, dass sich krautartige mit baumartigen Gewächsen auf diese Art mit einander verbunden hatten. Nach Kölreuten's Bericht liess sich z. B. Lavatera arborea nicht mit trimestris, Hibiscus Trionum nicht mit syriacus verbinden; dagegen verbinden sich nach W. Herbert's Bericht (150)

doch strauchartige Arten von Calceolaria mit krantartigen z. B. integrifolia und rugosa mit plantaginea. Bei geringerem Unterschied des Pflanzenkörpers und der inneren Organisation, wie zwischen einjährigen und zweijährigen oder perennirenden findet von dieser Seite noch weniger Hinderniss in der Verbindung statt: indem sich Hyoscyamus niger mit agrestis, Digitalis ochroleuca und lutea mit purpurea, Dianthus superbus mit barbetus und chinensis, deltoides mit Armeria, Verbascum nigrum mit Lychnitis und Thapsus, phoeniceum mit Blattaria und Thapsus u.s. w. verbinden. Dass sich aber Lavatera arborea nicht mit trimestris, oder Lobelia cavanillesiana nicht mit cardinalis, fulgens und splendens, Hibiscus syriacus nicht mit Trionum verbunden hat, mag nicht sowohl in der Verschiedenheit der holz- und krautartigen Textur, als in anderen Verhältnissen der Arten liegen: da der gleiche Unterschied die Verbindung bei den erwähnten Arten der Calceolaria nicht hindert, und auch Arten von Rhododendrum mit immergrünen Blättern mit Azalea mit abfallenden Blättern eine Verbindung eingehen.

In gewissen Fällen scheint die Fähigkeit der Gewächse zur Bastardbefruchtung durch äussere Umstände erweckt zu werden. Manche Bastardbefruchtungen, welche im Sommer leicht gelingen, schlagen im Herbst, bei fehlender Sonnenwärme nicht mehr an. Manche andere Bastardbefruchtungen, und überhaupt solche, welche selten oder, (wie es scheint,) nur zufällig gelingen; wie Lychnis diurna mit flos cuculi oder Silene noctiflora, Nicotiana rustica mit quadrivalois, glauca mit Langsdorfii, paniculata mit vincaeflora (s. oben S. 8.), bei welchen Allen zwar auch ein sehr geringer Grad der Wahlverwandschaft stattfindet, scheinen nur durch, noch unbekannte äussere oder innere Umstände begünstigt, zu Stande zu kommen; da die grosse Anzahl vergeblich wiederholter Versuche beweist, dass die Fähigkeit dieser Pflanzen zur Bastardzeugung unter den gewöhnlichen Verhältnissen als nicht vorhanden zu betrachten ist.

Wie bei den Thieren, so auch bei den Pflanzen spricht sich die Fähigkeit sich gegenseitig zu verbinden am entschiedensten in den Varietäten aus, welche Eigenschaft im Land- und Gartenbau so bekannt ist, dass es als eine allgemeine Regel gilt, dass, wenn man die Rasse rein erhalten will, man niemals zwei Varietäten Einer Art z. B. von Brassica, Phaseolus, Pisum, Lactuca, Cucumis u. s. w. neben einander, sondern ganz abgesondert pflanzen muss (151). Die ausgezeichnetste Fähigkeit zur Bastardzeugung unter den reinen Arten Einer Gattung scheint bei der Calceolaria vorhanden zu sein; weil sie sich nach dem Bericht von W. Herbert nicht nur untereinander sehr leicht verbinden, sondern auch alle solche Bastarde fruchtbar und zu weiterer Bastardirung geneigt sind.

Die Cultur bereitet die Pflanzen zur Erschütterung ihrer angestammten Form und Natur vor: so dass die Gewächse nicht selten ihre Gewohnheiten verlieren und zur Erzeugung von Varietäten geneigt werden, was auch von Lecoq (152) bestätigt wird.

## B. Bei den Arten der Pflanzen insbesondere.

Aus den vorhergehenden Untersuchungen hat es sich ergeben, dass weder in den natürlichen Familien, noch selbst in den Gattungen, welche wegen der Uebereinkunft ihrer Arten in der äusserlichen Organisation ebenfalls natürliche genannt werden dürsen, ausserliche Merkmale weder des Daseins der Fähigkeit zur Bastardbefruchtung überhaupt, noch der verschiedenen Grade dieses Vermögens aufzufinden sind; sondern dass dieses Vermögen nur durch unmittelbare. Versuche in den Arten (Species) der Pflanzen zu entdecken ist. Bei diesen Versuchen hat es sich ferner gezeigt, dass es sehr zweifelhast ist: ob sich Pslanzen aus verschiedenen Gattungen mit einander bastardiren lassen; zogleich hat es sich aber auch ergeben, dass sich einige Arten einer Gattung leicht, andere schwierig, noch andere aber gar nicht durch Bastardbefruchtung miteinander verbinden: obgleich die Fremdbestaubung bei den einen Arten so leicht als bei den anderen ohne Nachtheil der Sexualorgane ausführbar, und äusserlich kein Grund des Hindernisses der Verbindung der Arten sicht-Dieser Verschiedenheit auf den Grund zu kommen, ist bar ist. der Gegenstand der folgenden Untersuchung.

In Beziehung auf das Dasein oder die Abwesenheit der Bastardirungsfähigkeit der Arten einer Gattung haben wir zu bemerken, dass, wenn auch die Bastardbefruchtung bei vielen Pflanzen, welche diesen Versuchen unterworfen worden sind, noch nicht gelungen ist, hieraus doch noch keineswegs folgt, dass sie gänzlich unfähig zu dieser Verbindung sind; indem bievon vielfache Ursachen zum Grund liegen können: vorzüglich aber, dass solche Arten, welche bis jezt noch keine Bastardverbindungen eingingen, noch nicht mit allen congenerischen Arten versucht worden sind, worunter sich auch solche befinden könnten, welche der Bastardbefruchtung nicht widerstreben möchten: da wir bereits Arten von Pflanzen kennen gelernt haben, welche sich selten, und nur dann verbinden, wenn ein glückliches Zusammentreffen von Umständen die gezwungene Befruchtung einiger wenigen Samen begünstigt. Auch wollen wir gerne zugeben, dass bei unseren fehlgeschlagenen Versuchen, gleich wie bei einigen von Kölreuter, besondere Hindernisse können obgewaltet haben, dass die eine oder die andere Fremdbestäubung nicht befruchtet hat.

In solchen Fällen von geringer Fähigkeit zur Bastardzeugung unter den Arten, welche eine unvollkommene Befruchtung oder die Erzeugung von medullosen Samen zur Folge haben, (s. oben S. 101) ist die öftere Wiederholung der Versuche zu verschiedenen Zeiten und mit verschiedenen Individuen sowie die Durchführung der Versuche durch ganze Gattungen, oder wenigstens mit so vielen Arten einer Gattung, als man sich möglicherweise verschaffen kann, sehr zu empfehlen. Beispiele von schwierig und selten erfolgender Bastardbefruchtung sind nach unserer Erfahrung folgende: Lychnis diurna Q flos Cuculi Q, Cucubalus viscosas QLychnis diurna of, Lychnis diurna Q Silene noctiflora of, Nicotiana paniculata Q vincaestora of, rustica Q quadrivalvis of, Dianthus barbatus Q prolifer of (s. oben S. 8, 109). Zugleich mag man daraus abnehmen, dass die Fähigkeit zur Bastardzeugung unter den Pslanzen bei weitem nicht so weit verbreitet ist, als viele Botaniker zu glauben scheinen.

Bei der Untersuchung der Fähigkeit der Arten zur Bastard-

befruchtung ist nicht blos der weibliche, sondern auch der männliche Faktor in Betrachtung zu ziehen: wie schon oben (S. 110) bemerkt worden ist: beide sind zwar naturgemäss in den Blumen der reinen hermaphroditischen Arten in einem völligen Gleichgewicht vorhanden (168): bei der Bastardbefruchtung aber, wo in Einer Blume zwei verschiedene Naturen mit einander in Berührung gebracht werden, zeigen sich hiebei sehr verschiedene Verhältnisse. Wir haben nämlich Arten kennen gelernt, welche von weiblicher Seite die Bastardbefruchtung von mehr als einer Art annehmen; wir nennen dieses Verhältniss den Umfang der Wahlverwandtschaft: und dann andere Arten die von männlicher Seite sich fruchtbar zeigen, d. i. mit ihrem Pollen wieder andere Arten befruchten: wie Dianthus barbatus, japonicus, chinensis, superbus, Nicotiana rustica, paniculata u. s. w.; wir möchten dies die allgemeine Potenz einer Art nennen. Gewöhnlich sind solche Arten, welche die Bastardbefruchtung mit einer Art annehmen, auch empfänglich für andere, nur in verschiedenen Graden; daher es uns wahrscheinlich ist, dass Pflanzen und Arten, welche bis jetzt nur eine einzige Art angenommen haben, noch andere finden können, mit welchen sie eine Bastardverbindung eingehen werden.

Von männlicher Seite gibt es aber auch Arten, deren Pollen zwar andere befruchtet, deren weibliche Organe aber noch von keiner anderen Art eine Befruchtung angenommen haben: als ein auffallendes Beispiel hievon nennen wir die Nicotiana Langs-dorfii, welche in absteigendem Grade die N. paniculata, vincae-flora, suaveolens, glauca, und nur unvollkommen die rustica befruchtet, von keiner dieser Arten aber eine Befruchtung annimmt.

In Beziehung auf diese Geschlechtsverhältnisse zeichnet sich bei der Gattung Nicotiana die acuminata gegen andere nahe verwandte Arten besonders aus; indem ihr Pollen weder andere Arten befruchtet, noch auch ihre weiblichen Organe von andern wie z. B. von glutinosa, Langsdorfti, latissima, paniculata, quadrivalvis, suaveolens, Tabacum, vincaeflora eine Befruchtung angenommen haben: welche Ursachen diesen Verschiedenheiten zum

Grund liegen, darüber sind verschiedene Hypothesen aufgestellt Mann könnte zwar hoffen, dass durch vergleichende worden. mikroscopisch - anatomische Untersuchungen der Befruchtungsorgane einiges Licht hierüber verbreitet werden könnte: soweit . nun aber auch mit Hülfe der sehr vervollkommneten Vergrösserungsglässer in mancher Beziehung die Kenntniss der inneren Structur der Gewächse in neuester Zeit vorgeschritten ist: 50 sind wir doch in die inneren anatomischen Verhältnisse, so weit sie diesen Gegenstand der Untersuchung betreffen, noch so wenig vorgedrungen, dass wir noch keinen Anhaltspunkt für die Erklärung dieser vitalen Erscheinung daraus abstrahiren können; wenn wir nicht anders die Hypothese Ad. Brongmast's (154) von der Verschiedenheit der Granules spermatiques hieher ziehen wollen. Wir haben aber gesehen, dass nicht blos der männliche, sondern auch der weibliche Faktor eine Hauptrolle bei der Befruchtung spielt.

Bei der Untersuchung der Ursache der verschiedenen Fähigkeit der Arten der Pflanzen zur Bastardzeugung haben wir vorzüglich zwei Fragen ins Auge zu fassen: nämlich 1) wodurch
unterscheidet sich die Art (Species) von der Varietät? und
2) sind die Arten unveränderlich oder wandelbar? Beide Fragen
stehen in dem unmittelbarsten Zusammenhang mit einander, und
sind sowohl für die physiologische, als wie für die systematische
Botanik von der höchsten Wichtigkeit.

Bekanntlich herrscht über beide Fragen noch ein Streit, in welchen wir uns aber hier nicht umständlich einlassen können; wir wollen nur die hauptsächlichste Meinungen einiger Schriftsteller hierüber kürzlich anführen, und die Sache von der Seite untersuchen, insoferne sie unseren Gegenstand speciell berührt, und dann die Thatsachen, wie sie sich bei unseren Versuchen ergeben haben, und welche hierüber einigen Außschluss geben können, sprechen lassen.

Van Mons (155) (s. oben S. 11) behauptet, dass nur den Varietäten die Bastardirungsfähigkeit zukomme; indem er zugleich den physiologischen Unterschied zwischen Art und Varietät darin setzt, dass jene bei der ersten Aussaat keine

Individuen von verschiedener Form, diese aber gleich in der ursprünglichen Zeugung verschiedene Abarten liefert. Der wesentliche Unterschied der Art von der Varietät besteht daher nach Van Mons in der Stabilität der erstern und in der Variabilität der letztern, woraus der Unterschied in Form und Aussehen resultirt. Diesen Satz haben wir zwar bei den Hybriden im Allgemeinen bestätigt gefunden: es sind aber auch fruchtbare Bastarde, namentlich aus den Gattungen Dianthus, Geum, Gladiolus, Crinum u. s. w. constant geblieben, und haben bis in die sechste und achte Generation keine Varietäten geliefert. Hiebei ist jedoch zu bemerken, dass nur der geringere Theil der fruchtbaren Pflanzenbastarde in den folgenden Generationen eine solche Stabilität der Formen besitzt: hievon weiter unten.

- G. R. Treveranus (156) erklärt: "dass man ohne willkürliche Voraussetzungen den Unterschied zwischen Art und Varietät nicht angeben könne, ungeachtet es Gränzen der Degeneration der lebenden Wesen gebe. Unsere Erfahrungen hierüber seien sehr beschränkt, und zum Theil, dem Anschein nach, sehr widersprechend; indem einerlei Ausartungen bei sehr verschiedenen Einflüssen entstehen können." Hier scheint uns die Ursache der Unsicherheit und Ungewissheit der Entstehung der Degenerationen oder der Varietäten mehr in dem Mangel genauer Versuche und Beobachtungen, als in der Unregelmässigkeit des inneren Lebens des organischen Körpers zu liegen.
- E. Blyth (167) hingegen hält in Beziehung auf die Thiere die Charaktere, durch welche sich Species von einander unterscheiden, von anderer Art, als die, welche Varietäten von einander trennen; indem jene selten in Ansehung der Verhältnisse ihrer verschiedenen Körpertheile mit einander übereinstimmen, worin die constantesten specifischen Kennzeichen bestehen, und beruft sich auf einige Beispiele; man könne unter anderem mit Bestimmtheit behaupten, dass der Cap-Rabe vom südamerikanischen, und beide wieder vom Raben der Südsee-Inseln und Europa's verschieden seien. Dagegen sei die Eichelheher von Schweden und Italien dieselbe Art: was nicht der Fall sein würde, wenn Localität und Clima einen bedeutenden Einfluss

auf ihn ausüben würde. Die sehr unbedeutenden Unterschiede also, die ihn von dem japanischen und kleinasiatischen trennen, müssten sogleich für specifische Kennzeichen gelten. Wenn es sich nicht ergebe, dass die Eichelheher der dazwischenliegenden Länder Uebergangscharaktere darbieten, oder dass streng analoge Unterschiede im Naturzustande durch lokale und climatische Verhältnisse- erzeugt werden: so müsse obiger Schluss für vollkommen bündig gelten." Blith fährt dann fort: "Sehen wir ferner, wie Species, die in Betreff der Anpassung so viel Allgemeingültiges haben, wie die ächten Raben, eine sehr wenig ausgedehnte Lokalität bewohnen: so muss uns dies zur Vorsicht aussordern, selbst sehr ähnliche Thiere aus weit auseinander liegenden Ländern nicht schlechthin für dieselbe Art zu erklären. Man vergesse nicht, dass sich kein Grund angeben lässt, wesshalb ursprünglich verschiedene Arten einander nicht sehr gleichen Abgesehen von den menschlichen Eingriffen mag es keine einzige Species geben, welche ziemlich allgemein über den Erdboden verbreitet wäre. Eine bedeutende, ja selbst die grösste Fähigkeit der Ortsveränderung bedingt keineswegs eine starke geographische Verbreitung, wie sich aus dem Beispiel der gemeinen Thurmschwalbe und deren amerikanischen Repräsentanten (Chaetura pelagica) ergibt. Dieses Princip findet allerdings nur auf diejenige Arten Anwendung, welche die Fähigkeit der Ortsveränderung besitzen; allein ebensowahr ist, dass andere analoge Ursachen die ungebührliche Verbreitung der fixirten Arten hindern", (namentlich bei den Pslanzen, welche an den Boden, aus dem sie entsprossen, geheftet sind).

Ganz die gleichen Verhältnisse finden wir bei den Pflanzen, insbesondere bei artenreichen Gattungen, wie Verbäseum, Dianthus, Lobelia u. a., deren Arten oft sehr wenig von einander abweichen: so dass ihre distinktiven Charaktere zuweilen sehr schwierig zu bestimmen sind, welche aber nichtsdestoweniger in den daraus gebildeten Bastarden die specifischen Unterschiede deutlicher und bestimmter in ihren Formen und Eigenschaften von sich geben, als die reinen, von Manchem blos für Uebergangsformen gehaltene Arten für sich selbst zeigen.

Die Frage, werin sieh die Art von der Varietät unterscheide, ist daher, wie E. Friks (158) bemerkt, eine rein biologische; indem ein sicherer Grund der Artbestimmung nicht blos in der Abstraktion gefunden werden kann, weder in den Merkmalen noch in den Uebergangsformen; sondern man muss ihn in der Resserion suchen, d. h. in der individuellen Geschichte einer jeden Art, deren ganzen Entwickelung, und nicht in einem gewissen Moment. Wir können aber in den Hauptrücksichten in Beziehung auf den Unterschied der Art und Varietät keine wesentliche Verschiedenheit zwischen dem Thier- und Pslanzenreich aussichen.

W. Herbert (158) sagt: "es gebe in der That keine merkliche oder natürliche Grenze zwischen Species und einer permanenten oder abstammenden Varietät: noch gebe es Kennzeichen, an welchen man Species von Varietät mit Zuverlässigkeit unterscheiden könne; indem eine lokale Varietät sich selber fortpflanzen könne, wenn sie unter bestimmten Verhältnissen des Bodens und des Clima abgesondert gepflanzt werde."

Kricht (160) ist bei den Pflanzen noch auf eine nähere Bestimmung der Art eingegangen; indem er auf ihren Ursprung zurückweist, und den Satz aufstellt: "dass die Erzeugung eines fruchtbaren Bastards den directen Beweis liefere, dass die beiden Eltern zu der nämlichen Species gehören, und dass folglich ein steriler Bastard von verschiedenen Arten abstamme": W. Her-**BERT** (161) tritt dieser Meinung in der Hauptsache bei: dass nämlich die Entstehung eines fruchtbaren Bastards den gemeinschaftlichen Ursprung der Eltern bezeichne; indem er zugleich zwischen Art und Varietät keine substantielle oder natürliche Verschiedenheit zugibt, und sie nur dem Grade nach, und nicht absolut verschieden erklärt: da es sich hier nur um die Entscheidung der Frage handle: ob es eine positive und unveränderliche Grenzlinie der Fruchtbarkeit oder Sterilität bei allen gemischten vegetabilischen Produkten gebe, welche in der ursprünglichen Identität oder Heterogeneität der elterlichen Grundlagen beruhte? oder ob es möglich sei, dass zwei Pflanzen, welche nach syste--matischer Ansicht als distincte Species gelten, dennoch fruchtbare Bastarde liefern können, ohne in diesem Falle gegen die

systematische Ordnung zu verstossen? Nun hätten ihm aber weitere Versuche gezeigt, dass die Sterilität oder die Fruchtbarkeit der Hybriden nicht von der ursprünglichen Verschiedenheit der Stammeltern abhange: sondern von dem Einfluss des Climas, des Bodens und des Standorts, und mehr von constitutionellen, als von den engeren botanischen Assinitäten der Eltern bestimmt werde" (162) (s. unten von der Fruchtbarkeit der Bastarde): und dass, wenn zwei Arten in Hinsicht ihrer fruchtbaren Abkunft im System vereinigt werden sollen, der Botaniker seine specifischen Merkmale nur im Allgemeinen festsetzen und sich an die generischen Charaktere halten müsse. Hiegegen seie nun eingewendet worden, dass, wenn Pflanzen, welche sich jetzt verschieden zeigen, einst von einem ursprünglichen Typus ausgegangen wären, wir sowohl durch den Process der Natur, als durch Kunst täglich neue Formen und Verbindungen um uns her würden entstehen sehen: da es doch nicht scheine, dass das Verzeichniss, namentlich europäischer Gewächse, sich durch Erzeugung neuer Arten in der Wildniss vermehrt babe."

Auf diesen Einwurf antwortet Herbert (163) selbst, dass "es sehr wahrscheinlich seie: dass die verschiedenen Arten, welche wir nun unveränderlich als specifisch verschieden erkennen, aus einem einzigen Kern oder Stock entsprossen seien, z. B. Mesenbryanthemum (164), Calceolaria (165), Erica (166), und bei der Erschaffung der ursprünglichen Typen mit einem bleibenden Vermögen zur Veränderung unter verschiedenen Umständen begabt worden sein dürften. Diese Veränderungen möchten aber zu einer sehr frühen Zeitperiode, etwa zur Zeit der Sündfluth bei der Verbreitung der Samen über die ganze Erde durch Boden und Clima bewirkt worden sein (167).

Nach dieser Hypothese der Genesis der Arten der Gewächse, welcher unter verschiedenen Modificationen auch andere Botaniker gehuldiget haben, solle die Vervielfältigung und unendliche Mannigfaltigkeit der vegetabilischen Formen und Arten durch hybride Zeugung hervorgebracht worden sein: wie Puvis (164), L. Reichenbach, Nees von Esenbeck und Voigt (169) behaupten. Nunist es aber, abgesehen von der abweichenden Natur der Bastarde

von der der reinen Arten, in Hinsicht auf Fruchtbarkeit und Fortpflanzung nicht erklärlich: wie, warum und zu welcher Zeit die Vermischung der Urtypen, wenn es deren mehrere gegeben baben sollte, und ihrer Nachkommenschaft, und diese Vervielfältigung der vegetabilischen Formen aufgehört, und sie ihre Erschöpfung oder ihren Stillstand gefunden haben sollen? dagegen aber die Stabilität der bis dahin entstandenen Formen und Arten eingetreten seie? Aus den gleichen Gründen müssen wir auch die Hypothese der hybriden Zeugung als Quelle des Artenreichthums so vieler Pflanzengattungen, wie Verbascum, Calceolaria, Fuchsia, Erica, Pelargonium, Mesembryanthemum u. s. w. als unhaltbar verwerfen. Das ganze Gewächsreich würde demnach mit einem Wort nicht aus Arten, sondern aus lauter Varietäten bestehen, wie auch Prof. HENSCHEL (170) bemerkt hat. Ueberdies scheint uns die Erschaffung eines einzigen, oder einiger wenigen Grundtypen, aus welchen alle vegetabilische Arten hervorgegangen sein sollen, nicht leichter erklärlich zu sein, als die ursprüngliche Schöpfung aller vorhandenen vegetabilischen Arten zu gleicher Zeit. Es müsste auch folgen, dass hybride Zeugung bestimmter Zweck der Natur seie, wie Knight (171) und Andere behauptet haben: was aber, wie wir weiter unten sehen werden, durch die Eigenschaften der Bastarde vollkommen widerlegt wird: auch müsste die Erzeugung wirklicher Bastarde in der freien Natur viel häufiger vorkommen, als dies wirklich der Fall ist. (S. unten von der Bastarderzeugung in der freien Natur.)

J. B. Wilbrand (172) bezweiselt, "dass es abgéschlossene stabile Psianzenspecies gebe, wenigstens seien sie nicht überall so bestimmt wie in dem Thierreich. Einige Psianzensormen wechseln allerdings nie, andere hingegen auf eine so mannigsaltige Weise, dass es mitunter eine schwere Aufgabe bleibe, bestimmte Species sestzustellen, und dass daher eine stete Verschiedenheit der Meinungen über die Gültigkeit und Ungültigkeit mancher aufgestellten Species unter den Psianzensorschern herrsche. Wie viele Species seien nicht in neueren Zeiten in den Gattungen Rubus, Rosa, Aconitum, Delphinium, Verbascum, Brassica, Nico-

tiana und vielen andern aufgestellt worden, deren Richtigkeit von Manchen anerkannt, von Vielen aber auch mit guten Gründen bezweifelt werde."

Von grösserer Wichtigkeit für unsere Untersuchung über das Wesen der Pflanzenspecies ist die apriorische Ansicht einiger naturphilosophischen Botaniker, welche eine stete Fortbildung der Formen der Thiere und Pflanzen als Axiom annehmen, und von der Perfectibilität des Menschen auf die Veränderung der Thiere und Pflanzen schliessen. Fr. Winner (178) ist dieser Behauptung schon vom philosophischen Standpunkte aus entgegen getreten. Es ist aber hier nicht der Ort und auch nicht unsere Absicht. in den alten Streit über das Wesen der Pflanzenspecies ins Einzelne einzugehen, und alle die verschiedene Meinungen hierüber anzuführen, und darüber entscheiden zu wollen; sondern zu untersuchen: wie sich die reine Art in Beziehung auf die Eigenschaften zu den Bastarden verhält, um durch Vergleichung die Natur und die Gesetze der Bastardzeugung im Pflanzenreich genauer kennen zu lernen. Es handelt sich hiebei insbesondere davon, zu erfahren: ob die reine Pflanzenart stabil oder veränderlich ist: und wenn dieses ist, wie weit, und durch welche Einflüsse die verschiedene Veränderungen der Species bewirkt werden möchten.

- G. R. Treviranus (174) sagt: "dass auch der Organismus der lebenden Natur ebensowohl als alles Uebrige, was im Raum und in der Zeit existirt, unaufhörlichen Veränderungen unterworfen seie: dass daher auch die Organisation der Thier- und Pflanzenkörper sich Ferändere, und ganze Arten untergehen und neue an ihrer Stelle entstehen."
- F. J. Schelver (175) bestreitet die Beständigkeit der Pflanzenspecies; indem er zwar zugibt, "dass die der Pflanze eingeprägte Constellation nicht so leicht vertilgbar seie, dass aber Niemand sagen könne, dass grössere Zeiträume keine Gewalt haben, und dass Jahrhunderte bei innerem Erdwandel oder äusserer Verpflanzung nicht durch allmähligen inneren Einfluss den fremden Charakter tilgen und einen neuen erziehen könne." Ferner sagt er (176): "Das Bildungsgesetz, das besondere Verhältniss von

Erde und Sonne ist allein ewig: das Gebildete (die Pflanzenspecies) ist aber wandelbar und vergänglich."

Hofrath T. L. Reichenbach (177) sagt: "die Gattungen und Arten sind wie alle Stufen der Natur nichts Abzuschliessendes, sondern etwas fortdauernd und in sich selbst sich Entwickelndes, in ihrer objectiven Erscheinung sowohl, als auch in der subjectiven Beschauung, der Zeit gehörig, in der sie bestehen. Das alte Stabilitätsprincip der Arten würde unsere Beobachtungsfähigkeit für diesen Generationsverlauf, unsere gleichzeitige Existenz, mit den ursprünglichen Stammeltern, sowie mit den, bis auf die neueste Zeit abgestammten Individuen bedingen: da aber diese Bedingung unerfüllbar ist, so löse sich auch jenes Urtheil in sein Nichts auf."

Aug. DE St. Hilaire (178) und M. A. Puvis (179) haben sich ebenfalls für diese Ansicht erklärt: keiner dieser Schriststeller hat aber das wirkliche Aussterben oder absolute Verschwinden einer reinen Pflanzenart nachgewiesen, noch gezeigt, auf welche Weise eine solche Lücke in der Reihe der Schöpfung entstanden, und noch weniger, wie sie wieder ausgefüllt worden ist. Das Beispiel des Verschwindens des Mammuth (180) beweist zwar allerdings nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Wirklichkeit des Aussterbens einer Thierart aus der wirklichen Schöpfung; daher wird wohl anzunehmen sein, dass es auch bei Pflanzen, welche eine sehr beschränkte Verbreitung haben, durch epidemische und andere Einflüsse geschehen könnte. Wie aber eine solche entstandene Lücke in der Reihe der lebendigen Geschöpfe wieder ausgefüllt werde, und ob diese Ausfüllung im Zweck der Natur liege und gesetzmässig erfolgen müsse: darüber gibt uns die Geschichte des Lebens der organischen Geschöpfe keinen Aufschluss.

J.J. d'Onalius d'Halloy (181) und Isidore Geofroy de St. Hilaire (182) huldigen der Hypothese der Veränderlichkeit als derjenigen, welche sich mit dem von der Natur befolgten Gange am besten vertrage. Der Erstere sagt jedoch (183), "dass die alten Zeiten der Fortpflanzung der Geschöpfe weit günstiger gewesen seien, als unsere Epoche; indem die Temperatur, die Beschaffenheit

der Atmosphäre und die Produkte sehr verschieden von einander seien, und viele Veränderungen erlitten haben: so dass von den alten Species zu den neuen keine Uebergänge zu finden seien. Er gibt jedoch zu, dass seit den historischen Zeiten, oder seit der letzten geologischen Hauptumwälzung eine solche Stabilität in der Natur stattgefunden habe, dass die Species ihre unterscheidenden Kennzeichen constant beibehalten haben. Wenn man aber auch zugebe, dass in der jetzigen organischen Natur eine Beständigkeit obwalte, welche keine so bedeutenden Veränderungen aufweise, wie diejenigen, welche in den auf einander folgenden geologischen Epochen zu bemerken seien: so folge daraus noch nicht, dass diese Beständigkeit vollständig seie."

Isidore Geofroy de St. Hilaire bemerkt (184) in dieser Beziehung dass, welcher von beiden Ansichten, der Stabilität oder der Veränderlichkeit der Species, man auch huldigen möge, es sich vor Allem um die Feststellung, sowie um die sichere Ermiltelung der, jeder Localitet eigenthümlich angehörenden Typen handle (s. oben S. 150). Ob nun diese Typen ebenso viele wirkliche Species, die sich von dem Anfange der jetzigen Schöpfung an bis auf unsere Zeit unverändert fortgepflanzt haben, oder blose Varietäten seien, deren Formen durch die, sie fortwährend umgebenden, äusseren Potenzen bedingt worden sind, seie eine besondere Frage; es liege aber auf der Hand, dass die genaue Bestimmung der, jedem Lande eigenthümlichen Formen bei deren Beurtheilung einer der Hauptfactoren sein müsse. In dieser Beziehung haben demnach die Vertheidiger der Theorie der Veränderlichkeit der organischen Geschöpfe dasselbe Bedürfniss, wie die Anhänger der Stabilität der Typen: nur werden manche Species, welche diese als streng und unwiderruflich festgestellt betrachten, von jenen nur als provisorisch aufgestellt angesehen: so dass die Entscheidung über deren wirkliche Bedeutung der Zukunft vorbehalten bleiben muss.

Diejenigen Naturforscher nun, welche eine solche Fortbildung und Umwandelung der Thier- und Gewächsarten annehmen, verlangen zwar hiezu einen viel grösseren Zeitraum, als ein Menschenalter: ja! tausende von Jahren: wo freilich alle

menschliche Beobachtung aufhört, und es unmöglich ist, den unmerklichen Veränderungen der ursprünglichen Formen zu folgen, und in ihren Phasen festzuhalten. Wir könnten uns eine solche Fort- und Umbildung der Gewächsarten, wie sie von einigen Naturforschern behauptet wird, nur unter solchen allgemeinen Catastrophen des Erdkörpers als möglich denken: wie sie uns die verschiedenen Schöpfungsepochen der Vorwelt aufweisen: wo keine wirkliche Uebergänge stattgefunden haben: sondern das allgemeine Bildungsprincip aller Organismen eine veränderte Richtung erhalten hat, welche zwar Fortschritte beurkunden, die aber mehr als neue Schöpfungen zu betrachten sein möchten, als dass sie unmittelbare Fortbildungen früher vorhandener Typen genannt werden könnten; indem selbst d'Onalius d'Hallor (185) zugesteht, dass von den alten Species der früheren Epochen keine Uebergänge zu den neueren Arten gesunden werden. (S. oben S. 156.)

Glücklicherweise hat uns nun die Geschichte und die Geologie Documente von sehr hohem Alter, zwar nicht von Vielen, aber doch von einigen Pflanzenformen überliefert, welche sich nicht nur in mehreren Jahrhunderten, sondern sogar in einigen Jahrtausenden nicht bemerkbar verändert haben. Doch möchten auch diese Zeiträume in Vergleichung mit der letzten Schöpfung des Gewächsreichs den Vertheidigern der Fortbildungshypothese noch zu gering scheinen.

Von besonderer Bedeutung scheinen uns in dieser Beziehung diejenigen Beispiele in der geschichtlichen Botanik zu sein: wo Samen von hohem Alter durch Keimung Pflanzen hervorgebracht haben, welche vollkommen mit denen übereinstimmen, welche die freie Natur in unseren Tagen immer noch hervorbringt: wie die glaubwürdigsten Zeugen versichern. Mays-Körner aus den Gräbern der Incas haben durch Keimen der dort einheimischen Art vollkommen gleiche Pflanzen geliefert (186). — Samen aus den Gräbern der alten Gallier von der Zeit der Einführung des Christenthums, (wahrscheinlich zur Zeit Clodowig's im dritten oder vierten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung,) haben Pflanzen von Heliotropium vulgare, Centaurea Cyanus und Tri-

folium minimum hervorgebracht: nach dem Bericht von Jeuannor (187). Gegen diese Beispiele könnte jedoch der Zweisel erhoben werden: ob diese Gewächse auch in allen kleinen Verhältnissen mit den jetzigen Typen völlig übereingekommen seien? weil von keinem bekannten Botaniker die vollkommene Identität der Formen beglaubigt worden ist.

Dagegen dürsen wir dem Urtheil und der Autorität des Grasen Caspar von Sternberg, welcher aus den, in den Behältern ägyptischer Mumien erhaltenen Samen den, noch jetzt bekannten Talavera: Weizen, (Triticum vulgare, spica laxa mutica alba glabra Metzg.) (188) erhalten hat, volles Vertrauen schenken; gleichfalls sinden wir auch den Mohn und den Lothos noch ganz ebenso, wie sie in den ägyptischen Hieroglyphen vor mehr als zweitausend Jahren gebildet waren (189).

Als einen besonderen geologischen Beweis für die Stabilität der Arten und für die Unwahrscheinlichkeit der behaupteten Fortbildung der Arten selbst in Tausenden von Jahren halten wir noch die Reste und Abdrücke von Pslanzen, sowie die Reste von Conchylien, welche in Gesellschaft unter und zwischen einander in dem Stuttgarter und Cannstatter Kalktuff gefunden und noch lebend in der Gegend angetroffen werden, von welchen H. Fr. A. Walchner (190) ein langes Verzeichniss liefert, wovon wir als anerkannt identisch nur folgende ausheben: Arundo Phragmitis, Equisetum, Scolopendrium officinale mit Fructification, Blätter von folgenden Bäumen, Salix fragilis und aurita, Populus tremula, Carpinus Betulus, Corylus Avellana, Quercus pedunculata, Ulmus campostris, Acer campostro, Rhamnus catharticus, Cornus sanguinea. Diese Thäler von Stuttgart und Cannstatt sind zwar erst nach der tertiären Periode der Diluvialzeit und zwar vor der Ablagerung des Lössmergels gebildet worden, welche aber doch wohl noch in eine weit frühere Zeit hinauf reichen möchten, als die Erbauung der äpyptischen Pyramiden.

Diese Beispiele, wenn sie gleich nicht sehr zahlreich sind, scheinen uns unsweideutig für die Stabilität der Pflanzenspecies, wenigstens für deren unendlich langsame Veränderung und Fortbildung zu aprechen. Oder sollte etwa nur diese oder jene Art

oder Form der Fortbildung unterworfen, und kein allgemeines Gesetz der Veränderung für alle Thier- und Pflanzenarten stattfinden? Consequenterweise spricht aber jene Fortbildungshypothese eine allen mit organisch-lebendiger Bildung versehenen Geschöpfen nothwendige Veränderung aus, und nicht blos der einen oder der anderen Species von Thieren und Psazen. Unsere angeführten Beispiele zeigen zum wenigsten, dass die Fortbildung der Arten noch gar nicht erwiesen ist, und dass diese Wandelbarkeit, wenn sie auch stattfinden sollte, so unendlich gering ist und langsam erfolgt, dass sie bei unserer gegenwärtigen Untersuchung kaum in Betracht kommen kann: dass wir demnach keinen grossen Fehler zu begehen glauben: wenn wir uns an den jetzigen Thatbestand halten, und in der Annahme der Stabilität der Pflanzenart einen grösseren effectiven Nutzen für die pflanzenphysiologischen Untersuchungen und für den Fortschritt der Wissenschaft erblicken, als in der Annahme jener Hypothese.

Sollte endlich nicht auch noch ein besonderer Beweis gegen die Wandelbarkeit der Pflanzenspecies, wie sie oben behauptet worden ist, in der unbestreitbaren Thatsache zu suchen sein, dass die Varietät unter gegebenen Umständen von selbst wieder zur Urform zurückkehrt, was zwar d'Onalus d'Halloy (191) noch in Zweifel ziehen will: was jedoch, wie weiter unten erhellen wird, ein Naturgesetz zu sein scheint? Ueberdies scheint uns in der Annahme der Fortbildung der Arten und der Entstehung der Mannigfaltigkeit der specifischen Gewächsformen aus wenigen ursprünglichen Grundformen durch Bastardzeugung auf der einen, und der Behauptung des Stabilwerdens der fruchtbaren Bastarde auf der anderen Seite ein offenbarer Widerspruch zu liegen.

Aus allen diesen Gründen nehmen wir nun keinen Anstand, uns dem Tadel eines bekannten Naturforschers auszusetzen, welcher erklärt hat (192): "dass sich derjenige noch wenig in der Natur umgesehen habe, welcher um festbegrenzte Arten und überhaupt um unveränderliche Naturgesetze streite": und trösten uns, G. Cuvier (193), W. D. J. Koce (194), Agassiz (195) und Flourus (196) zu Mitstreitern zu haben.

Wenn wir aber überhaupt stabile Arten der Pflanzen, oder nur in unendlicher Zeit veränderliche Formen bei den vollkommeneren Gewächsen annehmen: so bestreiten wir die Thatsache damit nicht, dass es einzelne Formen oder Arten unter denselben gibt, auf welche durch tellurische und atmosphärische Agentien, wie Clima, Boden, Temperatur und Cultur ein grösserer Einfluss ausgeübt wird, als auf manche andere, und dass durch solche Agentien in ihnen die Wirkungen von Naturgesetzen hervorgerusen werden können, welche unter den angestammten Verhältnissen sich nicht geltend machen konnten; was jedoch nur einzelne Ausnahmen begründet, aber nicht zur allgemeinen Regel wird; indem solche auch langsam erfolgende Veränderungen gemeiniglich den Untergang, und nicht die Aneignung und Fortbildung der organischen Geschöpfe und der einzelnen Individuen zur Folge haben. Unter solche veränderliche Pslanzenformen mögen unter anderen Aconitum, Delphinium, Rubus, Rosa, Mentha, Senecio, mehrere Cichoraceen, wie Taraxacum (197), selbst Bäume, wie Platanus (198) u. s. w., und selbst unter diesen Gattungen nur einzelne Arten zu rechnen sein, welche eine grössere Geneigtheit zur Variation zeigen, bei welchen sich aber der Urtypus wohl niemals verändert: sondern die Varietät unter den ursprünglichen naturgemässen Verhältnissen nach und nach wieder zur Urform zurückkehrt. (S. unten Ausarten.)

Aus der Geneigtheit einiger Pflanzen, durch äussere Einflüsse, Cultur u. s. w. die Formen zu verändern oder zu modificiren, darf man also den Schluss noch nicht auf das ganze Gewächsreich machen. Aber auch diese Veränderungen sind nach ihren physiologischen Momenten noch nicht genau untersucht worden; obgleich der veränderlichen Formen im Verhältniss zu den stabilen es nur sehr wenige zu sein scheinen. Die Begründung solcher Einflüsse zur Veränderung der Pflanzenformen oder zur Entstehung von Varietäten erfordert aber eine lange Reihe der intricatesten und scrupulosesten Naturbeobachtungen, um zuvörderst nur einige sichere Anhaltspunkte für fruchtbare Hypothesen zu erhalten: da in diesem Felde der Untersuchung der Täuschungen sehr viele sind, welche den, für

einen so schwierigen Gegenstand eingenommenen Forscher befangen machen und irreleiten können.

Einige Naturforscher, welche die Stabilität der Arten bestreiten, wie Isider de St. Hilaire, C. Fraas (199), Prof. Hornschuch (200) und Andere, schreiben dem Clima einen ausserordentlichen Einfluss nicht nur auf die Farben der Arten, sondern auch auf ihre Form zu; Edw. Blyth (s. oben S. 149), ein genauer Beobachter der Natur, gesteht aber dem Clima und der Lokalität keine so grosse Wirkung auf die specifische Bildung und Unterschiede, namentlich bei den Thieren, zu. Ein soscher Einfluss scheint auch nur bei einigen Thieren und Pflanzen statt zu finden.

Der Wechsel des pflanzlichen Organismus, seine Veränderungen und Verwandlungen erfolgen gewiss nach bestimmten Gesetzen, und der Lauf der Veränderungen der Pflanzenspecies wird bei den vollkommeneren Gewächsen durch den ewigen Wechsel des Absterbens und die Wiederentstehung durch die geschlechtliche Zeugung, durch die Entwickelung aus dem Keim, das Wachsthum und die Metamorphose der Theile vollbracht und erschöpft, und die Art (Species) durch diesen ewigen Kreislauf erneuert und in ihrem Wesen erhalten, ohne dass ihre Natur und ihr Grundtypus eine wesentliche Veränderung erlitte. Wie die Bastardpflanze in ihren weiteren Generationen entweder zum Typus der Mutter zurückkehrt, oder sich in den väterlichen umwandelt: ebenso wird auch der reinen Art von der Natur die Nothwendigkeit eingeprägt sein, ihren Typus zu erhalten.

Wenn endlich die Bastardzeugung sowohl für die Fortbildung, als auch für die Quelle der Mannigfaltigkeit der speciellen Formen und Mittelformen artenreicher Gattungen (s. oben S. 153) in Anspruch genommen, und sogar als Naturzweck aufgestellt wird (201): so fehlt es doch noch an einer genauen Untersuchung hierüber, und noch mehr an-einem Beweis hiefür gänzlich: ob dieses nur möglich ist, oder ob nicht vielmehr solche Mittelformen schon längst vorhanden, und nur von früheren Botanikern übersehen, oder nicht genau beschrieben worden waren; indem bei der damaligen viel geringeren Anzahl bekannter Ge-

wächse die Charaktere der Arten weniger scharf gezeichnet, nun auf mehrere Arten anwendbar geworden sind. Wir erinnem nur daran, wie schwierig es ist, die viele verwandte Arten von Aster, Senecio, Rubus, Myosotis u. s. w., welche zu einer Hauptabtheilung gehören, fürs System scharf und genau zu charakterisiren. Wie sollten ferner noch auf diesem Wege mehrere artenreiche Gattungen der Asclepiadeen, Apocyneen und Orchide en gebildet worden sein, bei welchen eine hybride Befruchtung fast unmöglich zu sein scheint? (s. oben S. 117).

Es ist zwar Thatsache, dass zuweilen Bastardbefruchtungen im Freien geschehen (s. unten von der Bastardzeugung im Freien): ihre Gesetzmässigkeit als Naturzweck kann aber ebensowenig als bei den Thieren nachgewiesen werden; sondern sie tragen sich, durch besondere Umstände und den besonderen Bau einiger Gewächse begünstigt, nur zufällig in der freien Natur zu; indem sie den Gang der Natur nicht stören oder verwirren können; weil sie, wie wir im Folgenden sehen werden, bald früher, bald später wiederum aussterben, selbst wenn sie anfänglich Zeugungskraft besessen hatten.

Von den vorgeblichen Verwandlungen vollkommener Gewächsarten in andere, den sogenannten Ausartungen, besonders der Gräser, welche auf höchst oberflächlichen Beobachtungen beruhen, wird weiter unten in einem besonderen Capitel (s. vom Ausarten der Pflanzen) gehandelt werden: da sie keinen Beweis gegen die Stabilität der Pflanzenart abgeben können.

Nach dieser nothwendigen Abschweifung kehren wir zu der Untersuchung der Fähigkeit der Pflanzenarten zur Bastardzeugung zurück, wobei es zur Ermittelung der Gesetze der Wahlverwandtschaft von Wichtigkeit ist, zu wissen: ob das Gewächsreich aus stabilen Arten oder aus Varietäten und aus Gewächsen mit variablen Typen besteht. Im ersten Fall ist anzunehmen, dass die Bastarde eine normale und keine vage Bildung haben werden; im anderen Fall aber, dass sie je nach der Verschiedenheit der Individuen, obgleich von derselben Art, dennoch von verschiedenen Graden der inneren Fortbildung, jedesmal abweichende oder verschiedene Typen liefern müssten; weil es nicht wahr-

scheinlich ist, dass eine Art oder Gattung unter verschiedenen climatischen Einflüssen und in entfernten Ländern und verschiedenen Situationen in ihrer Fortbildung den vollkommen gleichen Schritt behalten könnten, und dass Arten, welche aus anderen Welttheilen in unser Clima und umgekehrt verpflanzt und angewöhnt werden, nicht denselben Typus beibehalten könnten. Ebendies würde wohl auch nicht möglich sein, wenn die jetzige unendliche Mannigfaltigkeit des Pflanzenreichs durch Bastardzeugung aus einem einzigen oder wenigen Urtypen entstanden wäre: der grossen Bedenklichkeit in Beziehung auf Fruchtbarkeit und Fortpflanzung der Bastarde überhaupt nicht zu gedenken, welche der Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese im Wege stehen.

Für die Stabilität und eigenthümliche Natur der Pslanzenspecies scheint uns auch noch die Thatsache zu sprechen, dass sich die specifischen Unterschiede nahe verwandter Arten in der Verbindung mit einer nämlichen anderen Art in den verschiedenen Bastarden deutlicher aussprechen, als sie selbst in den reinen Arten hervortreten: z. B. Lobelia cardinalis, fulgens und splendens in ihrer Verbindung mit syphilitica, Lychnis diurna und vespertina mit Cucubalus viscosus, Dianthus chinensis und pulchellus mit superbus u. s. w., geben sehr verschiedene Bastarde. Wenn diese nahe verwandte Arten einst aus Einem gemeinschaftlichen Urtypus hervorgegangen, oder durch Fortbildung eines oder des anderen Individuums von einander entfernt worden wären: so scheint es doch höchst unwahrscheinlich zu sein, dass sie sich bei der gegenseitigen Befruchtung nicht wieder in ihre Urform vereinigen, oder in der Bastardzeugung nicht als analoge Typen erweisen sollten. Das Wesen der Art besteht daher in dem bestimmten Verhältniss ihrer sexuellen Kräfte zu anderen Arten, welches Verhältniss neben der specifischen Form bei jeder Art ein eigenthümliches, besonderes und constantes ist; Form und Wesen sind in dieser Beziehung Eins.

Kölderer (202) glaubte darin ein untrügliches Zeichen des Unterschiedes der Art von der Varietät gefunden zu haben,

dass jene unfruchtbare, diese aber fruchtbare Nachkommen liefern; er stellte daher (208) als Axiom auf: "Plantarum copula hybrida productarum animaliumve summa foecunditas Varietatis, sterilitas vel summa vel foecunditas infra utriusque parentis modum ac proportionem plus minusve manca ac suppressa speciei indicium est omnium longe certissimum." In diesem Ausspruch mag ohne Zweifel der Grund zu dem Vorwurf liegen, dass Kölreuter Schuld an der Verbreitung des Vorurtheils trage, dass die Pslanzenbastarde unfruchtbar seien: er hat jedoch selbst mehrere Arten derselben in seinen verschiedenen Abhandlungen nambast gemacht, welchen er die Fruchtbarkeit nicht streitig macht; nur sind sie es in viel geringerem Grade, als ihre Stammeltern oder die reinen Arten; wie wir dies Alles umständlicher im Capitel von der Fruchtbarkeit der Pflanzenbastarde erfahren werden. Dieser Satz hat daher blos theilweise Gültigkeit, und kann nicht als Gesetz stattfinden; denn so sind z. B. die Bastarde Dianthus barbato-superbus und chinensi-superbus ziemlich fruchtbar: es wird aber desswegen Niemand den D. barbatus oder chinensis für Varietäten von superbus halten. (S. unten Varietätenbastarde.)

Naturgemässer ist der zweite Satz von Kölrkuter (204): "Copulatio mutua infructuosa, quo in plantis veram specierum imaginem agnoscere possis, lapis lydius est." Ein auffallendes Beispiel hievon ist Pentstemon gentianoides und coccineus Herru, welche beide Arten im Habitus einander sehr nahe sind, und blos in der Farbe der Blumen bedeutend von einander abweichen: so dass Lecoq (205) den coccineus (Hartwegi Decand.) eine Varietät des gentianoides nennt. Wiederholte Versuche, diese beiden Pflanzen durch Bastardbefruchtung wechselweise zu verbinden, schlugen aber gänzlich fehl: was wohl nicht der Fall gewesen sein würde, wenn sie blose Varietäten wären; wir stimmen daher in dieser Beziehung dem Ausspruch De Candolle's (206) bei, wenn er sagt: "P. gentianoides ab Hartwegi species distinctissima."

Die Capacität für Bastardbefruchtung ist bei den reinen Arten ziemlich constant, und nur selten in den Individuen beschränkt oder ganz unterdrückt: wie wir z. B. bei unserem *Dianthus* 

japonicus (207), und auch bei einem Individuum des D. barbatus und der Lychnis diurna Q wahrgenommen haben. Es scheint dies von inneren Ursachen hergerührt zu haben; denn an diesen Pflanzen war äusserlich weder in dem Wuchs, noch in den Blumen im geringsten ein krankhafter Zustand zu bemerken. — Decrepidation des Individuums, sowie Kälte schwächen die Fähigkeit zur Bastardzeugung.

## VI. Von den Gesetzen der sexuellen Anziehung unter den Pflanzen bei der Bastardbefruchtung.

Da wir gesehen haben, dass die Fähigkeit zur Bastardzeugung weder mit den Familien, noch mit den Gattungscharakteren in nothwendigem Zusammenhang steht: sondern ein Attribut der einzelnen Art (Species) ist; indem sich Pflanzen aus derselben Familie und der nämlichen Gattung leicht, andere hingegen schwierig, der grösste Theil aber gar nicht mit anderen Arten verbindet: so ist es wichtig, dem Grund dieser Verschiedenheit nachzuforschen, und womöglich die Gesetze zu bestimmen, nach welchen sich diese Unterschiede richten.

Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, dass wir auch in der einzelnen Art kein äusserliches Merkmal der Fähigkeit zur Bastsrdbefruchtung haben auffinden können: sondern dass diese Fähigkeit auf inneren Verhältnissen der Art beruht, und nur durch eine unmittelbare Probe zu entdeken ist. Wenn wir die Listen der, sowohl von Kölnburge, als auch von uns selbst angestellten Versuche durchgehen, und eine Vergleichung über die gelungenen Versuche mit der Anzahl der misslungenen anstellen: so ergibt sich, dass nur der geringste Theil dieser Pflanzen eine entschiedene Fähigkeit zur Bastardzeugung kund

gab, dass aber Varietäten-Bastarde sehr leicht gelingen (s. oben S. 145), und dass diese gewöhnlich sehr fruchtbar sind; Kölkkutze hat daher schon auf die Bedingung der nah en Anverwandtschaft (!) zur Verbindung zweier Arten in der Bastardzeugung hingewiesen: und Prof. Wiegnann (2) sagt: "Die Pflanzen, welche mit einander Bastarde hervorbringen sollen, müssen einige Verwandtschaft mit einander haben." Girou de Buzareingues (3) stellt den Satz auf: "dass die Bastardzeugung um so schwieriger gelinge, je grösser die Verschiedenheit der Varietäten seie, welche man mit einander verbinden wolle."

Unsere Untersuchung über die Harmonie der Formen in den Familien und Gattungen haben gezeigt, dass wir zwei verschiedene Arten der Verwandtschaft unter den Pflanzen zu betrachten haben: eine äussere und eine innere (s. oben S. 139): jene beruht in der Uebereinkunst im Habitus, d. i. im Wuchs, in der Gestalt und Form der Blätter und in der Harmonie der Blumen und Befruchtungsorgane: diese aber in der grösseren oder geringeren Geneigtheit zur sexuellen Verbindung der Arten bei der Bastardbefruchtung. Jene könnte mit der morphologischen, diese in engerer Beziehung mit der physischen Verwandtschaft des Prof. C. H. Schulz Berol. (4) identificirt werden. Da nun beide nicht selten mit einander vereinigt angetroffen werden: so haben unsere Vorgänger beide Arten der Verwandtschaft nicht genau von einander unterschieden: sondern beide für identisch gehalten, oder vielmehr die innere Verwandtschaft als eine unmittelbare Folge der äusseren angesehen, und dies als Gesetz angenommen: so dass die Uebereinkunst der Arten im Habitus nicht nur das Dasein, sondern auch die Stärke der geschlechtlichen Anziehung nicht blos begünstige, sondern auch bedinge.

Nach der Analogie der todten Natur, nach welcher gleiche Grundstoffe auch gleiche Formen und gleiche Kräfte bestimmen (s. unten Typen), könnte man auch in dem lebenden Organismus der Gewächse bei einer Verwandtschaft derselben im Wuchs und in der Gestalt ihrer Theile analogen inneren Organismus und Kräfte voraussetzen: wie sich dies auch bis auf einen gewissen Grad in mehrfacher chemischer Beziehung in einigen

Familien und Gattungen der Gewächse verwirklicht hat. Eine solche Analogie findet aber in geschlechtlicher Hinsicht bei den Psianzen bei weitem nicht in dem Umfang statt, wie in chemischer Beziehung. Die Bestandtheile der Gewächse und ihre Verhältnisse sind jedoch ebenso unendlich mannigfaltig und fein differencirt, als ihre Formen: so dass, dem Anschein nach, wenig veränderte Mischungsverhältnisse denpoch eine solche Veränderung in den vitalen Kräften und in der inneren Natur einer Art bewirken könnten, dass möglicherweise hieraus wohl auch ein Hinderniss der geschlechtlichen Vermischung unter den Arten einer Gattung erwachsen könnte: gleichwie Pslanzen aus sehr verschiedenen Familien und Gattungen öfters eine sehr ähnliche Gestalt des Wuchses und der Blätter haben: obgleich die materiellen Bestandtheile und die generischen Charaktere höchst verschieden sind. Aus der Uebereinstimmung der äusseren Form und des Habitus der Arten der Gewächse darf daher noch nicht gefolgert werden, dass auch die sexuellen Kräfte und Verwandtschaften damit übereinstimmen müssen: wie dann auch die Erfabrung zeigt, dass manche Pflanzen, so übereinstimmend sie sonst in der Form und selbst in den Befruchtungsorganen sind, dennoch wenig oder keine Geneigtheit besitzen, sich durch Bastardbefruchtung zu vereinigen. Eines der bekanntesten Beispiele hievon ist Pyrus und Malus, welche ungeachtet ihrer nahen Verwandtschaft im Habitus und Zeugungsorganen auch nach dem Zeugniss anderer Beobachter (5) sich weder von der einen noch von der anderen Seite bastardiren lassen: ebenso Pentstemon gentianoides und Hartwegi.

Wenn man freilich in Betrachtung zieht, dass die Varietäten einer Art, z. B. von Cucumis, Brassica, Dianthus, Matthiola, Nicotiana, Verbascum u. s. w. sich sehr leicht und fruchtbar
mit einander verbinden: so dass sie nach allgemeiner Erfahrung
und den geprüften Zeugnissen von Kölrburkr (6), Herbert (7),
H. Lecog (8) u. A., wenn sie in der Nähe bei einander gepflanzt
werden, einander gegenseitig sehr leicht befruchten und sehr
reichlich Samen ansetzen, dabei aber sehr häufig gänzlich ausarten (s. oben S. 145): so möchte dies als die unmittelbare

Folge der nahen Uebereinkunst dieser Psianzen im äusserlichen Habitus angesehen werden, und besonders auch zu der Ansicht Veranlassung gegeben haben, dass die grössere oder geringere Uebereinkunst im Habitus nicht nur das Dasein, sondern auch die Stärke der sexuellen Verwandtschaft bestimme.

Hiebei kommt aber in Betrachtung, dass bei der Befruchtung der Varietäten einer Art dieselbe ursprüngliche materielle Substrate der Zeugungsstoffe wirksam sind, und somit keine neue Bildung aus ganz heterogenen Stoffen stattfindet: sondern eigentlich nur eine Wiederholung der anfänglichen Zeugung (der Species) geschieht. Dies wird daraus ganz klar, dass sich diese Varietätenbastarde in Beziehung auf ihre ganze Natur vollkommen so verhalten, wie die Artenbastarde in ihrer zweiten und den weiteren Generationen: wovon unten noch das Nähere folgen wird.

Dasselbe gilt auch von solchen nahe verwandten Arten, welche von einigen Botanikern wegen ihrer geringen äusseren Verschiedenheit als locale Varietäten oder constante Abarten angesehen worden sind: wie Malva sylvestris und mauritians, Matthiola annua und glabra, Delphinium Ajacis und Consolida, Datura Stramonium und Tatula, Oenothera nocturna und villosa u. m. a., welche sich sehr leicht und beinahe vollständig befrüchten, ohne jedoch bei dieser Bastardzeugung verschiedene Typen hervorzubringen, (als etwa in der Farbe der Blumen,) wie es bei den Varietäten der Fall ist, wodurch sich diese Pflanzen dennoch als eigene Arten charakterisiren.

Dass auch bei den Arten Einer Gattung die allgemeine Uebereinkunft im Bau und Habitus von besonderem Einfluss auf das Vorhandensein der Fähigkeit zur Bastardzeugung sein dürste, möchte vorzüglich daraus solgen: dass nach den jetzigen Ersahrungen von denjenigen Gattungen, deren Arten unter sich eine grosse Uebereinstimmung im Habitus haben (9), wie Dianthus, Verbascum, Datura, Aquilegia, Geum, Pelargonium, Erica u. a., sich die meisten Beispiele von Bastardzeugung ergeben haben; wenn sich gleich auch gezeigt hat, dass unter denselben Gattungen sich auch solche Arten besinden, welche noch keine solche Verbindung eingegangen sind. Ueberdies lassen sich auch

wandtschaft der Arten mit ausgezeichneter Fähigkeit zur Bastardzeugung anführen mit auffallender Renitenz der übrigen Arten von der nämlichen Gattung, z. B. Lobelia cardinalis, fulgens und splendens: Oenothera nocturna und parviflora: Nicotiana rustica und paniculata: Lychnis diurna und vespertina: Verbascum Thapsus und phlomoides, welche sich alle leicht verbinden.

Wenn jedoch die Fähigkeit zur Bastardzeugung bei den Pflanzen vorzüglich oder allein in der Uebereinkunst der Arten in der äusseren Aehnlichkeit des Habitus beruhen würde: so sollte die Fähigkeit zur Bastardzeugung nicht nur in solchen Familien, welche wegen der Uebereinkunst der Gattungen und Arten vorzugsweise natürliche genannt werden (s. oben S. 114), wie die Gramineae, Umbellatae, Cruciatae, Labiatae, Leguminosae u. a., sondern auch in einzelnen natürlichen Gattungen, wie Silene, Geranium, Melastoma, Myrtus u. a., besonders häusig und in vorzüglichem Grade angetrossen, und die häusigsten Beispiele im Freien entstandener Bastarde gefunden werden. Allein von Allem diesem zeigt die Ersahrung das Gegentheil: so dass es uns noch nicht gelungen ist, zwei reine Arten aus den genannten Familien und Gattungen in einer Bastardzeugung zu vereinigen.

Was die Arten der Gramineae betrifft: so ist bei denselben die Bastardbefruchtung, welche reine und zuverlässige Resultate liefern solle, schon an sich ausserordentlich schwierig auszuführen. Es hat uns überdies noch, ausser mit der Zea Nays, welche jedoch durch ihre vieljährige Cultur als ausländische Pflanze nicht ohne Grund im Verdacht der hiedurch gebrochenen Natur stehen könnte, an tauglichen Arten und Individuen bei der Entfernung von botanischen Gärten an Gelegenheit gesehlt, mit Pflanzen aus dieser Familie Versuche anzustellen. Die oben (S. 87) erzählten Resultate der Versuche mit dieser Pflanze, wonach bei Zea Mays nana P mit dem Pollen der Zea Mays major semine rutilo von 13 Pflanzen und weiblichen Kolben nur ein einziger fünf reife und keimungsfähige Samen gab, scheinen zu zeigen, dass bei den reinen Arten der Gräser nur wenig

Fähigkeit zur Bastardbefruchtung vorhanden ist: da sonst Bastardbefruchtungen unter Varietäten nicht nur leicht sich zutragen, sondern auch viele und gute Samen erzeugen. Wir können daher der Behauptung Prof. A. F. Wiegnann's (10) und Povis's (11), dass unsere Getreidearten Produkte der Bastardbefruchtung seien, so lange nicht beistimmen: bis durch genauere Versuche und Beobachtungen die Wirklichkeit der Bastardbefruchtung bei den Gräsern und Cerealien bewiesen sein wird. — Nach dem Zeugniss von Prof. Berehardi (12) hat H. Schuldt in Wien einen Bastard aus Melica altissima Q und ciliata of erzogen; wir enthalten uns eines Urtheils darüber: da wir die Möglichkeit einer solchen Verbindung nicht bestreiten wollen, die Bastardpflanze selbst aber nicht kennen. — Von H. Prof. Alex. Braun haben wir eine Festucs loliacea Huds. (Lolium festucaceum Link.) aus der Gegend von Carlsruhe erhalten, welche er für einen Bastard von Festuca pratensis und Lolium perenne erklärt hat (18) (s. oben S. 136); wir bezweifeln die Wirklichkeit dieser Verbindung, und halten die Exemplare, welche von verschiedener Form sind, für blose von dem Standorte herrührende Varietäten und Uebergänge der Festuca, welche Gattung überhaupt sehr polymorphe Arten in sich fasst. — Der Wirklichkeit der Verbindung von Dinkelweizen? mit Roggen of (14) können wir keinen Glauben beimessen, weil in dem Feldbau eine solche Vermischung häufig vorkommen müsste, wovon wir weder selbst etwas wahrgenommen, noch von zuverlässigen Beobachtern bestätigt worden ist. — Ob die Versuche mit Avena orientalis und arvensis mutica und die erhaltenen Resultate nach Wiegnann (15) einen strengen Beweis einer solchen Verbindung liefern können, müssen wir noch sehr bezweiseln: theils weil bei der Besruchtung im Freien keine Zuverlässigkeit stattfinden kann: theils weil es noch zweiselhast ist, ob mit reinen Arten oder nur mit Varietäten experimentirt worden ist. — Wir finden es daher noch als sehr wahrscheinlich, dass die Gramineen eine geringe Fähigkeit zur Bastardzeugung besitzen.

So geneigt manche Botaniker der neueren Zeit auch sind, in den Reihen zahlreicher Arten einer Gattung Bastarde aufzufinden, so ist uns doch bis jetzt noch kelne Angabe einer Hybride aus einer Gattung der Familie der Umbellaten bekannt geworden: es sind daher noch unmittelbare Versuche über die Fähigkeit dieser Pflanzen zur Bastardzeugung abzuwarten. Sollte dieser Umstand nicht auch gegen die Annahme der leichten Erzeugung der Bastarde im Freien gegründete Zweifel erregen, und zur genauen Prüfung derselben veranlassen? Die grosse Schwierigkeit, welche der Fremdbestäubung der so nahe verwandten Arten bei dieser Familie im Wege stehen, um zuverlässige Resultate zu erhalten, hat uns bis daher von Versuchen mit denselben abgehalten.

Beinahe die gleiche Bewandtniss hat es mit den Arten der schon oben S. 117 berührten Synanthereen, wovon man eine bedeutende Anzahl von Bastarden aufzählt, besonders von den Cichoraceen nach der Versicherung der H. C. H. Schulz Bipont. (16), welche im Freien entstanden sein sollen: wie denn auch Lecoo noch die Vermuthung aufstellt, dass die viele Arten von Aster durch natürliche Bastardbefruchtung entstanden sein möchten. Wenn man übrigens die vielen Varietäten in Betrachtung zieht, welche diese Pflanzen durch Cultur geliefert haben z. B. Georgina variabilis, Chrysanthemum indicum, Aster chinensis Cineraria cruenta u. a.: so ist an der Fähigkeit der Arten dieser Pflanzen zur Bastardzeugung nicht wohl zu zweiseln. Zu genauen Versuchen wären die Radiatae besonders zu empfehlen. Von den Bastarden, welche unter den Cichoraceen und Cinareen, als im Freien entstanden, angeführt werden, wird unten noch besonders die Rede sein.

Aus der Familie der Cruciaten (s. oben S. 116) haben wir mit Brassica praecox und Tournefortii, Eruca sativa und hispida, Raphanus sativus und Raphanistrum, Sinapis alba, arvensis, dissecta, juncea, nigra und orientalis Versuche angestellt ohne allen Erfolg; indem wir von allen diesen künstlichen Bestäubungen keine Samen, ja! nicht einmal eine unvolkommene Befruchtung erhalten hatten; nur die Befruchtung der Matthiola answa und glabra und umgekehrt hatte einen guten Erfolg. Die vorgegebene- Verbindung des Cheiranthus cheiri mit Matthiola

incana, die Dr. Mauz erhalten haben will, ist uns sowenig als Kölreuter (17) nach vielen fruchtlosen Versuchen gelungen; ebensowenig als die Befruchtung der Eruca sativa mit Brassica Tournefortii, und der Malcolmia maritima mit Matthiola annua: daher wir die von Sageret (18) angegebene Verbindung von Brassica oleracea und Raphanus sativus für höchst unwahrscheinlich und für eine reine Täuschung halten müssen (s. oben S. 133): da von der generischen Verschiedenheit der, von uns zur Bastardbefruchtung angewandten Arten von Brassica, Eruca, Raphanus und Sinapis nicht die Rede sein kann; sondern vielmehr bei einer oder der anderen Art eher ein bloser Varietäts-Unterschied behauptet werden könnte: so sehen wir die Fähigkeit zur Bastardbefruchtung der zu dieser Familie gehörigen Pflanzen als sehr gering an (s. oben S. 116). Uebrigens bezeugt auch W. Herbert (19) dass er mit den Cruciaten ebenfalls keine Befruchtung erzielt habe. Wenn sich die Varietäten von Brassica oberacea leicht mit einander verbinden und Varietäten-Bastarde bilden, wie die Versuche von Prof. Wiegnann (20) beweisen; so spricht dies nur für die Natur der Varietäten, nicht für die der Arten der Gewächse.

Aus der Familie der Labiatae, in welcher sich der Habitus so allgemein und deutlich auspricht, hat zwar Prof. Henschel (21) eine Bastardbefruchtung zwischen Salvia glutinosa Q und Sclarea of bewirkt. In vielen Versuchen, welche wir mit den nämlichen Arten in verschiedenen Jahren und mit verschiedenen Individuen angestellt haben, haben wir so wenig als mit Salvia Sclarea und pratensis eine vollkommene Befruchtung, wohl aber taube Samen erhalten. So sagt auch Lecoo (22) von der Gattung Salvia, dass die Arten sehr distinkt seien, und daher weniger Fähigkeit zur Bastardverbindung haben, als viele andere Pflanzen Eine künstliche Bestäubung der Galeopsis Tetrakit mit der versicolor, und umgekehrt, hatte nicht einmal eine unvollkommene Befruchtung zur Folge. Wenn aus diesen wenigen Versuchen noch kein ganz gültiger Schluss auf die ganze Familie gemacht werden kann: so leuchtet doch hieraus soviel hervor, dass die Uebereinkunft im Habitus keine allgemeine Bedingung der Bastardirungs-Fähigkeit unter den Arten dieser Familie ist.

Wenn eine Familie wegen der Uebereinkunft in ihren Charakteren und ihrem Habitus eine natürliche genannt zu werden verdient; so ist es gewiss die der Leguminosen: wenn daher die Uebereinkunst der Arten derselben im Habitus die Bastardirungs - Fähigkeit vorzüglich begründen würde: so sollte dieselbe bei den zu dieser Familie gehörigen Arten in besonderem Grade angetroffen werden. Mit aller Sorgfalt angestellte, und in verschiedenen Jahren und an verschiedenen Individuen wiederholte, Bastardirungs-Versuche mit Lathyrus odoratus, hirsutus und tingitanus: Phaseolus multiflorus  $\alpha$  ruber und  $\beta$ , albus mit erectus; Vicia Faba und sativa liefen immer fruchtlos ab, (s. oben S. 85); indem sich höchstens (z. B. bei Lathyrus odoratus mit kirsutus) unvollkommene Früchte ohne Samen bildeten. Zwar gelingen die Verbindungen der verschiedenen Varietäten von Pisum satirum leicht und vollkommen z. B. Pisum luteum, macrospermum, viride, so auch von Phaseolus erectus und nanus; (s. oben S. 83) es sind dies aber blose Varietäten und keine reine Arten: was uns in der Ueberzeugung bestärkt, dass die vorgegebene bigenerische Verbindungen Prof. Wiegnann's (28) von Vicia mit Ervum und Phasiolus vulgaris und nanus nur Varietäten, und keine wirkliche Bastarde aus reinen Arten waren.

Von der Familie der Cucurbitaceen, deren Arten im Habitus sehr viel mit einander übereinkommen, ist schon oben (S. 123 142) gesprochen worden: ihre Varietäten vereinigen sich leicht untereinander zu Bastardvarietäten, wie die von Kölrkuter (24), Grad (25), und Lecoq angeführten Beispiele beweisen; doch haben Sagerer (26) und Lecoq schon gefunden, dass sich diese nicht ohne Unterschied vereinigen. Ob es uns gleich nicht gelungen ist, Bastard - Verbindungen unter einigen Arten dieser Familie z. B. Cucurbita lagenaria mit Melopepo zu Stande zu bringen: so haben wir doch unzweiselhaste Beispiele der Fähigkeit zur Bastardzeugung bei einigen Arten dieser Pslanzen z. B. des Cucurbita osmocarpus mit C. Melo (27).

Unter den Caryophylleen und Malvaceen haben wir Gattungen, deren Arten eine so grosse Uebereinkunst im Habitus haben, dass es schwierig ist, dieselben durch genaue specifische

Charaktere zu unterscheiden, und dennoch verbinden sich nur wenige Arten derselben unter einander: von den ersten nennen wir besonders die Arten der Gattung Silene, von den zweiten die des Hibiscus und der Malva. Hievon kann man sich durch die Ansicht der Listen misslungener Versuche von Kölkbutur (25) überzeugen. Gleicherweise haben wir Silene conica und conoidea, nutans und italica, viridiflora und noctiflora, Malva sylvestris und rotundifolia vergeblich mit einander zu verbinden gesucht.

Betrachten wir nun noch, dass auf der einen Seite im Habitus sehr nahe verwandte Arten einzelner Gattungen keine Bastardverbindung mit einander eingehen: während es auf der anderen Seite nicht seltene Beispiele der Geneigtheit zur Bastardverbindung unter Pflanzenarten gibt, welche im Habitus sehr verschieden von einander sind. Beispiele der ersten Art sind folgende:

und coerulea. Anagallis phoenicea Aquilegia canadensis viridiflora. Orontium. Antirrhinum majus grandiflorum. Delphinium Consolida canadense. -Geum atlanticum Lycium barbarum afrum. Mirabilis longiflora Jalapa. Nigella damascena sativa. Oenothera biennis noclurna grandiflora. Polemonium coeruleum mexicanum. Potentilla argentea ·verna. Verbascum Blattaria blattarioides. Pentstemon gentianoides Hartwegi DECUND.

u. m. a.

Beispiele der anderen Art, welche ungeachtet der bedeutenden Verschiedenheit in dem Habitus sich dennoch mit einander verbinden: Lychnis diurna und flos cuculi: krautartige Calceolarien mit strauchartigen z. B. Calceolaria integrifalia und arachnoides mit plantaginea (29): Rhododendrum ponticum mit Azalea pontica, Pflanzen mit immergrünen Blättern und andere mit krautartigen (80): Cereus speciosissimus mit flagelliformis, phyllanthus

und truncatus (\*1): Erica jasminiflora mit vestita  $\beta$  coccinea, welche Salisbury wegen ihrer grossen Verschiedenheit in zwei Gattungen getrennt hat (\*2): Crinum capense (Amaryllis longifolia) mit pedunculatum, canaliculatum und defixum (\*3): Nerine undulata mit curvifolia (\*4) und curvifolia mit pulchella (\*5), unter welchen Salisbury ebenfalls eine Gattungstrennung vorgenommen hat; indem er die beiden Arten pulchella und undulata unter der Gattung Loxanthus vereinigte: Nicotiana paniculata mit transsylvanica (\*36): N. suaveolens mit Langsdorfii.

Aus diesen Beispielen geht hervor, dass man aus der Uebereinkunft oder der Abweichung der Arten Einer Gattung im Habitus keinen sicheren Schluss auf die Fähigkeit oder Unfähigkeit der Pflanzen, sich durch Bastardbefruchtung zu verbinden, machen darf. Kölnzuter (87) hat schon früher bezeugt: "dass er ungeachtet der ziemlich nahen Anverwandtschaft der Pflanzen doch durch die Bastardbestäubung nicht das Geringste ausgerichtet habe, und dass es in Absicht auf den Erfolg ebensoviel gewesen seie, als wenn sie nur castrirt, und gar nicht mit Samenstaub belegt worden wären."

Endlich ist in Hinsicht der Fähigkeit der Gewächse zur Bastardbefruchtung in Beziebung auf die Aehnlichkeit im Habitus noch zu bemerken, dass Pflanzen und Arten, welche dem äusseren Bau nach, entfernter mit einander verwandt zu sein scheinen, sich dennoch leichter und vollständiger mit einander befruchten; als solche, welche im Habitus offenbar näher stehen. schon Kölreuter (38): "Licet Digitalis ambigua (ochroleuca Jacq) Q et purpurea d pluribus multo quam Dig. lute a Q et purpure a of propinguilatis vinculis sibi invicem conjunctae sint, copulae utriusque eventus plane dispar affinitati minime respondet." Aehnliche Beispiele sind nicht selten: so ist der Dianthus barbatus dem japonicus im Habitus näher verwandt, als dem superbus, und dennoch befruchtet dieser den barbatus vollständiger als der japonicus: Dianthus superbus ist ohne allen Zweifel im Habitus näher mit dem arenarius verwandt, als mit dem barbatus, chinensis und caucasicus, und doch bewirken diese eine vollständigere Befruchtung des D. barbatus, als der arenarius: Nicotiana paniculata wird leichter von der

Langsdorfii befruchtet, als von der rustica: Nicot. quadrivalvis leichter von der glutinosa als von der rustica, die suaveolens leichter von der glutinosa als von der macrophylla, die vincaestora leichter von der Langsdorfii als von der quadrivalvis: Verbascum nigrum verbindet sich leichter mit Thapsus als mit Lychnitis: Verbascum phoeniceum leichter mit Lychnitis als mit Blattaria: Lychnis vespertina scheint uns dem äusserlichen Ansehen nach näher mit den Cucubalus viscosus verwandt zu sein, als die Lychnis diurna, und doch wird diese letztere von jenem seichter bestruchtet als die Lych. vespertina von jenem. — Auch von den Thieren sagt S. G. Morron (89) dass die Bastardbesruchtung nicht auf besondere Species beschränkt sei, sondern dass sich auch die ungleichartigsten (most dissimilar) verbinden lassen.

Der klarste Beweis aber, dass das Vorhandensein der Fähigkeit der Pflanzen zur Bastardbefruchtung nicht unter dem Gesetz der äusserlichen Bildung oder der Uebereinkunst der Arten im Habitus steht, geht vorzüglich daraus hervor, dass sich die verwandte Arten bei der Kreuzung nicht mit gleicher Leichtigkeit von beiden Seiten mit einander verbinden (s. Wechselseitigkeit); ja! dass es Beispiele gibt, wo sich zwei Arten zwar auf dem einen aber nicht auf dem anderen Wege durch Bastardzeugung vereinigen lassen. Beispiele dieser letzten Art finden wir schon von Kölrkuter aufgezeichnet: z. B. Cucubakus viscosus Q Lychnis diurna Q (40), Digitalis purpurea Q lutes Q (41), Lycium afrum Q barbarum  $G'(^{42})$ , Verbascum Boehavii Q phlomoides of (43), Linum austriacum perenne of (44), Mirabilis longiflora Q dickotoma. of (46) Die ersten beiden Verbindungen sind uns zwar, aber nur sehr schwierig und nnr ein einziges mal gelungen. — Die Nicotiana glutinosa ist wohl in Beziehung auf den Habitus ebensoweit von der N. paniculata entfernt als die rustica; die N. glutinosa lässt sich aber mit keiner von beiden befruchten, die paniculata nimmt aber ungeachtet ihrer sehr differenten äusserlichen Bildung die Befruchtung von der N. glutinosa an, wie schon Kölreuter (46) beobachtet hat. — Nicotians paniculata und glauca, welche im äusserlichen Habitus fast in gleichem Grade mit Langsdorfii verwandt sein mögen, werden, und zwer die erste sehr leicht, die zweite aber ziemlich schwierig von der letzten befruchtet. Die Nicotiana Langsdorfii befruchtet überdies die von ihr sehr differente Arten suaveolens und vincaeflora ziemlich leicht, nimmt aber von keiner der vier genannten Arten eine Befruchtung an. Mirabilis Jalapa und longiflora haben ungeachtet ihrer sonstigen Uebereinkunft im Habitus und Blättern von 67 befruchteten Blumen nur 17 gute Samen geliefert, die M. longiflora lies aber von der Jalapa gar keine Befruchtung zu.

Aber selbst auch in denen Fällen, wo eine Kreuzung und also ein gewisser Grad wechselseitiger Anziehung stattfindet, und die Uebereinkunst im Habitus klar vor Augen liegt, wie bei Maloa sylvestris und mauritiana, Matthiola annua und glabra, Oenothera nocturna und villosa, Datura Stramonium und Tatula; Petunia nyctaginistora und phoenicea u. a., ist die Fähigkeit, sich durch Bastardbesruchtung zu verbinden, von beiden Seiten nicht gleich, wie man hätte vermuthen können; sondern auf der einen Seite stärker als auf der anderen: so dass selbst in diesen Fällen keine vollkommene Gegenseitigkeit in der Stärke der Anziehung der nächst verwandten Arten anzutressen ist.

Tropaeolum majus und minus sind in Beziehung auf den änsseren Habitus einander so nahe verwandt, dass man sie für blese Varietäten halten könnte, auch sind sie bekanntlich für sich sehr fruchtbar bei der natürlichen Befruchtung; sie verbinden sich aber bei der künstlichen Bestäubung nach unserer Erfahrung nur schwierig mit einander, und zahlreiche Versuche wechselseitiger Befruchtung dieser beiden Arten, so wie mit aduncum liefen alle fruchtlos ab. Auch Prof. Henschel (47) ist es nicht gelungen, das T. majus mit dem Pollen das T. minus zu befruchten. Dessen ungeachtet erwähnt Dietericu (48) einer Bastardverbindung zwischen T. brachyceras und violaesforum (aureum.)

Wenn es auch scheint, dass in diesen angeführten Beispielen der Malva, Matthiola, Oenothera u. s. w. die Uebereinkunst im Habitus einen begünstigenden Einfluss auf die sexuelle Anziehung der Arten, oder auf die Fähigkeit zur Bastardbefruchtung begründe: so beobachtet man auf der anderen Seite bei einer

ziemlichen Anzahl anderer congenerischen Arten bei der Kreuzung einen noch viel bedeutenderen Unterschied, wie z. B. bei den nahe verwandten Arten von Primula officinalis, elatior und acaulis. Die Verbindung der Nicotiana rustica Q mit der paniculata of, Digitalis lutea Q mit ochroleuca of, Dig. lutea Q mit purpurea of, Lychnis diurna a mit Cucubalus viscosus of, Dianthus Caryophyllus Q mit chinensis o, findet keine besondere Schwierigkeit; hingegen ist die Fähigkeit dieser Arten zur umgekehrten Verbindung sehr gering: so dass eine solche Befruchtung sehr häufig misslingt. Die Nicotiana quadrivalvis und glutinosa, suaveolens und glutinosa sind im Habitus sehr differente Arten, und doch sind sie sexuell sehr nahe mit einander verwandt. Dianthus barbatus und plumarius, barbatus und superbus sind im Habitus sehr verschieden, und geben doch ziemlich fruchtbare Bastarde. Ebenfalls verbinden sich nach W. Heabert's (49) Versicherung Hippeastrum und Crinum ungeachtet ihres verschiedenen Habitus zu fruchtbaren Hybriden. E. Fries (50) bemerkt daher ganz richtig: dass das innere Leben der Pflanze nicht immer homonym mit der äusseren Form sei.

Da sich aus diesem widersprechenden Verhalten nahe verwandter Arten kein bestimmtes Gesetz für die Fähigkeit der Pflanzen zur Bastardzeugung aus der Uebereinkunft im ganzen Habitus ergeben hat: so gehen wir zur Betrachtung der einzelnen Theile der Pflanzen über in Beziehung auf ihren etwaigen Einfluss auf die Fähigkeit zur Bastardbefruchtung.

Der Unterschied in der Gestalt und Substanz der Blätter der Pflanzen im Besonderen ist kein absolutes Hinderniss zur Bastardbefruchtung: wie daraus zu ersehen ist, dass sich Arten der Gattung von Rhododendrum mit immergrünen Blättern mit Arten der Gattung Azalea verbinden, welche krautartige abfallende Blätter haben (51). — Die Gattung Calceolaria liefert einen ferneren Beweis hievon; sie umfasst Arten und Pflanzen von sehr ungleichartigem Ansehen und Bau; wovon einige stammlos sind, und nur Blätter und zarte weiche Stengel treiben, die im Winter absterben und in der Wurzel vegetiren, im Frühling aber wieder aus dem Boden ausschlagen, und kaum handhohe Ge-

wächse bilden, wie die C. plantaginea; andere aber, welche strauchartig sind, und einen bei 10 Fuss hohen Stamm haben, wie die C. integrifolia, welche sich nichts destoweniger durch Bastardbefruchtung leicht mit einander verbinden, deren Produkte sich überdies, wie es scheint, wiederum ins Unendliche kreuzen lassen, wie Herbert (52) berichtet.

Die auffallendsten Beispiele von Bastardverbindungen von sehr verschiedener Gestalt der Blätter und des ganzen Habitus liefern die oben (S. 137) erwähnte Cacteen. Die Verbindung des Cactus phyllanthus mit Cereus speciosissimus und umgekehrt ist schon längst bekannt; die Verbindung des Cereus grandiflorus mit Cactus truncatus (53) ist nicht weniger auffallend, wie die des grandistorus mit dem stagellisormis (54). W. Her-BERT (55) zweiselt daher nicht, dass sich die Cerei auch mit den Echinocacten werden bastardiren lassen; indem überdies im generischen Charakter kein einziger Punkt vorhanden sei, welcher der Vereinigung in Eine Gattung im Wege stünde. Unsere Versuche der Bestäubung der Narben des Echinocactus Ottonis mit dem Pollen des Cereus speciosissimus haben zwar kein günstiges Resultat gewährt: aber H. Neubert, ein erfahrener Cacteenpflanzer in Stuttgart, hat uns berichtet, dass er den Cereus speciosissimus mit dem Pollen des Melocactus Ottonis mit gutem Erfolg befruchtet habe: überdies ist ihm auch die Befruchtung des C. flagelliformis mit dem Pollen des speciosissimus und des phyllanthus, wie auch dieses mit dem Pollen des grandislorus gelungen. Ferner soll H. Lydw. MITTLER in Leipzig nach dem Bericht von Fürst (56) Echinocactus, Echinopsis, Cereus und Phlylocactus mit glücklichem Erfolge mehrere mal gegenseitig befruchtet haben. Im botanischen Garten zu Heidelberg soll es sogar gelungen sein, den Cereus speciosissimus mit Rhipsalis salicornoides befruchtet zu haben: was wir jedoch noch bezweiseln möchten: da eine dem Echinocactus Ottonis aufgesetzte Emte der Rhipsalis sunalis sich bei uns nur zwei Jahre lang kümmerlich erhalten hatte, und dann ausgegangen ist.

Aber auch von den Thieren ist es bekannt, und EDW. BLYTH (57) bestätigt diese Beobachtung, dass die unähnlichste Varietäten

derselben Art z. B., des Hundes, sich so fruchtbar mit einander begatten, wie die Individuen der nämlichen Varietät; wodurch dann Mischlinge entstehen, welche, wenn die Rassen einander näher stehen, die einen Jungen mehr dem einen, die andere mehr dem andern der Eltern gleichen: gerade wie wir es auch bei einigen Pflanzen, z. B. bei Cucumis, beobachten.

Aus allen diesen Untersuchungen über die Fähigkeit der Pflanzen zur Bastardbefruchtung in Beziehung auf die Uebereinkunft der Arten im ganzen Habitus und in der Form und Substanz der Blätter ergibt sich das Resultat: dass, wenn eine solche Uebereinkunst diese Fähigkeit auch in manchen Fällen zu begünstigen scheint, sie wegen der vielen entgegenstehenden auffallenden Beispiele dennoch nicht zum allgemeinen Gesetz erhoben werden kann, wie einige Naturforscher annehmen: sie bietet zusörderst nur einen Fingerzeig zur Hoffnung dar, dass sich solche Arten durch Bastardbefruchtung vereinigen lassen dürften. Ebensowenig hindert der Unterschied der Lebensdauer und der Perennation die Verbindung zweier Arten; indem, wie wir gesehen haben, strauchartige Gewächse mit krautartigen wie die Calceolarien, und ein- und zweijährige Arten von Dianthus, Digitalis, Hyosceyamus, Verbascum sich mit perennirenden Arten ohne Schwierigkeit verbinden.

Die Verschiedenheit in der Gestalt der Blumen unter den Arten scheint an und für sich kein Hinderniss, und ihre grössere Aehnlichkeit keine grössere Fähigkeit der Bastardirung zu begründen: denn ungeachtet des Unterschiedes in der Gestalt der Blumen von Nicotiana suaveolens und glutinosa, der paniculata und glutinosa, der grandistora und glutinosa, der paniculata und quadrivalvis, der paniculata und vincaestora, der suaveolens und vincaestora und Langsdorsii, der Petunia nyctaginistora und phoenicea u. s. w. sinden doch Verbindungen unter diesen Arten statt.

Die Farbe der Blumen scheint in einzelnen Fällen über die grössere oder geringere Fähigkeit der Arten zur Bastardverbindung zu entscheiden: so haben wir bemerkt (58), dass die gelbblühende Arten der Gattung Verbascum z. B. austriacum,

Blattaria, Lychnitis, phlomoides, sich leichter und fruchtbarer mit den gelbblühenden, als mit den weissblühenden, und diese wiederum leichter und fruchtbarer mit denen von gleicher Farbe der Blumen verbinden. Nach W. Herbert's (59) Beobachtung erfolgt die Verbindung der rothblühenden Arten von Rhododendrum mit den gelbblühenden Azaleen schwieriger, und gibt schwächliche Sämlinge. Da aber ein solches Verhältniss nicht durchaus stattfindet; indem sich z. B. Aquilegia atropurpurea leicht mit der canadensis, Lychnis diurna mit rother Blume leichter mit dem Cucubalus viscosus als die weissblühende L. vespertina mit demselben verbindet (s. oben S. 176): so scheint die Farbe der Blumen keinen allgemeinen oder wesentlichen Einfluss auf die Fähigkeit zur Bastardbefruchtung zu haben. Wir zweifeln, dass in diesem letzten Fall die rothe Farbe der Blumen und ihr innerer Zusammenhang mit der Natur der Arten auf diese Fähigkeit einen speciellen Einfluss haben sollte; weil anderer Seits bei den Arten von Nicotiana die Verschiedenheit der Farbe der Blumen von roth und grünlichgelb, oder von der Calceoleria (60) von roth und gelb, der Petunia nyctaginistora und phoenicea, der Mirabilis Jalapa und longiflora auf die Fähigkeit zur Bastardzeugung keinen bemerkbaren Einsluss hat.

Wenn die Arten von Linum (s. oben S. 141) mit blauer Farbe der Blumen sich nach Kölrkuter's (61) Zeugniss nicht mit denen von gelber Farbe verbinden: so finden sich sowohl unter denen mit blauen, als auch unter denen mit gelben und weissen Blumen solche Arten, welche keine Fähigkeit besitzen, sich ungeachtet der gleichen Farbe, mit einander zu verbinden. Anagaltis phoenicea und coerulea gingen bei unseren mehrfältigen Versuchen keine Verbindung mit einander ein; aber W. Herbert (62) bewirkte eine Verbindung der rothen und blauen Anagaltis (wahrscheinlich zwischen collina und Monelli). Nicht weniger findet eine Verbindung des mit blauer Blume blühenden Verbascum phoeniceum mit den gelbblühenden Arten Blattaria, macranthum, phlomoides und Thapsus und mit dem weissblühenden Lychnitis statt. Nach den weiteren Beobachtungen W. Herbert's (65) an den Rhododendrum von verschiedener Farbe der Blumen greift dieselbe

nicht so tief und allgemein in die Natur der Arten ein, dass sie als solche einen wesentlichen Einfluss auf die Fähigkeit der Gewächse zur Bastardbefruchtung haben könnte.

Kölreuter (64) hat die Vermuthung geäussert, dass das ungleiche Verhältniss in der Grösse der Frucht und der Eichen der zwei zu verbindenden Arten der Grund sein möchte, warum sich Cucubalus viscosus nicht mit Lychnis diurna, oder Digitalis purpurea mit lutea, Thapsi mit lutea, ambigua mit ferruginea (65) verbinde; indem er sagt "Forsan ipsius capsulae angustia ovulorum sic dictorum parvilas in causa eral, cur soccundatio hac ratione non successit." Unsere erneuerten Versuche sowohl mit dem Cucubalus viscosus Q und Lychnis diurna of, als auch mit Digitalis purpurea Q und lutea of haben zwar gezeigt, dass diese beiden Verbindungen dennoch, aber nur viel schwieriger, gelingen. Ausser diesen ebengenannten Pflanzen gibt es noch viele andere Beispiele von stattfindenden Verbindungen, wovon die reinen Arten einen bedeutenden Unterschied in der Grösse der beiderseitigen Früchte und Samen darbieten. Beispiele hievon geben Nicotiana glutinosa und suaveolens, paniculata und rustica und Tabacum, quadrivalvis und glutinosa; Dianthus Armeria, deltoides, superbus und barbatus oder chinensis; Lychnis diurna oder vespertina und Cucubalus viscosus. Wir finden daher in der Verschiedenheit dieser Verhältnisse bei den Pflauzen keinen zureichenden Grund für das Dasein oder die Abwesenheit der Fähigkeit zur Bastardzeugung unter den verschiedenen Arten der Gewächse.

Man hätte vermuthen können, dass vielmehr die Anzahl und äusserliche Bildung der weiblichen Organe einen Einfluss auf die Fähigkeit der Arten, Bastardbefruchtungen einzugehen, haben möchte. In Beziehung auf die Anzahl der Griffel, finden wir zwischen Lychnis diurna und vespertina mit fünf Griffeln und anderer Seits bei Cucubalus viscosus mit drei Griffeln kein Hinderniss zur Verbindung. Ebensowenig, was die Gestalt und den Ueberzug der Narbe dieser Arten betrifft; indem die Beschaffenheit derselben bei Lychnis diurna behaart oder wollig, bei vespertina sammetartig ist; Verbascum thapsiforme, phlo-

moides hat eine verlängerte zungenförmige Narbe, nigrum, Thapsus und Lychnitis eine kurze, kleine und knopfförmige Narbe. Unter den Arten von Primula, wie bei acaulis, elatior und officinalis, gibt es constante Abänderungen mit kurzem und langem Griffel, wir haben aber hievon keinen Einfluss auf die Fähigkeit der einen oder der anderen Art zur Bastardbefruchtung bemerkt.

Bis daher war nur von der weiblichen Capacität der Gewächse für die Bastardbefruchtung die Rede: es ist aber schon oben (S. 111) bemerkt worden, dass zur Bastardzeugung noch ein zweiter Faktor, nämlich die männliche Potenz des Pollens ersorderlich ist; der Pollen kann aber für seine Art vollkommen potent, aber doch unvermögend sein, das Ovarium einer anderen, obgleich sehr nahe verwandten, Art auch nur zu einiger Entwickelung anzuregen, geschweige wirklich zu befruchten (s. unvollkommene Befruchtung); es ist daher nothwendig, auch diesen Faktor der Zeugung näher zu beleuchten.

Die äusserliche Beschaffenheit des Pollens, seine Gestalt, Grösse, Farbe u. s. w. scheint keinen Einfluss auf die Fähigkeit zur Bastardbefruchtung zu haben, vorausgesetzt, dass er dabei nicht krankhaft afficirt ist: wie dies schon an einem anderen Orte (66) gezeigt worden ist. Man beobachtet überhaupt nicht nur in Rücksicht der Grösse, sondern auch in der Gestalt der Pollenkörner nicht blos unter den Arten einer Gattung, sondern selbst in einer und derselben Anthere öfters bedeutende Verschiedenheiten: so dass solche Unterschiede bei der Ausmittelung der Gesetze der Fähigkeit zur Bastardbefruchtung kaum in Betrachtung zu ziehen sind: da es vorzüglich auf seinen Inhalt ankommt.

In Beziehung auf die Grösse der Pollenkörner sehen wir z. B. den grosskörnigen Pollen des Dianthus Caryophyllus das Ovarium des mit kleinkörnigem Pollen versehenen D. superbus leicht befruchten: der kleinkörnige Pollen des Dianthus Armeria und deltoides befruchtet das Ovarium des D. barbatus, welcher grosse Pollenkörner besitzt (67). Bei manchen anderen Gewächsen ist die Verschiedenheit der Grösse des Pollens bei den verschiedenen Arten nicht so bedeutend, als bei der eben genannten

Gattung. Die Gattung Cucumis liefert unter seinen verschiedenen Arten zwar auch Beispiele von solchen Unterschieden (68); wir haben aber hierüber keine eigene gelungene Versuche aufzuweisen.

Die Verschiedenheit der Farbe des Pollens, welcher häufig gleich mit der der Antheren ist (69), und in den Värietäten ebenso häufig wechselt, äussert auf die Fähigkeit zur Bastardbefruchtung keinen wesentlichen Einfluss; indem der smalteblaue Pollen der Nicotiana Langsdorfii in dem Ovarium der N. paniculata mehr Eichen befruchtet, als der gleichfarbige und kleinere der N. rustica. Der blaue Pollen der Petunia phoenicea befruchtet das Ovarium der P. nyctaginistora beinahe vollständig, und der weisslichgelbe der P. nyctaginiflora ebenso das Ovarium des phoenicea. Die Arten Dianthus barbatus, Armeria, carthusianorum, chinensis, deltoides, prolifer, pulchellus haben bläulichen Pollen: die Arten D. Caryophyllus, arenarius, plumarius, superbus sind mit graulich-weissem Pollen versehen: diese Arten befruchten sich aber gegenseitig, ohne dass dabei die Farbe des Pollens einen Einfluss bemerklich machte. Aufgleiche Weise verhält es sich bei der Gattung Verbascum, wo der schwefelgelbe Pollen einiger Arten andere, welche orangefarbigen besitzen, und umgekehrt befruchten, ohne dass eine grössere oder geringere Fähigkeit des einen oder des anderen in der Befruchtung von dieser Seite zu bemerken wäre.

Von wichtigerer Bedeutung ist die Annahme von Ad. Brongniart (70), welcher den Grund der Fähigkeit zur Bastardzeugung bei den Pflanzen einzig in der analogen Beschaffenheit der spermatischen Kügelchen in den Pollenschläuchen mit denen der weiblichen zu finden glaubt, welche nach Art, Gattung und Familie differiren, wie die Spermatozoen bei den Thieren (s. oben S. 148).

Dieser Hypothese von Ad. Brongmart stehen jedoch bedeutende Schwierigkeiten entgegen. Vorerst möchte es sehr schwierig sein, die Verschiedenheit der organischen Bildung der spermatischen Kügelchen bei den verschiedenen Arten mikroskopisch nachzuweisen; dann ist auch der männliche Befruchtungsstoff, wenn er in diesen Kügelchen auch wirklich bestehen sollte, nicht der

cinzige Faktor bei der Zeugung: sondern die weibliche Capacität ist auch, wie wir gesehen haben, als der zweite Faktor in Anschlag zu bringen. Fernere Anstände hiegegen geben die Beobachtungen von Ros. Brown (71), nach welchen diese Kügelchen zur Zeit ihres Eintritts entweder wenig zahlreich sind, oder auch ganz sehlen; und Raspan (72) sand diese Körner sowohl in ihrer Gestalt, als in ihrer Grösse veränderlich, und schreibt ihre Bewegung äusserlichen Ursachen zu, wie der Capillarität, der Bewegung der Lust, der Ausdünstung des Wassers oder der slüchtigen Theile, womit die Schläuche angefüllt sind; indem er jene für blose ölige Tröpschen hält, welche sich im Alkohol auslösen (73).

Gegen die Annahme einer generischen oder Familienbildung oder Constitution dieser Kügelchen sprechen vorzüglich diejenigen Arten von natürlichen Gaftungen, wie Silene, Geum, Linum, Primula, Aquilegia, Delphinium, Malva, Lavatera u. s. w., wovon nur diese oder jene Art die Bastardbefruchtung annimmt, der grösste Theil der Arten sich zwar auf natürlichem Wege, aber nicht durch Fremdbestäubung befruchtet; wenn daher eine solche generische oder Familienbildung der sogenannten spermatischen Kügelchen bei den Pflanzen stattfinden würde: so finden wir es unerklärlich, warum in so artenreichen Familien und Gattungen, wie wir sie soeben genannt haben, deren Species so nahe mit einander verwandt sind, dass sie oft sehr schwierig von einander zu unterscheiden sind, so wenige Arten die Fähigkeit zur Bastardzeugung besitzen: noch weniger aber, dass keine Reciprocität dieser Fähigkeit unten den Arten stattfindet. Oder sollte allein in den renitirenden Arten bei sonstiger Uebereinkunft im generischen und natürlichen Charakter eine abweichende Beschaffenheit und Natur der spermatischen Kügelchen vorhanden Dieses würde unseres Erachtens einen grellen Widerspruch enthalten.

In der vorhergehenden Untersuchung hat es sich gezeigt, dass in den weiblichen Organen der Unterlage zwar ein Hauptmoment der Fähigkeit zur Bastardbefruchtung zu suchen ist
(s. oben S. 9), dass aber auch der Pollen wesentlich dazu beiträgt; es ist daher anzunehmen, dass in den beiden materiellen

Substraten der Geschlechter der Pflanzen und in ihrer gegenseitigen Anziehung der Grund der Fähigkeit zur Bastardzeugung liegt: worin aber die specielle Beschaffenheit des einen wie des anderen Faktors bestehe, wird weder durch mikroskopische, noch durch chemische Untersuchungen zu beantworten sein; indem es sich hiebei um eine rein vitale Thätigkeit handelt, welche wir mit keinem passenderen Wort, als mit dem der Wahlverwandtschäft zu bezeichnen wissen.

Aus den bisherigen Untersuchungen über die Fähigkeit der Pflanzen zur Bastardbefruchtung gehen folgende allgemeine Resultate hervor:

- 1) Es gibt kein äusserliches Merkmal an den Pflanzen, welches das Dasein der Fähigkeit zur Bastardzeugung beurkundet.
- 2) Die äussere Uebereinkunst der Arten im Habitus ist zwar östers ein Leitsaden für einen wahrscheinlichen günstigen Ersolg der Bastardbesruchtung: sie ist aber kein sicheres Zeichen des Daseins der Fähigkeit zur Bastardzeugung.
- 3) Nicht die äussere Aebnlichkeit in der Form und in dem Habitus der Arten, sondern die Harmonie der inneren Natur gibt die Fähigkeit zur Bastardbefruchtung: beide sind auch nicht immer harmonisch verbunden.
- 4) Der Gattungscharakter, wenn er auch ganz natürlich zu sein scheint, bestimmt nicht die Fähigkeit der Arlen zur Bastardbefruchtung.
- 5) Wenn auch einige Arten einer sogenannten natürlichen Gattung die Fähigkeit zur Bastardbefruchtung besitzen: so sind wieder andere Arten von derselben Gattung, welche trotz ihrer äusserlichen Verwandtschaft doch keine Fremdbestäubung annehmen.
- 6) Wenn sich auch zwei Arten auf dem einen Wege durch Bastardbefruchtung verbinden: so folgt nicht daraus, dass sie sich auch auf dem anderen Wege verbinden werden.
- 7) Die Fähigkeit zur Bastardbefruchtung unter den Arten, wenn sie sich auch verbinden, ist niemals bei denselben in gleichem Grade vorhanden oder wechselseitig; sondern auf der

einen Seite immer (wenn öfters auch nur wenig) grösser, als auf der anderen.

- 8) Wenn man nicht anders der Natur bei der Anordnung der Gewächse in natürliche Ordnungen Gewalt anthun will: so scheint es nicht ganz unmöglich zu sein, dass Pflanzen aus verschiedenen Gattungen derselben Familie durch Bastardbefruchtung vereiniget werden können: doch scheinen die Produkte meist krankhafter Natur zu sein.
- 9) Nur der geringste Theil der vollkommeneren Gewächse besitzt die Fähigkeit zur Bastardzeugung; bei weitem der grösste Theil der Psianzen scheint unfähig zen Bastardzeugung zu sein.
- 10) Die Bastardzeugung ist eine gezwungene oder zufällige Verbindung, und kann niemals Zweck der Natur sein, noch auch gewesen sein.
- 11) Ein- oder mehrmaliges Misslingen der Fremdbestäubung ist noch kein sicheres Zeichen des Mangels der Fähigkeit der Arten, sich durch Bastardzeugung zu verbinden, oder der gänzlichen Abwesenheit der Wahlverwandtschaft unter den Arten; indem wir Beispiele haben, wo die Bastardbefruchtung nach vielfältig vergeblich versuchten Bestäubungen endlich noch gelungen ist, wie z. B. bei Digitalis purpurea Q mit lutea o, Cucubalus viscosus o mit Lychnis diurna o, andere aber einmal angeschlagen, uns jedoch nachmals nie wieder gefruchtet haben, wie Lychnis diurna mit flos cuculi und Silene noctiflora, Nicotiana glauca mit Langedorfii, N. paniculata mit vincaestora, N. rustica mit quadrivalvis, Dianthus barbatus mit prolifer. Die Ursache dieser seltenen Fälle haben wir noch nicht zu ergründen verm'ocht: ob wir die Versuche gleich mit der angestrengtesten Aufmerksamkeit unter verschiedenen Umständen und an verschiedenen Individuen mehrmals wiederholt haben: sie scheint von inneren, dem Experimentator unerreichbaren Umständen abzuhängen.
- 12) Die Fähigkeit zur Bastardzeugung haftet an der Art (Species), und scheint nur in sehr seltenen Fällen bei sehr geringem Grad der Wahlverwandtschaft durch die individuelle Be-

schaffenheit der weiblichen Organe einer einzelnen Blume erweckt zu werden.

Wenn wir gesehen haben, dass sich die innere Natur der Pflanzen in Beziehung auf die Bastardverbindung nicht immer nach der Uebereinkunft im äusseren Habitus richtet: so finden wir auch in Hinsicht der chemischen Bestandtheile der Gewächse merkwürdige Abweichungen von der sonstigen Regel, dass Pflanzen von Einer Familie auch gleiche oder wenigstens wenig abweichende Bestandtheile besitzen. So gibt es unter den Apocine en in einer Gattung, z. B. Strychnos sehr giftige, aber auch unschädliche, ja! nahrhafte Arten (74). Strychnos pseudochina ist nach Aug. St. Hilaire (75) ein gutes Fiebermittel ohne Strychnin und Chinin zu enthalten. Mehrere Beispiele dieser Art anzuführen, halten wir überflüssig: da es deren in jeder Familie gibt.

## VII. Von der Wahlverwandtschaft und ihren Graden bei den Pflanzen.

Unter Wahlverwandtschaft bei den Pflanzen verstehen wir demnach die grössere oder geringere Neigung verschiedener reiner Arten, sich durch Bastardbefruchtung zu einem neuen Produkt zu verbinden.

Kölreuter (1) hat die sexuelle Affinität der Arten oder die Wahlverwandtschaft nicht genau erkannt: aber durch die Thatsache bezeichnet, dass "die weiblichen Organe von zwei- oder dreierlei männlichem Befruchtungsstoff nur den eigenen in die Vereinigung aufnimmt, und die anderen hingegen, die sie in Ermangelung jener auch annehmen würde, davon ausschliesst" (s. oben S. 36). W. Herbert (2) bezeichnet dieses Verhältniss durch den Ausdruck constitutionelle Verwandtschaft. Derselbe fragt (3): woher es komme, dass sich einige Arten so

leicht, andere so schwierig, viele aber gar nicht mit einander verbinden? er sagt: er wisse es nicht! Wir antworten: von den verschiedenen Graden der Wahlverwandtschaft unter den Arten, welche auf der Fähigkeit zur Bastardbefruchtung überhaupt beruht.

Der aufmerksame Beobachter bemerkt, dass bei Blumen von einer und derselben Art bald nach der Bestäubung mit Pollen von verschiedenen Arten, die Zeichen der Befruchtung (4) oder der Einwirkung des Pollens (s. oben S. 22), z. B. Anziehen und Haften der Pollenkörner, Einschrumpfen und Verderben der Narbe, Verwelken oder Abfallen der Corolle u. s. w. bei dem einen früher, bei dem anderen später, bei noch anderen nur in der Art erfolgen, wie sie sich bei gänzlich verhinderter Befruchtung zeigen, z. B. längere Dauer der Blumen, Verlängerung der Griffel u. dergl. Im Allgemeinen äussert sich daher die Grösse oder Stärke der Wahlverwandtschaft unter den Arten schon bei der ersten Einwirkung des Pollens auf die verschiedenen Theile der Blume bald nach der Fremdbestäubung; indem bei stärkerer Wahlverwandtschaft die Zeichen der Befruchtung nicht nur früher eintreten, sondern auch schneller verlaufen, als bei entfernterer Dieses sind die ersten äusserlichen Zeichen sexuellen Affinität. von verschiedenen Graden der Wahlverwandtschaft. Die verschiedenen Grade der sexuellen Affinität treten aber in dem weiteren Verlauf der Entwickelung der Ovarien, ganz besonders aber in der grösseren oder geringeren Vollkommenheit der Früchte und Samen und vorzüglich in der geringeren oder grösseren Anzahl von guten keimungsfähigen Samen hervor. So werden z. B. bei der Aquilegia atropurpurea Q mit dem Pollen der canadensis, vulgaris, glandulosa u. s. w., bei dem Dianthus barbatus Q durch den Pollen des superbus, japonicus, Armeria, chinensis u. s. w. Früchte und Samen von sehr verschiedenen Graden der Vollkommenheit und verschiedener Anzahl guter Samen erzeugt, welche Produkte die verschiedenen Grade der Wahlverwandtschaft unter den Pflanzen beurkunden. Die Wiederholung der Versuche mit denselben Arten gibt zwar nicht immer vollkommen gleiche Resultate sowohl in Früchten, als auch in Samen; die Ergebnisse bleiben sich aber in jeder besonderen Verbindung in Beziehung

der Vollkommenheit, oder dem Zustande der Früchte und Samen in gleichem Verhältniss steht.

Die Capacität der weiblichen Organe der Gewächse, fremden Befruchtungsstoff befruchtend aufzunehmen, ist, wie schon im Allgemeinen gezeigt worden, nicht nur bei den Pflanzen überhaupt, sondern auch bei den Arten einer Gattung sehr verschieden: so hat es sich ergeben, dass der grösste Theil der Pflanzen, mit welchen man bis jetzt Versuche angestellt hat, die Bastardirung nicht annimmt, dass sich mehrere Arten nur mit Einer Art, manche Arten aber mit mehreren andern in verschiedenen Graden der Leichtigkeit verbinden, und Früchte und Samen von verschiedener Vollkommenheit erzeugen (s. oben S. 147). Es ist klar, dass diese Unterschiede von dem Verhältniss der Kräfte abhängen, womit die weiblichen und die männlichen Geschlechtssubstrate auf einander wirken, und die Befruchtung der Eichen bewirken. Wir haben aber noch kein Mittel gefunden, die Grösse des Beitrags des einen oder des anderen dieser beiden Faktoren einzeln zu bestimmen; nur in ihrer Vereinigung im Produkt, nämlich in der Frucht und den Samen, glauben wir einen Anhaltspunkt gefunden zu haben, ihre vereinte Grösse oder Stärke in Vergleichung mit anderen annähernd bestimmen zu können. So wenig wir aber bei den einzelnen Verbindungen etwas Genaueres über die weibliche Capacität angeben konnen, warum eine Art einen grösseren Umfang derselben besitzt, als eine andere: ebenso wenig vermögen wir zu sagen, oder den Grund anzugeben, warum der Pollen dieser Art kräftiger auf die weiblichen Organe dieser Art, als auf die einer anderen wirkt, oder warum er nur diese und nicht auch jene Art zu befruchten vermag, welche doch von einem anderen Pollen eine Befruchtung annimmt (s. oben S. 186 n. 5).

Aus dem angehängten Verzeichniss unserer Bastardirungsversuche lassen sich die Arten ausheben, deren Pollen eine präpotente Befruchtungskraft auf mehrere andere Gewächse ausgeübt hat; da aber die Wirksamkeit des Pollens von der Capacität der weiblichen Organe der fremden Art bedingt ist: so kann nur die Anzahl der Arten, welche der Pollen einer gewissen Art befruchtet hat, ein schwaches Licht über dieses merkwürdige Verhältniss verbreiten. Wir heben einige Beispiele aus, welche aber in ihrer absteigenden Ordnung noch weniger zuverlässig, und also der Rectification noch mehr unterworfen sind, als die später folgenden Beispiele von sexuellen Affinitäts-Reihen:

|   | _                     | -          |                 |
|---|-----------------------|------------|-----------------|
| ď | Dianthus arenarius of | befruchtet | ♀ plumarius.    |
|   |                       |            | — superbus.     |
|   |                       |            | — caucasicus.   |
|   |                       |            | — chinensis.    |
|   |                       |            | — Armeria.      |
|   |                       |            | - barbatus.     |
| ď | Dianthus superbus o   | "          | — barbatus.     |
| • |                       |            | — Armeria.      |
|   |                       |            | — chinensis.    |
|   | •                     |            | — caryophyllus. |
|   |                       |            | — caucasicus.   |
|   |                       |            | — arenarius.    |
| ď | Datura Stramonium of  | n          | — Tatula.       |
|   |                       |            | — quercifolia.  |
|   |                       |            | — laevis.       |
|   |                       |            | — ferox.        |
| ď | Nicotiana Langsdorfii | ď "        | — paniculata.   |
|   | •                     |            | — vincaeflora.  |
|   |                       |            | — suaveolens.   |
|   | •                     |            | — glauca.       |
|   |                       | •          | — rustica.      |
| ď | Verbascum Blattaria   | 77         | - austriacum,   |
|   |                       |            | - Lychnitis.    |
|   |                       |            | — phoeniceum.   |
|   |                       |            | — nigrum.       |
|   |                       |            | — Thapsiforme.  |
|   |                       |            |                 |

Kölreuter (7), Wiegmann (8) und Herbert (9) haben ein gesetzliches Verhältniss zwischen der Stärke der Wahlverwandtschaft und der Fruchtbarkeit der Bastarde angenommen: so dass sie aus der Fruchtbarkeit eines Bastards rückwärts auf die Stärke

der Verwandtschaft, und von der Sterilität auf einen geringen Grad der sexuellen Affinität der Stammeltern geschlossen haben. Die ersten beiden Naturforscher scheinen unter Verwandtschaft den vermischten Begriff des Habitus und der Wahlverwandtschaft, , die innere constitutionelle Uebereinkunft zu verstehen (s. oben S. 166). In beiden Fällen findet aber kein gültiger Schluss von der Fruchtbarkeit eines Bastards auf die Wahlverwandtschaft der Arten einer Bastardverbindung statt; denn es ist ein grosser Unterschied zwischen der ursprünglichen Befruchtung unter zwei Arten und der secundären Fruchtbarkeit des daraus hervorgegangenen Bastards; indem manche Verbindungen zwischen Arten leicht erfolgen und gute Samen erzeugen, deren Bastarde aber absolut steril sind: wie Nicotiana paniculato-Langsdorfii, vincaefloro - Langsdorfii, suaveolenti - Langsdorfii, glutinoso - Tabacum, Geum coccineo-urbanum; Dianthus chinensis und deltoides sind sexuell nahe verwandt: denn sie haben 49 gute Samen im Maximum in Einer Kapsel erzeugt, die Bastarde waren aber nur sehr wenig fruchtbar. Auch Kölreuter (10) liefert ein Beispiel dieses Unterschieds an Dianthus deltoideo-Armeria; indem er sagt: "Proventus seminum ex hac copula satis copiosus; Capsulae sponte natae (in generatione secunda) pauca bona semina continebant," und auch, wie wir weiter unten bei der Fruchtbarkeit der Bastarde sehen werden, aus Einer Zeugung Bastard-Individuen von sehr verschiedenen Graden der Fruchtbarkeit hervorgehen.

Die niedrigen Grade der Wahlverwandtschaft, wie sie zwischen folgenden Arten stattsinden:

| Crinum capense     | und        | broussoni anum,       |
|--------------------|------------|-----------------------|
|                    | <b>3</b> 7 | spectabile (11),      |
| Cucubalus viscosus | <b>"</b>   | Lychnis diurna,       |
| Dianthus barbatus  | 97         | deltoides,            |
|                    | <b>"</b>   | prolifer,             |
| — Caryophyllus     | <b>3</b> 7 | barbatu <b>s</b> ,    |
| Digitalis purpurea | 97         | lutea ,               |
|                    | <b>"</b>   | ochroleuca,           |
| Lychnis diurna     | 27         | flos cuculi,          |
|                    | "          | Agrostemma Coronaria, |

| Lychnis diurna     | und       | Silene noctiflora,     |
|--------------------|-----------|------------------------|
| Minulus cardinalis | <b>31</b> | guttatus,              |
| Nicotiana glauca   | 77        | Langsdorfii,           |
| — — paniculata     | <b>37</b> | vincaeflora,           |
| — — rustica        | 71        | quadrivalvi <b>s</b> , |
| <del></del>        | 77        | suaveolens,            |
| Salvia Sclarea     | n         | glutinosa,             |

deren Verbindung so selten gelingt, und nur durch zufällige unbekannte Umstände begünstigt und möglich gemacht zu werden scheint (s. oben S. 188 n. 12), sind der besonderen Aufmerksamkeit künstiger Beobachter zu empsehlen: um die Bedingungen zu ersahren, unter welchen die Besruchtungen ersolgen, oder misslingen.

Die Samenanlage (s. oben S. 121) in den Ovarien der Arten ist bei der Untersuchung der Grade der Wahlverwandtschaft zwar nicht aus der Acht zu lassen: doch scheint sie dabei nur von untergeordneter Bedeutung zu sein, und diese Grade hauptsächlich von der inneren Natur der Gewächse abhängig zu sein; wir schliessen dies vorzüglich daraus, dass z. B. die Samenanlage der Gattung Dianthus bei den meisten seiner Arten ziemlich gleich ist, und von 80 bis höchstens 120 Samen in einer Frucht unter den verschiedenen Arten variirt; in der Bastardbefruchtung hat der geringste Grad der Wahlverwandtschaft ein paar, der höchste 54 gute Samen erzeugt. Die Arten der Aquilegia haben nahezu die gleiche Samenanlage, und doch bewirkt der Pollen der A. canadensis im Ovarium der vulgaris 151, der Pollen der vulgaris im Ovarium der canadensis nur 29 gute Samen im Maximum. Lavatera pseudolbia und thuringiaca haben die gleiche Samenanlage, der Pollen der thuringiaca erzeugt aber mehr Samen im Ovarium der pseudolbia, als der Pollen von dieser bei jener. Malva sylvestris und mauritiana haben in ihren natürlichen Früchten fast die gleiche Anzahl von Samen, und doch befruchtet der Pollen der sylvestris mehr Samen im Ovarium der mauritiana, als im umgekehrten Falle.

In diesem Verhältniss lernen wir die beiden Faktoren der

Befruchtung von einer neuen Seite kennen; es zeigt uns einen tiefer greifenden Unterschied der Arten, als wir ihn in den blosen äusserlichen Formen aufzufassen vermögen.

## VIII. Von der Wechselseitigkeit der Wahlverwandtschaft der Arten bei der Bastardbefruchtung.

Wenn zwei Arten von Pflanzen A und B auf dem einen Wege, wobei die eine A(Q) die weibliche Unterlage und die andere B (3) die männliche Potenz ist, und den Pollen zur Befruchtung der ersteren hergibt, sich mit einander durch Bastardbefruchtung zur Erzeugung vollkommener und keimungsfähiger Samen verbinden: so sollte man nach der Analogie der wechselseitigen Vermischung der Varietäten annehmen können, dass sich dieselben Arten nach dem Wechsel der Geschlechter: wenn nämlich B zur weiblichen Unterlage und A zur männlichen Potenz gemacht wird, auf gleiche Weise wie im ersten Fall mit einander verbinden, und eine gleiche Bastardbefruchtung hervorbringen; dass somit die Wahlverwandtschafts-Verhältnisse die gleichen sein würden. Wenn sich dieses in Beziehung auf die Bastardtypen wirklich so verhält, wie bei der Kreuzung gezeigt werden wird: so verhält sich dies in Beziehung auf das Vorhandensein und die Stärke der Wahlverwandtschaft sehr verschieden; indem zwar die Arten dieselben geblieben, aber die Geschlechter und das Verhältniss ihrer Kräfte andere geworden sind.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die erhaltenen Resultate aus diesem Wechsel der Geschlechter von den gleichen Arten nicht nur in Beziehung auf die Vollkommenheit der Früchte und die Anzahl der Samen von einander abweichen, d. i. das Verhältniss der Wahlverwandtschaft unter den Arten ein Verschie-

denes in der Stärke ist: sondern dass bei diesem Wechsel des Geschlechts der Arten die Fähigkeit zur Bastardzeugung zuweilen ganz verloren geht: wir bemerken daher hiebei einen Unterschied nicht nur in der Stärke der Wahlverwandtschaft, sondern in manchen Fällen sogar einen absoluten Mangel auf der einen oder auf der anderen Seite. Hier zeigt sich am deutlichsten, dass die sexuelle Affinität anderen Gesetzen folgt, als die systematische oder morphologische. (S. unten Emten und Bastardzeugung.)

Selbst bei den im Habitus nahe verwandten Arten, welche zum Theil für blose Varietäten gehalten worden sind, und bei welchen zwar eine wechselseitige Bastardverbindung statt hat, sind jedoch die Produkte der Wahlverwandtschaft in den Samen niemals gleich (s. oben S. 186 n. 6, 7). Hieher gehören folgende Beispiele: Cucubalus Behen Linn. Q erzeugt mit C. maritimus mehr gute Samen als umgekehrt, Malva mauritiana Q mit sylvestris of mehr als im umgekehrten Fall, nämlich wie 10:7, Matthiola glabra  $\mathcal{Q}$  mehr mit annua  $\mathcal{O}$  als M. annua  $\mathcal{Q}$  mit der glabra of: ebenso bei Delphinium Consolida und Ajacis, Datura Stramonium und Tatula, Lychnis diurna und vespertina, Tropaeolum minus und majus: bei allen diesen ist die umgekehrte Verbindung weniger produktiv im Samen, die Wahlverwandtschaft also geringer, als in der anderen Verbindung; Gladiolus floribundus wird von dem psittacinus vollständig befruchtet, dieser nur sehr unvollkommen (ohne guten Samen) von jenem.

Bei den folgenden Pflanzen, bei welchen eine geringere Uebereinkunft im äusseren Habitus, aber noch eine wechselseitige Verbindung in der Kreuzung stattfindet, wird noch ein grösserer Unterschied in den beiderlei Produkten der Wahlverwandtschaft bemerkt; indem bei gleicher Samenanlage im ersten Fall mehr gute Samen erzeugt werden, als im umgekehrten, wenn die Pflanze, welche zuerst den Pollen hergab, im andern Versuch zur weiblichen Unterlage gemacht wird:

♀ Aquilegia atropurpurea
 ♂ canadensis.
 Dianthus barbatus
 — Caryophyllus
 Digitalis ferruginea
 ♂ canadensis.
 superbus.
 chinensis.
 ochroleuca.

| Q | Digit | alis l | ulea                | ď | ochroleuca.                |  |
|---|-------|--------|---------------------|---|----------------------------|--|
| - | Lava  | tera   | p <b>s</b> eudolbia |   | thuringiaca.               |  |
|   | Lobe  | iia c  | ardinalis           |   | syphilitica.<br>glutinosa. |  |
|   | Nico  | liana  | grandiflora         |   |                            |  |
| • | -     |        | quadrivalvis        |   | glutinosa.                 |  |
|   |       |        | chinensis           |   | glutinosa.                 |  |
|   |       |        | rustica             |   | paniculata.                |  |

Kölreuter bestätigt dieses Verhältniss bei Dianthus caryophyllus und chinensis (1) und bei Nicotiana rustica und paniculata (2).

In den folgenden Beispielen ist der Unterschied der Wahlverwandtschaft bei der Kreuzung noch grösser: Nicotiana sueveolens wird leicht und beinahe vollständig von der glutinosa befruchtet, diese aber nur sehr schwierig von jener: Casna indica leichter von angustifolia, als umgekehrt: Dianthus superbus wird wohl von chinensis befruchtet, selten schlägt aber die Befruchtung des D. chinensis und in geringem Maasse mit dem superbus an.

Am deutlichsten und auffallendsten tritt dieser Mangel der Wechselseitigkeit der Wahlverwandtschaft in der Kreuzung der Arten bei denjenigen Pflanzen hervor, welche sich nur von der einen, aber nicht auch von der anderen Seite in der Bastardbefruchtung verbinden. Unter Kölreuter's Beobachtungen finden wir hievon schon mehrere Beispiele:

Digitalis lutea Q mit Thapsi O war fruchtbar (\*): die Befruchtung der Thapsi Q mit lutea (\*) blieb unfruchtbar.

Lycium barbarum Q und afrum G, barbarum Q und europaeum G haben sich mit einander verbunden: die umgekehrte Befruchtung schlug aber fehl  $\binom{5}{2}$ .

Verbascum Lychnitis Q mit Boerhavii &, phoeniceum Q mit Boerhavii & gaben keine keimungsfähige Samen (6): da die umgekehrten Verbindungen (7) gute Samen lieferten.

Linum perenne Q mit austriacum of (beide mit blauer Blume) war fruchtbar (8): die umgekehrte Bestäubung (9) blieb unfruchtbar.

Mirabilis longiflora Q und Jalapa O (10) und Mirab. longiflora Q und dichotoma O (11) blieben unfruchtbar: da die umgekehrten Bestäubungen (12) fruchtbar waren.

Cucubalus viscosus Q verband sich in Kölreuter's Versuchen nicht mit Lychnis diurna O (18): diese Verbindung ist uns im Jahr 1836, aber nur in einem einzigen Exemplar gelungen. — Digitalis purpurea Q mit lutea O versagte Kölreutern die Verbindung (14): uns ist sie sehr sparsam (aber mit Nektar benetzt sehr reichlich) gelungen, und Prof. Wiegnann hat sie ebenfalls bewirkt.

Passiflora racemosa nimmt die Befruchtung mit dem Pollen der coerulea sehr leicht an: es ist uns aber noch nicht gelungen, diese mit jener zu befruchten. Pentstemon gentianoides wird nur in geringem Grade von angustifolius befruchtet, dieser nicht von jenem.

Eines der auffallendsten Beispiele von gänzlichem Mangel gegenseitiger Wahlverwandtschaft haben wir an der Nicotiana Langsdorsii gesunden, welche zwar solgende Arten mit absteigender Krast besruchtet: N. paniculata, vincaeslora, suaveolens, glauca und rustica (s. oben S. 193), aber weder von diesen Arten, noch von chinensis, macrophylla, quadrivalvis und glutinosa eine Besruchtung angenommen hat. Weitere Beispiele des Mangels der Wechselseitigkeit der Wahlverwandtschaft und ihrer Stärke lassen sich aus dem angehängten Register unserer Versuche nach den gegebenen sexuellen Verwandtschaftsreihen und deren Vergleichung leicht vermehren: da sie gar nicht selten sind.

Eine solche Präpotenz des männlichen Befruchtungsstoffs, welche einige Arten von Gewächsen fähig macht, mehrere Arten zu befruchten, haben wir auch in verschiedenen anderen Gattungen wahrgenommen, z. B. bei Verbascum nigrum, Geum coccineum: wir hatten die Arten einer Gattung, welche mit dieser Eigenschaft begabt sind, früher Gattungstypen genannt (15), welche Benennung wir hier als unpassend zurücknehmen; weil ihre typische oder bildende Kraft nicht zugleich auch prädominirend auf die entstehenden Formen ihrer Bastarde wirkt.

Es ist in dieser Beziehung noch zu bemerken, dass in allen denen Fällen, wo gänzlicher Mangel der Wahlverwandtschaft unter den Arten von der einen Seite stattfand, das Ergebniss auf der anderen Seite, wo eine solche wirklich erfolgt, meistens nur sehr gering ist, oder dieselbe in den meisten Versuchen, selbst bei zahlreicher Wiederholung, fehlschlug, und bei einigen derselben nicht mehr zu bewirken war (s. oben S. 187). Zu den ersten Fällen gehören Dianthus barbato-prolifer: Cucubalus viscosus Q mit Lychnis diurna &; zu den zweiten Lychnis diurna Q flos cuculi &: Lychnis flos cuculi Q Cucubalus Behen &: Nicotians glauco-Langsdorfii, paniculato-vincaeflora, rustico-quadrivalvis u.a. Diese Fälle fordern aber um so mehr zur Ausdauer und zur eifrigen Fortsetzung und Wiederholung dieser Versuche auf: als sie besonders dazu geeignet sind, sich Uebung in diesem Geschäft zu erwerben, und Aufklärung über die Gesetze der Wahlverwandtschaft und der typischen Bildung der Bastarde zu geben.

Die Ungleichheit der Stärke der Wahlverwandtschaft bei der wechselseitigen Verbindung der Arten ist eine allgemeine, bei den Pflanzen stattfindende Erscheinung, und wird daher mit der Zeit zu der Auffindung der Verhältnisse und näheren Bestimmung des Werthes der einzelnen Faktoren der Wahlverwandtschaftsgrössen führen. Diese Ungleichheit begründet die, jeder Art eigenthümlich zukommende Skale der sexuellen Affinität, welche in dem Unterschied des Verhältnisses der Kraft der beiden Faktoren liegt. In dieser merkwürdigen Eigenschaft der Pflanzen erkennt man am deutlichsten die eigenthümliche Natur der Art, und zwar viel mehr als in ihrer äusseren Form (s. oben S. 163, 195).

Bei der Untersuchung des Verhältnisses und des Werthes der einzelnen Faktoren in der Wahlverwandtschaft und der Kraft der beiden Zeugungsstoffe haben wir zweierlei Momente zu berücksichtigen: 1) Die Stärke der Wahlverwandtschaft bei wechselseitiger Verbindung in der Erzeugung einer grösseren Anzahl von Samen, woraus man auf ein gewisses Gleichgewicht der beiden Zeugungskräfte schliessen könnte. 2) Die elective Befruchtung (s. oben S. 25) nur eines oder des anderen Eichens in einem vielsamigen Fruchtknoten bei schwacher oder geringer Wahlverwandtschaft unter den Arten, wo nur zwischen einzelnen wenigen Eichen und dem fremden Befruchtungsstoff eine Anziehung stattfindet; wo weder dem Mangel des einen, noch des anderen der beiden Befruchtungssubstrate die Ursache dieser

schwachen, oder auch häufig ganz feblenden Befruchtung beizumessen ist. Hier scheint ein besonderes Verhältniss zwischen einzelnen Eichen und dem fremden Pollen obzuwalten, das auf eine zeitweise partielle Anziehung eines oder einzelner Eichen und nicht des ganzen Ovariums hinweisst. Dieses Problem vermögen wir aus den beschränkten Daten noch nicht auf eine befriedigende Weise zu lösen.

ellen Kräste selbst unter den, am nächsten verwandten Arten einer Gattung beweisst, dass die männlichen und die weiblichen Zeugungthätigkeiten der Pflanzen nicht gleichen Schritt mit einander gehen; obgleich dieser Unterschied auf die typische Bildung der, durch die Kreuzung entstandenen Bastarde keinen Einstuss hat. Von dieser Verschiedenheit der Grade der Wahlverwandtschaft scheint aber zum Theil die kürzere oder längere Umwandelungsperiode abzuhängen; indem dieselbe durch die geschlechtliche Zeugung vollbracht wird. (s. Um wandelung der Arten durch Bastardzeugung.) — Die nähere Bestimmung dieses Verhältnisses der Zeugungskräste der Pflanzen durch die Bastardbefruchtung ist eines der wichtigsten Resultate in dieser Untersuchung.

Die Lehre von der wechselseitigen Wahlverwandtschaft wird in dem Capitel von der Kreuzung der Arten noch eine weitere Ausführung erhalten; hier konnte nur von ihren allgemeinen Erscheinungen und ersten Folgen Erwähnung geschehen. — Ob uns die Schrift von Edwin Loos (16) einen weiteren Außschluss über diese Materie geben könnte, wissen wir nicht; da wir uns dieselbe nicht haben verschaffen können.

D. chinensis das Vérmittelungsglied, wie bei D. caryophyllochinensis und barbatus. Auf gleiche Weise verhält es sich mit
D. plumarius und Caryophyllus, zwischen welchen wir noch keine
Befruchtung bewirken konnten: dagegen wird D. plumario-arenarius ziemlich leicht vom Pollen des Caryophyllus befruchtet.
Die Bastardverbindung zwischen D. barbatus und deltoides (4)
gelingt ebenfalls nur schwer, dagegen wird der Bastard D. armeriadeltoides leicht von dem barbatus befruchtet: wobei Armeria die
vermittelnde Art ist; indem auch der D. barbatus ziemlich vollständig durch den Pollen des Armeria-deltoides befruchtet wird.

Kölreuter hatte dieser Verbindung bei Nicotiana paniculatorustica und perennis (5) und rustico-paniculata und glutinosa (6) Erwähnung gethan, und diese Thatsache der Vermittelung der Wahlverwandtschaft schon früher ausser Zweifel gesetzt, welche Sagerer (7) viel später noch als blose Vermuthung aufgestellt hat; indem er sagt: "Wenn die Gesetze der Verwandtschaft für die hybriden Arten nicht dieselben sind, wie für die reinen: so ist es möglich, dass Pflanzen, welche sich nicht unmittelbar mit einander verbinden, sich doch durch Hülfe eines Mittelgliedes vereinigen." Gladiolus cardinali-blandus (8) durch den Pollen des hirsutus bestäubt, ist ein ferneres Beispiel der vermittelnden Verwandtschaft, dessen Produkt unfruchtbar war.

## X. Von der Berechnung der Wahlverwandtschaftsgrade der Arten bei der Bastardbefruchtung. (¹)

Wenn wir betrachten, dass durch den eigenen Pollen nicht blos bei der natürlichen Befruchtung, sondern gemeiniglich auch nach der künstlichen Bestäubung eine normale Befruchtung d. i. vollkommene Früchte und die normale Anzahl guter und keimungsfähiger Samen erzeugt werden, so wie sie kein fremder Pollen hervorzubringen vermag: so müssen wir dem eigenen Pollen die höchste Wirksamkeit auf die weiblichen Organe seiner Art, also auch den höchsten Grad der Wahlverwandtschaft zwischen den beiden Zeugungssubstraten zuerkennen, nach welchen wir die Produkte der Bastardzeugung aus den verschiedenen Arten in Früchten und Samen und die daraus folgenden Grade der Wahlverwandtschaft bemessen können. Der schnellere und langsamere Gang der Befruchtungserscheinungen, die grössere oder geringere Vollkommenheit der Früchte und die grössere oder geringere Arzahl vollkommener und keimungsfähiger Samen, welche von solchen Befruchtungen erzeugt werden, geben uns daher den Masstab für die Grösse der Wahlverwandtschaft unter den Arten.

Es ist eine, schon von Kolrruter und, noch in grösserem Umfang, von uns bemerkte Thatsache, dass eine hybride Befruchtung niemals die vollständige Anzahl guter Samen hervorbringt, welche die natürliche Befruchtung erzeugt (s. oben Bastardzeugung S. 12); sondern dass sie mehr oder minder unvollkommene Früchte, besonders aber eine geringere Anzahl von Samen von sehr verschiedenen Graden der Ausbildung hervorbringt (s. unten Fruchtbarkeit der Bastarde), welches zu dem Schluss führt, dass die beiden Faktoren der Zeugung nicht wie bei der natürlichen in einem gleichen harmonischen Verhältniss der Integrität, sondern in sehr verschiedenen Graden der Krast und der Thätigkeit bei der Bastardzeugung unter den verschiedenen Arten wirksam sind, (s. oben S. 201).

W. Herbert (2) bestreitet zwar dieses Verhältniss (s. oben S. 12); indem er sagt: "dass es keineswegs allgemein sei; dass die Bastardzeugung weniger Samen hervorbringe; indem es von der Gleichförmigkeit der Constitution der Arten abhänge; denn er habe einen Stock (pod) von Crinum capense mit revolutum befruchtet, welcher aus jedem Eichen einen Sämling hervorgebracht habe, welches er durch die eigene Befruchtung niemals habe erfolgen sehen." Wir bemerken hiegegen nur, dass diese Gewächse nicht in ihrem eigenthümlichen Clima und Standorte

Ehe wir aber zur näheren Darlegung unseres Versahrens hierin schreiten, sinden wir für nöthig einigen Einwürsen und Anständen zu begegnen, welche dieser Methode entgegen treten.

- 1) Prof. Henschel (5) bemerkt: dass die Menge der Samen in einer Frucht nichts entscheide: weil auch bestäubte Gewächse bald mehr bald weniger Samen tragen aus individuellen Ursachen. Wir geben dies wohl in einzelnen Fällen zu, berufen uns aber auf den Stand, welcher im Allgemeinen stattfindet: wobei wir uns bei der approximativen Bestimmung beruhigen, und keine unabänderliche Skale aufstellen, sondern dadurch nur den Satz bewähren wollen, dass dabei keine absolute Zufälligkeit herrscht, und dass die Wirkung des Pollens auf die weiblichen Organe bei der Bastardbefruchtung auf bestimmten Gesetzen beruht: wobei wir nicht behaupten, dass der Zufall ganz ausgeschlossen sei.
- 2) Da die Hauptsache bei der, auf diese Art zu bestimmenden Grösse oder Stärke der Wahlverwandtschaft vorzüglich in der Auffindung der wahren und wirklichen Anzahl vollkommener und keimungsfähiger Samen aus einer Bastardzeugung beruht: die wahre Beschaffenheit der, durch die Bastardbefruchtung erzeugten Samen aber in vielen Fällen sehr schwer auszumitteln, und erst durch das Keimen mit völliger Zuverlässigkeit zu bestimmen ist; weil die natürliche Kleinheit mancher Samen z. B. von Nicotiana, Digitalis, Mimulus, Lobelia u. a., die Farbez. B. bei Dianthus, Cucubalus, Silene, Lychnis: die Grösse und Vollheit derselben bei Lavatera, Malva, Datura, Primula u. s. w. trügerisch sein kann: so könnte man diese Ungewissheit und Unsicherheit der Ergebnisse gegen das Axiom der Gesetzmässigkeit der Wahlverwandtschaft geltend zu machen suchen. Da aber auch selbst bei dem Keimen durch manche ungünstige Einflüsse ein wirklich gelungenes Resultat im Samen nach der Aussaat wiederum zerstört werden kann, und nicht selten wirklich zu Grunde geht; zumal manche Embryone dieser Art eine schwache Lebenskraft besitzen: auch manche Samen, selbst von solchen, von denen man es nicht vermuthen sollte, ein ganzes Jahr im Boden liegen bleiben, wie wir dies bei Lobelia, Digitalis, Petunia, Ribes erfahren haben, innerhalb welcher Zeit die Samen durch nachtheilige Umstände auf

Verschiedene Weise Schaden leiden, und bei sonst vollkommener Keimungskraft dennoch verderben können: so möchte es bei diesen mancherlei Schwierigkeiten und möglichen Zwischenfällen Manchem gewagt scheinen, auf die Anzahl von Samen aus einer Bastardbefruchtung auf die Verhältnisse einer zusammengesetzten Grösse Schlüsse zu bauen. Wir wollen jedoch nicht behaupten, dass unser Vorschlag, zur Bestimmung der Wahlverwandtschaftsgrössen und ihre Reihenfolge auf untrügliche Resultate sich stütze: sondern wir beabsichtigen hiebei nur, auf das gesetzmässige Wirken in diesen Erscheinungen hinzuweisen; wenn sich gleich Unstetigkeit in den Resultaten zeigt, wovon die Ursachen in Nebenumständen zu suchen sind.

- 3) Ein weiterer, in Anschlag zu bringender störender Umstand ist die Neigung vieler Gewächse zur Abortion, zumal bei der nothwendigen Cultur in Töpfen, was wir zum Theil in dem veränderten Verhältniss der Nahrung suchen möchten, eine Anlage, welche wegen des gezwungenen Aktes der Verbindung heterogener Befruchtungsstoffe noch vermehrt wird; z. B. bei Oligospermen: Tropaeolum, Mirabilis, Salvia.
- 4) Die Behauptung von Prof. Herschel (6), dass die Qualität, die Grösse und Vollständigkeit der Samen allein von der Mutter und dem Ovarium abhänge, und die Bestäubung und der Pollen hierauf keinen Einfluss habe, ist durch die früher angezeigten Erfahrungen hinlänglich widerlegt. (s. oben Pollenwirkung.)
- 5) Bei dieser Bestimmung der Wahlverwandtschaftsgrade nehmen wir jedoch die günstigsten äusseren und inneren Umstände, welche bei der Bastardbefruchtung als einer gezwungenen Vereinigung überhaupt erforderlich sind, in Anspruch, und legen hierüber nur die vollkommensten Resultate zum Grund der Berechnung. Die Umstände bei der Befruchtung sind aber nicht immer genau zu bemessen, und liegen häufig sowohl ausser dem Gesichtskreise, als auch ausser der Kunst des Experimentators; da Zufälligkeiten die Resultate abändern, und sowohl die Vollkommenheit der Früchte als das Zustandekommen der möglichst grossen

Anzahl von keimungsfähigen Samen alteriren können; wenn gleich die sexuelle Verwandtschaft unter den Arten in der Wirklichkeit einander viel näher steht, als der einzelne Versuch auszuweisen scheint: so kann erst aus mehrfach wie der holten Versuch en und Vergleichungen eine Annäherung zur Wahrheit oder Wirklichkeit des Wahlverwandtschaftsgrades gefunden werden.

- 6) Besonders möchten diejenigen Fälle Zweisel gegen die Zulänglichkeit der vorgeschlagenen Methode der Bestimmung der Grade der Wahlverwandtschaft erregen: wo die Befruchtung nur sehr selten und nur in höchst wenigen, zuweilen blos in einem einzigen guten Samen gelingt, und selbst auch bei der Wiederholung selten wieder einschlägt. Diese Beispiele sind zwar sehr selten: aber um so merkwürdiger, als sie meistens sehr ausgezeichnete Bastarde liefern. Diese Zeugungen möchten Manchem ganz zufällig erscheinen wie manche Monstrositäten, welche selten oder niemals wiederkehren; wenn wir nicht Beispiele von der wiewohl seltenen Wiederholung der vollkommen identischen Formen solcher Bastarde aufweisen könnten: wie wir dieses bei der Digitalis purpurea Q mit lutea Q, Dig. purpurea Q mit ochroleuca of, Cucubalus viscosus of mit Lychnis diurna of u. s. w. Folgende Verbindungen sind uns aber bis jetzt erfahren haben. nur ein einziges mal, und nachher bei wiederholten Versuchen nicht wieder gelungen: Lychnis diurna Q mit flos Cuculi of, Lychnis flos Cuculi Q mit Cucubalus Behen o, Nicotiana glauca Q mit Langsdorfii  $\mathcal{S}$ , Nic. rustica  $\mathcal{Q}$  mit quadrivalvis  $\mathcal{S}$ , N. rustica  $\mathcal{Q}$ mit suaveolens of, N. paniculata Q mit vincaeflora of, Oenothera glauca a mit pumila o, Dianthus barbaius und prolifer (s. oben S. 187, 194, 200).
- 7) Der Stand der Blumen, ob sie nämlich an der Spitze des Hauptastes (Erstlingsblumen), oder an den secundären Aesten sich befinden, hat einen Einfluss auf die Erfolge der Befruchtung und die Vollkommenheit der Früchte und die Anzahl der Samen(?); es ist daher auf diesen Umstand genau Rücksicht zu nehmen, und dieser Unterschied bei der Berechnung in Anschlag zu bringen: obgleich auch hier ein gewisses Maximum niemals überschritten wird, und die Erzeugung einer gewissen Anzahl guter

Samen vorzüglich von dem Mass der sexuellen Kräfte der Arten abhängt.

8) Es entsteht noch die Frage: ob in den einzelnen Blumen eines Individuums (s. oben S. 127 n. 12) oder in den verschiedenen Individuen einer Art bei gleicher Samenanlage das Verhältniss der Capacität der weiblichen Organe zu der Potenz des männlichen Befruchtungsstoffes einer anderen Art sich gleich bleibe, und hierin keine Abweichungen angetroffen werden? Ein Umstand, welcher bedeutenden Einstuss auf die Ergebnisse der Bastardbefruchtung haben, und die Berechnung der Grösse der Wahlverwandtschaft sehr unsicher und unzuverlässig machen würde. In Beziehung auf die erste Frage haben wir gefunden, dass bei einer gesunden, in der freien Natur erzogenen zumal einheimischen Pflanze in ihren verschiedenen Blumen zwar einige Verschiedenheiten in der Anzahl der Samen der verschiedenen Früchte angetroffen werden, dass aber diese Unterschiede in den ersten Früchten unter gleichen Umständen niemals so bedeutend sind, dass man daraus überhaupt auf eine Verschiedenheit in der sexuellen Capacität der verschiedenen Blumen desselben Individuums schliessen müsste; sondern dass solche Unterschiede in der Anzahl und sonstigen Beschaffenheit der Samen der verschiedenen Früchte von zufälligen Umständen herrühren (8). Wenn man aber auch bei der Bastardbefruchtung beobachtet, dass Blumen eines und desselben Individuums, welche gleichzeitig entwickelt, deren weibliche Organe unter völlig gleichen Umständen und äusseren Verhältnissen, und allen Anzeigen nach, auch von gleicher Samenanlage dennoch nicht selten eine verschiedene Empfänglichkeit für Bastardbefruchtung zu zeigen scheinen; indem sich an den verschiedenen Blumen nach der Fremdbestäubung nicht nur die Veränderungen der bestäubten Narben nicht gleichzeitig einstellen: sondern auch nur die eine, oder die andere Blume wirklich befruchtet wird; andere aber blos eine unvollkommene Befruchtung annehmen, oder ganz abortiren: so könnte man hieraus auf eine Verschiedenheit in der Empfänglichkeit der weiblichen Organe in den Blumen eines Individuums schliessen. Da aber diese Unterschiede auch bei den natürlichen Befruch١

tungen bemerkt werden, nur in einem geringeren Grade; indem auch bei diesen manche Blumen unbefruchtet bleiben: so ist dieser Ausfall bei der Bastardbefruchtung von keinem besonderen Gewicht. — Was die zweite Frage betrifft: ob nämlich die Capacität der weiblichen Organe für die Befruchtung mit diesem oder jenem bestimmten Pollen bei allen Individuen einer reinen Art, von gleicher Stärke und nicht wandelbar sei? so müssen wir darauf antworten: dass zwar die Erfahrung zeigt, dass öfters ein Individuum einer Art fruchtbarer ist, als das andere, dass also dieser Umstand bei der Berechnung der Grösse der Wahlverwandtschaft nach der vorgeschlagenen Methode allerdings zu berücksichtigen ist, und dass daher die Affinitätsreihen nach wiederholten Versuchen zu berichtigen, und dem wirklichen Verhältniss nach und nach näher zu bringen sind. Solche Beispiele von wandelbarer und geringer oder gänzlich mangelnder Empfänglichkeit der weiblichen Organe für die Befruchtung, wie wir sie bei einer Pflanze von Lychnis diurna, Dianthus barbatus, D. japonicus (9) und einer Pflanze der Lobelia fulgens angetroffen haben, gehören unter die sehr seltenen Ausnahmen (Krankheiten): kommen aber bei den Bastarden häufig vor, deren Natur aber von der der reinen Arten sehr verschieden ist; wie bei der Fruchtbarkeit der Bastarde sich ergeben wird.

9) Man könnte auch noch daraus einen Einwurf gegen die Zulässigkeit dieser Methode die Grösse und Verhältnisse der Wahlverwandtschaftsgrössen zu bestimmen, erheben, dass die Umstände der natürlichen, und der künstlichen Befruchtung durch den eigenen Pollen nach geschehener Castration und selbst ohne dieselbe bei den Diphyten häufig ungleich sind, und beide gewöhnlich verschiedene Resultate in Beziehung auf die Anzahl der guten Samen liefern (10). Da aber der Unterschied in der Anzahl von guten Samen von beiderlei Befruchtungsweisen niemals so bedeutend ist, dass die künstliche Befruchtung mit eigenem Pollen einer Bastardbefruchtung selbst unter den nächst verwandten Arten gleich käme, und die Typen der Pflanzen aus beiderlei Samen vollkommen gleich sind: so haben wir es für angemessen gehalten, die Ergebnisse der natürlichen Befruchtung

als die wirkliche Grösse der Wahlverwandtschaft zwischen den beiden Zeugungskräften einer Art zum Grund der Bestimmung und Vergleichung bei der hybriden Zeugung zu legen.

10) Da es noch zweiselhast ist, ob die natürliche Fruchtungssähigkeit einer Art oder eines Individuums (11) einen wesentlichen, den Samenansatz befördernden Einsluss habe: so könnte hieraus ein Resultat erwachsen, welches der Wahlverwandtschaft nicht unmittelbar oder nur zum Theil zukommen würde; da aber ein solcher Einsluss auch bei der natürlichen Befruchtung einer solchen Art stattsinden würde: so kann dies keine Störung in den Verhältnissen der Samenbildung hervorbringen.

Ungeachtet man allen diesen Einreden und zum Theil bedeutenden Schwierigkeiten bei der Berechnung und Schätzung der Stärke der Wahlverwandtschaft der Arten in einzelnen Fällen ihr Gewicht nicht streitig machen kann: so glauben wir doch nicht, dass das, auf den erwähnten Thatsachen gegründete Verfahren, die Wahlverwandtschaftsreihen zu bestimmen, wegen dieser Anstände und Schwierigkeiten bei der grössten Mehrheit der Bastardzeugungen zu verwerfen sei; indem das Wirkliche, was dieser Methode zum Grund liegt, nicht in Abrede gezogen werden kann: obgleich im Einzelnen bie und da noch Dunkelheit und Unbestimmtheit obwaltet.

Bei der Annahme der Richtigkeit des Princips der Berechnung der Wahlverwandtschaftsgrade stützen wir uns nun auf folgende nähere Gründe:

- 1) Die natürliche Befruchtung, sowse die künstliche mit dem eigenen Pollen, ist, nur nicht in dem Grade wie die Bastardbefruchtung, denselben Schwankungen unterworsen, wegen störender Einslüsse, welche theils nicht zu vermeiden, theils aber auch noch unbekannt sind: und doch wird Niemand mehr in Zweisel ziehen wollen, dass die Befruchtung durch den Pollen geschehe, dass der eigene Pollen seiner Art am wirksamsten sei, und die grösste Anzahl von guten Samen erzeuge: dass also der Same nicht erst in der Erde beim Keimen befruchtet werde, wie Schriff (12) behauptet hat.
  - 2) Das Schwanken der Anzahl von Samen in verschiedenen

191 Mrochtung kann kein pung der Grösse dm and this berigon Erfahrung A Beine soleho Wahiverentein Leine Bastard-🛂 unter dem Einflusse Ibt, welche sic beb, and dahor on unannitat erfolgt, dan aber piande kommi. ochen ist es erwieren, Anzabi von Samro oden in der Bustardened; ju! done die Be-CARACO. Cer sexueller Verwandtcomer anderen aber Verbindung sweier Mastigaten Umståndra andung eigeothomliches roraubringen vermag. mass demasch, wens wife besonders günstige grsollte, als die wabre der Arien angesehen ein höheres Resultat dann die Skale der 🎮 su verbossern måre va Saalte-Verhältniss unter nahe su kommen, als Arten von Pflanzen Kerouchen - angestell), yerschiedenen Indiweil worden; weil a de Manse als anob in dem schiedenen Rasultaten

- No. 1715 - 1715 -

81

ð,

Nach diesen erwähnten Erscheinungen und geprüften Thatsachen und auf die daraus hervorgegangene Folgerungen gestüzt, nehmen wir den normalen Zustand der Früchte einer Art, und die normale Anzahl guter Samen einer weiblichen Unterlage, welche durch Zählung aus mehreren der vollkommensten natürlichen Früchte von verschiedenen Individuen einer Art im Mittel sich ergeben hat, als das natürliche Verhältniss der sexuellen Kräfte einer Art an, welche Zahl uns als Einheit zur Vergleichung der, durch Zählung erhaltenen Grössen von vollkommenen, durch hybride Zeugung erhaltenen Samen als Grundlage dient, um mit Hulfe der Berechnung das Verhältniss des hybriden Erzeugnisses zu dem aus natürlicher Befruchtung erhaltenen, zu bestimmen. Indem wir nun das, aus mehreren normalen natürlichen Früchten gezogene Mittel von guten keimungsfähigen Samen als das Ergebniss der natürlichen sexuellen Verwandtschaftsgrösse betrachten, suchen wir durch die Anzahl der erhaltenen Samen aus den hybriden Zeugungen das Verhältniss der Grösse der Wahlverwandtschaft einer weiblichen Unterlage zu der männlichen Potenz verschiedener anderen (congenerischen) Arten zu bestimmen. Da aber auch die vollkommenste Bastardbefruchtung niemals so viele vollkommene Samen erzeugt, als die natürliche (s. oben S. 12.205): so ist die durch die Bastardbefruchtung erhaltene Anzahl von Samen nur ein Bruchtheil der Grösse, welche die natürliche Befruchtung gegeben hat; wir haben daher jene in Decimalzahlen auszudrücken für angemessen erachtet, und geben in Folgendem hievon einige Beispiele zur näheren Verständigung.

Verbascum Lychnitis album hatte in 12 normalen, durch natürliche Befruchtung erzeugten vollkommenen Kapseln im Mittel 96 vollkommene und 6 unvollkommene Samen gegeben. Diese Zahl als Ergebniss der Wahlverwandtschaft der beiden Zeugungskräfte der reinen Art = 1,0000 gesetzt, gab diese Art als weibliche Unterlage mit dem Pollen der Varietät mit gelber Blume in 20 Versuchen im Maximum in einer vollkommenen Kapsel 89 vollkommene Samen und 10 leere Samenbälge: woraus sich für die Grösse der Wahlverwandtschaft für diese beiden Varietäten die Decimalzahl 0,9081 ergibt. Dieselbe weibliche Unter-

lage mit dem Pollen des V. phoenteeum gab in 10 Versuchen aus der vollkommensten Frucht 79 vollkommene Samen neben vielen staubartig vertrockneten Eichen: in einer zweiten Frucht befanden sich 67, in einer dritten 64, in einer vierten 63, in einer fünsten 54 gute Samen, und nach und nach weniger, zwei Kapseln hatten nur taube Samenbälge. Das vollkommenste Resultat und die höchte Zahl von guten Samen wurde daher als das wahre Ergebniss der Wahlverwandtschaftsgrösse der beiden Arten = 0,8061 berechnet; über welche die beiden Zeugungskräfte, namentlich die Potenz des Pollens, nicht reichten; indem in den anderen Blumen die Zeugungskräfte unbekannte Hindernisse fanden, dass nicht dieselbe Anzahl von guten Samen erzeugt werden konnte; da doch in den Ovarien dieselbe Samenanlage vorhanden war, und dieselbe Menge und Krast des befruchtenden Pollens nicht mangelte. Nach dieser Methode erhielten wir mit folgenden Arten die beigesetzten sexuellen Verwandtschaftsreihen.

Q Verbascum Lychnitis fl. albo.

 proprio polline
 = 1,0000.

 d Var fl. luteo
 = 0,9081.

 phoeniceum
 = 0,8061.

 nigrum
 = 0,6336.

 Blattaria fl. albo
 = 0,6224.

 - - luteo
 = 0,4387.

 thapsiforme
 = 0,4081.

 austriacum
 = 0,3877.

 macranthum
 = 0,2653.

 Thapsus
 = 0,2142.

 pyramidatum
 = 0,0806.

Dianthus barbatus gab in den vollkommensten Früchten in der höchsten Anzahl 90 vollkommene Samen: die Stärke der Wahlverwandtschaft der beiden materiellen Zeugungssubstrate bei der natürlichen Befruchtung = 1,0000 gesetzt, gab folgende sexuelle Verwandtschaftsreihe:

Q Dianthus barbatus

& proprio polline . . . . . 1,0000.

| superbus          |     |     |     | _    | •   | •   | •  | • | 0,8111. |
|-------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|---|---------|
|                   |     |     |     | •    | •   | ·   | •  | • | •       |
| japonicus         |     | •   | •   | •    | •   | •   | •  | • | 0,6666. |
| Armeria           | •   | •   | •   | •    | •   | •   | •  | • | 0,5333. |
| barbato -         | cai | th  | 18i | anoi | run | n   | •  | • | 0,3111. |
| chinensis         |     | •   | •   | •    | •   | •   | •  | • | 0,2600. |
| collinus          | •   | •   | •   | •    | •   | •   | •  | • | 0,2333. |
| deltoide <b>s</b> |     | •   | •   | •    | •   | •   | •  | • | 0,2222. |
| chinensis         | lai | ifo | l.  | (Sci | hra | der | i) | • | 0,1854. |
| carthusia         | noi | านท | 2   | •    | •   | •   | •  | • | 0,1111. |
| prolifer          | •   | •   | •   | •    | •   | •   | •  | • | 0,0333. |
| virgineus         |     | •   | •   | •    | •   | •   | •  | • | 0,0111. |
| pulchellus        |     | •   | •   | •    | •   | •   | •  | • | 0,0096. |
| arenarius         | !   | •   | •   | •    | •   | •   | •  | • | 0,0084. |
| diutinus          | •   | •   | •   | •    | •   | •   | •  | • | 0,0088. |

In Beziehung auf die Vollkommenheit der Frucht reihten sich die beiden Arten *D. plumarius* und *Caryophyllus* zuletzt an, von welchen wir aber keine reife Samen erhalten haben, und daher auch keine bestimmte Grösse angeben können. Da Kölrkuter (13) von *D. barbatus* Q und *Caryophyllus* & sogar auch in der Kreuzung eine fruchtbare Verbindung erhielt: so werden bei weiteren Versuchen die Grössen der Wahlverwandtschaft für diese beiden Arten. Doch genauer zu bestimmen, und in obige Reihe einzuschalten sein.

Die aus unseren Versuchen abgeleiteten sexuellen Affinitätsskalen mögen bei wiederholter Prüfung bei einer oder der anderen Art einer Berichtigung unterliegen. Der Zweck ihrer Entwerfung war, wie wir schon oben bemerkt haben, blos der, zu zeigen, dass die Verhältnisse der Arten einer Gattung in Beziehung auf die Wahlverwandtschaft nicht zufällig, sondern bestimmten Gesetzen unterworfen sind: und dass jede Art ihre eigene sexuelle Affinitätsreihe hat, woraus der weitere Schluss noch fester begründet werden möchte, dass die reinen Arten ursprüngliche und stabile Species sind, welche weder durch Bastardzeugung nach und nach entstanden sein können, noch durch Fortbildung verändert werden (s. oben S. 163).

So wichtig es überhaupt nicht nur für die Aussindung und Bestimmung der Gesetze der Wahlverwandtschaft, sondern auch

für die Vergleichung der typischen Kräfte der Arten wäre: wenn die sexuellen Affinitätsgrade auf diese Weise bei jeder der Bastardirung fähigen Art numerisch bestimmt wären, um dann auch die Grösse der einzelnen Faktoren erforschen zu können: so schwierig und in manchen Fällen unmöglich ist die specielle Ausführung; weil, wie schon bemerkt wurde, nur das Keimen der Samen eine volle Sicherheit und Gewissheit über die Vollkommenheit der Samen und den wirklichen Grad der Wahlverwandtschaft gibt.

In dem angehängten Verzeichniss unserer Versuche haben wir bei den Arten, bei welchen es möglich war, die Species nach den Graden der sexuellen Verwandtschaft in absteigender Ordnung auf einander folgen lassen; woraus man sich über diese Verhältnisse durch Vergleichung noch weiter unterrichten kann. Hiebei bemerken wir noch, dass wir bei solchen niederen Graden der Wahlverwandtschaft, wo keine vollkommene Samen mehr erzeugt worden sind, die sexuellen Affinitätsgrössen und die Arten nach den Graden der grösseren oder geringeren Ausbildung der Früchte und Samen, nach der im Capitel von der unvollkommenen Befruchtung angegebenen Classification geschätzt und geordnet haben.

Ueber diese Wahlverwandtschaftsgrade haben wir überdies noch schliesslich zu bemerken, dass dieselben nicht bei allen Arten numerisch zu bestimmen sind: sondern häufig nur relativ geschätzt werden können; weil in den meisten Fällen keine vollkommene Befruchtung unter den Arten erfolgt: sondern nur unvollkommene Früchte und Samen, und selbst häufig auch gar keine erzeugt werden. Wir theilen hievon auch noch einige Beispiele mit. In der Wahlverwandtschaftsreihe der Lychnis diurna haben sich nur vier Arten zu einer numerischen Bestimmung geeignet; indem die anderen sich blos nach den Graden der Vollkommenheit in der Ausbildung der Früchte und Samen beurtheilen und schätzen liessen:

Lychnis diurna (180 Samen) . . . = 1,0000.

vespertina . . . . . . = 0,7777.

Cucubalus viscosus . . . = 0,2222.

|         | Lychnis flos cuculi         | ==   | : 0,0021.                             |
|---------|-----------------------------|------|---------------------------------------|
|         | Silene noctiflora           | =    | : 0,0011.                             |
|         | Agrostemma Coronaria        | ===  | schwacher Embryo.                     |
|         | Silene gigantea             | =    | medullose Samen.                      |
|         | Lychnis fulgens             | =    | vollkommenes Pericarp.                |
|         | Cucubalus Behen             | =    | weniger vollkommen.                   |
|         | — — littoralis              | =    | noch weniger vollkommen.              |
|         | Lychnis chalcedonica        | =    | unvollkommene Frucht.                 |
|         | Cucubalus pilosus           |      | sehr kleine Frucht.                   |
|         | Silene viridiflora          |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|         | Cucubalus bacciferus        |      | indisterent.                          |
|         | — — talaricus               |      |                                       |
|         | Silene bellidifolia         |      | nacie                                 |
|         | Saponaria officinalis       | ==   | nociv.                                |
| Lychnis | vespertina (290 Samen)      | =    | 1,0000.                               |
|         | diurna                      | =    | 0,8103.                               |
|         | Cucubalus viscosus          | ==   | . 0,2069.                             |
|         | Agrostemma Coronaria        |      | schwacher Embryo.                     |
|         | — nicaeensis                |      |                                       |
|         | Silene gigantea             | =    | medullose Samen.                      |
|         | Lychnis flos Cuculi         | ==   | vollkommene Erucht.                   |
|         | Cucubalus tataricus alpinus | =    | ebenso.                               |
|         | — — littoralis              | =    | ebenso.                               |
|         | Cucubalus mollissimus.      |      |                                       |
|         | Lychnis chalcedonica        | =    | indifferent.                          |
|         | Silene bellidifolia         | ==   | nociv.                                |
|         | Cucubalus bacciferus        | ===  | ebenso.                               |
|         | Saponaria officinalis       | =    | ebenso.                               |
| Nach    | dieser Weise sind die We    | .hl. | varwandtecheftereihen in              |

Nach dieser Weise sind die Wahlverwandtschaftsreihen in dem Anhang der mit (\*) bezeichneten Arten von den höheren Graden absteigend zu den niedereren nach unseren jetzigen Erfahrungen geordnet. Künftige Versuche mögen hie und da Abänderungen veranlassen, und den wahren Verhältnissen näher bringen.

Wir erkennen und gestehen gerne, dass in der Lehre von der Wahlverwandtschaft unter den Pslanzen noch viele Dunkel-

heit herrscht, welche nur durch weitere Untersuchungen außeklärt werden können; indessen mag es hiemit genügen, die Pflanzenphysiologen auf diese Verhältnisse aufmerksam gemacht zu haben.

## XI. Von der Kreuzung oder dem Wechsel der Geschlechter der Stammeltern bei der Bastardbefruchtung. (¹)

Wenn bei der Bastardbefruchtung die geschlechtliche Funktion der Stammeltern gewechselt wird (s. oben Wechselseitigkeit der Wahlverwandtschaft S. 196), und daher diejenige Pflanzenart, welche im einen Versuche zuerst die weibliche Unterlage gebildet hatte, nun im anderen Versuch den männlichen Stoff zur Befruchtung hergibt: und diejenige Art, welche in der ersten Verbindung den Pollen geliefert hatte, jetzt zur weiblichen Unterlage verwendet wird: so nennen wir dies mit Kölreuver die Kreuzung. Die englischen und französischen Naturforscher, wie Kright, Herbert, Lecoo, nehmen den Begriff in weiterer Bedeutung; indem sie unter Kreuzung die Bastardbefruchtung überhaupt verstehen.

Der wirkliche Erfolg der Kreuzung wird von einem gewissen Grad der Wechselseitigkeit der Wahlverwandtschaft unter den Arten, welche gekreuzt werden sollen, bedingt. Eine solche Wechselseitigkeit der Anziehung findet aber selbst unter congenerischen Arten nicht immer statt: daher auch die Kreuzung sich nicht bei allen Arten einer Gattung ausführen lässt: weil sie öfters zwar nach einer Seite eine Verbindung mit einander eingehen: von der anderen Seite aber nur eine unvollkommene, ja! häufig auch gar keine Befruchtung annehmen. Beispiele der ersten Art haben wir an Nicotiana paniculata Q mit der rustica Q. Cucubalus viscosus Q und Lychnis diurna Q, Digitalis purpurea Q und

Umständen gelungen ist: Gladiolus floribundus wurde zwar vom Pollen des psittacinus beinahe vollständig, dieser von jenem nur sehr unvollkommen befruchtet, ohne einen reisen Samen, sondern blose unvollständige Kapseln zu Stande zu bringen. Von der letzteren Art, wo die Befruchtung zwar von der einen Seite ersolgte, von der anderen aber ohne alle Wirkung blieb, war Passiflora coerulea mit dem Pollen der racemosa, Mirabilis longifora mit dem Pollen der Jalapa, Lycium barbarum mit dem afrum, Cucubalus viscosus mit Lychnis vespertina (s. oben S. 131) u. s. w.

Die Kreuzung der Arten durch Bastardbefruchtung ist nicht nur in physiologischer Hinsicht, sondern auch wegen der dadurch erzeugten Produkte von einer besonders wichtigen Bedeutung; sie verdient daher jedesmal, wenn eine Bastardbefruchtung von einer Seite gelingt, auch von der anderen versucht und in Ausführung gebracht zu werden.

Die Kreuzung der Arten findet gewöhnlich statt: wenn der Bastard eine ziemlich gleiche Mischung der Charaktere der beiden Eltern darbietet, oder zwischen beiden die Mitte hält; wie sich dies z. B. bei Aquilegia vulgari-canadensis, Datura Stramonioquercifolia, Delphinium Consolido-Ajacis, Dianthus barbato-chinensis, Lobelia cardinali-syphilitica, Lychnis diurno-vespertina, Malca mauritiano-sylvestris, Verbascum Lychniti-Thapsus, nigro-Lychnitis, nigro-Thapsus, Nicotiana rustico-paniculata u. s. w. indet. Die meisten dieser Bastarde zeigen sich in der Mehrzahl ihrer Individuen fruchtbar; die Fruchtbarkeit ist aber kein allgemeines Attribut solcher Bastarde: denn manche derselben sind bis jetzt noch immer als absolut unfruchtbar gefunden worden: wie Lychnicucubalus ruber, Digitalis luteo-purpurea, Verbascum nigro-Lychnitis u. s. w. Die Fruchtbarkeit kann daher bei der Untersuchung über die Gesetze der Kreuzung keinen Anhaltspunkt abgeben.

Wenn aber in einem Bastard der Charakter von einem der beiden Eltern, seie es der Vater oder die Mutter, auf eine entschiedene Weise vorherrscht, d. i. bei decidirtem Typus: so lassen sich die beiden Arten, wenn sie sich gleich auf dem einen Weg verbinden, nicht leicht kreuzen: z. B. bei vorherrschendem mütterlichem Typus: Althaea cannabino-officinalis, Lycium barbaro-afrum, Nicotiana glauco-Langsdorfii, Lychnis diurno-flos Cuculi: oder bei vorherrschendem väterlichem Typus, wie bei Nicotiana paniculato-Langsdorfii, suaveolenti-Langsdorfii, vincaefloro-Langsdorfii, vincaefloro-quadrivalvis, rustico-quadrivalvis, glutinoso-quadrivalvis, wobei es scheint, dass sich die Mehrheit auf die väterliche Seite neigt.

Zuweilen scheint die Kreuzung dennoch unter noch unbekannten günstigen Umständen, aber selten, zu gelingen, wie bei Cucubalus viscosus Q and Lychnis diurna  $\mathcal{S}$ , Digitalis lutea Qund ochroleuca  $\circlearrowleft$ , purpurea  $\circlearrowleft$  und lutea  $\circlearrowleft$ , Lychnis diurna  $\circlearrowleft$ und flos Cuculi of. Alle diese Bastarde haben sich total unfruchtbar gezeigt. — In einigen Fällen haben wir bei decidirtem Typus doch auch die Fähigkeit zur Kreuzung angetroffen und zwar mit vorherrschendem väterlichen Typus bei Dianthus barbato-superbus, caryophyllo-chinensis, Lobelia cardinali - syphilitica, Cucubalus Behen-littoralis, diese mit Fruchtbarkeit; Digitalis purpureo-lutea mit Sterilität; und mit vorherrschendem mütterlichen Typus und Fruchtbarkeit bei Lobelia syphiliticocardinalis, Dianthus arenario-chinensis und caryophyllo-chinensis. Hieraus ist klar ersichtlich, dass nicht das Geschlecht, sondern dass die eigenthümliche prädominirende Bildungskraft der Art in der Kreuzung den Typus des Bastards bestimmt. Die Möglichkeit der Kreuzung zweier Arten lässt sich ebensowenig als die Fähigkeit zur Bastardzeugung überhaupt im Voraus angeben; sondern kann blos durch unmittelbare Versuche ermittelt werden.

Die wichtigste und interessanteste Erscheinung bei der Kreuzung der Pflanzen in der Bastardzeugung ist die vollkommene Gleichheit der beiderlei Produkte; indem die, aus der einen wie aus der anderen Befruchtung erzeugten Samen Pflanzen von der vollkommensten Aehnlichkeit hervorbringen: so dass die verschiedene Entstehung und Abstammung bei der sorgfältigsten Untersuchung der beiderlei Bastarde in Beziehung auf ihre Bil-

dung und Typus nicht den geringsten Unterschied darbietet: und auch der geübteste Kenner einer hybriden Art nicht im Stande ist, den Ursprung des Bastards nach dem Geschlecht der Eltern zu unterscheiden: als ein sehr charakteristisches Beispiel nennen wir den Lychnicucubalus ruber und Cucubalo - Lychnis. Hierin stimmen unsere Beobachtungen mit den Kölreuter'schen vollkommen überein. So fand Kölkeuter die Bastarde von Nicotiana rustico-paniculata (2), Lobelia cardinali-syphilitica (3), Verbascum Blattaria – phoeniceum (4), Lavatera olbio – triloba (5), Verbascum Blattaria – phlomoides (6), Verb. Thapso – phoeniceum (7), Datura Stramonio-laevis (A), Lavatera thuringiaco-olbia (B), Linum narbonense-usitatissimum (10) mit den aus der umgekehrten Verbindung hervorgegangenen Bastarden vollkommen gleich. Ebenso war bei unseren Versuchen die Aquilegia atropurpureo - und vulgari-canadensis, Dianthus barbato-chinensis, barbato-superbus, chinensi-caryophyllus, Lavatera pseudolbio-thuringiaca, Lobelia cardinali – syphilitica, fulgenti – syphilitica, Verbascum Lychnitinigrum, Lychniti-phoeniceum (11) nicht im Geringsten von den umgekebrien Bastarden zu unterscheiden. Dieses ist die allgemeine Regel fast bei allen Pslanzen, besonders aber bei denen Arten, welche der Wildniss entnommen und keine Varietäten sind.

Unbedeutende leichte Abweichungen in den Blättern und in der Größe und Farbe der Blumen beobachtet man z. B. bei Verbascum Blattaria-nigrum (12), Verb. Thapso-nigrum (18), V. Lychniti-phoeniceum. Diese Formen gehören jedoch eigentlich zu den Ausnahmstypen oder zu den Varietäten oder Tinkturen.

Durch diese Gleichförmigkeit der Produkte der Pflanzenbastarde in der Kreuzung der Arten unterscheidet sich die Bastardzeugung der Pflanzen wesentlich von der der Thiere; indem diese beim geschlechtlichen Wechsel der Eltern Abkömmlinge von ganz verschiedener Gestalt, Farbe und Grösse hervorbringt, wie das allbekannte Beispiel vom Pferde und dem Eselzeigt. Aber auch ausser der Kreuzung gibt die Bastardzeugung bei den Thieren verschiedene Produkte, wenn aus Einer Zeugung mehrere Junge hervorgehen, wovon einige mehr dem Typus der Mutter, andere mehr dem des Vaters ähnlich sind

(s. unten Typen); wie dies von dem Hund und einer Wölfin (14), dem Canarienvogel und dem Distelfinken, der Numida communic mit Meleagris (15) u. a. bekannt ist.

Den Grund dieser Verschiedenheit von den Thieren sind wir geneigt in dem Hermaphroditismus der Pflanzen und in der Trennung und der Verschiedenheit des Typus der Geschlechter bei den Thieren herzuleiten; indem bei den Thieren mit der Geschlechts-Differenz auch eine verschiedene äussere und innere Bildung der Individuen verbunden ist, woraus nicht nur bei dem geschlechtlichen Wechsel der Eltern, sondern schon in der einfachen ersten Zeugung eine Verschiedenheit der erzeugten Bastarde bewirkt wird.

Wir finden zwar auch im Pflanzenreich solche Arten, bei welchen die Geschlechter in verschiedene Individuen getrennt sind, und ebenfalls einen verschiedenen Typus haben: deren Bastarde aber in der Kreuzung keinen so bestimmten Unterschied in der Form und dem Habitus erkennen lassen, wie wir es bei den Thieren sehen. Die Lychnis diurna und vespertina sind aber bis jetzt noch die einzigen Pflanzen, welche in die Categorie derer Gewächse gehören, welche hiebei gemeint sind, und mit welchen wir Versuche angestellt haben; indem die Natur bei den Diphyten mit der Trennung der Geschlechter nicht auch die Differenz im Habitus allgemein durchgeführt, und so bestimmt ausgeprägt hat, als dies bei den Thieren geschehen ist; überdies gelingt die Bastardverbindung bei diesen Gewächsen weniger leicht und seltener (ausser unter Varietäten) als bei den hermaphroditischen Gewächsen (s. oben S. 123).

Die beiden Arten Lychnis diurna und vespertina verhalten sich zuweilen in der Kreuzung, besonders die letztere als weibliche Unterlage und die erstere als männliche befruchtende, in Hinsicht der Farbe der Blumen wie Varietäten, oder wie einfache Bastarde in der zweiten Generation, d. i. sie geben verschiedene Individuen, einige und zwar in der Mehrheit mit röthlicher, in der Minderheit mit weisser Farbe der Blumen und schmäleren lanzetförmigen Blättern versehen, und sind also im Grunde doch abweichende Typen. (S. unten von den Farben

der Blumen der Bastarde.) Hiebei ist zu bemerken, dass die Neigung zum Hermaphroditismus bei der Lych. diurna, vermöge welcher nicht selten cryptohermaphroditische Blumen unter rein weiblichen sich entwickeln, die Wirkung der Kreuzung verändern mag, was aber nicht der gleiche Fall bei der weiblichen L. vespertina ist; wesswegen auch die Geschlechts-Differenz dieser Pflanzen im Habitus sich in der Kreuzung vielleicht nur in der Farbe der Blumen besonders kundgeben kann. — Aehnlich diesen Beispielen verhielten sich in unseren Versuchen die beiden Arten Petunia nyctaginistora und phoenicea: indem der Bastard P. nyctaginistoro-phoenicea blass-violette, die phoeniceo-nyctaginistora aber meistentheils weisse Blumen hatte: die Corollen von beiden waren jedoch von gleicher Gestalt und Grösse.

Von dieser normalen Gleichheit der Bastardtypen aus der Kreuzung der Arten haben wir nur seltene Ausnahmen angetroffen: sie scheinen verschiedener Art zu sein; die merkwürdigste Ausnahme haben wir bis jetzt nur an einigen Arten der Gattung Digitalis wahrgenommen, welche dieser Gattung eigenthümlich zu sein scheint. Kreuzungen mit den verwandten Gattungen Pentstemon, Gloxinia, Chelone sind uns noch nicht gelungen.

Kölnkuten (16) bemerkte schon an der Digitalis luteo-obscura eine solche Verschiedenheit in der Gestalt und Farbe der Blumen von denen der obscuro-lutea (17): so dass ein Ununterrichteter beide für ganz verschiedene Verbindungen hätte halten können. Stamm und Blätter waren aber bei beiden völlig gleich; dieselbe Erscheinung haben wir noch an einigen andern Arten der Gattung Digitalis beobachtet.

Eine solche Verschiedenheit der Blumen aus der Kreuzung gibt auch die Digitalis lanata und ochroleuca. Die D. lanatoochroleuca hat kurze grosse Blumen mit wellenförmig gerandeter schmaler Oberlippe: D. ochroleuco-lanata hat eine im Verhältniss längere und dünnere, mehr walzenförmige Blumenkrone mit schmaler, deutlich dreigezahnter Oberlippe und mit einem in der Mitte der Unterlippe befindlichen Mucro.

Digitalis purpureo - ochroleuca hat eine lockerere Blumenrispe als purpurea. Die Blumen sind 4 Centim. lang, etwas
C. F. v. Gärtner, Bastardzeugung.

kürzer als die der putpurea, 2 Centim. und 2 Millim. in der Breite haltend, daher gegen die Mündung erweitert, dicker als bei dieser, die Mündung der Faux 2,5 Centim. weit. Die Farbe der Corolle ist blassröthlich mit gelbem Anflug, besonders im Inneren der Blumenröhre, wo die Punkte oder Tüpfel verschwunden und nur unbestimmte, sehr blasse, kaum bemerkbare, unregelmässige trübe und in einander geflossene Flecken, besonders im unteren Theil der Corolle übrig geblieben sind.

Digitalis ochroleuco-purpurea, von welcher wir nach vielen fruchtlosen Versuchen endlich ein einziges Exemplar erhalten hatten, hat einen viel schlankeren, höheren Wuchs, und ist der purpurea überhaupt viel näher geblieben, da jene mehr Aehnlichkeit mit der ochroleuca erhalten hatte. Die Blumenrispe 1 bis 1,5 Meter lang; die Blumen zahlreich und einander viel mehr genähert, 5 Centim. lang, bedeutend länger und dünner als die vorigen, 1 Centim. breit, stark nach oben gekrümmt, etwas plattgedrückt, blass-purpurfarbig mit äusserlich gelblichem, innerlich aber schwach-purpurfarbigem Schein mit sehr vielen und kleinen dunkel-purpurfarbigen Punkten besäet, die beiden Lippen und die Seitenlappen beinahe flach geöffnet, die Faux kaum 1 Centimeter weit.

Digitalis purpureo-lutea und luteo-purpurea sind im Gegentheil weit nicht so verschieden von einander, sondern kaum von einander zu unterscheiden. D. purpureo-lutea zeigte uns nur leichte Abänderungen in der Anzahl und der Grösse der Punkte in dem Tubus der Corolle und einen Ausnahmstypus mit ganz gelber Blume ohne alle Punkte.

Da die Kreuzung bei den Arten der Digitalis häufig nicht gelingt, wie die Erfahrungen Kölrkuter's und die unsrigen lehren: so müssen hierüber viele fruchtlose Versuche angestellt werden, bis einmal ein gelungenes Resultat erzielt wird. Unsere neuesten Versuche haben uns aber gelehrt, dass die Benetzung der Narbe mit dem eigenen Nektar die Befruchtung der Ovarien dieser Pflanzen um Vieles befördert: und zwar ohne Zweifel aus dem Grunde: weil vor der Theilung der Narbenlappen keine Befruchtung vor sich geht, auf diese Art aber der Pollen an die

Narbe geklebt wird, bis diese Trennung erfolgt ist, und die Wirkung des fremden Pollens erfolgen kann.

Diese vorhin beschriebenen Abweichungen in den Produkten der Kreuzung scheinen in Hinsicht ihrer Entstehung mit den weiter unten zu berührenden Ausnahmstypen übereinzukommen.

Prof. A. F. Wieghann (18) erwähnt einer Kreuzung von Piso-Vicia und Vicio-Pisum, welche ganz verschiedene Produkte, sowohl in der Gestalt der Hülsen, als in der Form und Farbe der Samen geliefert haben. Die Ergebnisse dieser im Freien angestellten Versuche können wir aber nicht als reine Resultate ansehen, von welchen Schlüsse auf die Gesetze der Kreuzung gemacht werden können: sondern wir betrachten sie als blose Varietäten von Pisum und Vicia, wie sie bei den cultivirten Arten dieser beiden Gattungen häufig beobachtet werden; indem wir überdies noch die Bastardverbindung von Arten aus diesen beiden Gattungen für höchst problematisch halten (s. oben S. 173).

Von einer anderen Art, oder vielleicht nur dem Grade nach verschieden, sind die leichteren Abweichungen in der Form und Bildung der Bastarde, und in der Gestalt und Farbe der Blumen derselben, welche aus einer und derselben Zeugung hervorgehen, und welche von Kölreuter (19) Tinkturen genannt werden. Wir rechnen sie zu den Varietäten; weil sich die gleiche Erscheinung an den Bastarden zeigt, welche in der zweiten Generation gewöhnlich zum Vorschein kommen. (S. unten Tinkturen.)

Achnliche leichte Abweichungen bei einzelnen Individuen in Blättern und in der Grösse und Farbe der Blumen von Bastarden bemerkte auch Kölreuter z. B. an Verbascum Blattaria-nigrum (20), V. Thepso-nigrum (21), und wir an Lychniti-phoeniceum, welche entweder zu den Ausnahmstypen oder zu den Varietäten gehören.

Wenn sich, wie wir oben gesehen haben, bei den Thieren in den Bastarden der Einfluss der Geschlechter der Stammeltern in der grösseren Mehrheit äusserlich ausspricht, dieses aber bei den Pflanzen in der grösseren Mehrheit nicht der Fall ist: so ist es doch in Hinsicht der Verschiedenheit der inneren Natur und der Eigenschaften der durch Kreuzung entstandenen Bastarde nicht gleichgültig, welches von beiden Stammeltern in einer

Kreuzung der Vater oder die Mutter gewesen war: wie schon Schelver (22) theoretisch richtig bemerkt hat, dass es nämlich nicht gleich seie: ob z. B. die Nicotiana rustica mit dem Pollen der paniculata oder umgekehrt die paniculata mit dem Pollen der rustica bestäubt wurde. Ein solcher Einfluss geht besonders auch aus dem Unterschied des Grades der Wahlverwandtschaft unter den Arten hervor, er zeigt sich auch wirklich darin, dass Nicot. rustico-paniculata fruchtbarer ist, als N. paniculato-rustics, Dianthus barbato-superbus fruchtbarer, als D. superbo-barbatus, Digitalis luteo-purpurea ist geneigter zu Ausnahmstypen, als purpureo-lutea und ebenso Dianthus arenario-pulchellus mehr, als pulchello-arenarius (s. unten Ausnahmstypen). Dieser Unterschied zeigt sich aber vorzüglich bei der Umwandelung, wie sich weiter unten ergeben wird.

Bei der vermittelnden Verwandtschaft (s. oben S. 202) scheint es jedoch von keinem Einfluss zu sein, ob der Vater oder die Mutter in der Kreuzung die vermittelnde Art ist: die Produkte aus solchen Verbindungen tragen meistens den Charakter der neu hinzugekommenen Art, mit deren Pollen der Bastard befruchtet worden war: so dass kaum ein Einfluss eines oder des anderen von den früheren Stammeltern in dem neuen Bastard zu erkennen ist; z. B. die Nicotiana chinensis bringt mit dem Bastard Nic. rustico-paniculata die gleiche Bastardform hervor, wie mit paniculato-rustica.

In der gemischten Kreuzung der Arten entscheidet nicht die Ordnung, in welcher die Zeugungen geschehen sind, sondern die Quantität des Beitrags der Arten: so sind z. B. die Bastarde von Nicotiana rustico-paniculata 2 denen der N. paniculato-rustico-paniculata, die Lobelia fulgenti-cardinalifulgens der cardinalifulgens der cardinalifulgens 2, die Lavatera pseudolbio-pseudolbiothuringiaca der thuringiaco-pseudolbia 2 u. s. w. vollkommen gleich.

Wie Kölreuter in der Bastardbefruchtung einen chemischen Process (s. oben S. 13) findet: so nimmt er auch eine Sättigung und das vollkommenste Gleichgewicht der beiderlei Naturen der beiden Eltern (28) bei der Bastardzeugung an, um die Mittelbildung der Bastarde zu beweisen (24); denn, setzt er in Besiehung

Pflanzen mit den bereits erzeugten übereinkommen: so ist es offenbar, dass die Natur der einen Gattung (Art) bei keinem von diesen Bastarden über die Natur der anderen das Uebergewicht haben muss." Kölkeuter modificirte in der Folge (25) seine Ansicht über das angenommene Gleichgewicht der Faktoren der Bastardverbindungen dahin, dass er "dasselbe im allerstrengsten Verstande 1) nur bei den reinen, nicht im geringsten ausgearteten Pflanzen, und 2) bei den absolut unfruchtbaren Bastarden annimmt: der Fruchtbarkeitszustand soll demnach das Hauptmoment dieses Verhältnisses unter den Arten ausmachen; wir werden aber im Folgenden erfahren, dass Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit unbeständige Zustände der Bastarde, der Typus derselben aber nicht zufällig, sondern beständig ist, und bei jeder neuen Zeugung mit denselben reinen Arten wiederkehrt.

Die gänzliche Aehnlichkeit der Bastarde mit denen vom umgekehrten Versuche hatte Kölrkuter als ein untrügliches Kennzeichen des Gleichgewichts zwischen dem weiblichen und dem männlichen materiellen Zeugungssubstrat angesehen; er beschränkt aber (26) diesen Satz dahin: "dass zwar die gedachte wechselsweise Aehnlichkeit unumstösslich beweise, dass in beiden Fällen die nämliche Proportion in Vermischung der beiden Zeugungsstoffe stattfinde: keineswegs aber, dass im einen Falle, wie im anderen, dem Maasse oder der Wirksamkeit nach von jedem der Zeugungsstoffe eine gleiche Menge in die Verbindung eingegangen seie." Er sucht dies durch eine arithmetische Proportion zu erläutern: wobei er jedoch den Unterschied der zeugenden sexuellen Kräfte der Arten von der bildenden und formenden Krast ganz übersieht: in welch letzterer Hinsicht der eine Faktor häufig ein Uebergewicht über den anderen ausübt: denn die Kräste, womit sich die Arten in der Zeugung gegenseitig anziehen, folgen anderen Gesetzen, als die Formbildung, durch welche die Arten gegenseitig verändert oder modificirt werden: wie wir bei der Lehre von den Typen sehen werden.

Da bei der Kreuzung der Arten sich die vollkommen gleichen Produkte in den Typen ergeben: so finden wir hierin den stärksten

Beweis gegen die Schleden'sche Entstehungstheorie des Embryo aus dem Ende des Pollenschlauchs; denn wie könnte aus zwei ganz verschiedenen Arten von Pollen der vollkommen gleiche Embryo mit seinem ganz gleichen Entwickelungstypus hervorgehen?

Die aus der vermittelnden Verwandtschaft hervorgehenden zusammengesetzten Bastarde, sowie die decidirt väterlichen Typen der einfachen Bastarde scheinen allerdings mehr für den stärkeren Einfluss des Pollens bei diesen Befruchtungen und die Bildung des Embryo aus dem Pollen, als für den Einfluss des weiblichen Elements, nämlich der Eichen, zu sprechen; wenn in der Kreuzung bei der Verwechselung der Geschlechter der Typus nicht ganz der nämliche geblieben wäre. Es ist also nicht der Pollen allein, welcher den Embryo materiell bildet: sondern die dominirende Bildungskraft der Art bestimmt hier den Typus im Embryo (s. oben S. 222); wenn nun der Pollen den Embryo materiell constituiren würde: so müsste diese Grundlage des Pollens in den obigen beiden Fällen durch das weibliche Element des Eichens ganz metamorphosirt, oder vielmehr in die weibliche Form der Unterlage umgewandelt werden. Auf ähnliche Weise verhält es sich auch bei der Füllung der Blumen durch die Befruchtung, wobei Samen erzeugt werden, welche gefüllte Blumen geben, der Pollen mag nun von einer gefüllten Art genommen worden sein oder von einer einfachen: wenn in diesem Fall die Unterlage eine gefüllte Art war (s. oben S. 93).

Die Kreuzung der Arten in der Bastardbefruchtung, wenn sie anders ausgeführt werden kann, ist in den meisten Fällen das sicherste Mittel, sich von der Genauigkeit seiner Versuche zu überzeugen, und sich darüber völlig zu vergewissern, dass sich bei den Bestäubungen keine täuschende Afterbefruchtung eingeschlichen hat: wenn daher aus Kreuzversuchen verschiedene Bastardprodukte hervorgehen, und darunter Pflanzen von dem unveränderten mütterlichen Typus sich befinden: so ist dies ein sicherer Beweis, dass bei der Bestäubung entweder eine Afterbefruchtung stattgefunden hat, oder dass in der Kreuzung verschiedene Arten verbunden worden sind. Hievon sind nur höchst seltene Fälle auszunehmen, welche sich jedoch, nach unseren

jetsigen noch mangelhaften Kenntnissen von der inneren Natur der Arten der Gewächse nicht im Voraus bestimmen oder erkennen lassen.

Eines der interessantesten Resultate unserer Untersuchung über die Kreuzung der Arten ist demnach der Unterschied der Pflanzen von den Thieren, wonach im Allgemeinen das Geschlecht keinen Einfluss auf die Formbildung der Typen der Pflanzenbastarde ausübt, wie dies bei den Thieren der Fall ist. Wenn aber auch in der Kreuzung die Produkte der Bastardbefruchtung in den allermeisten Fällen in den Typen und in ihrer äusseren Erscheinung gleich und nicht von einander zu unterscheiden sind: so sind sie doch in ihrer inneren Natur verschieden, wie wir bei der Umwandelung sehen werden (s. oben S. 228).

## XII. Von der Normalität und Gesetzmässigkeit der Gestalt der Bastardtypen.

Ueber die Gestalt der Bastarde, insoserne sie aus den specisischen Unterschieden von zwei verschiedenen Arten gebildet werden, hatte sich unter den Botanikern die Meinung verbreitet, dass es vage und unstäte Gebilde seien. Th. A. Kright (1) sagt nämlich: "Es wird, wie ich glaube, überall angenommen, dass die Abkömmlinge von Bastardpslanzen gewöhnlich eine grosse Unregelmässigkeit und Verschiedenheit der Charaktere hervorbringen" (wenn von den weiteren Generationen der Bastarde die Rede ist, so ist dies richtig: hievon weiter unten); und Pros. Henschel (2) versichert: dass "seine Versuche mit der Bastardirung bis zur damaligen Zeit nur gelehrt haben, dass durch den fremden Pollen zu weilen eine partielle Veränderung der mütterlichen Bildung in der Richtung der Pslanze hin, die den Pollen gab, ersolge; niemals aber habe er eine vollständige

Beweis gegen die Schlenzische Entstehungstheorie des Embryo aus dem Ende des Pollenschlauchs; denn wie könnte aus zwei ganz verschiedenen Arten von Pollen der vollkommen gleiche Embryo mit seinem ganz gleichen Entwickelungstypus hervorgehen?

Die aus der vermittelnden Verwandtschaft hervorgehenden zusammengesetzten Bastarde, sowie die decidirt väterlichen Typen der einfachen Bastarde scheinen allerdings mehr für den stärkeren Einfluss des Pollens bei diesen Befruchtungen und die Bildung des Embryo aus dem Pollen, als für den Einfluss des weiblichen Elements, nämlich der Eichen, zu sprechen; wenn in der Kreuzung bei der Verwechselung der Geschlechter der Typus nicht ganz der nämliche geblieben wäre. Es ist also nicht der Pollen allein, welcher den Embryo materiell bildet: sondern die dominirende Bildungskraft der Art bestimmt hier den Typus im Embryo (s. oben S. 222); wenn nun der Pollen den Embryo materiell constituiren würde: so müsste diese Grundlage des Pollens in den obigen beiden Fällen durch das weibliche Element des Eichens ganz metamorphosirt, oder vielmehr in die weibliche Form der Unterlage umgewandelt werden. Auf ähnliche Weise verhält es sich auch bei der Füllung der Blumen durch die Befruchtung, wobei Samen erzeugt werden, welche gefüllte Blumen geben, der Pollen mag nun von einer gefüllten Art genommen worden sein oder von einer einfachen: wenn in diesem Fall die Unterlage eine gefüllte Art war (s. oben S. 93).

Die Kreuzung der Arten in der Bastardbefruchtung, wenn sie anders ausgeführt werden kann, ist in den meisten Fällen das sicherste Mittel, sich von der Genauigkeit seiner Versuche zu überzeugen, und sich darüber völlig zu vergewissern, dass sich bei den Bestäubungen keine täuschende Afterbefruchtung eingeschlichen hat: wenn daher aus Kreuzversuchen verschiedene Bastardprodukte hervorgehen, und darunter Pflanzen von dem unveränderten mütterlichen Typus sich befinden: so ist dies ein sicherer Beweis, dass bei der Bestäubung entweder eine Afterbefruchtung stattgefunden hat, oder dass in der Kreuzung verschiedene Arten verbunden worden sind. Hievon sind nur höchst seltene Fälle auszunehmen, welche sich jedoch, nach unseren

jetzigen noch mangelhaften Kenntnissen von der inneren Natur der Arten der Gewächse nicht im Voraus bestimmen oder erkennen lassen.

Eines der interessantesten Resultate unserer Untersuchung über die Kreuzung der Arten ist demnach der Unterschied der Pflanzen von den Thieren, wonach im Allgemeinen das Geschlecht keinen Einfluss auf die Formbildung der Typen der Pflanzenbastarde ausübt, wie dies bei den Thieren der Fall ist. Wenn aber auch in der Kreuzung die Produkte der Bastardbefruchtung in den allermeisten Fällen in den Typen und in ihrer äusseren Erscheinung gleich und nicht von einander zu unterscheiden sind: so sind sie doch in ihrer inneren Natur verschieden, wie wir bei der Umwandelung sehen werden (s. oben S. 228).

## XII. Von der Normalität und Gesetzmässigkeit der Gestalt der Bastardtypen.

Ueber die Gestalt der Bastarde, insoferne sie aus den specifischen Unterschieden von zwei verschiedenen Arten gebildet werden, hatte sich unter den Botanikern die Meinung verbreitet, dass es vage und unstäte Gebilde seien. Th. A. Kright (1) sagt nämlich: "Es wird, wie ich glaube, überall angenommen, dass die Abkömmlinge von Bastardpflanzen gewöhnlich eine grosse Unregelmässigkeit und Verschiedenheit der Charaktere hervorbringen" (wenn von den weiteren Generationen der Bastarde die Rede ist, so ist dies richtig: hievon weiter unten); und Prof. Herschel (2) versichert: dass "seine Versuche mit der Bastardirung bis zur damaligen Zeit nur gelehrt haben, dass durch den fremden Pollen zu weilen eine partielle Veränderung der mütterlichen Bildung in der Richtung der Pflanze hin, die den Pollen gab, erfolge; niemals aber habe er eine vollständige

wahre Vermittelung, wie sie Kölneuren behauptet habe, wahrgenommen.

Wenn wir betrachten, dass bei der natürlichen Befruchtung durch denselben Befruchtungsstoff immer wieder dieselbe Art erzeugt wird: so dürfte man nach dem natürlichen Verstand des Menschen annehmen, dass Gleiches immer wieder Gleiches hervorbringe, dass daher in der Bastardbefruchtung der Pollen derselben Art mit der nämlichen specifisch-verschiedenen weiblichen Unterlage nicht nur lauter gleiche (identische), sondern auch immer wieder dieselben Produkte hervorbringen werde. Dass dieses wirklich geschieht, lehrten schon die Erfahrungen Kölnw-TER's an der Nicotiana rustico-paniculata und paniculato-rustica; da dies aber blos zufällig hätte geschehen können: so haben wir eine grosse Anzahl von Versuchen darüber angestellt, und die Thatsache vollkommen bestätigt gefunden, dass Gesetzmässigkeit bei der Bildung der Bastardtypen aus reinen Arten stattfindet. Verschieden verhält sich dies allerdings bei den Varietäten, wie auch van Mons (s. oben S. 148) angemerkt hat.

Bei den Thieren findet hingegen ein anderer Modus statt, bei welchen, wenn sie aus Einer Zeugung mehrere Jungen gebären, nicht lauter gleiche, sondern verschieden gebildete Jungen hervorgehen: wie wir bei vierfüssigen Thieren, z. B. dem Hund und dem Wolf, den Vögeln, den Fringillen, der Numida communis und Meleagris sehen (s. oben Kreuzung S. 224).

Durch die grosse Ausdehnung, welche wir unseren Versuchen zu geben bemüht waren: insbesondere aber durch die zahlreichen Fremdbestäubungen und ihre öfteren Wiederholungen, sowie durch die Erziehung so vieler Individuen aus den, durch die Bastardbefruchtung erhaltenen Samen und die Durchführung dieser Versuche mit möglichst vielen Arten aus mehreren Gattungen, wurde erst eine genauere Prüfung und Vergleichung der Produkte hybrider Zeugung zu Stande gebracht. Die Wichtigkeit der Betrachtung der Bastardtypen hat sich dadurch mehr vor die Augen gestellt, wodurch dieselben einer der wichtigsten Gegenstände der Pflanzenphysiologie geworden sind; indem durch sie nicht nur die Bildung und Entstehung der Bastarde insbesondere

in ein helleres Licht gestellt wird: sondern dadurch auch vielleicht der Grund zur Auffindung der Gesetze der uranfänglichen Bildung der vegetabilischen Formen überhaupt gelegt werden kann.

Um über die Normalität der Produkte der Bastardzeugung Ausklärung zu erhalten, glaubten wir bei unseren Versuchen mit der aussersten Vorsicht sowohl in Beziehung auf die genaue Bestimmung der Arten, welche zu den Versuchen benutzt worden sind, als auch bei der weiteren Behandlung und Ausführung verfahren zu müssen; indem wir so viel als möglich aus der Wildniss geholte reine Arten wählten und alle Varietäten und cultivirte Pflanzen möglichst vermieden haben. Eine jede Frucht mit den daraus erhaltenen Samen wurde abgesondert gehalten und für sich ausgesät, und ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet, dass bei der Aussaat kein Samenkorn, und nach dem Keimen kein einziges Keimpslänzchen verloren, sondern alle in einer Frucht erhaltenen Samen zur völligen Entwickelung ihrer Pflanzen gelangen möchten, damit nicht in einem oder dem anderen Samen oder Sämlinge eine abweichende Form zu Grunde gehen möchte, welche für das Hauptresultat der Normalität oder Unstätigkeit der Bastardtypen von Wichtigkeit oder Einfluss hätte sein können.

Eine solche ängstliche Genauigkeit und scrupulöse Gründlichkeit war dem neuen Beobachter nicht nur durch die Wichtigkeit der Frage selbst, sondern auch durch die widersprechenden Resultate und namentlich durch die Beschuldigung Prof. Henscheis (3) geboten, "Kölbeuter habe sich eines unbedingten Glaubens nicht ganz würdig gezeigt: auch gehe aus seinen Beschreibungen unwidersprechlich hervor, dass, so oft dieselbe Art der Bastardvermischung unter zwei Species in verschiedenen Jahren wiederholt worden seie, zwar oft ähnliche Bastarde, aber auch ebenso oft verschiedene Formen hervorgegangen seien." Diesen Kinreden müssen wir aber aufs Entschiedenste entgegen treten; indem wir die Kölbeutenschen Resultate nach einem Zeitverlauf von mehr als achtzig Jahren, mit höchst seltener Ausnahme, vollkommen bestätigt gefunden haben, womit auch Sagerer vollkommen übereinstimmt.

Wenn uns nun einige Tausende von Erfahrungen zeigen,

der Eichen und hienach modificirte Produkte der Bastardverbindung statt, welche etwa durch viel oder wenig Pollen, unvollständige Ueberlieferung des Befruchtungsstoffs zu dem Ovarium oder dergleichen bewirkt worden wäre; sondern es werden durch solche Einflüsse nur mehr oder weniger vollkommene Samen, aber doch alle von gleicher Natur und Qualität erzeugt. Hievon ein Mehreres weiter unten bei den Tinkturen.

Der normale Bastardtypus erhält sich aber nicht bei allen fruchtbaren Bastarden in den folgenden Generationen: sondem meistens nur bei besonders fruchtbaren Hybriden. Die erneuerte Zeugung bringt bei den meisten derselben Varietäten hervor: wie wir weiter unten bei den einfachen Bastarden in der zweiten und weiteren Generationen ersehen werden. (s. unten Stabilwerden der Bastarde.)

Einige Beobachter sprechen von Varietäten, Mittel- oder Uebergangsformen und Spielarten bei den im Freien entstandenen Bastarden: Guillemin und Danas (6) bei Gentiana hybrida pannonica, Schiede (7) bei Crisium, Dr. Kirschleger (nach mündlicher Versicherung) bei Verbascum phoeniceo-phlomoides und Digitalis luteopurpurea; solche Uebergangsformen haben wir aber bei unseren künstlich erzeugten Bastarden nicht in der Art, wie hier angegeben wird, wahrgenommen: wohl haben wir Ausnahmstypen beobachtet, von welchen nun sogleich die Rede sein wird, welche jedoch sehr verschieden von jenen Uebergangsformen sind; wenn man nicht die Anzahl der Tüpfel und Punkte in den Corollen der Bastarde von der Digitalis purpurea und leichte Farbenabänderungen der Blumen, wie sie häufig auch bei einem und demselben Individuum an verschiedenen Aesten vorkommen, darunter begreifen will. (s. oben S. 76.)

## XIII. Von den Ausnahmstypen der einfachen Bastarde in erster Zeugung.

Am gewöhnlichsten gehen aus den durch Bastardzeugung erhaltenen Samen von zwei reinen Arten Pflanzen von einem einzigen ganz gleichen Typus hervor; unter den Sämlingen aus einer Zeugung, d. i. von Samen aus einer und derselben Frucht, befinden sich jedoch unter einer grösseren Anzahl Bastardpslanzen von ganz gleichem normalen Bastardtypus zuweilen (wiewohl selten) einzelne von ganz abweichender Form und Bildung: wir nennen diese Abweichungen Ausnahmstypen, weil diese abweichende Form nur in sehr geringer Anzahl öfters nur in einem einzigen Exemplar, zuweilen aber doch auch in mehreren, jedenfalls aber in bedeutend geringerer Anzahl, von Exemplaren als vom normalen Typus vorkommt; sie kommen in Beziehung auf die Form mit denen Abänderungen überein, welche wir von einigen Gewächsen durch die Kreuzung erhalten, und sind dem Typus von einem der beiden Eltern mehr genähert als die normale Mehrheit der Individuen aus derselben Zeugung.

Dieser, von dem normalen abweichende, Typus kommt bei den Bastarden überhaupt nicht häufig vor; es kann unter den Samen von 20—30 Früchten von einerlei Art nicht ein einziger Same sein, der einen Ausnahmstypus liefert; ebensowenig wiederholt er sich jedesmal bei erneuerten Befruchtungen; wir haben ihn vielmehr bei denen Pflanzen, bei welchen wir ihn einmal beobachtet hatten, bei der Wiederholung derselben Verbindung nur selten wiederkehren sehen, aber doch wieder in derselben Gestalt, mit Ausnahme einiger wenigen Arten. Die Entstehung dieser Ausnahmstypen scheint demnach von besonderen selten eintretenden Umständen abzuhängen und mehr zufällig zu sein.

Einzelne Gattungen und Arten von Pflanzen scheinen zu Erzeugung dieser Ausnahmstypen mehr Neigung zu haben als andere; wir haben sie bis jetzt nur in den Gattungen Dianthus, Digitalis, Lobelia, Passiftora, Nicotiana und Verbascum und zwar nur bei einzelnen Arten derselben wahrgenommen; ob es gleich scheint, dass die Bastardzeugung überhaupt dazu disponire.

Wenn mehrere Individuum dieser Ausnahmstypen aus einer und derselben Zeugung hervorgehen, wie z. B. von Verbascum phoeniceo - austriacum, Dianthus arenario - pulchellus, caryophyllo-chinensis, barbato-superbus, Lobelia fulgenti-syphilitica; oder wenn bei wiederholten Versuchen mit denselben Arten in einem oder mehreren Individuen der Ausnahmstypus sich wiederholt: so sind sich diese, vom normalen Typus abweichende Individuen in Rücksicht ihrer Bildung ebenso gleich als wie die von der normalen Bastardform; wir haben nämlich keine Varianten oder Uebergangsformen unter denselben gefunden, wie solches bei den Varietäten-Bastarden vorkommt: daher sie meistens decidirte Typen sind. Bei der Digitalis luteo-purpurea und ochroleuco - purpurea, bei deren Erzeugung keine Cultur auf die Stammarten störend oder modificirend einwirken konnte, - da sie aus der Wildniss genommen waren, - fand sich, wie im vorhergehenden bemerkt worden, unter den verschiedenen Individuen, welche aus einer Zeugung hervorgegangen waren, nicht blos in der Grösse der Blumen, sondern besonders in Farbe und Zeichnung und in der Anzahl und Vertheilung der purpurfarbigen Flecken und Punkte eine grosse Verschiedenheit (s. oben S. 226). Wir erhielten aber auch in zwei verschiedenen, in verschiedenen Jahren gemachten Versuchen, je ein Exemplar mit ganz einfarbiger rein gelber Blume: so dass man hätte in Versuchung kommen können, diese zwei in verschiedenen Jahren und aus ganz verschiedenen Individuen erzeugte Bestardpflanzen für eine ganz verschiedene Art zu halten: wenn nicht der ganze Habitus der Pflanzen, die Gestalt der Blätter und die Grösse und Form der Blumen, sowie die Zuverlässigkeit der Abstammung durch die Wiederholung des Versuches und die absolute Sterilität die Identität des gemeinschaftlichen Ursprungs dieses Ausnahmstypus mit den, die Mehrheit bildenden purpurfarbigen, normal gefärbten Blumen ausser allen Zweifel gesetzt hätten. In den

Blumen dieses Ausnahmstypus war daher der mütterliche, in dem normalen Bastarden der väterliche Typus vorherrschend: beide waren in dem Habitus und in den Blättern nicht verschieden, und der mütterlichen Form bedeutend näher geblieben. Kölaktik (1) erwähnt, von dieser Verbindung ähnliche Abweichungen erhalten zu haben. Die Bastardverbindung der Dig. purpurea mit der lutea, welche häufig fehlschlägt, hat uns nur einen einzigen und keinen Ausnahmstypus geliefert. Der Bastard D. luteo-purpurea scheint demnach mehr Geneigheit zur Variation zu haben als D. purpureo-lutea (s. oben S. 228) u. s. w.; worüber wir uns jedoch noch weitere Versuche vorbehalten haben.

Lobelia fulgenti-syphilitica hat uns (1835) zwei verschiedene Typen hervorgebracht: a) die normale, bei weitem die Mehrzahl bildende, Form hatte glatten Stengel und Blätter, und war in dieser Beziehung dem mütterlichen Typus näher geblieben; in der Inflorescenz und den Blumen waren diese Pflanzen dem Vater mehr ähnlich; indem die Blumen dichter aneinander gedrängt waren, doch noch lokerer als bei fulgens, von röthlich violeter Farbe. b) der Ausnahmstypus bestand in zwei Exemplaren, welche im Habitus dem Vater, der syphilitica, näher gerückt waren, durch den zart wolligen Ueberzug der ganzen Pflanze durch die breiteren unebenen runzeligen Blätter und die mehr blaulich — als röthlich-violetten Blumen. Diese zwei Individuen α und β zeichneten sich noch durch die Verschiedenheit ihrer sexuellen Kräfte aus.

- a) war von männlicher Seite in geringerem Grade potent; indem dessem Pollen zwar nicht seine eigenen Ovarien, aber die elterlichen im geringem Maase befruchtete: von weiblicher Seite beschränkte sich die Conceptionskraft blos auf die Vergrösserung des Kelches ohne bemerkliches Wachsthum des Ovariums.
- β) hatte keinen potenten Pollen, er war in sehr geringer Menge vorhanden, blass-gelb, und ausserordentlich zart und trocken: der Zustand der weiblichen Organe schien derselbige zu sein, wie bei α: denn die mit potentem Pollen der L. fulgens und syphilitica und cardinali-fulgens bestäubten Blumen erlangten dadurch nur Verlängerung der Vegetation und eine ganz geringe

Vergrösserung des Kelches ohne die geringste Veränderung der Ovarien.

Lobelia syphilitico – cardinalis. Unter einer grossen Menge von Pflanzen des normalen Typus erhielten wir (im J. 1830) ein einziges Exemplar eines Ausnahmstypus, der sich der L. cardinalis so sehr genähert hatte, dass man ihn für eine blose Varietät derselben hätte halten können: besonders zeichnete er sich durch den wenig unterschiedenen Blumenstand und die Grösse und Farbe der Blumen von der L. cardinalis aus, die Blätter waren aber verschieden, breiter und weniger wollig. (Vergl. Kölsbutten) (2).

Dianthus caryophyllo-chinensis gab zwei verschiedene Typen, und zwar in bedeutender Mehrzahl nämlich wie 6:1, den normalen, dem chinensis mehr ähnlich, mit dickerem Stengel, dickeren kurzen fleischigen beinahe lancetlichen Blättern, bauchigem Kelche und kleineren Blumen. Der Ausnahmstypus in einigen Exemplaren aus derselben Zeugung hatte lange, sehr schmale, spitzig zulaufende, mit weissem Staub belegte Blätter, dünneren längeren Stengel, langen cylindrischen Kelch, weniger zusammen gedrängte grössere Blumen von lichterer Grundfarbe, beinahe fleischfarbig mit ähnlichen Flecken auf dem oberen Felde der Petalen, diese tief gewimpert. Die Blumen des normalen Typus braun - röthlich, kleiner, mit dunkleren grossen gestrichelten Flecken im breiten Felde der convexen sägenförmig gezahnten Der Ausnahmstypus ist daher der Mutter näher geblieben; der normale Tupus folgte dem Vater. — Das gleiche Verhältniss der Bildung dieses Bastards findet sich auch bei der Kreuzung ein: doch war der Ausnahmstypus bei dem D. chinensicaryophyllus bedeutend seltener und nach mehreren Befruchtungen gar nicht vorgekommen (Vergl. Kölreuter) (3).

Dianthus arenario-pulchellus. Der normale Typus halle grössere Blumen und tiefer gefranzte Petala: der Ausnahmstypus rothe kleinere Blumen, die Petala breiter und weniger tief gefranzt: in der zweiten Generation mit dem eigenen Pollen bestäubt, brachte er nur den normalen Typus hervor ohne Uebergangsform. In weiteren Generationen zeigte sich aber auch der

Ausnahmstypus wieder. Der D. pulchello-arenarius gab nur den normalen Bastardtypus.

Dianthus superbo-chinensis lieserte uns nur ein einziges Exemplar mit dem Ausnahmstypus, welches dem D. chinensis so nahe kam, dass man diese Psianze für eine blose Varietät des chinensis hätte halten können. Der Habitus mehr steif und niedriger; Stengel und Blätter mehr glaucescirend: die Petala convex, mehr gerundet und gesleckt, weniger ties gestranzt.

Lychnis diurno-vespertina. Der normale Typus dieses Bastards hat blass-rothe Blumen von verschiedener Tinte; der Habitus nähert sich entschieden mehr der vespertina, die Blumen sind auch meistens grösser als die der diurna. Selten findet sich der Ausnahmstypus mit rein weisser Blume und schmalen lancetlichen Blättern und niedrigerem Wuchs: in der Grösse und Gestalt der Früchte und in der Farbe der Samen ist er der L. diurna ähnlich (s. oben Kreuzung S. 224).

Nicotiana quadrivalvi-macrophylla war im normalen Typus der quadrivalvis näher geblieben mit der Blume und den langen schmäleren Blättern: im Ausnahmstypus aber mehr der macrophylla in der Gestalt der Blumen und in der Form der Blätter.

Verbascum Thapso-nigrum. Unter einer grossen Anzahl von Exemplaren des normalen Typus dieses Bastards befand sich (im J. 1825) eine einzige Pflanze, welche sich durch die zahlreichere Verästelung, (welche beim normalen Typus sich höchstens auf 3 bis 4 Seitenästchen der Blumenrispe beläuft), weniger wolligen Ueberzug, und stärkere Einschnitte und Lappen an der Basis und dem Stiel der Blätter als Ausnahmstypus, und grössere Annäherung zur mütterlichen Form zeigte. In wiederholten Versuchen kam dieser Ausnahmstypus nicht wieder zum Vorschein. Auch Kölrzuter (4) beobachtete an dieser Bastardart eine abweichende Bildung.

Passiflora racemoso-coerulea. Die P. racemosa, welche sich leicht von der coerulea befruchten lässt, aber nicht umgekehrt (s. oben S. 199), wurde im J. 1842 an 10 Blumen mit dem Pollen der coerulea bestäubt; von diesen 10 Blumen sielen

5 unbefruchtet ab, die 5 anderen setzten Früchte an, aber nur eine einzige kam zur Vollkommenheit; indem die sehr länglicht ovalrunde gelbe Frucht in einer röthlichen Pulpa 5 vollkommene Samen enthielt, wovon jedoch nur 2 gekeimt, und kräftige Samlinge geliefert haben von zwei verschiedenen Typen, wovon der eine im J. 1845, der andere erst im Jahr 1846 zum erstenmal zur Blüthe kam. Die eine dieser Pflanzen ist nicht nur in der Form der Blätter, sondern auch in der empfindlicheren Natur der racemosa näher, mit kleinen röthlichen Blumen, deren Lappen stark gekrümmt und tief gefurcht, der Strahlenkranz an der Spitze violett war. Der andere Sämling hingegen, welcher leichter zur Blüthe kam, war der coerulea bedeutend näher geblieben, theils in der Gestalt der Blätter, welche grösstentheils fünstheilig, jene hingegen meistens dreilappig sind: als auch in der Grösse und Gestalt der Blumen, deren weisse Lappen nur am Rande einen röthlichen oder violetten Anslug hatten, der Strahlenkrans aber an der Spitze blau war. Da wir nur zwei Keimpflanzen erhielten, so konnte man über den Ausnahmstypus nicht entscheiden; da aber nach W. Herbert (5) Edw. Milke unter 12 Sämlingen drei der P. coerulea (zwar weniger schöne aber) ziemlich ähnliche Varietäten in Beziebung auf die Blumen erhielt; 50 schliessen wir daraus, dass jener Typus der Ausnahmstypus, dieser der coerulea näher gebliebene aber der normale Bastardtypus ist. Passiflora racemosa scheint sich in Hinsicht auf die Bastardtypen wie Digitalis lutea zu verhalten.

Aehnliche Ausnahmstypen werden auch von anderen Botanikern erwähnt, z. B. vom Cereus phyllantho-speciosissimus, der uns aber nur einen einzigen Typus gab, nämlich den C. Akermanni. Von dieser Art möchte auch der Cereus Selloi (6) sein.

Am häufigsten werden in den Blumen der Bastarde, in Hinsicht der Grösse und Farbe, Ausnahmstypen gefunden. Bei Oenothera nocturno-villosa hat der normale Typus grosse, der Ausnahmstypus kleine Blumen, ebenso bei Verbascum austriaco-Blattaria; Verbascum phoeniceo-austriacum und phoeniceo-nigrum haben im normalen Typus grosse purpurfarbige, im Ausnahmstypus kleine blassgelbe Blumen: Verbascum Lychnitis albo-phoeniceum (vergl.

Kölksuter (?)) gab uns im Ausnahmstypus kleine sehr blass violette Blumen; Geum coccineo-macrophyllum hat orangefarbige, der Ausnahmstypus kleinere blass-gelbe: Geum urbano-rivale grosse, der Ausnahmstypus kleine Blumen. (S. unten Von den Farben der Blumen der Bastarde.)

Aus diesem Allem erhellt, dass weder das väterliche (männliche) noch das mütterliche (weibliche) Element einen ausschliesslichen Einfluss auf die Bildung des Ausnahmstypus bei den Bastarden hat: denn so ist bei Digitalis luteo-purpurea, Verbascum nigro-Thapsus, nigro-Blattaria, phoeniceo-Blattaria, Lychniti-phoeniceum der mütterliche Typus vorherrschend; bei Dianthus arenario-pulchellus, superbo-chinensis, Digitalis lanato-laevigata, Lobelia fulgenti-syphilitica, Verbascum phoeniceo-austriacum aber der väterliche Typus, bei den Typen der Passifora racemoso-coerulea, dem einen der väterliche, dem anderen der mütterliche vorherrschend. Die Ausnahmstypen sind daher immer decidirte Typen entweder mit dem Charakter des Vaters oder der Mutter.

Es ist aber auch ersichtlich, dass auch die Ausnahmstypen, wenn sie gleich nur selten erscheinen, keine vage und unstäte Gebilde sind; sondern dass sie sich in denselben Arten und in derselben Form bei neuen Zeugungen wiederholen, und demnach, wie die normalen Typen, nach festen Gesetzen, nur nach einer anderen Richtung erfolgen und entstehen; indem sie zwar von denselben Faktoren wie die normalen Bastardformen abstammen: nur erhält der eine Faktor bei der Befruchtung des, den Ausnahmstypus liefernden Eichens, die überwiegende Kraft über den anderen, welcher sonst den normalen Typus bestimmt. Diese Erscheinung hat Aehnlichkeit mit der gemischten Zeugung (s. oben S. 51).

Achnliche Verschiedenheiten der Typen aus einer und derselben Zeugung, nur in einem anderen Verhältniss, bemerkt man 1) in der zweiten Generation der einfachen Bastarde bei manchen Pflanzen; 2) im zweiten Grade der väterlichen Bastarde oder im ersten aufsteigenden Grade nach Kölbeuten; 3) in den mütterlichen (absteigenden) Graden: 4) bei einigen zusammengesetzten Bastarden; 5) bei einigen gemischten Bastarden; 6) bei Varietäts-

bastarden. Die Entstehung der verschiedenen Typen scheint in allen diesen Fällen nach derselben Regel zu erfolgen, wie die der Ausnahmstypen. In den angeführten Fällen findet aber der wesentliche Unterschied statt, dass bei diesem Ausnahmstypus der Pollen einer reinen Art, bei jenen aber ein durch die Bastardzeugung modificirter Befruchtungsstoff sowohl von männlicher als auch von weiblicher Seite mit einander in Berührung kommt. Diese Verschiedenheit ist nicht durch das Mikroscop zu erkennen: wenn auch eine veränderte Bildung durch die Hybridation eingetreten ist; sondern besteht mehr in der, durch dieselbe modificirten, Kraft der speciellen Zeugungsorgane.

Der Nachforschung der Entstehung der Ausnahmstypen stehen verschiedene Schwierigkeiten entgegen. Die Seltenheit und die scheinbare Zufälligkeit dieser Erscheinung legen vor allen Dingen der Beobachtung des Herganges bei der Befruchtung unübersteigliche Hindernisse in den Weg. Eine andere Schwierigkeit, dieser Sache auf den Grund zu kommen, liegt in der totalen Unfruchtbarkeit fast aller dieser Ausnahmstypen, wodurch man in weiteren Generationen und durch künstliche Befruchtungen über die Natur dieser Bastarde vielleicht nähere Aufschlüsse erhalten könnte. Nur bei Bastarden aus der Gattung Dianthus z. B. arenario-pulchellus, superbo-chinensis und caryophyllo-chinensis, fanden sich in geringem Grade fruchtbare Bastarde vom Ausnahmstypus, wovon der Ausnahmstypus des D. caryophyllo-chinensis sich in der zweiten Generation erhielt: der von arenario-pulchellus aber in den normalen Typus überging (s. oben S. 240). Wir glauben nicht nöthig zu haben, darauf aufmerksam zu machen, dass sich bei der Bastardzeugung der Hausthiere ähnliche Erscheinungen zeigen, welche Duchesne und Sagerer (8) Atavismus nennen, dass demnach die Hybridation keine Impfung, sondern eine geschlechtliche Zeugung ist.

Kölreuter (\*) sucht diese Abweichungen von dem normalen Typus aus dem aufgehobenen Gleichgewicht bei der Zeugung und aus der ungleichen Mischung einer Samenseuchtigkeit mit der anderen zu erklären, und will sie ihrer wechselsweisen ungleichen Wirkung und Einfluss zuschreiben: indem er zugleich der Cultur einen be-

sonderen Einfluss hierin beimisst. Zur Erklärung der Entstehung der Ausnahmstypen könnte man auch die Hypothese Prof. A. F. Wieg-mann's (10) zu Hülfe nehmen, dass je nach Massgabe des angewandten Pollens die Bastarde mehr vom Vater oder der Mutter haben: da aber zur Befruchtung eines Eichens eine bestimmte Menge von Befruchtungsstoff erforderlich ist, und die Menge desselben nach genaueren Versuchen auf die Typenbildung keinen Einfluss hat: so findet diese Erscheinung hieraus keine Erklärung (s. oben S. 90).

Man könnte auch die Vermuthung hegen, dass der Ausnahmstypus durch gemischte Befruchtung (s. oben S. 35) vermittelst fremden Pollens entstehe: dieser Meinung steht aber das entgegen, dass in dem Ausnahmstypus keine fremde Art, sondern die Aehnlichkeit mit beiden Stammeltern nur in einem anderen Verhältniss als im normalen Typus zu erkennen ist; denn in den meisten Fällen gleicht er entweder dem normalen Bastard in höheren väterlichen (aufsteigenden) oder mütterlichen (absteigenden) Graden; so dass es scheint, als ob ein solcher Bastard einen oder zwei Grade der weiteren Generationen übersprungen habe.

Die weitere Auseinandersetzung dieses Gegenstandes wird bei der Bildung der Bastardtypen überhaupt, und den Vor- und Rückschlägen im Zusammenhang folgen.

## XIV. Von den Tinkturen, Varianten und Varietäten der ursprünglichen einfachen 'Pfianzenbastarde.

Eine andere Abweichung von dem normalen Bastardtypus (s. oben S. 57, 227), sind die sogenannten Tinkturen, halbe Bastarde oder Varietäten, welche zuweilen zugleich mit

bastarden. Die Entstehung der verschiedenen Typen scheint in allen diesen Fällen nach derselben Regel zu erfolgen, wie die der Ausnahmstypen. In den angeführten Fällen findet aber der wesentliche Unterschied statt, dass bei diesem Ausnahmstypus der Pollen einer reinen Art, bei jenen aber ein durch die Bastardzeugung modificirter Befruchtungsstoff sowohl von männlicher als auch von weiblicher Seite mit einander in Berührung kommt. Diese Verschiedenheit ist nicht durch das Mikroscop zu erkennen: wenn auch eine veränderte Bildung durch die Hybridation eingetreten ist; sondern besteht mehr in der, durch dieselbe modificirten, Kraft der speciellen Zeugungsorgane.

Der Nachforschung der Entstehung der Ausnahmstypen stehen verschiedene Schwierigkeiten entgegen. Die Seltenheit und die scheinbare Zufälligkeit dieser Erscheinung legen vor allen Dingen der Beobachtung des Herganges bei der Befruchtung unübersteigliche Hindernisse in den Weg. Eine andere Schwierigkeit, dieser Sache auf den Grund zu kommen, liegt in der totalen Unfruchtbarkeit fast aller dieser Ausnahmstypen, wodurch man in weiteren Generationen und durch künstliche Befruchtungen über die Natur dieser Bastarde vielleicht nähere Aufschlüsse erhalten könnte. Nur bei Bastarden aus der Gattung Dianthus z. B. arenario-pulchellus, superbo-chinensis und caryophyllo-chinensis, fanden sich in geringem Grade fruchtbare Bastarde vom Ausnahmstypus, wovon der Ausnahmstypus des D. caryophyllo-chinensis sich in der zweiten Generation erhielt: der von arenario-pulchellus aber in den normalen Typus überging (s. oben S. 240). Wir glauben nicht nöthig zu haben, darauf aufmerksam zu machen, dass sich bei der Bastardzeugung der Hausthiere ähnliche Erscheinungen zeigen, welche Duchesne und Sagerer (8) Atavismus nennen, dass demnach die Hybridation keine Impfung, sondern eine geschlechtliche Zeugung ist.

Kölreuter (\*) sucht diese Abweichungen von dem normalen Typus aus dem aufgehobenen Gleichgewicht bei der Zeugung und aus der ungleichen Mischung einer Samenseuchtigkeit mit der anderen zu erklären, und will sie ihrer wechselsweisen ungleichen Wirkung und Einfluss zuschreiben: indem er zugleich der Cultur einen be-

sonderen Einfluss hierin beimisst. Zur Erklärung der Entstehung der Ausnahmstypen könnte man auch die Hypothese Prof. A. F. Wiegmann's (10) zu Hülfe nehmen, dass je nach Massgabe des angewandten Pollens die Bastarde mehr vom Vater oder der Mutter haben: da aber zur Befruchtung eines Eichens eine bestimmte Menge von Befruchtungsstoff erforderlich ist, und die Menge desselben nach genaueren Versuchen auf die Typenbildung keinen Einfluss hat: so findet diese Erscheinung hieraus keine Erklärung (s. oben S. 90).

Man könnte auch die Vermuthung hegen, dass der Ausnahmstypus durch gemischte Befruchtung (s. oben S. 35) vermittelst fremden Pollens entstehe: dieser Meinung steht aber das entgegen, dass in dem Ausnahmstypus keine fremde Art, sondern die Aehnlichkeit mit beiden Stammeltern nur in einem anderen Verhältniss als im normalen Typus zu erkennen ist; denn in den meisten Fällen gleicht er entweder dem normalen Bastard in höheren väterlichen (aufsteigenden) oder mütterlichen (absteigenden) Graden; so dass es scheint, als ob ein solcher Bastard einen oder zwei Grade der weiteren Generationen übersprungen habe.

Die weitere Auseinandersetzung dieses Gegenstandes wird bei der Bildung der Bastardtypen überhaupt, und den Vor- und Rückschlägen im Zusammenhang folgen.

## XIV. Von den Tinkturen, Varianten und Varietäten der ursprünglichen einfachen 'Pfianzenbastarde.

Eine andere Abweichung von dem normalen Bastardtypus (s. oben S. 57, 227), sind die sogenannten Tinkturen, halbe Bastarde oder Varietäten, welche zuweilen zugleich mit

normalen Bastarden aus der Verbindung scheinbar reiner Arten, nicht regelmässig, sondern nur zufällig aus wankend gewordenen langher cultivirten Pflanzen hervorzugehen scheinen.

Kölreuter (1) nannte diejenigen Abänderungen der Nicotiasa rustica, welche sich ihm in dem Garten von C. F. Ludwig in Leipzig erzeugt hatten, Tinkturen; sie waren von denen, durch Kunst mit der Nicotiana paniculata erzeugten Bastarden nur darin unterschieden, dass sich alle diejenigen Kennzeichen, die dieser Bastard von seiner Vaterpflanze angenommen hatte, nicht in einem so hohen Grade an ihnen zeigten, und dass sie dem äusserlichen Ansehen nach eben so fruchtbar als die natürlichen zu sein schienen. Kölkeuter vermuthete, dass diese Abweichungen durch gleichzeitige Blüthe der beiden Arten in derselben Nähe durch Zufall oder aus der Vereinigung einer geringen Menge des eigenen Pollens mit einer grösseren des fremden Befruchtungsstoffes entstanden seien (s. oben S. 42 n. 7); indem man nach der Theorie annehmen könne, dass aus Pflanzen, welche durch den männlichen Beitrag einer anderen einen vollkommenen Bastard erziehen können, auch nur eine blose Tinktur, und zwar in soviel verschiedenen Graden erhalten werde, als Proportionen in der Vermischung ihres eigenen Samenstaubs mit dem der anderen möglich seien. (S. oben gemischte Bastarbefruchtung S. 46 54, 90).

Die Beobachtung und die Erklärung dieser Erscheinung enthält sehr verschiedene Momente, welche einer genaueren Prüfung bedürfen. Hauptsächlich ist über die Beobachtung Kölmeuten's zu bemerken, dass, da die vollendete Entwickelung und Zeitigung der Früchte dieser Tinkturen nicht abgewartet worden, und der Zustand der Samen unentschieden geblieben ist, diese Beobachtung eines vollständigen Beweises entbehrt; indem wir zwar an der nämlichen Nicotiana rustico-paniculata die gleichen Abweichungen in Beziehung auf den Typus vollkommen bestätigen können (s. oben S. 235): da zuweilen ein oder das andere Exemplar durch etwas kürzere und grössere Blumen mehr der rustica, der grössere Theil aber durch mehr gerundete Blätter, stärkere Klebrigheit und längere und dünnere Corollen sich der paniculata mehr

genähert hatte: in Beziehung der Fruchtbarkeit wir aber eine grosse Beschränkung und theilweise absolute Sterilität an diesen Abweichungen vom normalen Typus bemerkt haben.

Aber nicht blos an dieser Bastardart beobachteten wir diese Varietäten: sondern auch an einigen anderen Arten z. B. an der Nicotiana quadrivalvi-macrophylla (1827), welche sich in der Gestalt, Grösse und wellenförmigen Randung der Blätter, der Grösse und Farbe der Blumen etwas unterschieden haben. Ein ähnliches Beispiel führt Kölrkutk (2) von Verbascum Thapsonigrum selbst an, welches in einigen Exemplaren derbere und steifere Blätter hatte, als in anderen. Von Lychnicucubalus ruber hatten wir (1835) einzelne Exemplare erhalten, welche sich durch eine geringere Crispation der Blätter, geringere Viscidität, schwächeren naufeosen Geruch und etwas grössere und fleischfarbige Blumen von der Mehrheit des normalen Typus unterschieden (s. oben S. 218) haben.

In die Categorie dieser Tinkturen glauben wir die, bei den Bastarden so häufig vorkommenden Abänderungen in den Farben der Blumen rechnen zu müssen, worüber unten in dem Capitel von den Farben der Blumen der Bastarde nähere Nachweisung folgen wird.

Solche Tinkturen oder Varietäten wiederholen sich selten bei erneuerten Versuchen, und scheinen daher zufällig zu sein, oder ihre Entstehung aus noch unbekannten Ursachen zu erfolgen: sie werden besonders auch bei Bastarden solcher Arten bemerkt, welche neben einer starken Wahlverwandtschaft zugleich eine nahe Uebereinkunft im Habitus zeigen, und zum Theil für blose Varietäten gehalten worden sind, wie z. B. Mathiola annua und glabra, Malva sylvestris und mauritiana, Lychnis diurna und vespertina, Primula elatior und officinalis, u. a.

Manche dieser Abweichungen vom normalen Typus sind nur im Leben der Bastarde zu bemerken, und verlieren sich im Trocknen, wie Rugosität, Crispation, Viscidität der Blätter, die verschiedenen Tinten der Blumen und die Grade dieser Charaktere u. s. w., sie scheinen ein Aussluss der variablen Natur der Bastarde überhaupt zu sein.

Diese Tinkturen oder Varietäten sind auch von Prof. Wns-MANN und W. Herbert beobachtet, und ihre Enstehung von denselben verschieden erklärt worden. Kölnzuren will sie, wie oben angeführt worden ist, in einer gewissen Proportion der Vermischung des eigenen Pollens mit dem fremden suchen. Es ist aber nicht nur durch die eigenen Erfahrungen Kölkkutek's, sondern auch durch unsere vielfältigen Versuche erwiesen worden, dass eine geringe Quantität des eigenen Pollens die Wirkung jedes fremden ausschliesst, wenn sie beide zu gleicher Zeit auf die Narbe gelangen (s. oben gemischte Befruchtung S. 35) Prof. Wiegmann (4) schreibt sie einer minder vollkommenen Befruchtung mit fremdem Pollen zu: indem er der Quantität des Pollens einen besonderen Einfluss, nicht blos auf die Vollkommenheit der Früchte und Samen, sondern auch auf die Typen einräumt: da er behauptet, dass nach Massgabe des angewandten Pollens die Bastarde entweder mehr vom Vater oder der Mutter haben (5). — W. HERBERT (6) findet es wahrscheinlich, dass eine zur Befruchtung unzureichende Menge des natürlichen Pollens im Samen eine Varietät bewirken könne, welche kein wirklicher Bastard, aber eine in gewissem Grade von der natürlichen Form ab-Diese Erklärung wiederstreitet beweichende Pflanze wäre. stimmten Erfahrungen und genauen Versuchen (7), nach welchen die Vollständigkeit oder Unvollkommenheit der Befruchtung nur auf Vollkommenheit und Ausbildung der Frucht und der Samen Einfluss hat, und dass eine zur Besruchtung eines Ovariums unzureichende Menge von Befruchtungsstoff nur unvollkommene Früchte und Samen zur Folge hat, aber keinen verschiedenen Typus gibt: denn die Eichen bedürfen eines bestimmten Sättigungsgrades mit Befruchtungsstoff, ohne welchen die Samen entweder nicht zur Vollkommenheit gelangen, oder der Embryo keine Keimungskraft erlangt.

Es kann hier auch noch die Frage entstehen: ob nicht ein verschiedener Entwickelungszustand der Narbe bei der Befruchtung (s. oben frühe und späte Bestäubung S. 32) einen Einfluss auf die Typen der Bastarde habe, und zu diesen Tinkturen Veranlasssung geben könnte? Directe Versuche (8) haben

aber gezeigt, dass der Zustand der Narben, ob sie glatt oder wollig, trocken oder feucht u. s. w. sind, früh oder spät bestäubt werden, auf die Typen der Bastarde keinen Einfluss hat; sondern dass nur alsdann eine Befruchtung des Ovariums oder der Eichen wirklich erfolgt, wenn das Conceptionsvermögen in den weiblichen Organen eingetreten ist, und so lange es dauert.

Da die Tinkturen, die halben und unvollkommenen Bastarde, und die Bastardvarietäten Kölreuter's mit den Varianten und Varietäten anderer Botaniker in enger Verbindung stehen: so werden wir diesen Gegenstand weiter unten noch ausführlicher abhandlen.

Solche Abweichungen von dem normalen Typus der Bastarde haben wir nicht bei solchen Pflanzen gefunden, welche bei uns einheimisch sind, und aus der Wildniss hergenommen worden waren, sondern nur bei solchen, welche seit lange her cultivirt und in Gärten gezogen worden sind, wie Nicotiana rustica und paniculata, Dianthus barbatus und chinensis u. a.

## XV. Von der Entstehung und Bildung der Bastardtypen der Pflanzen. (1)

Die Form und das Wesen der Art ist ein und dasselbe (s. oben S. 163); jene geht daher aus der innersten Natur der Pflanze hervor, und ihre Erhaltung und Fortpflanzung beruht wesentlich in der Befruchtung; sie wird aber modificirt und verändert durch fremden Befruchtungsstoff; indem der Pollen neben seiner belebenden auch eine formbestimmende Kraft besitzt (s. oben S. 73), wovon die Bildung der Typen abhängt, welche die, aus den erzeugten Samen entwickelten Pflanzen erhalten. Unter Bastardtypen verstehen wir daher zwar hauptsächlich die äussere Form, aber auch zugleich den ganzen Complex aller

dem einen oder mit dem anderen seiner Stammeltern, oder mit beiden: welches aber von beiden die Stammmutter oder der Stammvater seie, vermag auch der geübteste Kenner der Hybriden nicht mit Zuverlässigkeit anzugeben; wenn er sich nicht durch einen unmittelbaren Versuch von der wirklichen Abkunft des Bastards vergewissert hat: theils weil in der Kreuzung in den allermeisten Fällen vollkommen gleiche Produkte (s. oben S. 223) erzeugt werden, theils weil die vorwaltende Aehnlichkeit mit der Mutter oder mit dem Vater keinen sicheren Schluss auf die wirkliche geschlechtliche Abkunft zulässt, wie wir bei den decidirten Typen sehen werden.

Um mit Zuverlässigkeit über die Natur der entstandenen Typen urtheilen zu können, und um ganz zuverlässige Resultate zu erhalten, ist es vor Allem nöthig, dass man über die Arten, womit Versuche angestellt werden wollen, zuvor in völliger Gewissheit seie, dass sie specifisch richtig bestimmt seien, und dass kein Zweifel über ihre Reinheit obwalte: dass sie nämlich keine Varietäten seien, wobei auch bei Fortsetzung der Versuche durch weitere Generationen die Genealogie der Hybriden, z. B. bei der Umwandelung, mit aller Genauigkeit fortzuführen ist.

In Beziehung auf die Beurtheilung der Typen, ob nämlich ein Bastard mehr der Mutter oder mehr dem Vater ähnlich seie, bat die genaue Bestimmung in manchen Fällen grosse Schwierigkeit; indem hierin sehr Vieles auf die subjective Anschauung des Beobachters ankömmt: denn wegen der öfters vorkommenden Verschmelzung der elterlichen Charaktere findet der eine Beobachter in einem Bastard den mütterlichen, ein anderer aber den väterlichen vorherrschend. Das sicherste Mittel in solchen zweifelhaften Fällen zu einer Entscheidung zu gelangen, ist, die Arten zu kreuzen, wenn sie sich anders kreuzen lassen. In den Produkten ergibt es sich dann, auf welche Seite der Stammeltern sich das identische Produkt am deutlichsten hinneigt. Ein Beispiel der Verschiedenheit der abweichenden Ansichten gibt die Nicotiana rustico-paniculata, bei welcher Kölreuter (4) das vollkommenste Gleichgewicht der constituirenden Arten annimmt: uns hingegen scheint im Typus der N. rustico-paniculata wie in der N.

paniculato-rustica der Typus der paniculata vorherrschend zu sein. Die typische Uebermacht der paniculata spricht sich in dem Bastard

Nicol. rusticopaniculato-paniculata  $\mathcal{P}$  (5)

deutlich aus; indem bei gleicher Anzahl der beiden Faktoren (vergl. S. 228) keine völlige N. rustico-paniculata, sondern ein der paniculata näher stehender Typus entstanden war; auch in der Inflorescenz ist der Bastard der paniculata näher, als der rustica. Ebenso scheint uns der Dianthus deltoideo-Armeria (6) dem deltoides näher zu sein, als dem Armeria.

Die Typenlehre der Bastarde würde aber sehr zweiselhaft und unsicher sein, wenn die srühere Vermuthung von R. J. Carrara (7) sich bestätigt hätte, dass fremder Pollen, z. B. des Humulus, der Zea, ein anderes Ovarium, wie der Cannabis oder des Ricinus, so besruchten würde, dass hieraus keine Bastarde, sondern die reinen Mutterpslanzen erzeugt würden, und daher keine Zeugung, sondern nur eine Belebung der Eichen durch den fremden Pollen (eine Impfung) ersolgte (s. oben S. 69).

Prof. Henschel (8) stellt die formbestimmende Wirkung des Pollens in Frage; indem er es für möglich hält, dass die Fortpflanzung der Gattungsgestalt ein Werk des Weiblichen, in einem ihm eingeprägten Bildungstypus gegründet seie, und dass gerade der Pollen der nämlichen Gattung es seie, welcher eingeimpft, für die Wiederholung des Gattungsbildes ganz zufällig sein könnte. Derselbe Verfasser hatte nachmals direkte Versuche bekannt gemacht (8), welche diese Art der Befruchtung beweisen sollten. Wiederholte genaue Gegenversuche und Beobachtungen, welche wir in derselben Richtung angestellt haben (10), haben aber unwidersprechlich gezeigt, dass bei jenen Versuchen offenbare Täuschung stattgefunden hat, und dass die erhaltenen Resultate nur Afterbefruchtungen waren.

Wenn die von uns bisher angeführten Thatsachen noch nicht zur Ueberzeugung führen sollten, dass der Pollen nicht blos befruchtend, d. i. die Eichen im Ovarium belebend wirke, sondern auch den Keim schaffend umwandle (s. oben S. 72): so dass der durch Bastardbefruchtung erzeugte Keim ein anderes Gebild her-

vorbringt, als die beiden Eltern darstellen: so wird hieraber kein Zweisel mehr übrig bleiben, wenn es sich ergibt, dass ein und dieselbe Pollenart mit anderen congenerischen Arten, oder selbst auch aus anderen Gattungen, nicht die gleichen hybriden Produkte, sondern ganz verschiedene Typen liesert, wobei an den verschiedenen Bastarden dieser oder jener eigenthümliche Charakter der besruchtenden (männlichen) Art unverkennbar hervortritt: wie z. B. in den Verbindungen der Arten von Nicotians mit Langsdorsii die blauen Antheren, mit quadrivalvis die langen lancetlichen Blätter u. s. w.; indem je nach der typischen Krast der beiden Faktoren und ihrer einsliessenden Charaktere die Kennzeichen im Bastard mehr oder weniger modisiert werden.

Bei der einfachen Bastardzeugung sind nämlich zwei Faktoren, der mütterliche (weibliche) und der väterliche (männliche), von zwei verschiedenen Pflanzenarten thätig, wovon jede ihre eigene Natur und Bildungskraft und ihre eigenthümliche Entwickelung und Ausbildung der Charaktere besitzt; durch die Bastardzeugung modificiren, vermischen, kreuzen oder vernichten, oder heben sich einzelne Charaktere gegenseitig auf, wodurch ein anderes Gebilde entsteht. Es ist daher ein allgemeines Gesetz der Bastardzeugung sowohl bei den Pflanzen, als bei den Thieren: dass die Charaktere der Stammeltern niemals rein und unverändert in die Bildung des Bastards übergehen.

Modification, nur der eine mehr, der andere weniger, wodurch der Bastard seinen eigenthümlichen, von dem der beiden Eltern abweichenden Charakter und Habitus erhält, in welchem man zwar die Aehnlichkeit mit den Stammeltern, aber sehr häufig eine grössere mit dem einen, als mit dem anderen erkennt. Die Bastarde sind daher neue Bildungen, welche durch geschlechtliche Zeugung aus specifisch verschiedenen Arten entstehen, aber auf verschiedene Weise von denselben abweichen, und aus denselben Arten jedesmal wieder in gleicher Form und Bildung hervorgehen (s. oben S. 234). Die Bastarde könnten daher systematisch oder morphologisch betrachtet als neue Arten angesehen

werden (s. unten Einreihung ins System), welche zwischen anderen inne stehen: niemals haben wir aber gefunden, dass, wie Gmou (11) behauptet, man anomale Formen erhalten könne, welche weder dem Vater, noch der Mutter ähnlich seien: dieses wird nicht blos bei den Pflanzen, sondern auch bei den Thieren stattfinden.

Wenn Graf Brovor (12) sagt: "dass die Formen der organischen Wesen sich in einer gegenseitigen Abhängigkeit befinden, und dass sich die Formen nach feststehenden und unabänderlichen Gesetzen gegenseitig begrenzt haben": so sind doch die Formen der reinen Arten der Gewächse und ihre Merkmale nicht nach mathematischen Formeln und Proportionen hervorgegangen; sondern ihre Unterschiede sind in ungleichen Verhältnissen gemischt, und von verschiedenem Werth und Kraft in den Gleichungen und Arten; indem in der einen Art dieser, in einer anderen ein anderer die Richtung gibt; daher auch die Bastarde bei der Vermischung und Verbindung der Arten keine rein mathematische Verhältnisse ihrer Faktoren darstellen, oder nach chemischen Gesetzen erzeugt werden.

Aus dieser ungleichen Vermischung und Vertheilung der elterlichen Charaktere in der hybriden Zeugung entstehen die gemischten, gemengten und decidirten Bastardtypen, von welchen nachher noch umständlicher wird gehandelt werden. Diese wechselseitige Modificationen der Charaktere der Arten durch die Bastardzeugung, wenn auch nur der einen oder der anderen, weist auf eine gegenseitige Durchdringung des Stoffes und der Formen und auf verschiedene Grade derselben hin. Dieses gegenseitige Durchdringen der materiellen Zeugungsstoffe bei der Bastardbefruchtung thut sich auch dadurch kund, dass selbst bei den decidirtesten Bastardtypen, wie Nicotiana paniculato-vincaeftora und vincaeftoro-Langsdorfti, sowie bei den gemischten Typen einzelne Theile nur wenig verändert erscheinen, andere aber eine bedeutende Modification erfahren haben.

Die Grösse und der Umfang der Abweichung des Bastardtypus von dem Habitus der Stammeltern und ihrer einzelnen Theile ist sehr verschieden bei den verschiedenen Arten aus Einer Gattung. Kölberter (18) stellt hierüber folgenden Satz auf: "Je grösser der Unterschied zwischen zwei Arten ist, desto grösser muss auch die Veränderung sein, die bei einer Bastardzeugung an dem erzeugten Bastard vorgeht; und je geringer der Unterschied zwischen den beiden natürlichen Arten ist, desto geringer und unmerklicher wird auch die Veränderung sein, die bei ihrer Vereinigung an dem Bastard geschieht." Diese beiden Sätze treffen zwar in manchen Fällen zu, besonders der zweite; in vielen Fällen aber auch nicht, insonderheit bei den decidirten Typen, wo in der Kreuzung der Typus in Beziehung auf das eine oder das andere der Stammeltern ein ganz anderes Verhältniss gibt, und die Charaktere auf verschiedene Theile der Bastarde in verschiedenem Maass vertheilt werden. Ausgezeichnet verhalten sich in dieser Hinsicht die Bastarde der Nicotiana suaveolens und vincaesora; indem dieselben in ihrer Verbindung mit der N. Langsdorfii ihren eigenen Typus so fest halten, dass sie nur in der Trennung der Staubfäden vom Tubus der Corolle, der bläulichen Farbe der Antheren, der grünlichen Färbung der Corolle und der Krümmung des Tubus einen Unterschied darbieten: in dem Bastard suaveolenti-macrophylla hingegen ist die suaveolens nicht zu erkennen und die macrophylla bei weitem vorherrschend. Eines der merkwürdigsten Beispiele von typischer Einwirkung und Verwandlung ist der Bastard Nicotiana paniculate-vincaestora; indem die N. panioulata so gänzlich in den Typus der vincaestora verwandelt ist, dass an dem Bastard nur in der kleineren grünlichen Blume, dem abgerundeten, bedeutend kleineren, weissen Limbus, der theilweisen Abtrennung der Staubfäden von dem nicht gekrümmten Tubus, in den etwas breiteren Blättern und in der zarteren Verästelung ein geringer Unterschied von der vincaesora zu bemerken ist; indem weder im ganzen Wuchs und Habitus der Pflanze, noch in der allgemeinen Gestalt der Blätter und ihrer runzlichen Oberstäche eine " merkliche Abweichung stattfand; da auf der anderen Seite eine Verbindung dieser Art mit der N. quadrivalvis Q den Typus dieser letzteren im Bastard (N. quadrivalvi-vincaestora) durchaus nicht verkennen lässt.

Weniger auffallende Beispiele dieser Art geben Nicotiana

rustico-quadrivalvis, glutinoso-quadrivalvis, bei welchen der väterliche Typus vorwaltet, bei N. grandifloro-glutinosa, Althaea canasbino-officinalis aber der mütterliche. Bei den meisten zusammengesetzten Bastarden aus vermittelnder Verwandtschaft, wie bei Nicotiana rusticopaniculato-angustifolia, rusticopaniculato-glutinosa u. a., ist der väterliche Typus so entschieden vorherrschend, dass diese Bastarde für blose Varietäten der väterlichen Pflanze gehalten werden könnten.

Kolmeuter (14) hat unter den Krästen, womit zwei Arten bei der Bastardzeugung in Bildung ihrer Typen auf einander wirken, ein vollkommenes Gleichgewicht angenommen; dieses ist wohl der Fall zwischen den zwei Faktoren bei der natürlichen Bestruchtung; da aber die beiderlei Charaktere der Stammeltern in keinem Bastard vollkommen gleich gemischt sind, sondern meistens ein Typus über den andern einiges, ja! bei sehr vielen ein bedeutendes Uebergewicht hat: so ist es doch wohl nicht zu bestreiten, dass, wenn auch gleich eine Vereinigung stattsindet, die beiden bildenden Kräste bei der Bastardzeugung ungleich sind, und dass diese Ungleichheit die Vereinigung doch nicht hindert: wie dann auch keine vollkommene Wechselseitigkeit der sezuellen Anziehung unter, auch noch so nahe verwandten Arten angetrossen wird (s. oben S. 197).

Bei der Bildung der einfachen Bastarde, wie bei der geschlechtlichen Zeugung überhaupt, sind zwei Faktoren thätig; diese aus der specifischen Differenz der Arten fliessende Ungleichheit der Wirksamkeit drückt sich durch das deutlichere oder schwächere Hervortreten der einzelnen väterlichen Charaktere in den verschiedenen Theilen des Bastards aus. Ob die Gesammtnatur der Arten und ihr Bildungstrieb die Richtung und Form des Typus bestimme, oder ob auch die einzelnen Theile der Pflanzen auf die Modificationen einen speciellen Einfluss baben, mag erst durch weitere Untersuchungen bestimmt werden.

Wir kennen, wie schon bemerkt, kein Beispiel, wo der Typus von einem der Stammeltern ganz unverändert in den Bastard übergegangen wäre: da die Beispiele von der Abänderung blos eines einzigen Charakters von einem der Stammeltern in dem

gebildeten Bastard schon sehr selten sind, indem auch in diesen Fällen eine, wenn auch nur leichte Differenz durch die ganze Form und Natur des Bastards unverkennbar ist: wie wir dieses besonders an den zusammengesetzten Bastarden bemerken: so ist doch bei allen solchen Bastarden die Zeugungskraft vernichtet. In Hinsicht auf die Grenzen des Einflusses und die Bedeutung der einzelnen Charaktere bei der hybriden typischen Bildung erwähnen wir einen besonderen Fall, dessen hybride Natur uns aber besonders wegen der ungestörten Fruchtbarkeit dieser Pflanze noch sehr zweifelhaft vorkommt.

Lychnis flos cuculi wurde (1826) mit dem Pollen des Cucubalus Behen L. bestäubt: unter mehreren normalen Pflanzen der L. flos cuculi erhielten wir aus den Samen ein einziges Exemplar, welches zwar im Wuchs und in der Gestalt der Blumen nicht im geringsten von der Mutterart abgewichen ist, deren Blätter aber in der Gestalt und Glaucities, besonders aber die Wurzelblätter ganz mit denen des Cucubalus Behen übereingekommen sind: es besass dabei die normale Fruchtbarkeit der Mutter. Mehrmals wiederholte Versuche, diese Pflanzenform wieder zu erzeugen, sind nicht mehr gelungen. Wir sehen diese partielle Veränderung der Gestalt und Substanz der Blätter nicht als Folge einer Einwirkung des fremden Pollens an: wir haben vielmehr die Ueberzeugung, dass die sämmtlichen Pflanzen aus dieser Zeugung von Afterbefruchtung hergerührt haben, um so gewisser, als alle diese Pflanzen und dieses abweichende Exemplar selbst vollkommen und ebenso fruchtbar waren als die Mutterpflanze. Wir halten daher dieses Individuum für eine blose, durch den Einfluss des Bodens und der Cultur im Topfe entstandene Varietät der Lychnis flo**s** cuculi.

Von einer anderen Art ist die geringe Veränderung, welche der Typus der oben erwähnten Bastarde Nicotiana suaveolenti-Langsdorsii und vincaestoro-Langsdorsii in Vergleichung mit der Mutterpslanze durch die Bastardzeugung erlitten haben; sie besteht nur in einer leichten Farbenveränderung der Blumen, in der violetten oder bläulichen Farbe der Antheren, und in einer theilweisen Lösung der Staubsäden vom Tubus der Corolle, in

allen übrigen Theilen, besonders im ganzen Habitus war eine grosse Uebereinkunft mit der Stammmutter: so dass man wohl Grund hätte haben können, aus dem äusserlichen Ansehen dieser Pflanzen an ihrer Hybridität zu zweifeln; wenn nicht ihre totale Sterihität ihre Bastardnatur bewiesen hätte. Eine Probe durch Kreuzung konnte nicht stattfinden; weil die N. Langsdorfii ausser der Befruchtung mit dem eigenen Pollen keine andere annimmt.

Gehen wir nun die einzelnen Theile der Pflanze durch, welche Veränderungen wir an denselben bei den Bastarden beobachtet haben, woraus sich der Antheil ergeben wird, welchen dieselben zum Theil in den Modificationen der elterlichen Zustände bei einigen Bastarden erleiden.

Meistens erfährt der Stamm eine Veränderung; indem es ein ziemlich allgemeiner Charakter der Bastarde ist, dass ihr Stamm einen höheren, längeren und kräftigeren Wuchs bekommt, als die Stammeltern. Seltener kommt es vor, dass er verkümmert oder zwergartig ist, wie wir an Nicotiana rustico-suaveolens, glutinoso-macrophylla, macrophyllo-quadrivalvis gesehen haben. Kölkkuter erwähnt mehrerer zwergartigen Bastarde von den Gattungen Dianthus und Nicotiana: es sind dies aber nur einzelne Individuen von Bastardarten, wovon die Mehrheit einen regelmässigen Wuchs behalten hatte; wir sehen daher diese Erscheinung mehr für eine Folge der Cultur und äusserer Umstände an, als für eine Wirkung der Bastardnatur: und zwar um so mehr, als sich bei unseren zahlreichen Versuchen sehr wenige Beispiele der gleichen Art gezeigt haben. — Der Stamm der verschiedenen Bastardarten der Gattungen Digitalis, Verbascum, Lobelia, Lavatera, Althaea verlängert sich sehr mit häufigerer Verästelung, z. B. bei Digitalis: Verbascum Thapsus bildet mit Lychnitis, nigrum, phoeniceum u. s. w. dünne, schlanke, sehr lange Rispen, an welchen die Blumen viel minder gedrängt an einander stehen.

Stärkeren Veränderungen sind die Blätter unterworfen: sie bestimmen häufig den Typus und den Charakter einer Bastardart: am häufigsten sind aber die Charaktere der Blätter der Stammeltern so vermischt, dass man beide darin erkennen kann:

z. B. der Bastard Nicotiana paniculato-Langedorfii ist im ganzen Habitus der Langsdorfii sehr nahe, hat länglich ovale, kurz gestielte, aber keine herunterlaufende Blätter: die Blattform ist der Langsdorfii am nächsten, die Stielung der paniculata. Sehr selten fanden wir die Blattbildung hauptsächlich von einem der Eltern auf den Bastard übergegangen, wie bei den Bastarden der Nicotiona suaveolenti-Langsdorfii und dem Ausnahmstypus des Dianthus chinensi-caryophyllus, bei jenem durch die kurz herablaufenden Blätter der Mutter, bei diesem durch die Verlängerung und Verschmälerung der Blätter dem Vater ähnlich. Verbascum nigrum und austriacum theilen in ihren Verbindungen mit anderen Arten den Bastarden grösstentheils ihre Stielung mit. Datura quercifolia trägt ihre Blattform grösstentheils auf die Arten Stramonium, Tatula, laevis und ferox über: der Cucubalus viscosus theilt die Kräuselung der Blätter der Lychnis diurna und vespertina im Lychnicucubalus ruber und albus mit: die Rugosität der Blätter der Lobelia syphilitica wiederholt sich in den Bastarden Lobelia cardinali-syphilitica und fulganti-syphilitica. - Die immergrünen Blätter des Rhododendron ponticum theilen sich der Verbindung mit der Azaleu pontica mit (15). W. Herbert schreibt daher irrthümlich der Mutter einen grösseren Einfluss auf die Blattbildung bei den Bastarden zu, als dem Vater (16); bei der Kreuzung dieser Arten würde es sich wahrscheinlich umgekehrt verhalten; daher der Ausdruck väterlicher und mütterlicher Typus der Bastarde zu Irrthümern führen kann: indem die Aehnlichkeit der Bastarde mit dem einen oder mit dem anderen der Stammeltern in der Zeugung nicht von dem Geschlechte, sondern von der Art (Species) bestimmt wird (s. oben S. 222): da in der Kreuzung das Verhältniss umgekehrt wird, und der Typus doch derselbe bleibt. Aus diesen Verschiedenheiten solgt, dass sich über Blattbildung der Bastarde aus der Form der Blätter der Stammeltern noch keine bestimmte Norm aufstellen lässt, und dass hiezu noch eine grosse Anzahl von Beobachtungen und Vergleichungen erforderlich ist.

Der Ueberzug der Blätter gibt nicht selten einen Charakter der Bastarde ab. Hierauf übt aber die Cultur, der Boden, die Trockenheit und Feuchtigkeit einen sehr grossen Einfluss aus, wie an den Bastarden der Gattung Verbascum deutlich zu erkennen ist; in Töpfen gezogen werden sie meistens wollig, oder vermehren ihren wolligen Ueberzug: der Bastard Verbasc. Lyckniti-pyramidatum ist uns meistens wollig, selten glatt vorgekommen.

Wie die Blumen in ihren natürlichen Verhältnissen unter allen Theilen der Gewächse die grösste Mannigfaltigkeit darbieten: so ist auch der typische Einfluss der Arten auf ihre Gestalt, Farbe und übrige Beziehungen der Veränderung durch die Bastardzeugung am meisten und häufigsten unterworfen (s. oben S. 251), wodurch die Veränderung der Blumen einen viel grösseren Spielraum erlangt hat, als die der anderen Theile, welche im Gegentheil in engere Grenzen eingeschlossen ist. Bei grosser Uebereinkunft der Arten in ihren Charakteren, wie z. B. bei Petunia nyctaginistora und phoenicea, Matthiola annua und glabra, Malva mauritiana und sylvestris, den verschiedenen Arten von Datura u. s. w. spricht sich der Bastardtypus gewöhnlich deutlicher in der Blume aus, als in anderen Theilen der Pflanze; indem Gestalt und Farbe der Blumen Veränderungen anzeigen, welche durch die Bastardzeugung hervorgebracht worden sind, die sich in anderen Theilen nicht auf gleiche Weise kund geben können: dies betrifft insbesondere die Farbe der Blumen, welche in vielen Arten von typischer Bedeutung ist: da aber dieser Gegenstand von besonderer Wichtigkeit und grossem Umfang ist: so werden wir demselben in der Folge eine besondere Betrachtung widmen. (S. unten von den Farben der Blumen der Bastarde.)

Die Gestalt und Grösse der Blumen der reinen Arten erfahren durch die Bastardzeugung sehr häufig eine bedeutende Veränderung: einige Blumen werden vergrössert, z. B. bei Nicotiana suaveolenti-glutinosa, welche eine der schönsten Zierpflanzen geworden: Petunia phoeniceo-nyctaginiflora, welche der nyctaginifloro-phoenicea sehr ähnlich ist, deren Tubus aber 3,5 Centim. lang ist, der Limbus 2,5 Centim. im Durchmesser hat. Die Blumen mehrerer Bastardarten von Dianthus haben grössere

Blumen, als ihre Stammeltern, z. B. D. pulchello-superbus, are-nario-superbus, so auch Verbascum thapso-nigrum. Bei anderen Bastarden hingegen werden die Blumen kleiner oder vermitteln sich: wie bei Nicotiana rustico-lanceolata (angustifolia), paniculato-suaveolens, suaveolenti-Langsdorfii, Passiflora racemoso-coerulea (normaler Typus).

Die Staubgefässe nehmen häufig Theil an den Bastardtypen: so bei der Gattung Verbascum die Wolle der Staubfäden in Menge und Farbe. In den Blumen der Nicotiana suaveolenti-Langsdorfii, vincaestoro-Langsdorfii und vincaestoro-quadrivalvis sind die vier längeren Staubfäden bis über die Hälfte von dem Tubus getrennt und frei geworden, das kürzere Staubgefäss aber (welchem W. Herbert (17) wohl irrig eine verschiedene Kraft (different power) bei den reinen Arten beizulegen geneigt ist,) ist dennoch nicht verlängert. Die Grösse der Antheren der Bastarde ist meistens geringer, als die der reinen Arten, weil ihr Inhalt mangelhaft ist; sie sind daher meistens eingefallen und verkümmert (contabescirt) (18). Dass aber die Verkümmerung (Contabescenz) der Staubgefässe der reinen Arten durch den Pollen nicht, wie die Füllung der Blumen, auf die Bastarde übergeht, zeigt sich bei den Arten von Dianthus: was zu beweisen scheint, dass dieser Zustand der männlichen Befruchtungsorgane nicht mit dem inneren Leben der Gewächse verwebt ist: sondern dass es eine blose locale Desorganisation und theilweise Affection dieser Organe ist (19). — Sehr auffallend ist es, dass die Lychnis diurno-flos cuculi keine Staubgefässrudimente zeigt (s. oben S. 50): da doch die L. diurna solche hat, und dieselben in der L. flos cuculi vollkommen ausgebildet sind.

Seltener erfahren die weiblichen Organe eine Veränderung durch die Bastardzeugung; denn wenn an den meisten Bastarden an den eingeschrumpsten und contabescirten Stauborganen die Hybridität des Individuums leicht zu erkennen ist: so ist an den weiblichen Organen selbst bei totaler Sterilität selten eine Veränderung und Mangelhastigkeit äusserlich wahrzunehmen: doch werden bei einigen Bastarden auch Veränderungen an den weiblichen Organen beobachtet; merkwürdig ist

dieselbe im Lychnicucubalus albus und ruber; indem die Anzahl der Griffel bei denselben nicht nur in Einem Individuum, sondern an einem und demselben Aste von drei, vier und fünf abändert, wie auch schon Kölreuter (20) gemeldet hatte; die seltenere Zahl war drei, die meiste vier, die weniger häufige fünf. Die viertheilige Narbe der Nicotiana quadrivalvis theilt sich gewöhnlich in geringerem Maasse ihren Bastarden mit, am deutlichsten in ihrer Verbindung mit der rustica; auch ist ihr Einfluss auf die Grösse bei den Bastarden sichtbar: z. B. bei Mirabilis Jalapo-longiflora, deren Form und Grösse von der longiflora auf den Bastard übergegangen ist.

Bei dem Bastard Lychnis diurna Q mit Silene noctiflora of (s. oben S. 37) trat bei sehr vorherrschendem Typus der Lychnis diurna Q der Cryptohermaphroditismus in den äusserst zahlreichen Blumen einer im freien Lande erzogenen Pflanze so zahlreich und bestimmt hervor, als wir ihn bei der reinen Lychnis diurna Q noch niemals so vorwaltend in den Blumen angetroffen hatten. Der verschiedene Typus, welcher die Geschlechter mebrerer Diphyten, namentlich bei Lychnis diurna und veretina auszeichnet, scheint daher nicht blos in der Geschlechtsverschiedenheit, sondern auch noch in anderen Verhältnissen des speciellen inneren Baues begründet zu sein; weil nicht alle Diphyten, sondern nur einige derselben einen solchen Unterschied zeigen, und die Verkümmerung der Staubgefässe (Contabescenz), wodurch die damit behafteten Gewächse den Dyphiten ähnlich werden, keine Veränderung des Typus hervorbringt (s. oben S. 124).

Wenn aber auch bei den Blumen zuweilen nur ein geringer Unterschied der Bastardbildung von der der Stammeltern bemerkt wird: so zeigt er sich alsdann nicht selten deutlicher und bestimmter in den Früchten und Samen z. B. bei den Obstsorten, dem Geum urbano-rivale, G. rivale-coccineum, in der Gestalt und Farbe des Cereus (21), der Cucurbitaceen (22), in der Gestalt der Kapseln der Gattungen Datura, Nicotiana, in der Grösse, Gestalt und Farbe der Samen bei der Lychnis diurna und vespertina, Pisum, Phaseolus, Zea: so dass diese letzten Produkte der hybriden Zeugung nicht selten den Bastardtypus

noch deutlicher zeigen, als andere Theile der Pflanzen. Nach Knight (28) hat die Bastardfrucht von Amygdalus persico-communis im Pericarp und der Umhüllung von beiden Arten theilgenommen, zugleich hat aber der Kern alle Qualitäten einer guten Mandel erhalten. Gewöhnlich sind die Früchte und Samen in Gestalt und Grösse bei den Bastarden vermittelt.

Wenn nicht mehr in Abrede gezogen werden kann, dass die Thiere und Pflanzen in Hinsicht auf ihre geschlechtliche Fortpflanzung, besonders aber auf die Aebnlichkeit der Erscheinungen von beiden bei der Bastardzeugung sehr viel Uebereinkommendes mit einander haben: so wird es wohl erlaubt sein, in vitaler Hinsicht eine Vergleichung zwischen beiden Arten von Bastarden anstellen zu dürfen, insoferne nicht auf die speciellen Theile der Thiere und Pflanzen eingegangen wird; weil zwischen Blättern und Haaren u. s. w. keine Vergleichung stattfinden kann. Es wurde von väterlichen und mütterlichen Typen der Bastarde und über den Antheil gesprochen, welchen die beiden Stammeltern an der Form und Bildung der hybriden Produkte haben: es fiedet sich darin manches Widersprechende, das einer Aufklärung und näheren Untersuchung bedarf.

LINNE sagt: "Ex Equo patre et Asina matre evadit Mulus i. e. Asinus natura talis, sed forma, aures, juba et cauda patrem equum exprimunt: sunt igitur externa patris, interna vero matris. Ex Asino vero patre et Equa matre soboles fit natura Equus, sed quoad exteriora, staturam, colorem griseum cum cruce nigra patri asino similis et vocatur Hinnus," und dann von den Pflanzen: "Externa ut folia et caetera corticalia patri, interna matri sunt similia." Hiegegen wendet Haller (24) ein: "Sed Equa ex Asino pullum parit etiam cute et pilis matris similem." — Dunas und Prevost (25) sagen, das cellulöse System stamme vom Vater, das nervöse von der Mutter.

Girou de Buzareingues (26), welcher unter Hausthieren viele Vergleichungen in dieser Beziehung angestellt hat, sagt: "Les produits des animaux domestiques ressemblent en général, plus au père qu'à la mère par la tète, les membres, la couleur, le caractère, en un mot, par tout ce qui tient à la vie extérieure;

cependant sous ces mêmes rapports la femelle, plus que le mâle, ressemble au père, et le mâle plus que la femelle, ressemble à la mère. Les mêmes produits ressemblent en général aussi plus à la mère, qu'au père par la taille, la longueur des poils, les dimensions du bassin, enfin par tout ce qui est sous les influences de la vie intérieure ou de nutrition: mais sous ces rapports le mâle plus que la femelle ressemble au père et la femelle plus que le mâle, ressemble à la mère." Dass aber solche Einflüsse nicht constant bei den Thiervarietäten wie bei den Pflanzenvarietäten sind, beweist der von Wiegnann dem Sohne (27) beschriebene Bastard von einer Wölfin und einem Hühnerhund.

Binige Naturforscher schreiben dem Vater in der Bastardseugung einen überwiegenden Einfluss bei der Bildung der Bastarde zu. Schiede (28) sagt, dass die Bastarde zuweilen in ihrer Form dem Vater mehr ähnlich seien, als der Mutter; und Girou der Bezareineues (29) erklärt: "Chez les plantes comme chez les enimaux l'influence du Mâle sur la forme et la couleur du produit est plus ou moins grande, elle peut être telle qu'elle rend imperceptible celle de la femelle." Marcel de Serres (80) sagt, dass der Bastard vom Moufflon aus Corsika mit einem Merinowidder dem Vater viel ähnlicher seie, als der Mutter.

Prof. Henschel (81) und Prof. Bernhard (82) schreiben im Gegentheil der Mutter bei der Bildung des Embryo einen grösseren Einfluss zu, als dem Vater.

Prof. A. F. Wieghann (83) will gefunden haben: dass die Pflanzenbastarde am gewöhnlichsten der mütterlichen Form näher seien, und einige Merkmale mit dem Vater, andere mit der Mutter gemein haben. Zugleich schreibt er aber auch der Quantität des, von der Narbe assimilirten Pollens einen besonderen Einfluss zu; indem nach Massgabe desselben die Bastarde entweder mehr dem Vater oder mehr der Mutter ähnlich würden: der Effect aber, welchen das Mehr oder Weniger des einen oder des anderen auf den werdenden Typus des Bastards haben sollte, ist nicht näher von ihm bestimmt (s. oben S. 90, 246).

H. Lzcoq (54) sagt: "ich habe bemerkt, dass die Bastarde mehr von der Mutter haben, als von dem Vater: und nach meinen besonderen Beobachtungen schien die Mutter ihre eigenthümliche Charaktere auf eine überwiegende Weise den Bastarden mitzutheilen."

H. C. Hampe (85) macht sich folgende Vorstellung von der Bastardzeugung bei den Pflanzen und von der Bildung ihrer Typen; indem er behauptet, dass aus zwei verwandten Pflanzenspecies auch zwei verschiedene Bastarde hervorgehen können, wobei eines der Eltern bald positiv bald negativ auftrete; indem von der einen Art Blumen und Frucht, von der anderen Leib, Form und Ueberzug herrühre. Wenn nach seiner Ansicht bei den Bastarden die Inflorenz der Eltern gänzlich ausgeglichen ist, so dass alle diese Theile des Bastards nach denen der beiden Eltern modificirt erscheinen: so nennt er dies vollkommene Bastarde, die in der Regel keinen vollkommenen Samen bringen, welches mit der Umwandelung der von beiden Eltern gleichmässig abstammenden Fortpflanzungsorgane im Verhältniss stehe. Auch diese vollkommene Bastarde von je zwei Stammeltern sollen zwei sein können; indem eines der beiden Eltern bald als Vater, bald als Mutter auftrete. — Dass diese Vorstellungsweise nicht mit der Natur der wirklichen Bastarde übereinkomme, wird sich in der Folge näher ergeben.

Haller (\*\*6) drückt sich über diese Verhältnisse etwas richtiger aus, wenn er sagt: "Apparet ab utroque parente in prolem aliquid transire, plus in aliis de matre in multis de patre. Et (in animalibus) mihi videtur, si pater major fuerit, plus de patre esse, si major mater, plus de matre superesse" wo er zugleich über den obigen Linneischen Satz beifügt: "Ea quando nota erunt, tum demum poterit ejusmodi lex sieri, qualem Linnakus rogavit."

Dass das weibliche Element und das Geschlecht überhaupt bei der pflanzlichen Bastardzeugung auf die Bildung ihrer Typen den von Lecoo und Anderen behaupteten wesentlichen Einfluss nicht habe, erhellt klar daraus, dass bei der einen Gattung oder bei den einzelnen Arten, wie z. B. bei Digitalis, die Mutter den Typus zu bestimmen scheint: indem die Digitalis lanato-ochroleuca, luteo - purpurea, ochroleuco - purpurea entschieden mehr von der Mutter, und ebenso auch die D. purpureo - ochroleuca

mehr von jener als von dem Vater hat (s. oben S. 222); in der Gattung Nicotiana hingegen ist es offenbar der umgekehrte Fall, dass nämlich die Bastarde dem Typus des Vaters näher sind als dem der Mutter, z. B. bei Nicotiana rusticopaniculata, paniculato-Langsdorfii, glauco-Langsdorfii, suaveolenti-glutinosa, vincaestoro-quadrivalvis, paniculato-vincaestora u.a. (s. unten Decidirte Typen, Umwandelung.)

Wie aus einzelnen wenigen Beobachtungen in Beziehung auf die Form der Bastarde und den väterlichen und mütterlichen Einfluss sich widersprechende Folgerungen ergeben haben: so ist es auch der Fall in Hinsicht des Einflusses des einen oder des anderen der Stammeltern auf die Fruchtbarkeit, wovon an seinem Orte umständlicher wird gehandelt werden können.

Bei den Thieren scheint wegen der Trennung der Geschlechter in verschiedene Individuen ein anderes Verhältniss einzutreten als bei den hermaphroditischen Gewächsen. Burron (87), Vice d'Azyr, (38), Girou (39) und G. R. Treviranus (40) schreiben dem männlichen Zeugungsstoff (bei den Thieren) nicht nur die Thätigkeit des weiblichen, sondern auch deren Richtung zu. Die Ansicht der verschiedenen Naturforscher ist aber auch hierin verschieden: so sagt Haller (41): "Neque patris ubique forma praevalet neque matris, et miscetur plerumque" und G.R. Treviranus (42) "findet jeden aus der Vermischung zweier Individuen entstandenen Organismus sowohl dem Vater als der Mutter ähnlich, welche Aehnlichkeit sogar auf Fehler der Organisation sich erstrecke." Neuere Beobachtungen von Wagner und Carus (48) haben aber gezeigt, dass auch bei den Thieren eine successive Reifung in dem Eierstocke der Thiere ohne Einwirkung des männlichen Samens vorgeht, wie wir es auch Bei den Pslanzen beobachtet haben, woraus zu folgen scheint, dass bei der Befruchtung des thierischen wie des pflanzlichen Eis ihre Thätigkeit nicht blos leidend, sondern auch mitwirkend angenommen werden darf.

Die Beispiele von Mulus und Hinnus zeigen deutlich, dass die wechselseitigen Verbindungen der Thiere keine gleiche Typen liesern (s. oben S. 224), wie es doch bei den Pslanzen meistens der Fall ist, dass demnach bei den Thieren das Geschlecht der Eltern

1

. --

. 1

, į

Ľ

4

bei der Zeugung einen wesentlichen Einfluss auf die Gestalt und Bildung der Bastarde hat. Es ist jedoch hiebei zu bemerken, dass solche Beobachtungen nur an Hausthieren, und, soviel uns bekannt geworden, nicht auch an Thieren der Wildniss gemacht worden sind. Wenn daher Prof. HENSCHEL (44) behauptet, "dass die charakteristische Eigenschaft eines thierischen Bastards in der Gestalt desselben bestehe, welche das Mittlere enthalte von der Gestaltung des Vaters und der Mutter," so ist dieses Verhältniss wenigstens nicht genau und richtig ausgedrückt. In dem Einfluss des Geschlechts der Stammeltern auf die Form und Bildung des Bastards liegt daher der wesentliche Unterschied der thierischen und pflanzlichen Bastardzeugung, wenn auch gleich sowohl in Beziehung auf die Varietäten überhaupt, auch in der zweiten und weiteren Generation eine grosse Uebereinkunst zwischen beiden stattfindet, und bei beiden sowohl Atavismus als das Vorschreiten der Nachkommenschaft die analogen Erscheinungen zeigen.

Die Erscheinung bei der Kreuzung der Pflanzen, woraus in der Form eine genaue Gleichförmigkeit und völlige Uebereinkunft der beiderseitigen Bastarde hervorgeht, bestätigt den oben (S. 222) ausgesprochenen Satz: dass bei den Pflanzen weder das väterliche (männliche) noch das mütterliche (weibliche) Element einen ausschliesslich en Einfluss auf die Bildung der Bastardtypen ausübt; sondern dass bei der einen Verbindung dieses, bei einer anderen aber das andere Element die Oberhand hat. Zugleich zeigt sich dabei der charakteristische Unterschied der Bastardzeugung der Thiere und der Pflanzen.

Kölrkuter (45) hat es anfänglich als einen unumstösslichen Beweis angesehen (s. oben S. 228), "dass in der einfachen Bastardbefruchtung die beiderlei Naturen das vollkommenste Gleichgewicht haben: denn, wenn die in der Kreuzung zu erzielenden Pflanzen mit den bereits erzeugten übereinkommen: so sei es offenbar, dass die Natur der einen Art bei keinem von diesen Bastarden über die Natur der anderen das Uebergewicht habe." Später (46) bezeugt er, "dass er die gänzliche Aehnlichkeit der Bastarde mit denen vom umgekehrten Versuche bis daher

als ein untrügliches Kennzeichen des Gleichgewichts zwischen beiderlei Samenstoffen angesehen habe, dass man aber diesen Satz in einem eingeschränkten Verstande zu nehmen habe. Jene gedachte wechselweise Aehnlichkeit der Bastarde in der Kreuzung beweise zwar unumstösslich, dass in beiderlei Fällen überhaupt die nämliche Proportion in Vermischung der Samenstoffe beobachtet, keineswegs aber, dass in jedem Falle insbesondere dem Masse oder der Wirksamkeit nach von einem jeden Samenstoffe gleichviel bei der Zeugung angewendet worden."

Diesen angegebenen Satz sucht Kölbeuten (\*\*7) durch folgendes Beispiel einer Kreuzung zu erläutern (s. oben S. 229):
"Man nehme an: A sei der weibliche, B der männliche Same einer gewissen natürlichen Pflanze und a der weibliche, b der männliche einer anderen mit jener nahe verwandten Gattung (Species), auch beiderlei Samenstoffe von gleicher Wirksamkeit. Nun setze man: es werde in dem einen Falle von A = 10 und von b = 9 Theile: im anderen umgekehrten aber 9 von a und 10 Theile von B bei der Erzeugung angewendet: so würde in beiden Fällen die Summe dieser beiderseitigen Theile = 19, und folglich die daraus entstandenen Pflanzen einander vollkommen ähnlich sein; in einem jeden insbesondere aber sich A: b = 10:9 und a: B = 9: 10 verhalten, und also im ersten der weibliche Same A über den männlichen b, und in dem anderen der männliche Same B über den weiblichen a das Uebergewicht haben."

In dieser Erklärung sind die beiderlei Zeugungselemente (Samenstoffe) von gleicher Wirksamkeit als erwiesene Thatsache angenommen und die chemische Ansicht des Befruchtungsprocesses Kölrkuter's (48) ohne Rücksicht auf die Vitalität behauptet. Wir haben aber gezeigt, dass die Grösse oder Stärke der Wahlverwandtschaft oder der sexuellen Affinität unter, selbst systematisch sehr nabe verwandten Arten und wechselseitiger Anziehung niemals gleich ist (s. oben S. 156 n. 7), und dass die typische Kraft, womit eine Art auf die andere modificirend wirkt, sehr verschieden ist. Die von Kölrkuter angenommene Voraussetzung der gleichen sexuellen, wie der typischen Kräfte findet überhaupt nicht statt. Wir glauben daher, dass das Problem der

Gleichheit der Produkte der Kreuzung durch Kölkeuten's Erklärung nicht aufgelöst wird: abgesehen von der ohnehin unhaltbaren und durch eine grössere Anzahl von Erfahrungen widerlegten Theorie des chemisch-organischen Mittels der Bastarde aus beiden Eltern, welches allen Formbildungen der Bastarde von Kölkeuter zum Grund gelegt ist. Bei der Bildung der Typen aus des Kreuzung ist der überwiegende typische Einfluss der einen Art über die andere von grossem Gewicht, was sich auch im Gang der Umwandelung zu erkennen gibt.

Sollte auch bei der Erzeugung des gleichen Typus bei der Kreuzung dasselbe Verhältniss der beiden materiellen Zeugungsstoffe verwendet werden: so würde es doch bei der vorhin angezeigten Ansicht Kölreuter's eine unauflösliche Frage bleiben, welches Maass und Verhältniss zur Bildung dieses oder jenes Typus, namentlich des Ausnahmstypus, im Verhältniss zum normalen nöthig ist. Es möchte daher der Grund und die Bestimmung der Typen der Bastarde nicht sowohl in dem Maasse und dem Verhältnisse der Samenstoffe, als in einer vitalen Modification der Bildungskraft des einen oder des anderen Zeugungsstoffes zu suchen sein: dies beweisen die decidirte Typen am deutlichsten.

In Beziehung auf die Entstehung der Ausnahmstypen im besonderen, dürfte nicht wohl anzunehmen sein, dass in der Anthere der reinen Species Pollen von verschiedener Art und Bildungskraft vorhanden sei oder erzeugt werde (s. oben S. 262), wie W. Herberr (49) bei verschiedener Gestalt und Grösse der Antheren (Heteranthera, Commelina) anzunehmen geneigt war (50); sondern, dass in einer und derselben Blume nur Pollen von gleicher Qualität und Kraft entstehe; die Ursache möchte vielleicht mehr in einer verschiedenen Bildung und Anlage des einzelnen Eichens liegen, welches der Entstehung des Samens zum Grunde lag, welcher das Individuum mit dem Ausnahmstypus lieferte (s. oben S. 244.)

Da in der Regel in der Kreuzung gleiche Typen entstehen: so ist es nicht wahrscheinlich, dass bei denen Arten, welche zuweilen Ausnahmstypen liefern, im umgekehrten Falle der Bestäubung der frühere Ausnahmstypus nun der normale und der frühere normale nun zum Ausnahmstypus werde; in unseren Versuchen hat sich wenigstens noch in keinem Kreuzversuche eine solche Verwandelung oder Abänderung gezeigt: sondern der normale Typus blieb auch in der Kreuzung unverändert. Hiemit möchte es auch noch wahrscheinlicher werden, dass nicht sowohl im Pollen, als im Eichen der Grund zum Ausnahmstypus zu suchen sein dürfte.

Oder sollte hier bei den reinen Arten der gleiche Pollen aus einer Anthere auf ein einziges oder wenige Eichen eines Ovariums einer fremden Art verschieden wirken, wo ein ganz anderes Verhältniss statt hat, als bei der gemischten oder nachträglichen Befruchtung (s. oben S. 46), bei welcher Pollen von ganz verschiedener Natur aber nicht zu gleicher Zeit, sondern in verschiedenen Perioden wirksam ist?

Auf der anderen Seite hat die Erscheinung und die Entstehung der Ausnahmstypen viele Uebereinstimmung mit der Erzeugung verschiedener Typen in der zweiten Generation (s. oben S. 224) der einsachen Bastarde verschiedener Arten, wobei nur Pollen von gleicher Natur (nämlich der eigene der Bastardart) vorhanden und wirksam ist, und in den väterlichen (aufsteigenden) und mütterlichen (absteigenden) Graden der Bastarde, bei welchen durch den reinen väterlichen oder mütterlichen Pollen nicht lauter normale, dem Grade der Erzeugung genau entsprechende, sondern verschiedene Typen (Rückschläge und Vorschläge) entstehen, woraus sich ebenfalls zu ergeben scheint, dass nicht im Pollen allein, sondern hier im hybriden Eichen die Ursache der Enstehung verschiedener Typen aus Einer Zeugung zu suchen sein dürste: indem wir keinen Grund einsehen, warum sich dieser Hergang bei den reinen Arten in der Kreuzung anders verhalten sollte.

Das weibliche Element ist daher unzweiselhaft auch bei der Bildung der Bastardtypen thätig und der männliche Befruchtungsstoff nicht das allein schaffende bei der Bildung (des Embryo und) der Typen der Pflanzenbastarde. Die Meinung von Prof. A. F. Wiegmann (51), dass nach Massgabe der Quantität des Pollens der Typus

mehr dem Vater oder der Mutter ähnle (s. oben S. 90, 265) ist daher auch von dieser Seite nicht richtig; sowie auch die Bestimmung Kölneuten's (52) welcher in dem, nicht ganz vollkommenen Gleichgewicht oder in dem geringen Uebergewicht des einen oder des anderen Samenstoffs die Bestimmung des Bastardtypus in der zweiten Generation der einfachen Bastarde sucht.

Hier handelt es sich blos von den Typen der einfachen Bastarde in ihrer ersten ursprünglichen Generation, und Kölneuter hatte bei seiner Erklärung des Problems der Typenbildung auch nur dieses im Auge, wo blos zwei Faktoren als reine Arten in Verbindung kommen. Wenn man daher von der Normalität der einfachen Bastarde auf die Gesetzmässigkeit ihrer Bildung und Form aus den beiden gegebenen Faktoren schliessen darf (s. oben S. 234): so möchte man auch hoffen dürfen, endlich zu einem Gesetz zu gelangen, nach welchem die Typen der Bastarde sich bilden.

W. Herbert (58) hat sich schon in dieser Beziehung dahin ausgesprochen, dass man aus der Beschaffenheit der, zu verbindenden Arten, mit erträglicher Genauigkeit (tolerable accuracy) die wahrscheinliche Gestalt der zu erwartenden Bastardform sich im Voraus bilden könnte. Da nun, wie Hegel (54) bemerkt, die Gestalt der Pflanze aus der Individualität nicht zur Subjectivität befreit ist (wie das Thier), und den geometrischen Formen und der crystallinischen Regelmässigkeit nahe ist, wie die Produkte ihres Lebensprocesses den chemischen noch näher stehen: so möchte die Analysirung eines Bastards mit einfacher Organisation und geometrischer Regelmässigkeit des Stengels, der Blätter u. s. w. in seine beiden Faktoren kein ganz vergeblicher Versuch sein; nicht nur den Gesetzen der Formbildung der Bastarde, sondern folglich auch der Gewächse überhaupt auf die Spur zu kommen.

Wenn wir jedoch betrachten, dass die Species artenreicher Gattungen, selbst solcher, welche natürliche genannt werden dürfen, wie Erica, Mesembryanthemum, Dianthus, Silene u. a. nicht nach gleichen geometrischen Verhältnissen gebildet, sondern unregelmässig differencirt sind, so scheint es, dass die ursprüng-

liche Schöpfung der Arten nach anderen als mathematischen Regeln gebildet ist; zumal auch das Lebendige sich nicht auf mathematischem Wege construiren lässt.

Noch grössere Schwierigkeit findet die Erklärung der Bildung der aus der vermittelnden Verwandtschaft (s. oben S. 202) hervorgegangenen zusam mengesetzten Bastarde, wo eine einfache Hybride mit einer dritten reinen Art verbunden wird, also eigentlich drei Faktoren in das Formverhältniss und in die Gleichung eingehen, und der dritte Faktor, (die vermittelnde Art in der Hybride mag nun von väterlicher oder mütterlicher Natur sein), eine solche überwiegende Wirkung im Produkte hervorbringt, dass dieses nur als eine Varietät der vermittelnden reinen Art erscheint: so dass die Form der Hybride der vitalen Kraft der reinen Art oder des neu hinzugekommenen Faktors untergeordnet wird. Zugleich geht auch hieraus hervor, dass bei diesen Bastarden das Geschlecht des vermittelnden Faktors in diesen Verbindungen keinen Einfluss auf ihre Form hat.

Specifische Unterschiede nahe verwandter Pflanzen drücken sich in den einfachen Bastarden deutlicher aus als in den reinen Arten, wie wir schon (oben S. 163) erwähnt haben, z. B. bei Lobelia cardinalis, fulgens und splendens in ihren Verbindungen mit sypkilitica, bei Datura laevis, Stramonium und Tatula mit quercifolia, Dianthus chinensis und pulchellus mit superbus, Lychnis diurna und vespertina mit Cucubalus viscosus: alle diese Arten geben ganz distinkte Bastarde, welche die specifische Verschiedenheit dieser Arten beurkunden. Vollkommen gleiche Typen gaben dagegen Nicotiana magnifolia, macrophylla, marylandica, und petiolata mit glutinosa bestäubt: ebenso erzeugten die N. rustica, asiatica, humilis und pumila mit dem Pollen der paniculata befruchtet den gleichen Typus: wir erkennen daher in jenen blose constante Abarten von N. Tabacum, und in diesen von der rustica, ohne Abweichung in der typischen Kraft. Gleicher Ansicht ist Kölrkuter (55) über Nicotiana major, transylvanica und perennis: indem sich diese verschiedene Pslanzen zugleich gegenseitig vollständig befruchten. In der Bastardverbindung solcher nahe verwandten constanten Varietäten haben wir ein sichereres

Mittel über die specifische Differenz derselben zu entscheiden, als in dem von Kölreuter (56) angegebenen Zeichen der Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit der, aus solchen Verbindungen erzeugten Pflanzen (s. oben S. 164).

Wenn nun auch aus solchen Verbindungen manchmal abweichende Formen hervorgehen: so ist dies nur eine seltenere Ausnahme von der Regel; indem sie meistens nur an einzelnen Individuen aus einer Zeugung, und nicht an einer ganzen Generation angetroffen werden: die Typen der Bastarde hängen daher ganz von der specifischen Natur der Arten ab, und wir können nicht mit denen Botanikern einverstanden sein, welche äusseren Einflüssen eine besondere Wirkung auf die Typen der Bastarde zuschreiben.

Dr. E. F. Mauz (57) sagt nämlich hierüber: "dass es ihm im Allgemeinen scheine, dass auch bei der Bastardbildung die äusseren Einflüsse (wie Licht, Wärme u. s. w.) von grosser Wichtigkeit seien, und dass ebenfalls dadurch bald die grössere Aehnlichkeit zum Vater, bald zur Mutter, oder überhaupt das Vorherrschen des einen oder des anderen Geschlechts bestimmt werde" und erklärt wiederholt (58): "dass es ihm scheine, dass die äusseren Einflüsse bei der Bastardbildung von eben der Wichtigkeit seien, als beim Geschlechte der Pflanzen; es möchte namentlich davon abhängen, dass die erhaltenen Samen oder die Pflanze bald mehr dem Vater, bald mehr der Mutter ähnlicher sei." (S. unten Ausarten.)

Die oben (S. 90, 265) berührte Meinung von Prof. A. F. Wingmann (59), dass nach Massgabe des angewandten Pollens die erzeugten Bastarde entweder mehr Achnlichkeit vom Vater oder mehr von der Mutter erhalten, ist, sowie die Behauptung von Hay Brown (60) und H. Licoq (61), dass einige Zeit aufbewahrter Pollen hiedurch mehr geeignet werde, distinktere Varietäten zu erzeugen als der frische, zuverlässig ein Irrthum: denn im ersten Fall hat die Menge des zur Befruchtung eines Ovariums angewandten Pollens nur auf die Menge und Qualität des zur Entwickelung kommenden Samens Einfluss; im zweiten Fall aber ist die Befruchtungskraft des Pollens bei den meisten Pflanzen

nur von kurzer Dauer, und wenn er sie auch bei einigen längere Zeit behält (62): so geht er endlich doch ins Verderben über, wodurch seine vitale Wirkung verloren geht.

Mehrere Bastardarten von der Gattung Dianthus behalten ihren Typus in Gestalt, Farbe und Zeichnung ihrer Blumen durch mehrere Generationen unverändert bei z. B. D. Armeria-deltoides, caesio-arenarius, caucasico-pulchellus, (s. Stabilwerden der Bastarde): andere hingegen variiren schon in der zweiten Generation und in den weiter aufsteigenden Graden der Bastardzeugung (s. unten Bastarde in der zweiten Generation).

Kölreuter (63) schreibt die Abweichung von der mittleren Farbe des Dianthus Caryophyllus st. pleno Q und st. simpl. 6, so auch die Abweichung der Farbe der Blumen bei Digitalis luteopurpurea (64) und D. luteo-obscura (65) der Cultur zu. Hiebei ist aber nicht aus der Acht zu lassen, dass im ersten Fall nur Varietätsunterschied im Spiele ist, wobei es sich, wie wir weiter unten sehen werden, anders verhält, als bei reinen Arten; im zweiten Fall ist die Eigenthümlichkeit der Natur der verschiedenen Arten von Digitalis (s. oben S. 225) in Betrachtung zu ziehen.

Bei den Pflanzen spricht die, bei weitem grössere Anzahl der normalen und gesetzmässigen Typen der Bastarde über die der Ausnahmstypen und der Varietäten aus erster Zeugung gegen die Wirkung solcher äusseren Einflüsse, und beweist vielmehr die innere Nothwendigkeit einer gesetzmässigen Formbildung der reinen Arten überhaupt, sowie der Bastarde.

Die Veränderung des stammmütterlichen Typus der Früchte und Samen wird nur allmälig durch die fernere Zeugungen in den auf- oder absteigenden Graden und niemals auf einmal vollbracht.

An den Keimpflanzen aus den ursprünglichen Bastardsamen ist selten schon eine Abänderung im Typus der Mutter wahrzunehmen; weil die Cotyledonen einer Gattung gewöhnlich von der gleichen Form und Bildung sind. Doch ist es auch nicht selten, dass Arten aus Einer Gattung verschieden gestaltete Cotyledonen entwickeln z. B. Dianthus barbatus und chinensis haben breite und grosse, deltoides und carthusianorum kleine und schmale

Cotyledonen, durch den Einfluss des Pollens wird aber bei diesen Arten der mütterliche Typus in der Veränderung der Gestalt der Cotyledonen sehr sichtbar: bei den Bastarden von der Nicotiana quadrivalvis, deren Cotyledonen sich in der Gestalt auffallend von der der anderen Arten dieser Gattung unterscheidet, ist dieser Einfluss im Typus der Cotyledonen sehr bemerklich. Die Veränderung der mütterlichen Anlage des Keims durch den fremden Pollen wird hiedurch aufs deutlichste erwiesen.

Der allgemeine Typus eines Bastards erhält sich während seiner ganzen Lebensdauer im Individuum unverändert; auch W. Herbert (66) bestätigt dieses von den von ihm erzogenen Camellia-Bastarden: so dass sie von ihrer ersten Erscheinung an in mehreren Jahren sich nicht verändert haben. (S. unten Eigenschaften.) Anders verhält es sich bei den Blumen der Bastarde, besonders aber der Varietätsbastarde, welche sich, wie wohl alle Blumenfreunde zu ihrem Verdruss erfahren haben, in den Farben der Blumen eines Individuums nicht selten verändern, wie man an Primeln, Aurikeln, Tulpen u. a. häufig sieht, so dass an einer und derselben Pflanze öfters Blumen von anderer Farbe und Zeichnung, besonders zur Herbstzeit, und selbst anders gefärbte Blätter zum Vorschein kommen (s. oben S. 76): daher die typische Bedeutung der Farben der Blume eine Einschränkung erleidet.

## XVI. Von der Verschiedenheit und Eintheilung der Typen der einfachen Bastarde. (¹)

Die Ergebnisse der Bastardbefruchtung und die Betrachtung über die Entstehung der Typen der Bastarde im Vorhergehenden haben gezeigt, dass sich durch die hybride Zeugung verschiedene

Abstufungen und Grade der Aehnlichkeit mit den Stammeltern aus den verschiedenen Arten ergeben: da aber hierin kein mathematisches oder chemisches Verhältniss stattfindet: so ist das Urtheil über die Grade der Aehnlichkeit mit den Stammeltern ein unsicheres und in manchen Fällen ein schwieriges; indem wegen der Vermischung der elterlichen Charaktere und ihrer durch die Zeugung bewirkten Modificationen kein genauer und fester Anhaltspunkt der Beurtheilung anzugeben ist: sondern der subjektiven Ansicht des Beobachters und seiner Uebung in der Vergleichung von Aehnlichkeiten überlassen werden muss.

Um diesen Schwierigkeiten einigermassen auszuweichen und die Bastardtypen in physiologischer Beziehung noch genauer kennen zu lernen, wollen wir dieselben nach ihrem allgemeinen Habitus in a) gemischte, b) gemengte und c) decidirte Typen eintheilen: es findet aber unter denselben keine genaue Abgrenzung statt: sondern sie gehen verschiedentlich in einander über: so dass es nicht selten sehr zweifelhaft ist, welcher von diesen Formen dieser oder jener Bastard mit mehr Recht zugezählt werden dürfte.

### a) Vermittelte Typen.

Kollewerer (2) ist nach seinen damaligen noch beschränkten Erfahrungen davon ausgegangen: dass, wie bei der Befruchtung der reinen Arten, so auch bei der Bastardzeugung der einfachen Hybriden ein vollkommenes Gleichgewicht der beiden Samenstoffe entweder dem Masse oder der Wirksamkeit nach stattfinde. In dieser Annahme wurde er durch die Gleichheit der Typen aus der Kreuzung noch mehr bestärkt (3): er glaubte ferner, dass in den weiteren Generationen der einfachen Bastarde und den weiteren Graden der Bastardirung, wo kein so regelmässiger Gang der Befruchtung stattfindet (4), das Hinneigen der Typen entweder zum Vater oder zur Mutter von dem nicht ganz vollkommenen Gleichgewicht oder von dem geringen Uebergewicht eines oder des anderen Samenstoffes herrühre (5); wobei er noch ein ganz fremdes Moment, die Fruchtbarkeit, einmischt,

welche mit der Bildung der Typen kaum in der entferntesten Verbindung steht, wie weiter unten gezeigt werden wird. Aus diesem Verhältniss der beiderlei Samenstoffe folgert Kölbeuten (6), dass daraus immer eine mittlere Proportion entstehe.

Es ist zwar allgemein angenommen, aber noch von Niemanden bewiesen worden, dass die thierischen Bastarde das wahre (mathematische) Mittel von den beiden Eltern sind; erwiesen ist es aber, dass aus der Kreuzung der Thiere verschiedene Typen hervorgehen (s. oben S. 264), dass mithin das Geschlecht den wesentlichen Einfluss auf ihre Typenbildung hat; wo doch, wenn es sich, wie bei den Pslanzen verhalten würde, in beiden Fällen (in der Kreuzung) die gleichen Produkte erfolgen, demnach ein wirkliches Mittel hervorgehen sollte. An dieser Ansicht des Mittels der einfachen Bastarde der Pflanzen hält Kölreuter so fest, dass er sich in verschiedenen Fällen, z. B. bei Verbascum phoeniceo-Blattaria (7), sichtbarlich abmüht, bei diesen Bastarden die Mittelform herauszubringen: wahrscheinlich in der Besorgniss, eine Abweichung von dem allgemein angenommenen Satz dass die Bastarde der Pflanzen durch die gegenseitige völlige Durchdringung der elterlichen Naturen wirkliche Mittelgebilde seien, möchte der Lehre von der Bastardzeugung Eintrag thun. Köl-REUTER wird daher von Prof. Henschel (8) hart getadelt, dass er mit dem Massstab in der Hand, die Aehnlichkeit nach Zollen und Linien zu bestimmen und auszumessen versucht, das wahrhaft Specifische aber im Unterschied des einen Species von der anderen, insoferne dieses auf einzelne bestimmte Merkmale sich reduciren lasse, bei seinen Beschreibungen gerade am wenigsten hervorgehoben habe.

Wir glauben, dass nach dem Stand der dermaligen physiologischen Ansichten und der noch beschränkten Anzahl von Versuchen und Erfahrungen, Kölrkuter diesen Tadel nicht verdient hat: da dieses Verfahren in manchen Fällen der angenommenen Ansicht günstig war. Dieser genaue und wahrheitsliebende Beobachter machte dennoch die Fälle bemerklich, welche seiner Idee des Mittels der Bastarde von den Eltern nicht gerade günstig waren, z. B. Dianthus chinensi-barbatus (9), Dianth. chinensi-

caryophyllus (10), Verbascum phoeniceo-phlomoides (11), Lychni-cucubalus albus (Lychnis vespertina Q Cucubalus viscosus O) (12).

Aber eben dieser Lychnicucubalus bietet von einer anderen Seite ein merkwürdiges Beispiel der Vermittelung dar. unserer Ansicht hat der Lychnicucubalus albus eine grössere Achnlichkeit im Totalhabitus mit der Lychnis vespertina und der Lychnicucubatus ruber mit der L. diurna (also beide mehr mit dem mütterlichen Faktor, (als mit dem väterlichen), dem Cucubalus viscosus, ausser dass beide von diesem einen höheren Grad der Viscosität und des nauseosen Geruchs angenommen Der Cucubalus viscosus hat drei Griffel, die Lychnis vespertina und diurna aber fünf; bei dem Lychnicucubalus albus und ruber finden sich in der geringsten Anzahl von Blumen drei, in mehreren fünf, in den allermeisten Blumen aber nur vier an einer und derselben Pslanze und selbst an einem und demselben Aestchen (s. oben S. 263); jedoch zwei Griffel, wie Kölreuter (18) bemerkt, haben wir bei mehrmaligen Generationen dieser Hybride niemals gefunden. Die Anzahl der Griffel von drei des Cucubalus und fünf der Lychnis ist daher in dem Lychnicucubalus durch die, bei weitem grösste Mehrzahl von vieren vermittelt. Die Vermittelung des Hermaphroditismus des Cucubalus und der Dichogamie der Lychnis ist weniger in die Augen fallend; da bei beiden die Anzahl der Staubgefässe gleich ist; sie scheint sich nur durch die Verkümmerung (Contabescenz) derselben ausgedrückt zu haben. ist zu wundern, dass Kölreuter diese Verhältnisse nicht zur Unterstützung seiner Theorie benutzt hat.

Da in der Kreuzung (namentlich aus der Verbindung des Cucubalus viscosus: Q mit der Lychnis diurna of) der vollkommen gleiche Typus des Lychnicucubalus ruber hervorgeht: so folgt, dass die typische Kraft der Lychnis stärker ist, als des Cucubalus, und dass somit kein vollkommenes Gleichgewicht der Bildungskräfte, in dieser Verbindung stattfindet, welches sich auch noch durch die schwankende Anzahl der Griffel kund gibt. — Merkwürdig ist es, dass bei der Verbindung der Lychnis diurna Q mit der Silene noctiflora of (s. oben S. 131, 263) unter gleichen

Erscheinungen ergeben; indem der Typus der Lychnis diurna so entschieden über den der Silene noctiflora hervorgetreten ist, dass der Bastard nur für eine Varietät der ersteren gehalten werden könnte, und der Einfluss der Silene auf die Sexualorgane des Bastards nur durch die Erhöhung oder Vermehrung des Cryptohermaphroditismus in den Blumen sich ausgedrückt hat (14).

Prof. Henschel (15) bestreitet das Vorhandensein dieser Mittelformen und behauptet, dass die von Kölreuter geschilderte Mittelbildung grösstentheils nur in seiner Phantasie bestanden haben möge; indem nur derjenige die Bastarde für einen Mittelschlag halten könne, dessen Einbildungskraft für die Idee eines Pflanzenbastards so eingenommen seie, als es Kölbeuten unläugbar gewesen seie, mit dem Beifügen: "Die Folge der Bestäubung mit fremdem Pollen seie nicht geschlechtliche Formenvermischung, sondern wahre Entartung, Degeneration, Variabilisirung; nicht die Eigenschaften eines mittleren Bastards, sondern die einer Varietät, d. h. des reinen Verlustes alles Specifischen, sollen die allermeisten sogenannten Bastardpflanzen an sich tragen." Der genannte Botaniker scheint aber nur wenige Bastarde im Leben gekannt zu haben, nämlich folgende: Nicotiana humili-paniculata, humili-macrophylla, Lychnis vespertino-fulgens, Lychn. vespertino-Cucub. viscosus, Digitalis luteo-purpurea und Salvia glutinoso-Sclarea (16). Diese Anzahl ist aber noch nicht hinreichend, um ein gültiges Urtheil über die Formbildung der Bastarde fällen zu können.

Wir geben aber auch zu, dass sich die Mittelbildung an den Bastarden nicht gerade ausmessen, aber doch schätzen lässt. In manchen Fällen z. B., was die Gestalt und Form einzelner Theile der Bastarde, besonders der Blumen, betrifft, welche in diesen Beziehungen ein viel constanteres Maass halten, als alle übrigen Theile der Pflanzen, ist aber der Maassstab zur Vergleichung sehr wohl angebracht.

Kein vorurtheilsfreier Beobachter wird es aber bestreiten, dass der Ansicht Kölreuter's etwas Wahres zum Grunde liegt, und dass es wirklich solche Fälle gibt, in welchen sich kein entschiedenes Vorherrschen des einen oder des anderen Typus der Stammeltern erkennen lässt: sondern dass eine wirkliche Durchdringung und Mischung derselben und daher eine Mittelbildung aus der geschlechtlichen Verbindung zweier Arten erfolgt (s. oben S. 221). Wir rechnen aus unserer Erfahrung folgende Beispiele hieher:

Aquilegia purpureo-canadensis.

— vulgari-canadensis.

Cucubalus Behen-littoralis.

Datura laevi-Tatula.

— Stramonio-Tatula.

Delphinium Consolido-Ajacis.

Geum urbano-rivale.

Hyoscyamus agresti-pallidus.

Malva mauritiano-sylvestris.

Nicotiana rustico-marylandica.

Oenothera nocturno-villosa.

Verbascum austriaco-nigrum.

Kölreuter sieht die Nicotiana rustico-paniculata oder paniculato-rustica als den Ausdruck des vollkommenen Mittels von den beiden Elternpflanzen an (s. oben S. 252); wir können damit nicht übereinstimmen; sondern halten den Typus derselben der N. paniculata näher, als der rustica, wegen des schlanken Wuchses, der zarten Verästelung, der mehr länglichen, als herzförmigen Blätter, der kleineren konisch zugespitzten Frucht und der bedeutend kleineren Samen, als bei der N. rustica. Ebenso verschieden ist die Ansicht des Typus des Verbascum Lychnitiphoeniceum von Kölreuter und Wiegeann (17). Diese beiden Beispiele beweisen ebenfalls, dass das Urtheil über die Form eines Bastards in Beziehung auf seine Aehnlichkeit mit den Eltern sehr verschieden ausfallen kann: was wir schon oben bemerkt haben. — Von den zusammengesetzten Bastarden gibt Köl-REUTER (18) selbst zu, dass sie nicht in allen Stücken nach den Regeln der mittleren Aehnlichkeit gebildet werden.

Bei solchen Bastardverbindungen, deren Eltern im Habitus

und den Blättern wenig von einander verschieden sind, wie z. B. bei Petunia nyclaginistora und phoenicea, Malva mauritiana und sylvestris, Geum coccineum, macrophyllum und heterophyllum, mehreren Arten von Dianthus werden die Charaktere meistens vermittelt, und die grössere Hinneigung zu einem oder dem anderen von den Eltern beschränkt sich dann gewöhnlich nur auf die Blume, entweder in der Grösse oder in der Farbe, wodurch dann ein gemengter Typus entsteht. Eine solche nahe Uebereinkunft der Arten, wie wir sie eben genannt haben und wie sie unter anderen auch zwischen Lobelia cardinalis, fulgens und splendens stattfindet, bietet die merkwürdige Erscheinung dar, dass sich ihre specifische Verschiedenheit in den mit einer dritten Art, hier mit der L. syphilitica, erzeugten Bastarden viel bestimmter ausprägt, als sie sich in den reinen Arten zu erkennen gibt (s. oben S. 163, 261, 273). Die Bastardzeugung kann daher in solchen zweifelhaften Fällen als Mittel dienen, über Art oder Varietätsunterschied zu entscheiden: wie schon oben (S. 252) bemerkt worden ist.

### b) Gemengte Typen.

Die zweite Art der bei den Bastarden häufig vorkommenden Typen ist die mit gemengten elterlichen Charakteren; insoferne bald dieser, bald jener Theil des Bastards entweder mehr der mütterlichen oder mehr der väterlichen Form sich nähert; wobei aber doch die Charaktere der Stammeltern in der Uebertragung auf den neuen Organismus niemals rein übergehen: sondern wobei die elterlichen Charaktere immer eine gewisse Modification erleiden (s. oben S. 156).

Sagrant (19) hält diese Ansicht der Typen der Wahrheit näher, als die vorige; indem er die Aehnlichkeit einer Hybride mit ihren beiden Stammeltern nicht in einer Verschmelzung ihrer, einem jeden eigenthümlichen Charaktere bestehen lässt: sondern vielmehr in einer mehr oder weniger gleichen Vertheilung dieser nämlichen Charaktere findet. Da wir aber noch in keinem Bastard einen Charakter der Eltern unverändert angetroffen haben:

so können wir diese Darstellung der Bastardtypen nicht als naturgemäss anerkennen.

Die Vermengung der elterlichen Charaktere in den hybriden Pflanzenformen hat sehr verschiedene Grade, und ist wegen der Modification, welche sie immer in verschiedenen Graden erfahren, der Vermischung so nahe, dass sich zwischen ihnen keine Grenzlinie setstellen lässt. Solche Verhältnisse finden sich auch nach dem Zeugnisse von Girou de Buzareinguss (20) bei den thierischen Bastarden.

Dieses Verhältniss der Charaktere der Eltern in den Bastarden tritt bei jeder neuen Zeugung aus den gleichen Arten in gleicher Form wiederum ein; es ist daher kein Naturspiel oder Zufall, sondern erfolgt nach morphologischen Gesetzen, wodurch die Eigenthümlichkeit und Normalität der Bastardart gebildet wird (s. oben S. 232). Die Vielfältigkeit der Grade der Vermengung der Charaktere bringt nicht selten eine schillernde Beschaffenheit der Formen hervor: so dass es schwierig ist, den Charakter manchen Bastards genau zu bestimmen, welcher Classe er angehören möge, und die Grösse des Beitrags des einen oder des anderen der Faktoren, sowie auch das Maass der Bildungskräfte derselben anzuschlagen.

Ein Beispiel dieser Vermengung der Charaktere gibt Sagzazt (21) an den Früchten der Bastarde der Melonen. Ein anderes Beispiel der Vermengung der vitalen Eigenschaften der Arten findet man an der Lychnis vespertino-diurna, diese zeigt keinen vollkommenen Tagschlaf, wie die L. vespertina, sondern ihre Petalen rollen sich nur leicht von der äussersten Spitze der Lappen rückwärts ein, wenn sie von der Sonne beschienen werden oder es ein heisser Tag ist. Die Petala der Lych. vespertina richten sich im Gegentheil wieder auf, falten und legen sich der Länge nach zusammen. Der Bastard ist im Habitus, den schmäleren Blättern der vespertina näher, dagegen in der Lebensäusserung des Schlafs der diurna mehr ähnlich, in den grösseren Blumen, den geraden stumpfen Griffeln der vespertina, in der Behaurung der diurna, in der mehr pyramidalischen, als kuglichen Gestalt der Frucht und wiederum in der Grösse und Farbe der Samen der vespertina näher geblieben.

Cereus specioso-phyllanthus (Akermanni) ist in dem Habitus und Blättern dem phyllanthus, in den Blumen dem speciosus ähnlicher.

Nicotiana rustico-quadrivalvis ist im Habitus, den verlängerten zugespitzten Blättern, mehr und zarter getheilten Aesten und lockereren Blumenstrauss der quadrivalvis näher: aber in der Gestalt, Grösse und der weisslich-grünen Farbe der Blumen der rustica mehr ähnlich; der Limbus zwar etwas grösser, als bei quadrivalvis, aber ohne abgetheilte Lappen, nicht flach geöffnet wie bei rustica, aber faltig wie bei quadrivalvis: die Staubbeutel wie bei rustica: die Narbe knopfförmig, kleiner, als bei quadrivalvis, mit kaum am Rande sichtbarem viertheiligem Einschnitt, welcher sich auf der gewölbten Scheibe fast ganz verliert: die Gestalt der Frucht ist wie bei quadrivalvis, aber kleiner und zweilappig wie bei rustica.

Nicotiana rustico-marylandica. Der Habitus und die Blätter der marylandica ähnlich, die Gestalt der Blumen von grün-röthlicher Farbe der rustica näher.

Nicotiana grandistoro-glutinosa. Der Wuchs und die Form der Blätter der glutinosa ähnlich: in der Instorescenz und der Gestalt der Blumen der grandistora so nahe, dass man kaum einen Unterschied gewahr wird.

Datura feroci-quercifolia. Habitus und Wuchs der ferox, Blätter und Blumen und Frucht der quercifolia ähnlich.

Dianthus caucasico-chinensis hat den Habitus des caucasicus, mit den stärkeren Stängeln und breiteren, dickeren Blättern und grösseren Blumen des chinensis.

Dianthus chinensi-arenarius. Die Blumen sind dem chinensis sehr nahe, im Wuchs und Blättern ist er dem arenarius mehr ähnlich.

Dianthus superbo-arenarius. Der Typus in der Blume ziemlich vermittelt: Habitus und Blätter des arenarius: Geruch von superbus.

Geum canadensi-urbanum. Ramification, Blume und Frucht dem urbanum ähnlich: Blätter und Stipulae dem canadense.

Verbascum austriaco - Blattaria. Habitus von austriacum, Blätter und Blumen dem Blattaria näher.

Verbascum Blattario-Lychnitis. Blumen dem Blattaria ähnlich, in Wuchs und Inflorescenz dem Lychnitis: die Blätter beinahe vermittelt, doch denen des Blattaria etwas mehr genähert.

Verbascum Blattario-niveum. Wuchs und Blätter dem niveum genähert, die Blumen in Hinsicht der Grösse und der Wolle der Staubfäden dem Blattaria ähnlicher.

Verbascum Blattario-Thapsus. Wuchs und Gestalt der Blätter ziemlich vermittelt, diese aber nur auf der unteren Seite wollig, auf der oberen Fläche aber glatt: die Wolle der Staubfäden wie bei Blattaria purpurfarbig.

Verbascum Thapso-nigrum. Der Wuchs, die Bildung der Blattstiele dem nigrum, die Farbe der Wolle der Staubfäden dem Thapsus sehr genähert.

#### c) Decidirte Typen.

Unter der dritten Classe von Bastardtypen begreisen wir die decidirten (22), bei welchen die Aehnlichkeit eines Bastards mit einem von den Stammeltern entweder mit dem Vater oder mit der Mutter so entschieden und überwiegend ist, dass die Uebereinkunft mit dem einen oder dem anderen unzweiselhaft ist und sogleich in die Augen fällt. Kölbeuter hat zwar, wie schon oben bemerkt worden, diese Form flüchtig beobachtet; aber ohne Zweisel aus Mangel mehrerer Beispiele ihrer weiteren Beziehung nicht genauer nachgeforscht; sondern sich mit der Erklärung des Mittels dieser Bastardbildung Gewalt angethan. Zwischen dieser und der vorigen Classe von Bastardtypen hat gleichfalls keine genaue Grenze statt; indem je nach dem Vorherrschen dieses oder jenes Charakters von einem der Eltern ein Bastard nach der subjectiven Ansicht des Beobachters sowohl dorthin, als hieher gezählt werden könnte.

Bei dieser Classe tritt der Unterschied ein, dass, wenn keine wechselsweise Verbindung, d. i. keine Kreuzung der Arten statt-findet, und dieselben sich nur von der einen und nicht auch von der anderen Seite zur Bastardzeugung vereinigen: so sind die Typen entweder de cidirt väterlich oder de cidirt müt-

Digitalis purpureo-ochroleuca,
Lobelia cardinali-syphilitica,
— fulgenti-cardinalis,
Verbascum Blattario-nigrum,
— phoeniceo-phlomoides,
— Lychniti-phoeniceum.

In die Classe der decidirten Typen fallen auch die Ausnahmstypen (s. oben S. 237), und zwar kommen die einen zu den väterlichen, die anderen zu den mütterlichen; weil sie sich dem einen oder dem anderen mehr nähern, als ihr normaler Bastardtypus. So ist z. B. der Ausnahmstypus der Digitalis laevigato-lanata, des Verbascum thapso-nigrum ein decidirt väterlicher, und der der Digitalis luteo-purpurea, des Dianthus Caryophyllo-chinensis ein decidirt mütterlicher.

Der normale Typus der Passistora racemoso-coerulea (s. oben S. 241) ist in Hinsicht der Foliatur der racemosa etwas näher geblieben, aber auch in der Grösse und Farbe der Blume mit röthlichviolettem Anflug von der coerulea so sehr verschieden, dass die Einmischung der coerulea kaum erkannt werden kann. Da sich unsere beiden Exemplare dieser Bastardart unfruchtbar gezeigt hatten, und bei der künstlichen Bestäubung weder mit ihrem eigenen, noch mit stammelterlichem Pollen eine Befruchtung erfolgte, auch keine Kreuzung stattfand: so konnte über die Bedeutung dieser beiden Typen, sowie durch die Nachkommenschaft dieser Hybride keine vollkommene Gewissheit erlangt werden.

Eine genaue Unterscheidung und Bezeichnung dieser verschiedenen Verhältnisse der Bastardtypen hielten wir besonders desswegen für nötbig; weil einige Naturforscher bald dem einen, bald dem anderen dieser Typen, also bald dem väterlichen, bald dem mütterlichen einen besonderen Einfluss, insonderheit auf die Fruchtbarkeit zugeschrieben haben, woraus sich ganz widersprechende Folgerungen ergeben haben, die aus zu beschränkten Erfahrungen gestossen sind.

Kölkeuten (24) schreibt die Entstehung der decidirten Typen der zusammengesetzten Bastarde, z. B. der Nicotiana rusticopani-

culato-perennis, N. rusticopaniculato-glutinosa, einer ungleichen Mischung der Samenstoffe bei der Befruchtung zu.

Nach diesen Bestimmungen haben wir bis jetzt von den gemengten Typen die meisten Fälle beobachtet: es lässt sich aber noch kein genaueres Verhältniss darüber angeben; weil solche Bastarde, welche in der Blüthe gemischt scheinen, noch in der Frucht bald mehr dem einen, bald mehr dem anderen der Stammeltern sich zuwenden (s. oben S. 263). Ebenso wenig ist es schon zu bestimmen, welche Classe der decidirten Typen, der väterliche, der mütterliche oder der relative, die stärkste seie: doch möchte der letzte wohl der schwächste sein.

Die decidirten Typen zeigen, dass einzelne Arten in einer Gattung in der Bastardzeugung einen solchen überwiegenden Einfluss auf die Bildung und Form der Produkte haben, und anderen Arten einen gemeinsamen, wiewohl immer modificirten Charakter mittheilen, dass durch diese Einwirkung, die prädominirende Art mag nun als mütterliche Unterlage oder als väterliche Potenz in die Verbindung eingehen, die Merkmale der anderen Art, mit welcher eine solche verbunden wird, in dem Bastard bald mehr, bald weniger, ja! in einigen, wie z. B. in Nicotiana paniculato-Langedorfii, N. paniculato-vincaeflora beinahe ganz vernichtet, oder völlig unkenntlich gemacht werden. Einen solchen formbestimmenden Einfluss einiger Arten auf andere von derselben Gattung haben wir in verschiedenen Graden bei Dianthus, Digitalis, Geum, Lobelia, Lychnis, Nicotiana und Verbascum beobachtet: so Cass es scheint, dass in anderen Gattungen, bei welchen die Fähigkeit zur Bastardzeugung vorhanden ist, ähnliche Verhältnisse unter den Arten gefunden werden dürften.

Gleichwie es also Arten in einer natürlichen Gattung gibt, welche eine präpotente befruchtende Kraft auf mehrere andere Arten ihrer Gattung besitzen (s. oben S. 192): so gibt es auch Arten, welche auf mehrere andere eine solche prädominirende typische Wirkung ausüben, zwar nicht in gleichem Grade, aber doch von der Art, dass ihre Einwirkung in allen Verbindungen an einem gemeinsamen Charakter zu erkennen ist. Diese bei-

derlei Kräste sind jedoch von verschiedener Art und solgen verschiedenen Gesetzen.

Diese Arten, welche einen solchen typischen Einstuss auf mehrere andere congenerische Arten äussern, möchten wir mit mehr Recht Gattungstypen nennen, als die oben (S. 199) genannten; indem sie sich gewöhnlich auch durch eine etwas abweichende Form von den übrigen Arten der Gattung unterscheiden, oder im System in eine Unterabtheilung derselben eingetheilt werden. Wir rechnen hieher Digitalis lutea: Dianthus barbatus, carthusianorum und superbus: Lychnis diurna: Nicotiana glutinosa, Langsdorsii, quadrivalvis und vincaestora: Geum coccineum: Lobelia syphilitica: Verbascum nigrum, phoeniceum und Thapsus.

Wie aber solche Gattungstypen in der Bastardzeugung über den Typus anderer Arten gleichsam obsiegen: so wird die Kraft und Form dieser Arten wieder durch andere gebrochen und überwältigt; so wird die Form der Nicotiana quadrivalvis von der glutinosa modificirt und ihre herzförmigen Blätter jener (in dem Bastard N. quadrivalvi-glutinosa) mitgetheilt; indem die N. quadrivalvis ihren Habitus und ihre lanzetlichen Blätter auf die macrophylla, rustica und vincaestora überträgt: der Dianthus barbatus, welcher den Habitus und Gestalt der Blätter dem Armeria, proliser und carthusianorum mittheilt, wird durch den Caryophyllus und superbus beherrscht: Verbascum Thapsus neutralisirt die typische Kraft des nigrum. — Von dieser inneren Krast der Arten haben wir noch kein äusseres Merkmal ausgesunden: sie ist nur durch ihre Wirkung zu Erkennen.

Diese Erscheinung der Gattungstypen, nach welcher eine Art prädominirend auf mehrere andere Arten in der Bastardzeugung wirkt, ist ein fernerer unwidersprechlicher Beweis, dass das Verhältniss der Kräfte, durch welche die Vereinigung zweier reiner Arten zu Stande kommt, ungleich sein muss, und dass dabei von keinem Gleichgewicht der Faktoren die Rede sein kann. Zwar scheint bei den gemischten Bastarden das Verhältniss der Bildungskräfte der beiden Geschlechtsaubstrate so ziemlich gleich zu sein: bei ihnen ist aber doch auch in diesem oder jenem

Theil des Bastards bald der Charakter des einen, bald der des anderen Faktors deutlicher ausgedrückt.

Die Gattungstypen scheinen in den natürlichen Familientypen ihr Analogon zu haben, und, da die Entstehung der Familientypen nach bestimmten Gesetzen geschehen ist, so wird die Typenbildung der Hybriden, da sie nicht vag, sondern constant ist (s. oben S. 232), nach denselben Gesetzen erfolgen, nach welchen die vegetabilischen Formen überhaupt gebildet sind und sich entwickelt haben. Man vergleiche, was der geistvolle Naturforscher A. J. E. G. Balsch (25) über die Arten des äusseren Ansehens der Gewächse sagt.

Es ist eine besondere Aufgabe, eine allgemeine und specielle Vergleichung der Bastardtypen anzustellen, um über die Gesetze ihrer Bildung und Zusammensetzung näheren Aufschluss zu erlangen; wie sich nicht nur die Formen überhaupt zu einander verhalten: sondern auch wie sich die Formen der einzelnen Organe und Theile der Arten in den Hybriden gegenseitig modificiren, ausschliessen, oder zu neuen Gebilden vereinigen; und in welchen Graden dieser oder jener Theil, z. B. der Stamm, die Vertheilung der Aeste, die Gestalt der Blätter, der Blumen u. s. w. in einzelnen Verbindungen abgeändert wird. Um aber ein erspriessliches Resultat zu erhalten, ist es nöthig, eine specielle Vergleichung im Leben der hybriden Pflanzen anzustellen, weil manche leitende Momente und vergängliche Charaktere der Bastarde mit dem Verluste ihres vegetativen Lebens verloren gehen. Der grosse Umfang unserer Versuche hat uns noch nicht gestattet; uns diesem speciellen Geschäft mit derjenigen Aufmerksamkeit zu widmen, welche dasselbe nothwendig

An verschiedenen Stellen der Untersuchung über die Bildung der Typen der Bastarde ist die Frage angeregt worden: ob die grössere oder geringere Aehnlichkeit der Hybriden mit dem einen oder mit dem anderen der Stammeltern, mit den stärkeren oder schwächeren Graden der sexuellen Anziehung, womit sich die Arten wechselseitig verbinden, in ursächlichem Zusammenhang stehen? Da es sich aber ergeben hat, dass sich

in der Kreuzung die beiden Faktoren selbst, wenn sie auch sehr nahe unter sich verwandt sind, wechselsweise mit ungleichen Kräften anziehen, und dennoch aus diesen zweierlei Verbindungen die gleichen Typen entstehen: so kann die Typenbildung nicht von den Graden der Wahlverwandtschaft abhängen; und diese können nur insoferne einen Einfluss bei diesen Bildungen haben, als ihr Vorhandensein die Verbindung der Arten überhaupt bedingt. Wir wollen dieses durch einige Beispiele deutlich machen.

Die Nicotiana rustica wird leichter und vollständiger von der paniculata befruchtet, als diese von jener, und zugleich hat der Bastard mehr Aehnlichkeit mit der paniculata, als mit der rustica (s. oben S. 253): also hat jene einen stärkeren typischen Einfluss bei der Bildung des Bastards, als diese: die rustica aber eine stärkere Befruchtungskraft auf die paniculata. — Die Nicotiana paniculata zeugt mit dem Pollen der Langsdorfii ziemlich viele gute Samen, diese hat eine präpotente Wirkung auf die Bildung des Typus des Bastards, obgleich diese von jener nicht befruchtet wird. - Dagegen wird die Nicot. vincaestora von der Langsdorfii befruchtet, aber nicht umgekehrt diese von jener; der Habitus dieses Bastards ist der vincaestora ziemlich nahe. Der Dianthus Caryophyllus wird leichter und vollständiger von dem chinensis befruchtet, als dieser von jenem: in beiden Fällen entsteht jedoch der gleiche Typus, welcher dem Caryophyllus viel näher ist, als dem chinensis. Bei Digitalis lutea und purpurea, Lychnis diurna Q und Cucubalus viscosus & ist es der gleiche Fall, dass die umgekehrte Verbindung sehr schwierig und selten erfolgt, der Typus in der Kreuzung aber vollkommen gleich ist. Die typische Kraft liegt daher bei den Pflanzen nicht im Geschlecht, wie bei den Thieren, noch in der Stärke der sexuellen Verwandtschaft, sondern hängt von der inneren Bildungskrast der Pslanzenspecies ab, welche durch die grössere oder geringere Harmonie der inneren Natur der Arten bestimmt zu werden scheint.

Wenn es wahr sein sollte (s. oben S. 152), was G. R. Triviranus (26) sagt: "dass die mannigfaltigen Formen der lebenden Natur sich aus wenigen einfachen Urformen durch den ewigen Kreislauf von Veränderungen, in welchem das Universum begriffen ist, entwickelt haben sollten": so sind doch die Vollkommenheitsstufen, welche uns Weisungen über die Gesetze der Formbildung der Gewächse geben könnten, im pflanzlichen Organismus nicht so ausgeprägt, als bei den Thieren; indem sie auf weniger bestimmten Momenten beruhen: so dass die berühmtesten Botaniker noch nicht einmal über die Stufenleiter der Vollkommenheit der Gewächse einig geworden sind; indem der eine Naturforscher die Rosaceen, ein anderer die Ranunculaceen, ein dritter die Pomaceen, ein vierter die Anonaceen u. s. w. an die Spitze stellt, mehrere andere haben sich in den Leguminosen vereinigt; man vergleiche hierüber die Zusammenstellung von Gottlieb Wille. Bischoff (27).

Bei der Untersuchung der Gesetze der Fofmbildung der Gewächse und ihrer Theile ist es nicht zu vergessen, dass die Natur im Pflanzenreich mit verschiedenen materiellen Stoffen analoge Formen in Wuchs und Blättern hervorzubringen vermag, wovon viele specifische Namen in dem System sprechende Beweise liefern; indem wir häufig ähnlichen Häbitus und ähnliche Blätter mit sehr verschiedenen Blumen und Gattungs-Charakteren von der Natur vereinigt finden: daher aus den äusseren Formen der Gewächse nur mit der grössten Behutsamkeit und Zurückhaltung Schlüsse auf das innere Wesen der Organe gebaut werden können. Wenn also der Bildungstrieb und die Form aus der inneren Organisation der Theile der Pflanzen hervorgeht: so muss die Formgleichheit der vegetabilischen Gebilde auf anderen als auf chemischen Gesetzen beruhen.

Da es uns noch an Mitteln fehlt, die Entstehung und Entwickelung der verschiedenen Pflanzenformen von der einfachen Zelle an bis zur vollendeten Entwickelung des vollkommenen Gewächses in ihren verschiedenen Phasen zu erklären und im Organismus zu verfolgen oder zu construiren: so sind wir auch noch nicht im Stande, die Bande zu bestimmen, womit der Metaschematismus der hybriden Bildung mit der vegetabilischen Metamorphose überhaupt zusammenhängt. Die unendliche Mannigfaltigkeit der Mischungsverhältnisse der Bestandtheile und der

Zusammensetzung der Organe erklärt zwar einigermassen die unendliche Abänderung der Formen der Gewächstheile, erschwert aber auch eine richtige und genaue Bestimmung ihrer Vollkommenheitsstufen. Wir bezweifeln, dass die vergleichende Anatomie dieser Gebilde, so fein auch in neuester Zeit die Untersuchungen von einzelnen Pflanzentheilen durch die Vervollkommnung der Mikroskope sind, je im Stande sein wird, über diese vitale Veränderungen im pflanzlichen Organismus einigen Aufschluss zu geben.

Die Metamorphose der Gewächse wird erst dann mehr Licht erhalten, wenn wir die Kräfte zu berechnen im Stande sein werden, mit welchen die Faktoren bei der Bildung der Bastardtypen auf einander wirken und sich gegenseitig begrenzen. Wir vermögen aber noch nicht einmal anzugeben, nach welchen Normen die Charaktere der Eltern in den Bastarden gemischt, gemengt oder decidirt geworden sind; noch warum und auf welche Weise in dem einen Bastard mehr der ganze Habitus, im anderen mehr einzelne Theile, wie die Blätter, in noch anderen mehr und zwar am häufigsten die Blumen, Früchte und Samen eine Veränderung erlitten haben. Hieraus wird klar, dass die Bastardzeugung kein chemischer Process, womit sie Kölkkutur identificiren wollte, sondern eine mit der thierischen analoge Zeugung ist, wodurch bei beiden in den weiteren Generationen Varianten und Varietäten entstehen (s. oben S. 13).

# XVII. Von der Entstehung neuer Charaktere und Abänderung der elterlichen bei den Bastarden. (¹)

Die Formen der Bastarde erhalten durch die Modificationen, welche die Charaktere der Stammeltern in der Bastardbefruchring erleiden, immer etwas Eigenthümliches, wesswegen sie von Prof. Henscher (2) nicht für Bastarde, sondern für neue Species erlärt worden sind. Es entwickeln sich daher in den Bastarden dadurch neue Eigenschaften, welche man in der Art bei den Eltern zum Theil nur schwach oder auch gar nicht antrifft.

Hierunter sind zwar keine absolut neue, d. h. denen der Eltern widersprechende, sondern nur solche zu verstehen, welche entweder aus der Vereinigung der elterlichen hervorgegangen, oder durch gegenseitige Einwirkung so verändert worden sind, dass sie in dem hybriden Produkt nicht mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt und Wesen erscheinen. Die Entstehung solcher Charaktere lassen sich aber nicht genugthuend erklären: weil wir die wechselseitigen Einflüsse der Theile auf die Formbildung und Eigenschaften des Pflanzenkörpers noch nicht berechnen können.

Auffallende Beispiele von solchen Veränderungen in den Bastarden und von der Erzeugung neuer Eigenschaften geben die Mirabilis-Bastarde, von welchen Kölreuter (\*) bemerkt, dass, neben der abnormen Vergrösserung ihres Wuchses, auch eine Veränderung in der Gestalt und Grösse des Kelchs und in der Farbe der Blumen eingetreten ist. Von einem ähnlichen Beispiel einer solchen auffallenden Veränderung meldet W. Herbert (\*), dass das Rhododendron arboreo-cantawbiense (R. Haylocki) anderen Rhododendrum-Arten in den Blättern so unähnlich seie, dass man es für eine eigene Species halten möchte.

Der Luxuriation im Wuchs und in der Erzeugung von Blumen, als einer sehr verbreiteten Eigenschaft der Bastarde, welche von den Elternpflanzen sehr abweicht und bei einigen hybriden Produkten sehr bedeutend ist, wie z. B. bei allen Bastarden der Mirabilis, Verbascum, Digitalis und vielen Arten der Nicotiana, wird noch besondere Erwähnung geschehen. Im Gegentheil ist der zwergartige Wuchs der Nicotiana quadrivalvi-macrophylla sehr überraschend; wenn nicht anders der Verletzung der Wurzeh beim Versetzen der Sämlinge ins freie Land die Ursache der entstandenen Pygmeengestalt beizumessen sein möchte.

Die bedeutende Vergrösserung der Blumen ist eine, bei den Bastarden nicht selten vorkommende Erscheinung, z. B. bei mehreren Dianthus-Bastarden, als D. barbato-prolifer, arenariosuperbus, verschiedenen Arten von Verbascum, besonders bei
pyramidato-thapsiforme, Digitalis purpureo-ochroleuca, Nicotiana
suaveolenti-glutinosa. N. rustico-paniculata <sup>2</sup> erfährt eine bedeutende Verlängerung des Tubus der Corolle mit kurzen Staubgefässen, welche die Faux nicht erreichen. Hingegen werden
andere Blumen kleiner, als man aus der Verbindung beider
Eltern hätte erwarten können, z. B. Lychnicucubalus ruber, der
Ausnahmstypus von Verbascum Lychniti-phoeniceum, Passifora
racemoso-coerulea Ausnahmstypus (s. S. 242).

In dem Bastard Lychni-Silene (Lychnis diurna Q, Silene noctiflora of) ist die Neigung der Blumen zum Cryptohermaphroditismus (s. oben S. 280) und dem Ansatz unvollkommener Früchte sehr vermehrt, so dass von den ausserordentlich vielen Blumen der grösste Theil taube Früchte, aber auch unter diesen viele eine geringe Anzahl von guten Samen (von 1—4 im freien Lande) angesetzt haben.

Der Tagschlaf bei Lychnis diurno-vespertina (s. oben S. 283) erfährt eine andere Richtung der Lappen der Blumenblättchen, und zeigt sich weniger deutlich, als bei dem einen wie bei dem anderen der Eltern, doch ist er entschiedener zur Tagszeit, und bei Nacht in den Blumen nicht sichtbar. Die Lychnis vespertino-diurns liess uns keinen Unterschied bemerken. Lychnicucubalus albus hat den Tagschlaf, nur rollen sich die Lappen der Blumenblättchen von der Spitze nach innen, wie bei dem Cucubalus vucosus, und nicht der Länge nach, wie bei der Lychnis vespertina.

Der Ueberzug der Blätter, Wolle, Viscidität u. s. w., wird in den Bastarden mannigfach verändert, z. B. bei der Gattung Verbascum, V. nigro-Thapsus hat bedeutend weniger wollige Blätter. Mehrere Arten von Nicotiana haben einen klebrigen Ueberzug, wie rustica, paniculata, Tabacum, sie theilen denselben den Arten mit, mit welchen sie verbunden werden: er wird aber sehr vermehrt in der Verbindung rustico-paniculata und paniculato-rustica (5); die paniculato-Langsdorfii ist an den Blättern mehr wollig, an dem Stamm und Aesten aber mehr klebrig. Cucubalus viscosus und Silene noctiflora besitzen einen

ziemlichen Grad der Viscosität, dennoch überträgt die letztere ihre Klebrigkeit nur in einem geringen Grade auf den Bastard Lychni-Silene, und die Pflanze ist nur mit einem stärkeren wolligen Ueberzug versehen: der Lychnicucubalus albus und ruber ist dagegen bedeutend klebrig. Die Viscosität der Nicotiana paniculata geht in der Verbindung mit der vincaestora beinahe ganz verloren, sie scheint aber dagegen mehr kurze Borstenhaare zu bekommen.

Die Kräuselung am Rande der Blätter ist bei Lychnis diurna und vespertina nicht, oder doch sehr schwach vorhanden: sie ist aber bedeutend bei dem Lychnicucubalus albus und ruber von dem Cucubalus viscosus übergetragen. Bei diesen beiden Pflanzen ist die Unstätigkeit der Anzahl der Griffel eine ganz neue und ungewöhnliche Erscheinung (s. oben S. 279).

Die bedeutende Reproduktionskraft und das Wurzelungsvermögen, wodurch sich mehrere Bastarde durch Absenker und Schnittlinge leicht fortpflanzen und vermehren lassen, wie Dianthus – Bastarde, Lychnicucubalus, Digitalis – Bastarde, Nicotiana suaveolenti-macrophylla, von Sagerer (6) tabaco-undulata genannt, der dieselbe Eigenschaft an ihr bemerkte, Nicot. glauco-Langsdorfii, sind neue Eigenschaften, welche wenigstens nicht in gleichem Grade an den Stammeltern gefunden werden.

Die Blumen mehrerer Arten der Gattung Dianthus sind entweder geruchlos oder haben nur einen schwachen Geruch, wie arboreus, Armeria, chinensis, deltoides, caucasicus, barbatus u. a.; in der Bastardzeugung mit wohlriechenden Arten, z. B. arenarius, caryophyllus, plumarius u. s. w., theilt sich der Wohlgeruch den geruchlosen mit. Dasselbe beobachtete W. Herbert (7) an den geruchlosen Rhododendrum-Arten mit den wohlriechenden Azaleen. In selteneren Fällen glaubten wir eine Schwächung des Geruchs zu bemerken. Bei der Nicotiana rustico-paniculata und paniculato-rustica, sowie bei dem Lychnicucubalus albus und ruber schien uns der nauseose Geruch der ganzen Pflanzen vermehrt zu sein.

Diese Erscheinungen an den Pflanzen erfolgen nach physischvitalen Gesetzen; bei den Thieren werden ähnliche Abweichungen der Formen und selbst auch des Charakters bemerkt; wobei vielleicht das Geistige mehr thätig ist, und die Domesticität grossen Einfluss hat.

In Beziehung auf die Entstehung neuer Eigenschaften bei den Thieren und auf die Erblichkeit acquirirter Modificationen hat F. Cuvier (8) einige Fragmente mitgetheilt. "Die Modificationen, welche wir den von uns erst gezähmten Thieren mitgetheilt haben, (sagt er,) sind für ihre Nachkommenschaft nicht verloren. Unter unseren Hausthieren ist keine Rasse, welche nicht ihre unterschiedenen Eigenschaften durch Zeugung überträgt, und nicht höchst wahrscheinlich sie zufälligen Umständen verdankt: denn man kann sie ihnen erhalten, sie erwerben lassen, sie verlieren machen. Es seie eine Art von Kunst, die Reinheit der Rassen zu erhalten, sie zu modificiren, sie zu verändern und ganz neue Rassen hervorzubringen. Man ist stets sicher, neue Rassen zu bilden: wenn man Sorge trägt, immer solche Individuen sich begatten zu lassen, welche man zum Charakter der Russe machen will. Nach einigen Generationen werden diese Charaktere, welche Anfangs zufällig producirt werden, so stark eingewurzelt, dass sie nicht anders vernichtet werden können, als durch das Zusammentressen sehr mächtiger Umstände: und die intellektuellen Eigenschaften befestigen sowie die physischen. So ist es, dass die Hunde sich für die Jagd durch eine besondere Erziehung gebildet haben, deren Wirkungen sich fortpslanzen, aber welche unterhalten werden müssen, damit sie nicht wieder ausarten."

In Hinsicht der Entstehung neuer Charaktere oder der Abänderung der bestehenden berichtet S. G. Morron (\*) von den Hunden, dass die grösste Zahl der Zitzen zehn, die kleinste aber sechs betrage. Bei allen wilden Hundearten fänden sie sich immer nur zu zweien, und variiren bei keiner Species. Er stellt die Frage auf: aus was für anderen Ursachen als der Vermischung sich diese Anomalie wohl erklären lasse? — Die Hunde, die in Paraguay verwilderten, jagen immer in Rotten; indem sie so zu dem Wolfsinstinkte ihrer Ahnen zurückkehrten.

## XVIII. Von den Farben der Blumen der Bastarde und ihrer typischen Bedeutung.

Von den Farben der Blumen ist im Vorhergehenden (s. oben S. 181, 224) in verschiedenen Beziehungen die Rede gewesen, besonders aber hervorgehoben worden, dass die Bastardzeugung ihre Wirkung vorzüglich in den Blumen kund gebe; indem sie ihren Einfluss auf dieselben sowohl durch Veränderungen in der Gestalt und Grösse, als besonders in der Farbe bezeichnet.

Die specifischen Unterschiede der Arten im Habitus und den Blättern sind zuweilen so gering und unbedeutend: wie bei mehreren Arten von Silene, Lobelia u. a., dass die daraus erzeugten Bastarde in diesen Beziehungen nur eine geringe Verschiedenheit zeigen; da hingegen solche Bastarde in den Blumen in Hinsicht auf Grösse, besonders aber in der Farbe sich auffallend auszeichnen. Die Farbe der Blumen ist daher einer von den wichtigsten und schwierigsten Gegenständen, welche bei der Untersuchung der Natur der Bastarde in Betrachtung kommen. Es sind uns zwar einige verdienstliche Arbeiten über die Farben der Blumen, aber keine bekannt geworden, welche sich in dieser Beziehung mit den Farben der Blumen beschäftigt hätte. Hier werden wir uns daher nur auf solche Thatsachen beschränken, welche mit der Bastardzengung in der nächsten Beziehung stehen, und uns nicht auf theoretische Betrachtungen einlassen.

Die Farben der Blumen zeigen sich in der freien Natur und in dem Boden, welchen sie jeder Art angewiesen hat, gewöhnlich sehr beständig: daher die Farben der Blumen bei vielen Arten und Gattungen als typische Charaktere betrachtet werden können (1), in Beziehung auf die Veränderungen, welche sie durch die Bastardzeugung erfahren. Kein Charakter der Pflanzen ist aber der Veränderung durch verschiedene äussere Einflüsse, besonders aber der Nahrung, so vielfältig unterworfen, als eben die Farbe der Blumen (s. unten Varietäten). Wir werden aber

nur von solchen Farben reden, welche den Arten specifisch zukommen, und mit der Natur solcher Arten innigst verschmolzen zu sein scheinen (s. oben S. 261).

Typische Farben nennen wir daher solche, welche nicht nur einzelnen Arten, sondern auch ganzen Gattungen und verschiedenen Abtheilungen derselben eigen sind: so dass sie von Generation zu Generation gleich bleiben, wenn sie nicht durch Cultur zur Veränderung gezwungen werden, worin sich aber die einen constanter zeigen, als die anderen; was jedoch nicht von der Farbe allein, sondern von der Natur der Pflanzenart abzubängen scheint (s. oben S. 276). Bei den Umbelliferen, Saxifragen, Papaveraceen, Linum ist die Farbe der Blumen von Bedeutung. In vielen Gattungen haben die einzelnen Arten Blumen von ganz verschiedener Farbe, wie Iris, Petunia, Anagallis, Verbascum, Digitalis, Lobelia u. a., woraus aber nicht immer ein Hinderniss zur Bastardverbindung unter solchen verschiedenen Arten (s. oben S. 140) entsteht. Es scheint jedoch die Regel zu gelten, dass die Arten einer Gattung, welche Blumen von gleicher Farbe haben, sich leichter mit einander verbinden, als wenn sie verschieden in der Farbe sind, z. B. in der Gattung Verbascum verbinden sich weisse mit weissen und gelbe mit gelben fruchtbarer und leichter, als wenn die Farben der Blumen verschieden sind (s. oben S. 180); im Gegentheil haben wir aus den Abtheilungen der Arten von Linum und Aconitum mit blauer und gelber Farbe bis jetzt noch kein Beispiel-einer Verbindung durch Bastardbefruchtung erhalten: doch scheint dieses ebenfalls mehr in der Art, als in der Verschiedenheit der Farbe zu liegen, da ein solcher Unterschied nicht allgemein statt hat; indem z. B. die Anagallis collina sich mit Monelli, Petunia nyctaginiflora mit phoenicea, Aquilegia atropurpurea mit canadensis, Lobelia cardinalis mit syphilitica, Digitalis purpurea mit lutea, gelbe Calceolarien mit purpurfarbigen (2), sehr verschiedenfarbige Gladiolus-Arten (5) mit einander verbinden.

Es gibt aber auch Pflanzen, deren Farbe der Blumen nicht so tief in ihrer Natur liegt: sondern, welche nicht nur in den weiteren Generationen, sondern auch in dem jährigen Vegetationscyclus veränderlich sind: von jener Art ist Primula auricula und elatior, Camellia japonica, Cheiranthus incanus, Aster chinensis, Alcea rosea, Georgia variabilis u. v. a.: von der zweiten Hortensia variabilis, Hibiscus mutabilis, Ruizia variabilis, Medicago falcata, Matthiola littoralis u. a.: eine Neigung zur Variabilität, welche nicht in den Farben, sondern in der Natur der Pflanzen zu liegen scheint.

Vor allem Anderen aber bringt die Bastardzeugung nicht blos eine Veränderung, sondern eine grosse Variabilität der Farben der Blumen hervor, wobei der Chemismus unverkennbar ist; indem bei reinen Arten und einfachen Farben, wie roth und blau, roth und weiss, gelb und roth oder weiss u. s. w. gewöhnlich eine gleiche Mischung beider Farben in der Blume des einfachen Bastards in allen Individuen einer Art entsteht: wie auch Kölneuten (4) und Lecoq (5) bemerkt haben; wie man dies meistens bei den Bastarden der Lobelia, Goum, Verbascum, Nicotiana, Lychnis u. a. antrifft. Doch entsteht aus blau und gelb nicht grün, wie hieraus folgen sollte, z. B. bei Verbascum phoeniceum und phlomoides (6).

Es folgt aber selbst auch bei den reinen Arten und ihren Bastarden nicht immer eine solche regelmässige Mischung der Farben in den Blumen: sondern es gibt sich dabei nicht nur die typische Kraft und Einfluss der Arten, sondern auch die Variabilität der Natur der Bastarde zu erkennen. Beispiele der ersten Art sind folgende: Passiflora racemoso - coerulea, deren Ausnahmstypus in der Farbe der Blumen nur eine leichte Beimischung der rothen, der racemosa, angenommen hat (s. oben 242), wie auch W. Herbert (7) bestätigt: Gladiolus cardinali-blandus ist in der Grösse und Farbe der Blumen dem weniger brillianten blandus viel näher geblieben als dem cardinalis (8). Die Blumen der Nicotiana suaveolenti - glutinosa haben ungeachtet der weissen Beimischung der suaveolens eine stärkere Röthung als die gluti-Bei den Bastarden verschiedener Arten von Geum mit dem coccineum schlägt die rothe Farbe des coccineum gemeiniglich vor. Der typische Einfluss der Farbe der Blumen der Petunia nyctaginiflora auf die der phoenicea tritt damit deutlich hervor, dass der Bastard P. nyctaginistoro-phoenicea blassrothe oder violette, der phoeniceo-nyctaginistora aber beinahe
weisse Blumen gab mit kaum bemerkbarer violetter Tinte: wodurch sich ein stärkerer Einstuss der Farbe der Blumen der
nyctaginistora auf die phoenicea zu erkennen gibt, als von
dieser auf jene.

Zu der zweiten Classe sind die Ausnahmstypen in der Farbe der Blumen der Bastarde zu rechnen (s. oben S. 142). Wir bemerken nämlich nicht selten zweierlei Farbentypen bei manchen einfachen Bastarden, ohne dass die Abweichungen der Cultur oder dem Boden beigemessen werden könnten, d. i. unter Arten, welche unmittelbar aus der Wildniss genommen worden waren, oder aus Samenpflanzen hervorgegangen und aus Samen von einer und derselben Frucht entstanden sind. Solche Unterschiede in der Farbe der Blumen haben wir besonders bei Digitalis luteo - purpurea bemerkt (s. oben S. 237), wie sie auch schon Kölreuter (9) beschrieben hat, mit rein gelber Blume. Verbascum Lychnitialbo - phoeniceum gab in der Mehrzahl grosse purpurfarbige Blumen, einige wenige Exemplare hatten kleine blass-violette Blumen. Kölreuter (10) erhielt von Verbascum Blattaria flor. flav. mit phoeniceum unter dem normalen purpurröthlichen Farbentypus eine einzige Pflanze mit strohgelben Blumen ohne eine Spur der violetten Farbe der Vaterpflanze. Geum canadensicoccineum hatte in der Mehrzahl grosse orangefarbige, in der Minderzahl der Exemplare kleine blass-gelbe Blumen. coccineo-macrophyllum fast eben so viele Pflanzen mit kleinen gelben als mit orangefarbigen Blumen. Geum urbano-rivale in der Mehrzahl mit grossen dem rivale nahe kommenden, und nur ein paar Exemplare mit kleinen, dem urbanum näher gebliebenen, Lobelia cardinali - syphilitica unter sehr vielen gelben Blumen. Samenpslanzen. mit dem normalen Farbentypus nur ein einziges Exemplar, welches kaum eine Verschiedenheit von der cardinalis bemerken liess. Die Passiflora racemoso-coerulea (s. oben S. 242) hat in ihrem Ausnahmstypus eine von der coerulea den röthlich oder violetten Strahlenkranz ausgezeichnete kleine blaulich - weisse Blume; der normale Typus ist aber der Blume der coerulea viel näher geblieben (s. oben S. 242); indem die Blumenblätter am Rande kaum einen leichten röthlich-violetten Anflug erhielten, der Strahlenkranz aber von blass-blauer Farbe war. W. Herbert (11) berichtet von Rhododendron ponticum mit Azalea pontica zwei Exemplare mit gelben wohlriechenden denen der Azalea nahen Blumen, eines mit blass- oder citronengelber, und nur eine einzige Pflanze von mittlerer castanienbrauner Farbe der Blumen erhalten zu haben.

In der Kreuzung der Arten bleiben die Farben der Blumen gewöhnlich dieselben, wie wir bei Lobelia, Nicotiana, Aquilegia, Verbascum, Datura u. s. w. sehen; wiewohl es auch hievon seltenere Ausnahmen gibt, wie wir eben von Petunia nyctaginea und phoenicea gesehen haben: daher die Angabe von W. Her-BERT (12), dass die väterliche Pflanze in den Farben der Blumen der Bastarde den Farbenton bestimme, ebenso auch die Behauptung von Lecoo (13), dass die mütterliche Pflanze ihre Charaktere auf eine präponderante Weise auf die Blumen der Bastarde übertrage, nicht richtig ist; sondern, dass entweder eine Vermischung beider Farben in verschiedenen Graden, oder ein entschiedener Einfluss der einen oder der anderen Farbe, jedoch meistens mit einiger Modification in dem neuen einfachen Bastard stattfindet. Bei nahe verwandten Arten, wie in der Verbindung der Lychnis diurna mit vespertina und umgekehrt haben wir die Farben gewöhnlich in blass-rosa vermittelt gefunden, wovon wir in verschiedenen Versuchen und in verschiedenen Jahren (wie oben bei Lobelia cardinali-syphilitica), unter den weiblichen Pflanzen zweimal nur eine, ein drittesmal zwei, und ein viertes mal drei Individuen mit ganz weisser Blume bekommen haben unter einer grossen Menge von dem gleich gemischten normalen Farbentypus. Der Formtypus der Bastarde ist daher beständiger als ihr Farbentypus.

Einige einfache Bastarde behalten gleich den reinen Arten (s. oben S. 175) in den weiteren Generationen die angestammten Farben ihrer Blumen unverändert, wie man dies besonders an einigen fruchtbaren Bastarden der Gattung Dianthus, z. B. D. armeria-deltoides, caesio-arenarius, caucasico-pulchellus, Datura

queroifolio-Stramonium u. a. beobachtet. Diese Beständigkeit der Farbe der Blumen sindet sich aber auch bei stabilen Varietäten z. B. von Aleca rosea (14), Vinca alba und rosea, Syringa vulgaris alba und coerulea (15). Ganz anders verhält sich dies aber bei den allermeisten Bastarden in der zweiten und den weiteren Generationen, aus ihrem eigenen Pollen; wo aus Einer und derselben Zeugung Pslanzen mit sehr verschieden gefärbten und gezeichneten Blumen hervorgehen: wie auch schon Crusius (16) von der Paeonia berichtet, dass er von dem Samen aus einer Kapsel drei Pflanzen mit verschiedener Farbe der Blumen erhalten habe, und Kölreuter (17) bemerkt, dass von einer aufs sorgfältigste mit ihrem eigenen Samenstaub belegten Bastardblume eine nicht geringe Anzahl von ganz verschiedenen Sorten entspringe: wie das Beispiel von Mirabilia Jalapo - longiflora (18) zeigt. Ebenso sagt W. Herbert (19), dass die Sämlinge des Hippeastrum regio-vittatum von ihrem eigenen Pollen erzeugt nicht nur kleinere, sondern auch weniger schöne Blumen hervorbringen, als der ursprüngliche Bastard selbst besessen hatte.

Die vermischten Bastarde wie Dianthus chinensichinensibarbatus (20), caryophyllo-caryophyllobarbatus, Mirabilis
Jalapo-Jalapolongiflora (21), bringen noch eine viel grössere Variabilität der Farben der Blumen hervor, als die vorhin genannten
Zeugungen; so dass kaum eine Pflanze der anderen aus derselben Zeugung gleich gefärbt oder gezeichnet ist; die vermischten Bastarde sind daher die reichste Quelle von Varietäten
für die Blumistik.

Die Blumen der zusammengesetzten Bastarde wie Nicotiana rusticopaniculato-perennis (22), paniculatorustico-lanceolata nehmen fast ganz die Farbe der Blumen des neuen Vaters an. Lychnis diurnovespertina-Cucubalus viscosus hat in der Mehrzahl der Individuen weisse, in bedeutender Minderzahl sehr blass-rothe Blumen. Ohne Zweifel ist der Grund hievon darin zu suchen, dass in diese zusammengesetzte Verbindung zwei Faktoren mit weisser Farbe der Blumen und nur einer mit rother oder purpurfarbiger Blüthe eingegangen (s. oben S. 228).

Nicht selten werden an einer und derselben Pflanze Blumen

(und Früchte) von verschiedener Farbe angetroffen, so bei Lychnis diurna einen Ast mit weissen, die übrigen Aeste mit rothen Blüthen; dieses Spiel der Natur beobachteten wir auch an Mirabilis Jalapa, Dianthus barbatus und deltoides, Matthiola annua, Geranium pratense, Rosa centifolia. Andere Beobachter sahen sie auch an anderen Pflanzen, z. B. an Rosa austriaca (28), Camellia japonica (24), Viola attaica (25) Colletia spinosa (26), und an Oenothera biennis (27) sogar Blumen von drei verschiedenen Farben. Von verschiedenen Naturforschern ist die Meinung geaussert worden, dass diese Abänderungen der sonstigen Farbe der Blumen und Früchte an einer und derselben Pflanze von der unmittelbaren Wirkung des fremden Pollens auf die Blumen und Ovarien herrühre (s. oben S. 74); da aber diese Erscheinung mit der gewöhnlichen Wirkung des fremden Pollens nicht übereinstimmt, und derselbe wenigstens nicht mehr auf die schon entwickelte Corolle, sondern nur auf die Ovarien und die Samen wirken kann; so kann diese Erklärungsweise durch Bastardbefruchtung zumal an mehrjährigen Pflanzen nicht stattfinden: sondern muss entweder einer veränderten Nahrung oder einem veränderten Zustande der Wurzeln, und einer besonderen chemischen Einwirkung der Säste beigemessen werden; da wir die Gestalt der, an solchen Pslanzen in der Farbe veränderten Blumen von den anderen nicht verschieden gefunden haben. An der Achillaea Millefolium fanden wir an einem, in der Wildniss auf einer Mauer gewachsenen Stocke aus Einer Wurzel zwei abgesonderte Triebe in der Blüthe, wovon der eine weisse, der andere aber eine stark rosen-rothe, Blumendolde entwickelt hatte: wir können nicht anders glauben, als dass dieser Unterschied von der Wurzel ausgegangen ist, da alle übrigen Theile beider Wurzeltriebe selbst in ihrer Höhe nicht die geringste Verschiedenheit zeigten, und die rosen-rothe Farbe der Blumen des einen Wurzeltriebes durch das Verpflanzen in den Garten verschwand, und im folgenden Jahr nicht mehr zum Vorschein kam. (Vergl. unten Bastarde durch Emten, Cytisus Adami.)

Eine ganz analoge Erscheinung wird auch an den Blättern wahrgenommen: so sieht man nicht selten an Myrten, Stech-

palmen, Buchen u. s. w., Aeste mit gesteckten Blättern, oder umgekehrt an solchen Bäumen mit gesteckten Blättern einzelne Aeste, deren Blätter nicht gesteckt sind. *Pelargonium zonale*(<sup>36</sup>) wird häusig angetrossen mit Aesten, welche rein grüne Blätter mit bräunlicher Zona, andere aber deren Blätter kleiner und die Zona weiss ist, die Blumen aber etwas dunkler roth sind (<sup>25</sup>) (s. oben S. 76): was auf eine Krankheit und ein Hinderniss in der Ernährung hinweisst.

Gewöhnlich werden die Farben Blau, Roth und Gelb als die Grundfarben der Blumen angesehen, aus welchen alle die verschiedenen Tinten hervorgehen: sie sind zwar alle fähig ins Weisse überzugehen, sowie auch die weisse Farbe der Blumen in jene verwandelt zu werden. (30) L. C. Marquart hält zwar Weiss für eine Uebergangsstufe zwischen grün und blau, und es ist nicht zu läugnen, dass wie schon Meren (31) bemerkt hat, in den meisten Fällen entweder in dem Anfang der Entwickelung der weissen Blumen oder bald nach ihrem vollendeten Vigor sich irgend ein anderer Farbenton zu erkennen gibt. nicht nur die Verwandlung jeder der obigen Grundfarben in Weiss (wenn gleich nicht in jeder Art von Pflanzen), und ihr typisches Vorhandensein in manchen Familien, Gattungen und Arten scheint uns zu beweisen, dass die weisse Farbe der Blumen der Gewächse mit der inneren Natur derselben in einer nahen physiologischen Verbindung steht; daher wir keinen Anstand nehmen, die weisse Farbe der Blumen in physiologischer Beziehung auch unter die Grundfarben der Blumen aufzunehmen.

Die weisse Farbe der Blumen ist in den nördlichen Gegenden und in den höheren kälteren Regionen unserer Erdhälfte häufiger als in den südlicheren (\*2). Die weissen Blumen sind vor ihrer Entwickelung in den Knospen entweder grün oder gelblich. Alle andern Farben können bei gewissen Pflanzen unter verschiedenen, noch unbekannten Umständen in sie übergehen, besonders blau, rosenfarb und purpurroth (\*3). Aber auch die gelbe Farbe wird unter Umständen in die weisse umgewandelt, wie wir an Viola lutea, Oenothera biennis, besonders aber bei mehreren Arten der Gattung Verbascum beobachtet

haben. Das Verbascum Lychnitis kommt in der Gegend von Calw auf rothem Sandboden vorzüglich mit weisser Farbe der Blumen vor (34), und nur selten mit gelben Blumen unter den weiss-blühenden Individuen: da die gelbblühende, sonst für die Stammart gehaltene Varietät (85) in einer Entfernung von nur einer halben Meile auf kalkigem oder thonigem Boden in der Mehrheit vorkommt. Das Gleiche fanden wir auch bei dem V. Blattaria: diese beiden Arten gaben in unserem Garten von Samen aus gelb-blühenden Pflanzen in der Mehrheit weissblühende mit wenigen gelb-blühenden Individuen: der Same dieser weiss-blühenden brachte jedoch bei der Aussaat auch hin und wieder ein gelb-blühendes Exemplar hervor. Wenn diese beide Varietäten gegenseitig künstlich befruchtet werden: so entsteben aus den erhaltenen Samen nicht etwa blass-gelbe oder chemisch gemischte Farben der Blumen der Nachkommenschaft: sondern die erhaltenen Pslanzen blühen in ihren ursprünglichen reinen Farben, nämlich weiss und gelb; nur machen die weiss-blühenden Pflanzen immer die Mehrzahl aus; wodurch der Einfluss des Bodens auf diese Farben viele Wahrscheinlichkeit erhält. Dagegen behalten unter den gleichen Umständen V. nigrum, niveum, phlomoides, Thapsus die gelbe Farbe der Blumen unverändert.

Varietäten mit weisser Farbe der Blumen nicht selten die tauglichsten und fruchtbarsten in der hybriden Zeugung seien. Einen solchen Vorzug der weissen Farbe der Blumen bei der Bastardbefruchtung konnten wir nicht erkennen. So variabel die Farbe des Aster chinensis ist: so haben wir doch noch keine Varietät desselben von rein-gelber Farbe gesehen, wohl aber rein gelbe Georgia variabilis. In der Gattung Achillaea haben wir weisse, und andere gelb-blühende Arten.

Die gelbe Farbe der Blumen ist sehr weit im Gewächsreich verbreitet (37), wie auch Schübler (38) und Kirschleger (89)
wenigstens von den Pflanzen Deutschlands, sogar numerisch
nachgewiesen haben; sie ist nicht blos einzelnen Theilen, wie
z. B. bei vielen Synanthereen blos dem Discus, oder bei vielen

anderen den Antheren u. s. w., sondern auch ganzen Blumen eigen, so dass ganze Familien mit denselben vorzugsweise begabt zu sein scheinen, z. B. bei sehr vielen Leguminosen, Synantheren, Opuntien, Cruciaten, mehreren Gattungen der Umbellaten, mehreren Arten der Gattungen Iris, Ranunculus, Geum, Verbascum, Phlomis, Galeopsis u. s. w.; doch hat die Natur auch hierin eine grosse Mannigfaltigkeit in der Abänderung der Farben der Blumen eintreten lassen, und nicht blos in den Familien, sondern auch in den Gattungen bei einzelnen Arten bedeutende Veränderungen gemacht. Die Gattung Linum hat eine kleinere Abtheilung mit gelben Blumen, welche sich nicht mit den blau oder weiss-blühenden verbinden lassen (s. oben S. 151): aber auch unter diesen letzteren nehmen mehrere Arten von gleicher Farbe der Blumen keine Bastardbefruchtung an (40) (s. oben S. 141).

Die gelbe Farbe scheint bei den Blumen beständiger zu sein als die anderen; indem z. B. bei den Synanthereen der Radius veränderlich ist, der gelbe Discus aber unverändert bleibt. Trollius europaeus bleibt unveränderlich gelb, T. asiaticus lebhast orange: nur die Veränderung in Weiss kommt östers vor: wie in der Gattung Verbascum, Ranunculus. Wenn Guyor (41), De Candolle (42) und Schübler behaupten, dass gelb nie in blau übergehe: so wird dies durch die Erfahrung an der Viola lutea und saturate purpurea wiederlegt, und Adams (43) beobachtete an der Oenothera biennis gelbe Blumen, eine purpur-rothe und eine blaue Blume (s. oben S. 305); ebenso vereinigen die Gattungen Iris und Jasminum Arten mit gelben und blauen Blumen. Henden (44) bemerkt, dass die Bastarde des Rhododendron mit Azalea pontica die immer-grünen Blätter des ersteren und die Neigung zur gelben Farbe der letzteren haben.

Die gelbe Farbe der Blumen scheint aber bei verschiedenen Arten aus verschiedenen Elementen zu bestehen; weil sie nicht nur durch Reagentien verschieden afficirt wird: sondern auch in der Bastardzeugung mit anderen Farben verschiedene Tinten liefert: denn obgleich die gelben Blumen der verschiedenen Arten von Verbascum und Geum dem geübten Auge keine oder nur sehr geringe Verschiedenheiten zeigen: denn sie bringen

in Verbindung mit gewissen anderen Farben ganz verschiedene Tinten hervor: so gibt die blaue Farbe des Verbascum phoeniceum mit der gelben Farbe der anderen Arten derselben Gattung drei verschiedene Tinkturen 1) braun purpurfarbig z. B. V. phoeniceo - Thapsus; 2) hell carmoisin V. Blattariophoeniceum; 3) blass-violett Lychniti-phoeniceum. Das Gleiche findet sich bei den verschiedenen Arten von Geum mit dem coccineum: Geum coccineo-heterophyllum und coccineo-ranunculoides hat gelblich-orangefarbige Blumen, coccineo-macrophyllum und coccineo-rivale blüht mit röthlich-orangefarbigen Blumen: coccineo-canadense und coccineo-urbanum haben gelbe Blumen.

W. Herbert (45) hat in Beziehung auf die gelbe Farbe der Blumen bei der Bastardbefruchtung bemerkt, dass sich die gelbblühenden Rhododendron mit den orange-blühtigen Arten von Azalea schwer verbinden, und schwächliche und zärtliche Sämlinge geben: bei Geum hingegen verbinden sich die gelben Arten leicht mit dem coccineum: dieser Unterschied liegt also nicht sowohl in der Farbe, als vielmehr in der inneren Natur der Pflanzen.

Unter den Farben der Blumen ist die blaue ebenfalls sehr verbreitet: sie scheint der Veränderlichkeit noch mehr als die rothe unterworfen zu sein, da sie leicht ins rothe und weisse übergeht, wie aus Arthur Adam's Beobachtungen (46) zu ersehen ist: sie erscheint daher seltener typisch wie z. B. bei Passiflora coerulea, Anagallis coerulea: sondern wird in der Bastardzeugung durch andere so gebrochen und verändert, dass man ihren Beitrag in den Blumen manchmal kaum zu erkennen vermag, wie wir an Anagallis Monelli und Verbascum phoeniceum sehen. Wir haben uns vielsach vergeblich bemüht, die Anagallis phoenicea mit der coerulea und umgekehrt zu befruchten, welches, wenn sie, wie Willdenow Wiegnann (47) und Trattinik (48) behauptet haben, blose Varietäten wären, leicht erfolgen würde. Uebrigens haben schon CH. GMELIN (49), SCHRANK (50), VOITH (51) und KOCH (52) die specifische Verschiedenheit dieser beiden Pslanzen hinlänglich nachgewiesen. Des Fortaines (58) berichtet: an Einem Exemplar der Anagallis fruticosa halb-rothe und halb-blaue Blumen gesehen zu haben. Bei der Aquilegia atropurpurea wird die

dunkle blaue Farbe durch die rothe der canadensis zwar bedeutend gebrochen, die blaue Farbe hat aber im Bastard doch noch die Oberhand behalten. Die dunkelblaue Farbe der Blume von der Aquilegia viscosa wird im Bastard mit canadensis vielmehr verändert, als bei jener; denn hier haben nur die äusseren grossen Sepalae noch einen bläulichen Anslug erhalten.

Die rothe Farbe ist in den gemässigten Zonen unserer Erde weniger im Gewächsreich verbreitet, als solches in den Tropenländern der Fall ist; wo nach dem Bericht des Prinzen Maximilian von Neuwied (54) nicht nur ein grosser Theil von Blumen, sondern sehr viele, im Frühjahr ausschlagende Bäume im neuen Laub mit den schönsten Abänderungen der rothen Farbe erscheinen. Keine andere Grundfarbe der Blumen ist einer solchen unendlichen Abänderung fähig als diese: sie geht häufig ins blaue (violette) über, oder auch vom blass-rothen ins weisse: wie bei Lychnis diurna, Digitalis purpurea, Nerium Oleander u. a.: oder wird aus einer weissen Blume eine röthliche wie bei Lychnis vespertina. An Geranium pratense sahen wir die Blumen im Schatten dunkel-blau; an Pflanzen aber, welche in der Sonne standen, waren die Blumen mehr röthlich, wie die Blumen der Lychnis diurna.

Bei den Bastarden ist die rothe Farbe sehr veränderlich, nicht blos im Herbst bei niedriger Temperatur, (wovon weiter unten die Rede sein wird): sondern auch im Laufe des Sommers verändert sich ihre Intensität; so hatten einige Exemplare des Dianthus chinensi-plumarius, superbo-barbatus, Lychnis diurnovespertina, Digitalis luteo-purpurea, im Anfang der Blüthe blassröthliche Blumen, bei weiterem Wachsthum entwickelten sich nach und nach intensiv rothe Blüthen.

So allgemein verbreitet die grüne Farbe im Gewächsreich ist; indem mit wenigen Ausnahmen alle blatt- uud krautartigen Theile der Pflanzen von dieser Farbe sind: so wird sie
doch sehr selten bei den Blumen und wohl niemals rein angetroffen; sie kommt dann gewöhnlich auch nicht der ganzen
Blume zu, sondern nur einzelnen Theilen derselben oder Fleckenweise, wie bei den Orchideen. Die Blumen einiger Arten von

Gladiolus, Amaranthus viridis, Chenopodium viride, Aquilegia viridiflora, Helleborus viridis u. s. w. haben eine entschiedenere grune Färbung der Blumen. Die grune Farbe gehört der niedereren Metamorphose an: in dieser Beziehung kann sie als eine unvollkommene und weiterer Ausbildung fähige Farbe angesehen werden. Bei Bastarden haben wir sie daher nur bei mangelhafter oder monstroser Ausbildung der Blumen beobachtet z. B. an Lychnis diurno-flos Cuculi, Nicotiana suaveolenti-macrophylla, rustico - paniculata, Verbascum austriaco - nigrum, bei welchen sich Neigung oder Uebergang zur Blattbildung zeigte. In dem Bastard Aquilegia atropurpureo-viridistora ist die blaue Farbe der atropurpurea durch die grüne der viridistora sehr verblasst, und die grüne Tinte über die ganze Blume hergezogen, am deutlichsten aber an der Spitze der Sepalen sichtbar; die blaue Farbe der Stammmutter hat sich bei diesem Bastard ganz in die Sporen zurückgezogen.

In Beziehung auf die Mischung der Farben der Stammeltern in den Blumen der Bastarde (s. oben S. 301) sagt Prof. HEXSCHEL (55): "Man sollte meinen, das Mittlere der Bastardbildung werde sich wenigstens in der Farbe der Blumen gezeigt haben: da die Farbe doch gerade dasjenige ist, worin sich am leichtesten die Vermittelung eines Entgegengesetzten verfolgen, und nachweisen lässt," so ist es aber allermeistens auch wirklich. — Kölreuter (56) sah die Farben der Blumen der Bastarde als vermittelt oder nach den Gesetzen der gewöhnlichen Farbenmischung erfolgend an: und H. Lecoo's (57) Urtheil hierüber geht gleichfalls dahin, dass die Farben in der Bastardbefruchtung sich gewöhnlich verschmelzen und vermischen wie die Naturfarben wodurch eine mittlere oder vereinigte Tinte entstehe. Dass diese Theorie aber nicht in allen Fällen und in gleichem Verhaltniss eintrifft, liegt allerdings am Tage, wenn man die einzelnen Fälle genauer betrachtet: und in solchen Fällen tritt die vitale, die typische Kraft der Arten ein, welche die mechanischen, wie die chemischen modificirt und über denselben steht.

Wegen dieser Umstände trifft es doch nicht selten zu, dass, wenn die Grundfarben der Stammeltern rein oder ihrer

Natur nach nicht zu sehr verschieden sind, sich die Farben in der Blume des Bastards so vereinigen, dass nahezu das Mittel beiden entsteht, aber bei strenger Untersuchung nur mehr oder weniger annähernd — je nach der typischen Kraft des einen oder des anderen Faktors; denn auch die Mischung der Farben steht unter dem höheren vitalen Gesetz der typi-Macht der Arten: wie vorbin bemerkt worden. Bei diesen Vergleichungen der Farben der Blumen ist überdies nicht zu übersehen, dass die obere und die untere Seite der Blumen häufig eine verschiedene Färbung haben, wie einige Arten von Dianthus, Nicotiana, Mirabilis u. a., welches sich zum Theil auf die Bastarde überträgt. Die weisse Corolle der Nicotians quadrivalvis hat auf ihrer unteren Fläche eine bläuliche Färbung mit der gleichfalls weiss-blühenden vincaestora und suaveolens entsteht eine röthliche Blume, besonders auf der unteren Fläche.

Weiss mit Gelb gibt ein schmutziges Weiss wie bei Verbascum Lychnitis alb. und Thapsus, oder ein blasses Gelb wie bei Verbascum Lychnitis alb. mit austriacum: die gelbe Farbe wurde aber in dem V. Lychniti-nigrum statt vermindert, erhöht. — Weiss mit Blau vermischt sich leicht zu blasserem Blau, oder Violett, wie bei Verbascum Lychnitis album und Blattaria alb. mit phoeniceum, Petunia nyctaginisloro-phoenicea.

Auf dieselbe Art gibt die weisse Lychnis vespertina mit der rothen diurna eine blass-rothe, nur in seltenen Fällen eine weisse Blume. Datura laevis und ferox, welche wir immer nur unter der weissen Farbe der Blumen kannten, gaben uns in ihrer hybriden Verbindung blass-violette oder röthliche Blumen. Weiss mit Roth und Roth mit Weiss ist die variabelste Mischung bei den Bastardblumen: so dass an einer und derselben Pflanze, je nach dem Alter und dem Entwickelungsgrade der Blumen und der Einwirkung des Lichts und der Sonne sehr verschieden stark gefärbte Blumen angetroffen werden.

Lychnis diurnovespertina Q mit Cucubalus viscosus of lieserte in bedeutender Mehrheit Psianzen mit weisser, und nur ein paar Exemplare mit ganz blass-rother Blume, wie schon oben (s. 304) bemerkt worden; ein unläugbarer Beweis einer, nach einem be-

stimmten Massstab erfolgenden Vermittelung. Die weisse Nicotiana suaveolens gibt mit der rothblumigen glutinosa keine blassrothe, sondern eine grosse dunkel-violette Blume. Nicotiana suaveolens mit macrophylla liefert blass-rothe Blumen. In Nicot. quadrivalvi-lanceolata und quadrivalvi-macrophylla hat sich die rothe Farbe der letzteren fast gänzlich verloren, und es ist in diesen Bastardblumen nur ein höchst leichter Anflug von Roth übrig geblieben, welcher aber bei niedrigerer Temperatur im Herbst bedeutend erhöht wurde.

Blau mit Gelb und Gelb mit Blau sollte nach der Theorie grün geben (s. oben S. 301) wie auch Kölneuten (56) gehofft hatte; beide Farben gehen aber nur sehr selten in einander über (s. oben S. 309), daher Dr Candolle (59) von ihnen sagt: dass sie als Grundtypen der Farben der Blumen sich gegenseitig auszuschliessen scheinen. Nach unserer Erfahrung haben sich die gelb-blühenden Arten von Linum maritimum und flarum mit usitatisimum und perenne und Aconitum Lycoctonum mit Napellus nicht verbunden: es wird vielleicht auch bei den Iris-Arten von ungleichen Farben derselbe Fall sein. Nach W. Herbert erfolgt die Vereinigung des Rhododendron mit den gelb-blühenden Azaleen schwierig und zugleich mit der Neigung der Bastarde zur gelben Farbe (s. oben S. 308); wenn daher wie Verbascum phoeniceum mit den gelb-blühenden Arten austriacum, Blattaria, nigrum, macranthum, phlomoides u. s. w. doch eine Verbindung erfolgt: so entsteht hieraus keine grüne Farbe der Blumen, sondern eine prachtvolle röthlich - gelblich - braune oder Kupfer-Purpurfarbe; und als Ausnahmstypus bei V. phoeniceo-austriacum und phoeniceo-nigrum Blumen von blass-gelber Farbe (s. oben S. 243); jene Purpurfarbe möchte daher durch das violette (oder röthliche) des V. phoeniceum vermittelt werden, wie auch schon Kölrecter (60) vermuthete; weil bei Anagallis collina mit Monelli eine röthliche gleiche Purpurfarbe zum Vorschein kommt (61). Vielleicht dürste aber die Mischung dieser Farben mehr zu Blau mit Orange zu rechnen sein.

Blau mit Roth und Roth mit Blau vereinigt sich leicht und gibt nach der Regel Violett in verschiedenen Graden der

Tipte. Die Mischung erfolgt aber nicht immer so regelmässig, z. B. Aquilegia atropurpurea mit canadensis gibt Blumen von mehr blass-bläulicher als von violetter Farbe; Lobelia syphilitica mit cardinalis und fulgens gibt mehr blaue als violette Blumen, welche Farbe aber im Herbst bei kühler Witterung sich ins rothviolette verwandelt; indem L. syphilitica mit splendens sogleich glanzvolle carmoisin-rothe Blumen liefert. Nach der Regel sollte Passiflora racemosa mit coerulea violette Blumen geben; wir haben aber sehr blass-bläuliche Blumen mit sehr leichtem Anflug von Roth erhalten (s. oben S. 199, 242). Nach Herbert's (62) Bericht bekam H. Milne (s. oben S. 235) sogar drei verschiedene Varietäten aus dieser Verbindung, welche sich alle der coerulea mehr als der racemosa näherten: was zum ferneren Beweis dient, dass bei der Bastardbefruchtung die Farben der Blumen und ihre Mischung unter der typischen Kraft der Arten stehen. BERT vermuthet zwar, diese verschiedene Varietäten möchten von der Befruchtung durch Pollen von anderen, im Gewächshause befindlichen blühenden Arten herrühren; da wir aber nur diese zwei verschiedene Arten besitzen, und die zwei Psanzen, welche uns aus den erzeugten Samen erwachsen sind, schon in der Foliatur verschiedene Typen zeigen: so halten wir diese Vermuthung für höchst unwahrscheinlich.

Gelb mit Roth und Roth mit Gelb haben wir in der Digitalis lutea und ochroleuca mit der purpurea vereinigt: sie geben blass-rothe Blumen mit entschiedener gelber Tinte, und in dem Ausnahmstypus der luteo-purpurea mit ganz gelber Blume; was uns die Uebermacht der gelben als typischer Farbe zu beweisen scheint. Aus Gelb und Roth entsteht auch Aurorafarbe, wie aus Geum ranunculoides mit coccineum, diese Farbenmischung ist aber variabel; denn aus dieser Verbindung haben wir drei verschiedene Nuancen erhalten, gelb, orange und aurorafarbig (s. oben S. 307). Ebenso hatte Tropaeolum minus mit gelber Blume und das braun-rothe T. majus Individuen von gelber und Aurorafarbe geliefert.

Gelblich-grün mit Roth in den verschiedenen Verbindungen der Nicotiana rustica, paniculata und Langsdorsi mit

verschiedenen Arten derselben Gattung von rother Farbe zeichnen sich alle durch eine entschiedene grüne Tinte aus; sogar die N. paniculato-glutinosa. Auffallend ist diese grünliche Farbe bei der suaveolenti-macrophylla, an deren Blumen kaum ein Anflug von Roth zu bemerken ist, welcher aber im Herbst viel deutlicher hervortritt. Am deutlichsten ist die grüne Farbe der Blumen an Nicotiana rustico-paniculata in den höheren väterlichen und mütterlichen Graden zu bemerken, z. B. bei N. rustico-paniculata<sup>2</sup>, paniculato-rustica<sup>3</sup> u. s. w. — Gelblichgrün mit Weiss, z. B. N. vincaefloro-Langsdorfii hat eine starke grüne Beimischung: da hingegen N. paniculato-vincaeflora kaum gelblich weisse Blumen hat, deren grüne Beimischung aber im Herbst bei kühlerer Witterung sehr sichtbar wird.

Roth mit Roth gibt nicht selten einen erhöhten Farbenglanz, wie sich dies besonders bei den feuerfarbigen Blumen der Lobelia cardinalis, fulgens und splendens deutlich zeigt.

Eine von allen Beobachtern der Hybriden (Kölreuter (68), Wieghann (64)) gemachte Erfahrung ist es, dass alle Bastarde mit röthlicher oder rother Blüthe, z. B. alle rothe Arten von Nicotiana, Dianthus (caesio-arenarius, superbo-arenarius), Lobelia, Digitalis, Aquilegia, mit abnehmender Temperatur und der Zunahme der Kälte im Herbst vorzugsweise eine dunklere und intensivere Farbe annehmen (s. oben S. 310): so dass alsdann bei manchen Bastarden erst die rothe Farbe hervortritt, wie z. B. bei Nicotiana rustico-lanceolata, suaveolenti-macrophylla, quadrivalvi-macrophylla, (welche im hohen Sommer beinahe ganz weiss ist,) Lychnis diurno-vespertina, Digitalis luleo-purpurea, ochroleuco-purpurea, wodurch an einer und derselben Pflanze häufig verschieden stark tingirte Blumen bei den Bastarden angetroffen werden; indem keine Farbe bei denselben so veränderlich ist, als eben die rothe Farbe der Blumen. Es kommt aber die Veränderung der rothen Farbe ins Dunklere nicht blos den Blumen der Bastarde zu: sondern sie wird im Herbst auch den Blättern mancher Gewächse zu Theil. In dieser Hinsicht ist die Béobachtung von H. Hergt (66) merkwürdig, dass die rothe Farbe der Blüthen des Epilobium rivulare, parvistorum und hirsutum ausserst empfindlich gegen Alkalien ist; indem eine Insusion dieser Blumen oder damit getränktes Papier augenblicklich smaragdgrün durch sie gefärbt wird.

Ganz verschieden wirkt die Kälte auf den Bastard des Tropaeolum majus-minus mit dunkler röthlich-brauner Farbe: statt
dass sich die Farbe der frisch entwickelten Blumen bei der Abnahme der Temperatur im Herbst noch dunkler färbt, wie die
rothen Farben, werden die Blumen gelb und verlieren die röthliche oder braune Beimischung gänzlich. Das Verbascum Lychnitis fl. alb. verändert seine Blumen bei kalter Witterung im
Spätherbst ins Blassgelbe.

Obgleich die Erzeugung der Farben der Blumen unter die schwierigsten Aufgaben der pflanzenphysiologischen Untersuchungen gehört: so möchte doch die Mischung der einfachen Farben bei den Blumen und die Bestimmung der Gesetze, nach welchen sie bei den Bastarden erfolgt, weniger Schwierigkeiten haben, als die Erklärung der abgesonderten Vertheilung der verschiedenen Farben auf den Blumen; indem sich auf den Blumen vieler Gewächse sehr verschiedene Farben in scharf begrenzten Zeichnungen vereinigt finden.

Die Vertheilung der abgesonderten Farben und Zeichnungen auf den Blumen, ist bei den reinen Arten meistens sehr regelmässig und constant, wird aber durch die Bastardbefruchtung äusserst unbeständig und mannigfaltig. Hieher gehören vorzüglich auch die Sastmäler, welchen Conrad Sprengel (66) eine so grosse Bedeutung in der Oekonomie der Gewächse zugeschrieben hat. manchen Pflanzen sind einzelne Blumenblätter und Lappen derselben verschieden gefärbt, wie bei Pelargonium, Viola, einigen Leguminosen, z. B. Pisum sativum macrospermum, dessen Vexillum und Carina von blass-blauer, die Alae von dunkel-blauer Farbe waren, mit dem Pollen des weiss-blühenden P. sativum nanum und luteum befruchtet, gab Bastarde, deren Vexillum und Carina rosenroth, die Alae aber dunkel-violet waren. Bei anderen befinden sich von der allgemeinen Farbe der Blumen abweichende Zeichnungen in Ringen, Elnfassungen, Flecken, Punkten und Strichen auf der oberen Fläche der Corollen, welche äusserst mannigfaltig, häufig nur einzelnen Arten eigen, und bei verschiedenen Arten Einer Gattung höchst verschieden sind: wie man dies bei den Orchideen, Liliaceen und vielen anderen Gewächsen beobachtet.

Die Cultur, noch mehr aber und schneller die Bastardzeugung, bringt in diesen Zeichnungen eine grosse Veränderung und Mannigfaltigkeit hervor, welche schwer unter ein Gesetz zu bringen sind, wie z.B. bei den Nelken, Aurikeln u. s. w. versucht worden ist. Die Tüpfel und Punkte der Digitalis purpurea werden durch die Verbindung mit lutea und ochroleuca in der Anzahl sehr vermindert und zum Theil verwischt, sie verschwinden sogar gänzlich bei den gelben Ausnahmstypen. Dasselbe beobachtet man auch an den Calceolarien, z. B. die Blume der C. plantaginea ist ausserhalb mit kleinen Flecken bedeckt, und der Bastard von ihr mit der arachnoides ist geneigt, diese Flecken fortzusetzen, nicht aber diese zierliche Blüthe zu erhalten, sondern die ganze Tinte der Corolle zu ändern (67). Bei anderen Arten von Pflanzen bestehen die Zeichnungen mehr in Streisen und anders gefärbten Linien, wie bei Colchicum, Tulipa, Pelargonium, Mirabilis etc. Alle diese Abänderungen scheinen in dem eigenthümlichen Gefüge der Substanz der Blumen ihren Grund zu haben. Die Gattung Dianthus zeichnet sich in dieser Hinsicht durch die meist sehr regelmässigen Kreise, Ringe und Punkte um die Faux der Corolle aus; besonders merkwürdig ist die Schönheit und Regelmässigkeit der Punkte und Kreise bei allen denjenigen Bastarden; in welchen der D. chinensis einen der beiden Faktoren ausmacht: gleich als ob die Zeichnungen nach dem Kaleidoskop entworfen wären. In den weiteren Generationen bleiben sich alle diese Zeichnungen niemals gleich, sondern sind äusserst variabel, wie schon Kölreuter (68) bemerkt hat.

Wenn ein grosser Theil der Bastarde, und wohl die meisten, eine grosse Variabilität der Farben der Blumen, wir möchten sagen, als ein charakteristisches Merkmal der Hybridität zeigt: so gibt es doch auch wieder andere, welche eine ziemliche Beständigkeit selbst in den weiteren Generationen behalten (s. oben S. 275); dieses sind vorzüglich solche Arten, welche nur eine

einzige Grundfarbe und einfache Zeichnungen in der Blumenkrone besitzen: wie Dianthus Armeria-deltoides, caesio-arenarius.

Aus den erzählten Erscheinungen über die Mischung der Farben in den Bastarden ergibt sich, dass die Produkte der Farben der Blumen aus den verschiedenen Arten sich nicht genau nach der Farbentheorie richten, und kaum mit einiger Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Resultat aus einer gegebenen Vermischung im Voraus erwartet werden darf; weil die Farben der Blumen tief in der Oekonomie der Gewächse liegen, und mit ihrer inneren Natur enge verflochten zu sein scheinen, wodurch Veränderungen bewirkt werden, welche ausserhalb der Berechnung liegen.

Wenn daher nach den Regeln der Farbenmischung auch ein bestimmtes Produkt in Farbenton und Zeichnung eines Bastards aus den beiden Eltern vermuthet werden darf: so trifft doch selten ein solches Produkt mit der Theorie zusammen. hat die Bastardzeugung das Eigenthümliche, dass sie sich neben der Vergrösserung der Corollen nicht selten noch durch eine Erhöhung der Schönheit und des Glanzes der Farben der Blumen auszeichnet: östers nämlich übertreffen die Blumen der Bastarde die der reinen Arten, aus welchen sie entstanden sind. Fast alle Verbindungen des Verbascum phoeniceum mit anderen Arten, z. B. mit Blattaria, phlomoides, austriacum, Lychnitis, nigrum (vergl. Kölreuter (69)): sowie Anagallis collino-Monelli (70) sind durch - ihre Purpurfarbe ihren Eltern an Pracht und Schönheit ihrer Blumen weit überlegen: ebenso ist die Nicotiana suaveolentiglutinosa durch ihre grosse dunkel-violette, auch in der Gestalt von denen der Stammeltern abweichenden prachtvollen Blumen besonders ausgezeichnet. Die Bastarde mit dem Dianthus chinensis, z. B. superbo-chinensis, barbato-chinensis, auch pulchellochinensis verdienen ihrer Schönbeit wegen von den Blumisten häufiger cultivirt zu werden. Weitere Beispiele des Gesagten liesern die Bastarde von Azalea, Rhododendron, Calceolaria, Fuchsia, Camellia, Erica, Crinum und Gladiolus.

Zuweilen wird aber auch im Gegentheil eine geringere Tinte und mindere Schönheit der Blumen bei den Bastarden, als zu erwarten stand, angetroffen; dies ist der Fall bei den Bastarden der Lobelia cardinalis, fulgens und splendens mit der syphilitica: die Blume der Passiflora racemosocoerulea ist nicht nur kleiner, sondern auch weniger schön, als jede der beiden Stammeltern; die rothe Farbe der racemosa ist beinahe ganz verschwunden und gewöhnlich nur am Rande der Petalen ein sehr blasser röthlicher oder violetter schmaler Saum sichtbar (s. oben S. 242), und die blaue Farbe der coerulea ist matt und unrein aus dieser Verbindung hervorgegangen. Herbert (71) bestätigt diese Beobachtung und fügt fernere Beispiele von Hippeastrum regio-villatum und Gladiolus cardinaliblandus bei.

Wenn dem Clima, dem Boden und der Cultur ein Einfluss auf die Farben der Blumen zugeschrieben wird: so ist dies zwar nicht in Abrede zu ziehen; welcher Antheil aber einem jeden dieser Agentien im Besonderen hiebei zukomme: darüber ist man noch sehr im Dunkeln (s. oben S. 76).

In Beziehung auf den climatischen Einfluss wird die weisse, die blass-blaue und die gelbe Farbe der Blumen am häufigsten gegen die Pole hin angetroffen, die gelbe und dunkel-blaue näher den Wendekreisen, und die hochrothe in den Tropenländern gefunden.

Herbert (72) findet es wahrscheinlich, dass bei den fruchtbaren Bastarden die scheinbare Disposition der Sämlinge sich der weniger splendiden Stammart zuzuwenden, von dem Einfluss unseres Climas herrühre, welches der geringeren Farbe der Blumen mehr zusage, als den höheren und lebhafteren Farben: woraus er dann weiter zu folgern geneigt ist, dass, wenn solche Bastarde, wie Gladiolus cardinali-blandus, in dem natürlichen Boden und Atmosphäre ihrer schöneren Stammart gepflanzt würden, die Verschlechterung in der Farbe der Blumen des Bastards nicht stattfinden würde. Er sucht diese Hypothese noch dadurch wahrscheinlich zu machen, dass die Nymphaea alba in den temperirten Climaten weiss seie, in den heissen Julitagen aber blass-rosa werde; die anderen Arten mit der Annäherung zu den Wendekreisen aber blau und innerhalb derselben roth seien.

Voiet, Glocker und Arthur Adams nehmen als Gesetz an, dass der Glanz der Farben in geradem Verhältniss mit der Masse des Sonnenlichts stehe, welchem sie ausgesetzt sind. Wenn jedoch diese Theorie ihre vollkommene Richtigkeit hätte, und nicht auch andere Verhältnisse die Farben der Blumen bestimmen würden: so sollten die Farben der Blumen aus heissen Zonen in kälteren Climaten in jene matteren Farben übergehen; was bekanntlich nicht der Fall ist.

Dass der Boden und die Nahrung der Pflanzen auf einige Farben der Blumen einen Einfluss hat, beweist das allgemein bekannte Beispiel der Hortensia mutabilis und der Verwandlung ihrer rothen Blumen in blaue: und die Veränderung der gelben Blumen des Verbascum Lychnitis und Blattaria in weisse, V. phoeniceum in blass-rosenrothe (78). Wir haben aber viele fruchtlose Versuche angestellt, die blaue Anemone Hepatica in die rothe und diese in die blaue durch verschiedene Erdemischungen und in Wasser aufgelöste salzige und andere Nahrungsstoffe umzuwandeln: aber auch die Erdemischung, welche die Hortensia verwandelte, hatte selbst nach mehreren Jahren weder auf die rothe, noch auf die blaue Anemone Hepatica den geringsten Einfluss.

Mehr als die Formtypen sind die Farben der Blumen durch Cultur der Veränderung unterworfen (s. oben S. 76) (74); insbesondere wird die Natur der Arten dadurch wankend und geneigt zu Abweichungen und zur Variation gemacht, wie man dies besonders an den seit einer langen Reihe von Jahren einer widernatürlichen Behandlung und Lebensart in Gärten unterworfenen Pflanzen beobachtet (75).

Das Alter hat bei einigen perennirenden Bastarden einen bedeutenden Einfluss auf die Farben der Blumen, nicht selten kehren sie im Alter zu ihrer ursprünglichen Tinte zurück, wie man an Tulpen, Aurikeln und Primeln häufig zu beobachten Gelegenheit hat, ohne dass dies durch neue Zeugung bewirkt worden wäre. Dieselbe Beobachtung machte W. Herber (76) auch an Camellia japonica (variabilis).

Wenn Kölrkuter (??) die Varietäten und Abänderungen in der

Farbe bei den Bastarden in den zweiten und weiteren Generationen, und in den auf- und absteigenden Graden, der Aufhebung des Gleichgewichts und der ungleichen Mischung der einen Samenfeuchtigkeit mit der anderen und ihrer wechselsweisen ungleichen Wirkung und Einfluss auf einander zuschreibt: so wird diese Hypothese durch die typische Kraft der Arten widerlegt.

Die Art der Vermischung der Farben in den Blumen der Bastarde, noch mehr aber die Vertheilung einzelner Farben in Flecken, Punkten und Streisen oder Linien, wenn man sie mit den Zeichnungen in den Blumen der Stammeltern vergleicht, zeigen deutlich, dass durch die Bastardzeugung keine rein chemische Vermischung der Farben geschieht: sondern dass zwar auch hier immer diese oder jene Modification, theils in der Tinte, theils in der Vertheilung der Zeichnungen stattfindet: dass aber dabei ein typischer Einfluss des einen oder des anderen der Stammeltern (s. oben S. 314, 316) unverkennbar ist, welcher der Vermischung und Vertheilung der Farben und Zeichnungen den Ausschlag gibt: daher auch in den Farben der Blumen, wie in den Formtypen die Richtung nicht vorzugsweise der Mutter folgt, wie Lecoo (78), oder dem Vater, wie Herbert (79) glaubte: wenn diesen beiden Sätzen auch nicht die Kreuzung, bei welcher die Farbe der Blumen gewöhnlich die nämliche bleibt, im Wege stände.

Es ist ferner ersichtlich, dass, wenn die typischen Farben der Stammeltern durch die Bastardzeugung gelockert oder gebrochen sind, die Fortpflanzung und Vertheilung der Farben in den Blumen der Nachkommen durch eine Art von hereditärer Anlage, welche in dem Keim des hybriden Samens hervorgebracht worden ist, beinahe ins Unendliche vervielfältigt und gesteigert, oder zum Theil auch endlich zum Urtypus zurückgeführt wird.

## XIX. Von der Veränderung der Farben der Früchte und Samen durch die Bastardzeugung.

Es war (oben S. 80) von der unmittelbaren Wirkung des fremden Pollens auf die Qualität und die Farbe der Samen die Rede, und die Thatsache angeführt, dass die Gattung Pisum das Eigenthümliche zeigt, dass die Samen der verschiedenen Varietäten des Pisum satieum durch den fremden Pollen sogleich eine andere Farbe annehmen; es entstand daher bei uns die Vermuthung, es werde sich dies ebenso bei den verschiedenen Varietäten von Zea Mays verhalten. Frühere Versuche mit Zea Mays von R. J. Camerarius, Logan, Pontedera und Henschel, welche Schelver (1) zusammengestellt hat, geben keinen Aufschluss hierüber.

Wir hatten seit einer Reihe von Jahren die Zea Mays nana mit kleinen gelben Samen in unserem Garten gezogen (2), und davon 13 Stöcke in ebensovielen Töpfen abgesondert gepflanzt (s. oben S. 87); an jeder Pflanze befand sich nur eine einzige weibliche Kolbe, welche mit dem Pollen von der Zea Mays major von grauer, rother und gestreifter Farbe der Samen bestäubt wurden: nur eine einzige Kolbe, nämlich diejenige, welche mit dem Pollen der rothgestreiften Varietät bestäubt worden war, hatte fünf Samen an der Spitze der Kolbe angesetzt, ungeachtet die Griffel mehrere Tage nach einander mit frischem Pollen derselben Art bestäubt worden waren. Die übrigen Eichen waren zum Theil mehr, zum Theil weniger entwickelt, wie sich dies häufig beim Mays zuträgt, wenn sie nicht hinreichend befruchtet worden sind. Diese fünf Samen unterschieden sich aber weder in der Grösse, noch in der Farbe im Mindesten von den natürlichen Samen der Zea Mays nana der früheren Aussaaten.

Im folgenden Jahr (1825) gaben diese fünf Samen, in Töpfe gesät und hernach mit dem Ballen ins freie Land verpflanzt,

ebensoviele gesunde Pflanzen, wovon jedoch eine nur eine männliche Rispe getrieben hatte: alle waren in Beziehung auf die Grösse und den Habitus der Zea Maye major etwas näher gerückt, doch waren sie noch entschieden niedriger und sarter geblieben, als diese von Natur ist. Die vier weiblichen Pflanzen setzten im Freien jede für sich selbst eine fruchtbare Kolbe an. Zwei dieser Kolben hatten lauter gelbe, aber etwas grössere Samen, als Zea Mays nana; von den zweien anderen aber hatte die eine Kolbe (Nro. 1) unter 288 Samen 64 mehr oder weniger röthliche und graue Samen; die andere (Nro. 2) mit 143 Samen 39, welche, wie die der vorigen Kolbe, mehr oder weniger gefärbt waren. Es ist jedoch zu bemerken, dass die gelbe Farbe dieser eingemischten gelben Samen nicht rein-gelb, wie die stammmütterlichen, sondern schmutzig-gelb waren; also doch sowohl in Grösse, als in der Farbe etwas verändert wurden.

Demnach gingen bei der Zea Mays nana aus Einer Zeugung durch die ursprüngliche Bastardbefruchtung äusserlich ganz gleiche, von denen der Stammmutter nicht verschiedene Samen hervor, welche erst in der weiteren Entwickelung der Keimpflanzen verschieden gefärbte Samen erzeugten: es gilt also auch hiebei dasselbe Gesetz, wie bei den Formtypen und den Farben der Blumen, dass sich die Veränderung durch die Bastardbefruchtung mit dem fremden Pollen nicht unmittelbar nach der Befruchtung der Eichen zeigt, sondern erst in dem Keim und aus demselben erzeugt wird.

Zu weiterer Prüfung der Veränderung der Farben der im vorigen Versuch erhaltenen Samen wurden dieselben von jeder Kolbe besonders nach den Farben in vier Sorten eingetheilt und abgesondert ausgesät, um das Resultat der zweiten Generation von jeder Farbe besonders zu erhalten. Die Samen wurden abgetheilt

- a) in rein-gelbe,
- b) in schmutzig-gelbe,
- c) in hell-graue,
- d) in dunkel-röthlich-grane.
- a) Die rein-gelben Samen der Kelbe Nro. 1 gaben

- 59 Kolben: bei 32 derselben waren die Samen wiederum reingelb: bei einigen waren nur einige Samen gefärbt; bei mehreren befanden sich aber mehrere ungleich gefärbte unordentlich unter den gelben vertheilt: zum Theil waren sie aber nur schmutziggelb; bei weitem der grösste Theil der Samen war aber gelb.
- b) Die schmutzig-gelben Samen lieserten 5 Kolben, an welchen sich schon bedeutend mehr gesärbte Samen besanden, als bei denen von a) erhaltenen: die rein-gelben machten aber immer noch bei weitem die Mehrheit aus; doch war unter diesen keine einzige Kolbe mit lauter gelben Samen.
- c) Von hell-grauen Samen wurden nur 4 Kolben erhalten: die Samen dieser verhielten sich fast wie bei b), nur hatte die Anzahl der gefärbten gegen die rein-gelben etwas zugenommen, und es befanden sich unter jenen schon mehrere dunkler gefärbte.
- d) Die dunkel-röthlich-grauen Samen gaben 12 Kolben: bei 8 derselben waren die gefärbten Samen fast zu gleichen Theilen; doch wollte bei einigen die Anzahl der rein-gelben noch vorschlagen: an 2 Kolben waren die schmutzig-gelben und grauund röthlich-gefärbten vorherrschend: an Einer Kolbe befanden sich nur 5 rein-gelbe unter den verschiedentlich schwächer- und stärker-gefärbten Samen; und nur eine einzige Kolbe hatte gar keinen rein-gelben, sondern nur einige schmutzig-gelbe, sonst aber lauter ungleich stark gefärbte Samen.

Es ist noch zu bemerken, dass die Pflanzen von Nro. 1 sämmtlich etwas grösser waren, als die der Zea Mays nans, aber doch bei Weitem noch nicht so gross, als die gewöhnliche Zea Mays major: auch waren die Samen ziemlich grösser geworden, und in dieser Beziehung dem Typus der Zea Mays major viel näher gerückt, als im Wuchs und Habitus. Die Kolben waren grösseren Theils grösser, als bei der nana, doch bei weitem nicht so gross, als bei der gewöhnlichen major, auch die Samen nicht so gedrängt und zahlreich, besonders von der Spitze der Kolben abwärts unvollkommen und von oben gegen unten dem Stiel zu vollkommener werdend.

Die Samen der Kolbe Nro. 2 wurden ebenso nach den

Farben abgesondert, und jede Farbe besonders ausgesät; es wurden von dieser Aussaat 57 Kolben erhalten. Die Stöcke waren in Wuchs und Grösse der Zea Mays major um ein Bedeutendes näher gerückt, als die von Nro. 1, auch waren die Samen von vollkommenerem Aussehen.

- a) Von rein-gelben Samen wurden 51 Kolben erhalten, davon waren 28 mit lauter rein-gelben Samen versehen, ein paar hatten nur sehr wenig gefärbte oder schmutzig-gelbe Samen; bei den übrigen hatte ein grösseres Verhältniss der grauen und rein-dunkel-röthlich-grauen Samen zu den rein-gelben statt, als bei a) Nro. 1.
- b) Von schmutzig-gelbem Samen wurden nur 4 Kolben erhalten, wobei die graue und dunkel-röthlich-graue Farbe viel deutlicher hervortrat, als bei den correspondirenden b) von Nro. 1; doch machte die gelbe Grundfarbe noch die Mehrheit der Samen aus.
- c) Die hell-grauen Samen gaben zwei Kolben mit wenigen (etwa  $\frac{1}{4}$ ) rein-gelben, gelb- und grau-gesprengten beinahe  $\frac{1}{8}$ , röthlich-grauen  $\frac{1}{12}$ , und dunkel-röthlich-grauen und bräunlich-rothen  $\frac{1}{2}$ . Der Rest war taub.
- d) Die drei dunkel-röthlich-grauen Samen von Nro. 2 haben nicht gekeimt.

Mays ist noch bemerkenswerth, dass aus den grauen Samen roth- und gelb-gestreifte hervorgehen; diese Streifen concentriren und sammeln sich im Insertionspunkte des Griffels; es ist aber noch unentschieden: ob sie vom Griffel ausgehen und auf der Oberfläche der Testa herlaufen: oder ob sie von dem Umbilicus ausgehen und sich im Griffel vereinigen. Da es aber entschieden ist, dass die Farbe der Samen der Zea Mays nicht unmittelbar durch die Fremdbestäubung (wie bei Pisum satioum) eine Veränderung erleidet: sondern die Fähigkeit zu der angezeigten Farbenveränderung durch die Bastardbefruchtung erst in dem Keim erzeugt wird, und die verschiedenen Farben der Samen meistens abgesondert und ohne Ordnung in der zweiten Generation auf den Kolben erscheinen: so ist zu zweifeln, dass die vorhin

genannten Streisen durch den Besruchtungsprocess mit dem eigenen Pollen in der zweiten Generation erzeugt, von dem Insertionspunkte des Griffels ausgehen: sondern anzunehmen, dass sie vielmehr von der Basis der Samen ausgehen, in der äusseren Schichte der Testa sortlausen, und in der Spitze des Samens, in der Basis des Griffels sich vereinigen: so dass der Grund davon nicht im Besruchtungsstoff, sondern in der Anlage des jungsräulichen Eies zu suchen ist.

SAGERET (8) bestätigt die obige Beobachtung über die Farbenveränderung der Samen der Zea Mays; indem er eine Pflanze derselben mit weissen Samen mit dem Pollen von gelbem befruchtete, und weisse Samen erhielt, welche erst in der zweiten Generation Kolben zur Hälfte mit gelben und zur Hälfte mit weissen Samen lieferten (s. oben S. 88). Puvis (4) will im Gegentheil bemerkt haben, dass die Samen der Mays schon durch die erste Zeugung, wie bei Pisum, in der Farbe verändert würden (s. oben S. 74).

Achnliche Beobachtungen von verschiedenen Farben der Samen, wie oben bei Pisum sativum macrospermum und viride (s. S. 82) in Einer und derselben Hülse, beobachtete Prof. Wischamm (5) in der zweiten Generation auch an Vicia Faba hortensi-sativa: die mütterliche Farbe der Samen war hier und bei Vicia Faba equino-sativa, wie bei unserer Zea Mays vorherrschend, und schien ebenfalls in die ursprüngliche Farbe der Samen der Stammmutter zurückzukehren. — Die Verschiedenheit der Samen von Piso-Vicia Wischams's (6) nehmen wir Anstand hieher zu rechnen; weil diese Pflanze aus den ursprünglichen Samen erzeugt, sieh nach unseren Beobachtungen (s. oben S. 84) als eine blose Varietät des Pisum sativum erwiesen hat.

Die oben bemerkte Farbenveränderung der Samen von Pisum satioum durch Bastardzeugung tritt in der zweiten Generation bestimmter und entschiedener hervor, als in der ersten ursprünglichen hybriden Zeugung durch die unmittelbare Einwirkung des fremden Pollens: womit sich also ein ganz gleiches Verhältniss, wie bei den Mays- und anderen Samen herstellt.

Der Same der Lychnis diurns ist röthlich- oder schwarz-

braun, der von L. vespertina asch-grau; durch die gegenseitige Befruchtung oder Kreuzung dieser beiden Arten wird die mütterliche Farbe der Samen nicht verändert, und der Pollen der anderen Art hat ebensowenig, als bei Zea Mays, einen unmittelbaren Einfluss auf die eigenthümliche Farbe des Samens der mütterlichen Unterlage: erst in der zweiten Generation, in dem entstandenen Bastard, ist die Grösse und Farbe der Samen vermittelt: d. i. sie haben eine dunkel-aschgraue Farbe erhalten.

Die Samen der Nicotiana paniculata und rustica sind zwar in der Farbe wenig, aber in der Gestalt und Grösse bedeutend verschieden (s. oben S. 77); die unmittelbare Befruchtung verändert aber die Samen in der mütterlichen Qualität weder von der einen, noch von der anderen Seite: sondern die unmittelbare Befruchtung lässt sie unverändert. Die Veränderung in Farbe und Grösse der Samen (und Früchte) tritt, wie in den vorhin genannten Beispielen, erst in der zweiten Generation ein; indem sie sich dem Typus der paniculata näher halten, als der rustica. Ebenso verhält es sich auch mit den Samen der Mirabilis Jalapa mit dem Pollen der longiflora bestäubt, die Grösse, Form, Farbe und Ueberzug bleibt unverändert: in der zweiten Generation wird er dem Samen der longiflora ähnlicher.

Die schwarzen Beere des Ribes nigrum und die rothen des rubrum erfahren durch die wechselseitige Befruchtung keine Veränderung ihrer angestammten Farbe.

Diese angeführten Beispiele und Thatsachen geben die Bestätigung des früher (7) (oben S. 89) ausgesprochenen Gesetzes: dass der Einfluss des fremden Pollens bei der Bastardbefruchtung an den der Mutterpflanze eigenthümlichen Formen und äusserlichen Eigenschaften der Früchte, und der Samen nichts ändert: sondern in dem Embryo nur die Fähigkeit erzeugt, durch das Keimen und die weitere Entwickelung der neuen Pflanze ein aus beiden concurrirenden Faktoren vermischtes Produkt hervorzubringen. Das Pisum satioum und seine verschiedenen Varietäten sind bis jetzt die einzigen unzweifelhaften Ausnahmen, welche uns in Beziehung

auf die Abänderung der Farbe der Samen bekannt geworden sind. Diejenigen Beispiele, welche in dieser Beziehung von Obstsorten, Trauben, Melonen, Kürbissen u. a. angeführt werden, betreffen keine reine Arten und tragen ganz das Gepräge von Varietäten, welche in ihren weiteren Generationen sehr verschiedene Produkte liefern und deren Variabilität unerschöpflich ist.

Wenn daher sowohl Blumen, als besonders auch Früchte und Samen von verschiedener Farbe an demselben Individuum angetroffen werden, ohne durch Okuliren oder Pfropfen hervorgebracht worden zu sein (s. oben S. 74), z. B. an Orangen (8), Birnen (9), Trauben mit verschieden gefärbten Beeren (10), Gurken und Melonen (11), und diese Erscheinungen von den genannten Naturforschern dem unmittelbaren Einfluss fremden Pollenstoffes zugeschrieben werden: so widerstreitet dies der allgemeinen Wirkung des Pollens, und wird durch die genauen Beobachtungen an den Mays-Samen und die Folgen der Bastardzeugung bei den Pflanzen so bestimmt widerlegt, dass die angezeigten Erscheinungen nur aus der Natur der Varietäten fliessen können.

Prout (12) sagt: dass die Farbe des Hahns so wenig, als die der Henne irgend einen Einfluss auf die Färbung der Jungen weder im Freien, noch in der Gefangenschaft zu haben scheine. An der Richtigkeit dieser Bemerkung haben wir desswegen Zweisel: weil nicht nur aus einer Brut von mehreren Küchlein sehr verschieden gefärbte Jungen hervorgehen: sondern auch die Bastardzeugungen verschiedener Arten der Gattungen Fringilla und der Hunde den Einfluss der Eltern auf die Farbe der Jungen ausser Zweisel setzen.

## IX. Von der organischen Beschaffenheit und dem Zustande der Befruchtungstheile der Bastarde.

Nachdem wir die Bastardzeugung von ihrem Anfang an bis zur völligen Entwickelung der aus den erzeugten Samen hervorgegangenen Pflanzen nach ihren verschiedenen Phasen verfolgt haben: so hat sich hieraus als besonderes Resultat ergeben, dass diese fremdartige, durch Kunst bewirkte Zeugung neben der Veränderung in den Blättern und dem Habitus ihren Einfluss vorzüglich auf die Blumen ausübt. In dieser letzten Beziehung handelt es sich insbesondere davon, welche Veränderungen die beiderlei Befruchtungsorgane erfahren haben, in welchem Zustand sich dieselben in den Blumen der Bastarde befinden, und in welchem Verhältniss ihrer äusserlichen Bildung und inneren Kraft sie in Vergleichung mit denen der Stammeltern stehen.

Da die männlichen Organe der Pflanzen in den Blumen die früheren in der Entwickelung und Reise sind (1): so wollen wir dem Gange der Natur folgen, und die Untersuchung mit den äusseren Verhältnissen der Staubgefässe beginnen.

## 1) Männliche Organe.

Es ist eine ganz allgemeine Erscheinung, dass der Hybriditismus seine Wirkung auf die Befruchtungsorgane nicht nur zuerst, sondern auch in vorzüglichem Grade auf die männlichen richtet (s. oben S. 262) und die weiblichen (wenigstens in der Form) in geringerem Grade afficirt. Es finden indessen auch hierin, aber seltene Ausnahmen statt; wie dies auch bei reinen Arten, z. B. bei der Prühzeitigkeit der Griffel der Fall ist: da diese Ausnahmen aber häufiger in der Kraft, als in der Organisation und Form der Organe sich äussern: so werden die Beispiele in dem nächsten Capitel angeführt werden.

erkennt man bei mehreren Bastarden aus den Gattungen Aquilegia, Datura, Dianthus, Nicotiana und Mirabilis, äusserlich keinen Mangel an den Antheren, und dennoch ist ihre Befruchtungskraft zuweilen sehr gering, wie es auch Prof. Wiegnann (3) gefunden hat: so dass die Erkenntniss der Fruchtbarkeit eines Bastards aus den Antheren oft trügerisch ist: so sind die Staubboutel der Nicotiana quadrivalvi-macrophylla, glutinoso-quadrivalvis und mehreren anderen Tabakarten dem äusseren Anschen nach ganz normal gestaltet, sowohl, was die Grösse, als auch die Form und Dehiscenz betrifft, die Blumen derselben sind aber dessen ungeachtet absolut unfruchtbar. Der Ausnahmstypus der Passiflora racemoso-coerulea hat vollkommene Antheren und vielen normal gebildeten rein gelben Pollen, welcher ganz mit dem der P. coerulea übereinkommt, im Wasser aber nur etwas transparent wird, unbeweglich bleibt und nicht plazt; er besitzt keine Befruchtungskraft weder für sein eigenes Ovarium noch für das der P. racemosa, welche so leicht von dem Pollen der coerules befruchtet wird. Der normale Typus hingegen hat magere Antheren, sie sind blasser und haben bedeutend weniger Pollen.

Viel häufiger sind aber die Antheren der hybriden Gewächse kleiner als bei den reinen Arten (s. oben 262), eingeschrumpft und missfarbig und bestehen im Innern entweder aus einer compacten oder breiartigen Masse, wie schon Durrocher (5) bemerkt hat, welche sich zu keiner Granulation bildet, sondern eintrocknet, und verdirbt, ohne zu verstäuben und einen befruchtenden Stoff zu geben: oder sie sind ganz leere Beutel ohne materiellen Inhalt, wie wir dieses bei den Lobelien häufig angetroffen haben.

Am gewöhnlichsten sind die Antheren der Bastarde in verschiedenen Graden verkümmert (contabescirt), trocken und enthalten sehr wenig weisslichen Pollen (6). Bei Lycknicucubalus sind die Antheren gewöhnlich noch ehe die Blumen geöffnet sind, contabescirt, länglicht-oval, etwas zugespitzt, breit gedrückt, leer, keinen Pollen enthaltend, missfarbig-gelblich, und schrumpfen bald nach dem Oeffnen der Blumen ganz zusammen (7). Die Staubbeutel des Verbascum phoeniceo-Blattaria sind unten gelblich und gegen den Rand hin schwärzlich (8).

Die Dehiscenz der hybriden Antheren ist mangelhaft und unvollständig, wenn sie auch ein vollkommenes Aussehen haben; sie erfolgt sehr häufig nur theilweise, entweder, weil es der Antherenmembran an Elasticität fehlt, oder die Quantität und die Qualität ihres Inhalts die Ausdehnung hindert, oder wenigstens nicht befördert; wie dies auch häufig bei der Contabescenz der Fall ist. Viele hybride Antheren öffnen sich gar nicht, sondern schrumpfen ungeöffnet ein, und vertrocknen: wie auch Kölkeuten (9) an den Antheren von hybriden Verbascum-Arten beobachtet hat, von welchen er sagt: dass sie sich theils gar nicht, theils nur wenig öffnen, und zwar nur alsdann, wenn die Blumen schon anfangen welk zu werden: da sie bei den reinen Arten gewöhnlich schon vor dem Oeffnen der Blumen dehisciren.

Die Ausbildung der Antheren und die Anzahl normaler Pollenkörner in denselben, nimmt in den höher auf- und absteigenden Graden der Bastarde, und nach wiederholten Zeugungen durch den eigenen Pollen bei einzelnen Bastarden wieder zu unter Annäherung zum Typus des einen oder des anderen der Stammeltern.

Der wichtigste Theil der Befruchtungstheile der Bastarde ist der Pollen. Es ist nun aber zu bemerken, dass ein vollkommen normal gebildeter Pollen sein Ovarium nicht absolut zu befruchten vermag, weil manche mit wirklich potentem Pollen bestäubte Blumen nicht selten doch abortiren und unbefruchtet abfallen (s. oben S. 66): obgleich in der Regel von dem Vorhandensein eines vollkommenen Pollens bei den reinen Arten auf die Fruchtbarkeit einer Pslanze geschlossen werden darf. Bei vielen Liliace en, Passiflora, Fuchsia, Pelargonium, Mirabilis, Gladiolus Arten, und überhaupt bei vielen exotischen Gewächsen wird gewöhnlich nicht nur sehr viel, sondern auch äusserlich ganz normal gebildeter Pollen angetroffen, und dennoch erfolgt nur selten und blos unter den günstigsten Umständen die Befruchtung des einen oder des anderen Fruchtknotens. Die Pollenkörner solcher exotischen Gewächse sind zwar gewöhnlich regelmässig geformt, von gleicher Grösse, frischer lebhafter Farbe und gesundem Aussehen, schwellen zwar im Wasser etwas auf, und

und phoenicea, ist der hybride Pollen schmutzig-grau oder unreinviolett u. s. w.

Die Verstäubung des Pollens der Hybriden ist wie schon bemerkt meistens sehr mangelhaft: er vertrocknet häufig in den Antheren, wenn sich diese auch öffnen.

Der Inhalt des Pollens der Bastarde ist sehr verschieden, und auch selbst bei den fruchtbaren gering, meistens fehlt er aber gänzlich und der Pollen ist dann trocken und ballt sich nicht, wie ebenfalls Kölreuter (19) und W. Herbert (20) beobachtet haben; wir trafen dies bei mehreren Bastarden der Gattungen Lobelia, Nicotiana, Digitalis und Verbascum an. Die Trockenheit ist aber keine ausschliessliche Eigenschaft des hybriden tauben Pollens; denn sie kommt auch dem Pollen anderer Gewächse und reinen Arten zu, z. B. den Gräsern, der Zea Mays (21). Wenn der Pollen seine regelmässige Gestalt und Grösse hat: so enthält er gewöhnlich eine flüssige ölige Materie, ist dann aber doch nicht immer potent: sondern häufig taub, wie auch Kölreuter (22) am Pollen des Verbascum phoeniceo - Blattaria, phoeniceo-nigrum, phoeniceo-phlomoides, und phoeniceo-Lychnitis beobachtet hat, der zwar von ziemlich regelmässiger elliptischer Gestalt aber kleiner als der der reinen Arten war.

Bastards Nicotiana quadrivalvi-macrophylla, der weissliche der N. rustico-quadrivalvis und der blass-gelbe des Verbascum Thapso-nigrum wurde im Wasser zum Theil durchscheinend, blieb ganz ruhig und unverändert, und gab keine wolkenförmige Ausströmung von sich. Der ausserordentlich feine, blass-gelbe, impotente Pollen der Lobelia cardinali-syphilitica und der schmutzig-weisse der Digitalis luteo-purpurea, veränderte seine Gestalt und Opacität im Wasser nicht, und gab auch keinen Inhalt von sich, er verhielt sich vollkommen ruhig. Die äussere Haut dieses hybriden Blumenstaubs besitzt daher keine Contractilität, sondern ist zu einer blosen cellulosen Masse eingeschrumpst: daher kommt es auch, dass Prof. A. F. Wiegnam (28) keine Pollenschläuche aus einem solchen Blumenstaub hat entstehen sehen.

Ein Pollenkorn der Nic. vincaestoro-quadrivalvis war in Ge-

stalt und Grösse dem der vincaestora beinahe gleich, nur um etwas kleiner, ziemlich durchsichtig, doch nicht völlig klar, sondern mit dunkeln Flecken versehen: alle übrigen Körner, deren etwa 30 im Sehseld des Mikroskops liegen mochten, waren viel kleiner, einige beinahe, andere aber ganz opak von unregelmässiger Gestalt: meistens viel schmäler, verkrümmt, oder eckig. Im Wasser schwollen einzelne (auch von den kleinen) ansänglich undurchsichtige Körnchen etwas auf, wurden durchscheinend, strömten ein klein wenig seine Pünktchen aus; bei weitem die meisten blieben aber ganz unverändert.

Nicotiana vincaestoro-Langsdorsii hatte unter vielen Hunderten kein einziges vollkommenes und regelmässiges Pollenkorn, sie waren beinahe alle länglicht, an beiden Enden zugespitzt; in der Grösse erreichten sie kaum den vierten Theil eines Pollenkorns der vincaestora. Im Wasser ersolgte keine Bewegung, keine Anschwellung, kein Ausströmen, blos etwas mehr Durchsichtigkeit.

Nicotiana paniculato-vincaestora hatte unter ganzen Hausen von Pollen kein einziges vollkommenes und regelmässiges Korn, sie waren alle klein, eckig oder unvollkommen rundlich, halbdurchsichtig. Im Wasser schwollen sie nicht auf, bewegten sich nicht, strömten auch nichts aus, sondern wurden nur etwas durchsichtiger.

Passiflora racemoso-coerulea. Der der coerulea sehr nahe gerükte normale, Typus (s. oben S. 342) hat grosse volle Antheren mit einem Reichthum von gelbem Pollen, welche aus grösseren und kleineren Körnern besteht sie erlangen im Wasser etwas mehr Transparenz; und die grösseren platzen und geben ihren Inhalt in einer Wolke von sich, die kleineren bleiben ruhig, so dass zu vermuthen ist, dass dieser Pollen Befruchtungskraft besitzt, obgleich eine künstliche Bestäubung dieser Blumen und der racemosa mit diesem Pollen ohne Erfolg blieb: was mehr einen Mangel der Conceptionskraft der weiblichen Organe zu beweisen schien, als eine Impotenz des Pollens. Der der racemosa näher gebliebene Ausnahmstypus hat kleine magere pollenarme Antheren: die Körner sind blass-gelb, sehr fein und ungleich, sphärisch, werden

im Wasser etwas transparent, bleiben ruhig und geben keinen Inhalt von sich. Die Griffel sind meistens unvollständig entwickelt, die Narben runzlich (s. oben S. 332).

Ueber die Staubgefässe und Geschlechtsorgane der Mirabilis Jalapo - longiflora und ihre Zeugungskräfte haben wir folgende Beobachtungen gemacht. Die röthlich- oder bräunlichen Antheren sind nicht ganz so voll, wie bei den Stammarten. Der gelbe Pollen ist vollkommen sphärisch halb durchscheinend, die Körner von sehr verschiedener Grösse, die meisten ganz klein, andere aber, und zwar sehr wenige, (etwa zwei bis dreimal) grösser, da sie bei den beiden Eltern in einer Anthere von vollkommen gleicher Grösse sind. Bei keinem Bastard haben wir die Ungleichheit der Pollenkörner so deutlich wahrgenommen als bei dieser Art. Im Wasser wird der Pollen mehr transparent, und lauft etwas an; wir sahen jedoch kein Korn platzen, selbst die grössten nicht, sondern sich nur mit einem leichten Nebel umgeben. Viele Pollenkörner der M. Jalapa haben dieses aber auch nicht gethan: sondern blieben wie jene im Wasser ganz ruhig, und nur sehr wenige zeigten eine explosive Entleerung ihres Inhalts. - Die Narbe ist etwas grösser als bei der M. Jalapa, und der der longiflora mehr ähnlich, satt-violett, vollkommen gebildet.

Von 15 Exemplaren dieses, der M. longistora sehr nahe gerükten Bastards, zeigten sich alle, aber nur in geringerem Grade fruchtbar. Fünf im freien Lande gepflanzte Exemplare setzten in der späteren Periode für sich selbst und ohne künstliche Bestäubung einige gute Samen an, welche denen der longistora ähnlicher waren, als denen von der Jalapa. Unzählige Blumen dieses äusserst floriden Bastards sind auch nach der künstlichen Bestäubung, nachdem die Corolle vorher verdorben und eingeschrumpst sich abgestossen hatte, ohne alle Entwickelung des Ovariums am dritten vierten Tage abgefallen.

Der Pollen dieses Bastards wirkt kräftig auf die weiblichen Organe der Jalapa: von 60 künstlich mit diesem Pollen bestäubten Blumen haben 25 vollkommene gute Samen gebracht: hingegen gaben 20 Blumen dieses Bastards mit dem eigenen Pollen künstlich bestäubt nur 5 Samen. Von 58 Blumen des Bastards mit

dem Pollen der M. Jalapa künstlich bestäubt, wurden 4 Samen erhalten; von 26 Blumen mit dem Pollen der longistora aber 11. Es solgt hieraus 1) dass sich die Potenz des Pollens dieses Bastards mehr bei Krast erhalten hat als das weibliche Conceptionsvermögen, und 2) dass der Pollen der longistora krästiger auf die weiblichen Organe dieses Bastards wirkt, als der des Jalapa, und der eigene.

Diese äusserlichen Zustände der Stauborgane der Bastarde, nämlich der Staubfäden, der Staubbeutel und des Pollens, sind bei keiner Bastardart constant: sondern in den Graden der Mangelhaftigkeit der Ausbildung bei den verschiedenen Individuen aus einer und derselben Zeugung sehr verschieden, selbst bei den absolut sterilen Arten wie bei Lychni-cucubalus, Nicotiana paniculato-Langsdorfii, macrophyllo-glutinosa u. a. Am sichersten erkennt man, wie schon bemerkt worden, die Impotenz des hybriden Pollens an seiner Missfarbe, besonders aber an der abnormen Gestalt und Kleinheit der Körner.

Die Beobachtungen von Prof. A. F. Wiegmann(24) in Braunschweig kommen in den wesentlichsten Stücken mit den unsrigen überein; indem er bemerkt, dass 1) die Pollenkörner der Bastarde weder in Form, noch in Grösse dieselbe Beständigkeit zeigen, welche wir gewöhnlich bei dem reifen Pollen der elterlichen Pflanzen antreffen; 2) dass sie haufenweise durch eine gelbliche, im Wasser lösliche, anscheinend gummiartige Feuchtigkeit zusammengeklebt erscheinen (käsiger Inhalt der Antheren); und 3) wenn sie mit Wasser oder Pflanzennectar befeuchtet werden, gar nicht oder nur wenig anschwellen, ihre Form kaum ver--āndern, und selbst, wenn sie auch zur Kugelgestalt anschwellen, was man unter hundert Körnern höchstens bei Einem wahrnimmt, doch keine Pollenschläuche entwickeln. Dass er aber die Ursache der Unfruchtbarkeit der Bastarde einzig und allein in dieser Beschaffenheit des Pollens der Hybriden sucht, können wir mit ihm nicht einverstanden sein, wie das Nähere aus dem Folgenden erhellen wird.

Die Vermuthung von Ad. Bronsmart (25), dass die Untersuchung der Gestalt und Grösse der spermatischen Kügel-

chen (s. oben S. 148, 184) ein grosses Licht über die Naturgeschichte der Bastarde werfen würde, hatte sich wegen des fehlenden Inhalts des impotenten hybriden Pollens, nicht be-Hingegen stellt sich durch die Beobachtungen stätigen können. von Prèvost und Dumas (26) noch eine weitere Analogie der pflanzlichen mit der thierischen Zeugung dadurch heraus, dass diese Naturforscher in dem Sperma eines, in Brunst begriffenen Maulesels nichts anderes, als solche Kügelchen oder Körner (globules) gefunden haben, als welche in dem Sperma solcher Individuen verhanden sind, welche noch nicht mannbar sind. Die Hoden waren zwar reichlich mit einer, dem wahren Sperma sehr äbnlichen Flüssigkeit erfüllt, welche aber nur unbewegliche Körperchen enthielt. Die Vesiculae seminales und die deferirende Gefässe enthielten dieselbe Flüssigkeit: die Prostate lieferte aber eine Flüssigkeit, in welcher wenige und kleinere Körner schwammen. Gleicherweise fand Rud. Wagner (27) bei der Untersuchung der Bastarde von Vögeln, dass hier eine unvollkommene, abortiv zu Grunde gehende Produktion von Samenthierchen in den Hoden zu erfolgen scheint. Die specifische Formdifferencirung ihrer Samenthierchen kommt aber nicht zu Stande. — Wenn man nun annimmt zu welcher Aunahme man durch die neueren Beobachtungen berechtigt zu sein scheint (25) dass in allem potenten Pollen infusorielle Gebilde vorhanden seien, und dieselbe im tauben hybriden Pollen nicht vorhanden sein können, wegen des Mangels eines flüssigen Inhalts und der Unmöglichkeit der Bildung von Pollenschläuchen: so scheinen hierin beide Reiche, das thierische und das Pflanzenreich, nahe an einander zu grenzen; wie sich auch darin eine überraschende Uebereinkunft zwischen beiden zeigt, dass in den Bastarden des einen, wie des anderen die männliche Potenz mehr als die weibliche Conceptionskraft geschwächt und häufig ganz vernichtet ist; indem nach der Versicherung von Dureau de La Malle (25) die männlichen Maulthiere selbst in heissen Climaten nur zuweilen fruchtbar belegen können, meistens aber impotent, die weiblichen hingegen mässig fruchtbar sind. Was auch in Beziehung auf die Bastarde der Vögel von Edw. Blyth (80) bestätigt wirdSollte diese Betrachtung nicht zu dem überzeugenden Resultate führen, dass der Inhalt des Pollens der Pflanzen dem Sperma der Thiere, die Ovula in den Fruchtknoten der Pflanzen aber den Eichen in den Ovarien der Thiere entsprechen, dass somit der Pollen der Pflanzen wirklich das männliche, die Eichen des Fruchtknotens aber das weibliche Element bei der Befruchtung bilden? In dieser Uebereinkunft beider Reiche möchte wohl auch der klarste Beweis von der Sexualität der Pflanzen liegen.

Aus der beschränkten und häufig gänzlich fehlenden Potenz der Stauborgane der Bastarde sind wir geneigt, auf einen Mangel der Wärmeentwickelung in deren Blumen zu schliessen; da zur Potenzierung des Pollens nicht nur äussere, sondern auch innere Wärme erforderlich zu sein scheint (81).

Bei diesem Zustande der männlichen Organe der Bastarde ist es sehr unwahrscheinlich, dass tauber hybrider Pollen als solcher ein belebende Wirkung auf ein Ovarium haben kann (s. oben S. 72, 92, 98, 106), wie es hin und wieder den Anschein hat (32): sondern, dass in solchen Fällen unter dem hybriden Pollen sich einige wenige potente Pollenkörner befinden mögen, welche entweder nicht kräftig genug zur Befruchtung sind, oder deren Anzahl dazu nicht hinreichend ist (33); oder sind solche unvollkommene Früchte dem allgemeinen Fruchtungsvermögen zususchreiben, welches durch die Bestäubung der Narbe auch mit indifferenten Stoffen zu einer theilweisen Entwickelung der Ovarien unter besonderen Umständen zuweilen angeregt zu werden scheint, wie wir dies nicht selten bei Dianthus und Digitalis - Bastarden sehen; weil mit solchem absolut impotentem Pollen bestäubte Blumen sich verhalten, wie blos castrirte, und unbestäubt gebliebene Blumen; indem sie sich gewöhnlich einige Tage länger frisch am Stock erhalten, und dann erst abfallen, wie auch Kölreuter (34) beobachtet hat.

## 2) Weibliche Organe.

Die weiblichen Organe, besonders aber die Anzahl der Griffel, erfahren durch die Produktivität der Bastarde nicht selten

eine Vermehrung, vorzüglich in den Erstlingsblumen des Stammes und der Aeste; und zwar weit häufiger, als man es bei den reinen Arten antrifft: so hat Lychnis diurno-vespertine und vespertino-diurna sehr häufig 6, mehrere Dianthus-Bastarde 3, jal öfters 4 Griffel.

Wenn nach den angegebenen Merkmalen an den männlichen Organen der Bastarde gleich bei dem Oeffnen der Blumen der mangelhafte Zustand und die Impotenz in manchen Fällen äusserlich leicht zu erkennen ist: so ist dies um so schwieriger bei den weiblichen (s. oben S. 262) und in den meisten unmöglich; indem nur höchst selten zwischen den sterilen Pistillen und den fruchtbaren conceptionsfähigen der reinen Arten, oder der Stammeltern ein Unterschied wahrgenommen werden kann, und die Conceptionsfähigkeit der Bastardblumen nur durch unmittelbare Versuche ermittelt werden kann; weil die sterilen Fruchtknoten dieselben Erscheinungen und Veränderungen im Lause ihrer Entwickelung vor dem Zeitpunkt der Befruchtung darbieten, welche die reinen Arten in der gleichen Periode ihres Wachsthums zeigen, worin Kölrkuter (35) und Prof. Wiegnark (36) mit uns übereinstimmen.

In einer späteren Periode, wenn die Entwickelung der Blumen der, mit schwachem oder gänzlich mangelndem Conceptionsvermögen begabten weiblichen Organe weiter vorgeschritten ist: so haben wir jedoch zweierlei Erscheinungen an denselben beobachtet, welche mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf ihre sehr beschränkte oder gänzlich mangelnde Fruchtbarkeit schliessen lassen. Es ist dies 1) die abnorme Verlängerung mancher dünnen oder pfriemförmigen Griffel, wie bei den Caryophylleen, Verbascum, Fuchsia u. a., was man auch an den Blumen der reinen Arten antrifft, wenn die fruchtbare Bestäubung der Narben verhindert wird (87); 2) das Aufquellen der knopfförmigen Narben, wie die der Dature, Nicotiana mit Vermehrung der Erhabenheiten, Härchen oder der Wolle, und das stärkere Hervortreten von Theilung und Eindrücken in den Narben; 3) das Feuchtbleiben der Narben, bederjenigen, welche eine concrete Flüssigkeit ausschwitzen, wegen des Mangels des Einsaugens derselben zur

Nachtzeit (38) und ihr Stehenbleiben auf der Oberstäche der Narbe, wodurch die Narbenseuchtigkeit dick und schmierig, die Narbe aber kleiner, braun, schwarz und endlich trocken wird, wobei die Blumen gewöhnlich ein paar Tage länger am Stocke halten, ohne abzusallen: ganz wie bei den Blumen der reinen Arten, welche nicht besruchtet worden sind; 4) baldiges Schwarzwerden und Vertrocknen der Narben und Griffel bei manchen anderen Bastarden.

Der Hauptsitz der Untüchtigkeit der Bastarde zur Befruchtung scheint jedoch im Inneren des Fruchtknotens zu liegen, wovon die anatomische Untersuchung mancher absolut sterilen Bastarde einen überzeugenden Beweis liefert; indem bei manchen in den, noch geschlossenen Blumen die Eichen eingeschrumpft und missfarbig angetroffen werden. Dieser krankhafte Zustand der Richen ist aber nicht immer vorhanden, und die Eichen in manchen total sterilen Bastarden besinden sich in einem den gesunden Eichen gleichen Zustande, in Absicht auf Farbe, Vollheit und Grösse: so dass kein Unterschied zwischen einem solchen sterilen hybriden und einem conceptionsfähigen Eichen der reinen Arten äusserlich wahrzunehmen ist: wie wir aus einigen Beispielen ersehen werden. Die Eichen der Digitalis luteo-purpurea, purpureo-ochroleuca, Nicotiana paniculato-Langsderfii, vincaefloro - quadrivalvis u. s. w. sind vor und unmittelbar nach dem Oeffnen der Blumen dem äusserlichen Ansehen nach vollkommen, saftreich, weiss oder grünlich-weiss. Dieser anscheinend gesunde Zustande der Eichen verändert sich aber bei den absolut sterilen Bastarden gewöhnlich bald nach dem Oeffnen der Blumen; sie verlieren innerhalb längstens dreier Tagen bei noch hastender Corolle gemeinschastlich ihre frische, gesunde und grünlich weisse Farbe, werden gelblich, schrumpfen ein, werden endlich missfarbig und braun, wenn gleich der Kelch und der Fruchtknoten noch gesund aussehen, und die äusseren Umhüllungen fortwachsen. Die meisten Blumen dieser Art besonders von der Gattung Nicotiana fallen aber in Tagen nach dem Oeffnen gewöhnlich unverdorben ab, wie die der Nic. glutinoso-quadrivalvis, glauco-Langsdorfii, vincaefloroquadrivalvis, paniculato – vincaeflora, rustico – paniculata.

Bei den absolut sterilen Bastarden befinden sich gewöhnlich alle Eichen eines Ovariums in diesem Zustande, wobei das Receptaculum und die Umbilikal-Stränge flaccid und missfarbig sind: in anderen, wenig oder nur theilweise fruchtbaren Arten oder Individuen sind die Eichen bald in grösserer, bald in geringerer Anzahl mit gesunden, gemischt; indem in den Ovarien in Beziehung auf den Zustand der Eichen bei den Bastarden ein gleiches Verhältniss statt hat, wie es in Beziehung auf den Pollen in den Antheren angetroffen wird, wo taube und unförmliche Pollenkörner in verschiedenen Verhältnissen mit guten oder potenten gemischt sind, je nach dem höheren oder geringeren Grade der Hybridität der Blumen eines Bastards.

Ein solcher krankhafter Zustand der Eichen findet sich in allen hybriden Blumen, selbst bei den fruchtbarsten Arten; indem in den Früchten derselben die normale Anzahl von guten Samen niemals zu Stande kommt, und diese immer bald mit mehr bald mit weniger unentwickelt gebliebenen und verdorbenen Bichen und leeren Samenbälgen gemischt sind. Hierin liegt der Grund, warum die Anzahl guter Samen in den Früchten auch bei den fruchtbarsten Bastarden ungleich mehr wechselt und immer geringer ist als bei den reinen Arten (s. oben S. 12, 94).

Eine auffallende Erscheinung ist es, dass die Eichen der Ovarien der fruchtbarsten Bastarde ungeachtet ihrer anscheinenden Vollkommenheit eine verschiedene Capacität für die Schwängerung haben, wie dies auch bei den Eichen der reinen Arten in der ursprünglichen Bastardbefruchtung der Fall zu sein scheint (s. oben S. 25); weil niemals alle Eichen eines Ovariums, sondern nur eine bald grössere, bald aber auch nur eine höchst geringe Anzahl von Eichen befruchtet wird; obgleich bei der künstlichen Bastardbestäubung ein Ueberfluss von potentem Pollen (einer reinen Art) auf die Narbe gebracht wird, dessen befruchtender Inhalt mehr als hinreichend sein sollte, alle Eichen eines Ovariums zu schwängern: wesswegen ein solcher verschiedener Erfolg nicht vom Mangel an Befruchtungsstoff herrühren kann: sondern seinen Grund in dem Grade der Wahlverwandtschaft und in der verschiedenen Capacität der Eichen zur Befruchtung haben muss;

indem doch der eigene Befruchtungsstoff in ungleich geringerer Menge eine ungleich grössere Anzahl von Samen zur Vollkommenheit bringt. (39)

Merkwürdig ist die Verschiedenheit der Befruchtungsorgane von Bastarden, welche aus Diphyten und hermaphroditischen Pflanzen gebildet sind (s. oben S. 331), wovon wir jedoch nur folgende aus unserer Erfahrung nahmhaft machen können, nämlich Lychnicucubalus albus und ruber, Lychnis diurna Q mit Silene noctiflora Q, Lychnis flos cuculi Q mit diurna Q, und Cucubalus viscosus Q mit Lychnis diurna Q.

Lychnicucubalus albus (aus Lychnis vespertina Q und Cucubalus viscosus L. of) und Lychnicucubalus ruber, (aus Lychnis diurns Q und demselben Cucubalus of) (s. oben S. 131 279, 330) sind in Hinsicht der Bildung der weiblichen Organe nur darin von einander verschieden, dass jener stumpfe und sametartige, dieser aber wie die Lychnis diurna zugespitzte wollige Griffel hat: beide kommen darin mit einander überein, sowie auch Cucubalus tiscosus Q mit Lychnis diurna o, dass die Zahl der Griffel in den Blumen einer und derselben Pflanze, und an einem und demselben Aestchen ungleich und unstät ist; indem die Mehrheit der Blumen 4, eine geringere Anzahl der Blumen nur 3, und die wenigsten 5 Griffel haben; niemals aber haben wir wie Köl-RETTER (40) bei den Lychnicucubalus ruber und albus nur 2 Griffel angetroffen. Die Staubgefässe sind alternirend, und bei dem Lycknicucubalus ruber etwas mehr ausgebildet als bei dem albus: dies scheint jedoch auch unbeständig zu sein, wie auch die Ausbildung der übrigen Organe unstät ist. Die Beschreibung der Staubfäden und der Antheren haben wir oben mitgetheilt, und ganz übereinstimmend mit der Beobachtung Kölrkuter's gefunden. — Der Fruchtknoten ist bei beiden Arten länglicht-oval zugespitzt und reicht nicht ganz zur Hälste des Kelchs. Die Griffel sind anfänglich an einander anliegend und gerade; sie reichen nicht ganz zur Mündung der Corolle, verlängern sich aber bald nach dem Oeffnen der Blume bedeutend, treiben sich aus der Mündung derselben hervor und krümmen sich in einer weiten Spirale wie bei Lychnis diurna und vespertina.

Der Typus sowohl des Lychnicucubalus ruber, als des albus ist der Mutter ähnlicher, als dem Cucubalus, so dass Kölrbuter (41) selbst von dem Lychnicucubalus ruber sagt: "foeminam quasi mentiebatur haec planta per totam florescentiam", und dennoch fügt er weiter unten bei: "habitus inter matrem ac patrem in universum medius." Der Bastard Cucubalo-Lychnis (s. oben S. 131), welchen Kölrbuter (42) vergeblich hervorzubringen versucht hatte, (der uns aber gelungen ist,) war dem Lychnicucubalus ruber vollkommen gleich, also dem Vater (der Lychnis diurna) ähnlicher, als der Mutter, dem Cucubalus viscosus.

Der Pollen des Cucubalus viscosus zeigte nur eine sehr geringe Wirkung auf die Ovarien des Lychnicucubalus ruber: der Kelch erhielt sich einige Zeit, siel aber mit dem sehr kleinen, rudimentären, gestielten, kaum 5 Millim. im Durchmesser haltenden Ovarium nach 28 bis 40 Tagen ab, mit staubartig vertrockneten Eichen. — Die Bestäubung der Narben dieses Bastards mit dem Pollen der Lychnis diurna äusserte eine entschiedenere Wirkung auf die Ovarien dieses Bastards: es entstanden zwar auch nur kleine unvollkommene Früchte, in welchen sich weder das Receptaculum, noch die Ovula im geringsten entwickelt hatten: aber der Kelch und die äussere Umhüllung der Frucht gelangte zu mehr Ausbildung, und es bildete sich eine härtere Schale: da im Gegentheil diejenigen Blumen, welche sich selbst überlassen blieben und nicht bestäubt worden waren, nicht das geringste Zeichen einer weiteren Entwickelung gezeigt haben (s. oben S. 72).

Der Kelch des Lychnicucubalus albus bläht sich nach dem Abblühen kugelförmig auf, es setzen aber keine Früchte an, und die Ovarien bleiben ohne alle Entwickelung, und vertrocknen zu kleinen knopfförmigen Körperchen. Die Bestäubung mit dem Pollen der Lychn. vespertina gab nur kleine, gestielte, unvolkommene Fruchtrudimente, wie sie bei anderen, sehr unvolkommenen Befruchtungen anderer Caryophylleen, z. B. dem Dianthus angetroffen werden, ganz wie es auch Kölkeuten (48) beschrieben hat. Der Mangel an blühenden Blumen und somit an Pollen des Cucubalus viscosus hinderte uns die Bestäubung mit diesem zu

versuchen, weil die Blüthezeit dieser beiden Arten sehr verschieden ist: was in Beziehung auf die Umwandelungsfrage wünschenswerth gewesen wäre.

Eines Anstandes in Beziehung auf die von Kölreuter (44) gelieferte Abbildung des Lychnicucubalus müssen wir noch gedenken, dass nämlich jene Abbildung ganz mit unserem Lychnicucub. ruber und nicht mit dem albus übereinkommt, welcher einen sehr verschiedenen Habitus und ganz abweichende Kelche und Blumen hat; da doch im Text (45) Lychnis dioica alba als Stammmutter angegeben ist; es scheint demnach bei Kölreuter eine Verwechselung vorgegangen zu sein: oder hatte er die Varietät der L. diurna mit weisser Blume zur Befruchtung verwendet.

Die Verbindung der Lychnis diurna Q mit der Silene noctiflora o, welche nur für eine Varietät von der L. diurna angesehen werden könnte (s. oben S. 37, 131, 287) hatte in den Befruchtungsorganen des erzeugten Bastards nicht die gleiche Wirkung, wie bei den vorigen aus diclinischen und hermaphroditischen Gewächsen gebildeten Hybriden; indem die Anzahl der Griffel von der Mutter in allen Blumen unverändert geblieben, und die Conceptionsfähigkeit nicht geschwächt war: die Rudimente der männlichen Organe aber mehr zur theilweisen Entwickelung gekommen waren (s. oben S. 331), wodurch die Neigung zum Cryptohermaphroditismus vermehrt worden ist (46). Die Pflanze behauptete ihren hybriden Charakter vorzüglich durch ihren luxurirenden Wuchs, ihre feine und häufige Verästelung und ihre unzählbaren Blumen, wovon die allermeisten taub waren, und vertrocknet absielen: die blass-röthlichen Blumen waren etwas grösser, als die der L. diurna Q, und die Petala tief in zwei Lappen getheilt, an welchen an der Basis eines Lappens selten ein Zahn abging. Das pyramidisch zugespitzte Pistill dieser Blumen war mit einer breiten Basis in einen Kranz oder Schüsselchen inserirt, welches zehn sehr kurze, abwechselnd etwas breitere und schmäleré Zähne oder Staubfädenrudimente, aber keine Antheren hatte; nur selten war in einer cryptohermaphroditischen Blume eine ausgebildete Anthere an einem mehr

verlängerten Rudiment anzutressen. Die breiteren Zähne des Kranzes entsprechen dem Insertionspunkt der Blumenblätter. Fünf stumpse, stark wollige Grissel. Die verhältnissmässig wenigen, durch Cryptohermaphroditismus erzeugten kuglichen Früchte hatten im Maximum 14 vollkommene Samen, meistens aber nur einen einzigen oder ein paar. Die Blätter lancetsörmig, am Rande weitläusig wellensörmig gekräuselt, nicht klebrig, sondern stark pubescirend, sleischig, daher wie seucht anzusühlen. Der Tagschlas dieser Psianze (s. oben S. 296) war nicht nur in den Blumen, sondern auch an den Blättern ausgezeichnet stark.

Eine grosse Anzahl von Blumen dieser Pflanze, mit dem Pollen der Silene noctiflora bestäubt, gab nicht das mindeste Zeichen einer Befruchtung. Die Wiedererzeugung dieser Art, welche drei Jahre im freien Lande ausgehalten hatte, im Winter 1841—1842 aber eingegangen ist, gelang nicht wieder. Die aus den erhaltenen Samen erzogenen Pflanzen waren von der reinen Lychnis diurna nicht zu unterscheiden, und theils männlich, theils weiblich.

Lychnis diurno-flos cuculi (s. oben S. 50, 262) ist in Hinsicht der Inflorescenz, der Gestalt und Grösse des Kelchs und der Früchte der väterlichen Pflanze mehr ähnlich, als der mütterlichen, aber ganz weiblich. Der Kelch ist weniger aufgeblasen und bauchig, schmäler pyramidalisch zugespitzt, daher von der Gestalt der L. flos cuculi. Die Petala klein, schmal, nicht gezahnt, an der Spitze nur stark emarginirt, oder schwach getheilt mit abgerundeten Lappen, blass-röthlich. Der Fruchtknoten ist von derselben Gestalt, wie bei der väterlichen Pflanze, mit fünf langen, zarten, dünnen, stark behaarten, zugespitzten, spiralisch gewundenen Griffeln versehen, mit schwacher, kaum bemerkbarer Andeutung des Rudiments des Staubfadenkranzes. Nur der geringste Theil der Blumen kam zur vollkommenen Entwickelung: die Petala waren in der Knospe grün, wurden erst nach dem Aufblühen weiss und endlich blass-rosa. Die meisten Blumen verdarben sogleich und entwickelten ihre Fruchtknoten nicht: sondern der Fruchthälter wuchs mit den Eichen in zarte Blätterbüschelchen aus (47) (wie bei Nicotiana vincaestoro-Langsdorsi): was besonders erst in der späteren Lebensperiode der Pflanze (im Anfang vom Juni) eintrat. Zu Anfang der Blüthe hatten ziemlich vollkommene, mit sechs Valveln dehiscirende Früchte von der Gestalt der L. sos cuculi, nur noch einmal so gross, mit tauben, ziemlich ausgebildeten leeren Samenbälgen angesetzt, welche mit langen Umbilicalsträngen mit dem Receptakel verbunden waren.

Lychnis diurno-vesperlina und vespertino-diurna sind sich vollkommen gleich; sie haben ohne Widerrede mehr den Habitus der L. vespertina, als der diurna, sowohl was den Wuchs, als die Gestalt und Grösse der Blumen betrifft; was aber die Geschlechtstheile dieser Bastarde anlangt: so scheinen sie mehr von der Natur der diurna durchdrungen zu sein. Zwar kommen beide reine Arten darin mit einander überein, dass sich das weibliche Rudiment in ihren männlichen Blumen niemals zum Conceptionsvermögen entwickelt. In Beziehung auf den Zustand der männlichen Organe haben wir auch die kurzen pyramidalischen, drüsenartigen Rudimente des Staubfädenkranzes der L. vespertina niemals zu einer weiteren Entwickelung gelängen sehen; aber bei der L. diurna die eine oder die andere der rudimentären Antheren in einzelnen weiblichen Blumen in diesem oder jenem Exemplar zuweilen theilweise so weit entwickelt gefunden, dass sie etwas potenten Pollen erzeugten, welcher zur Befruchtung eines oder einiger Eichen seines Ovariums zureichend war, wodurch dann ein einziger oder auch einige vollkommene keimungsfähige Samen hervorgebracht wurden. Diese Eigenschaft der L. diurna theilte sich den weiblichen Individuen der beiden Bastarde mit (48): so dass sie auf cryptohermaphroditischem Wege zuweilen einige gute Samen hervorbrachten.

Aus diesen angegebenen Beispielen können wir schliessen, dass der Hermaphroditismus bei der Bastardzeugung keinen ausschliesslichen und ausgezeichneten Einfluss auf die Geschlechtsorgane der genannten Bastarde ausübt (vergl. oben S. 230). In dem einen Fall, bei Lychnicucubalus nämlich, werden zwar die männlichen Organe auf einen ziemlichen Grad der Vollkommenheit entwickelt, jedoch mit völliger Impotenz und totaler Steri-

lität der, im übrigen vollkommenen, weiblichen Organe. dem Bastard Cucubalo - Lychnis (s. oben S. 131) werden ganz dieselben Verhältnisse der Geschlechtsorgane angetroffen.) — in dem zweiten Fall, bei Lychnis diurno-flos cuculi, ist zwar die Integrität der weiblichen Organe äusserlich in bedeutender Vollkommenheit erhalten, aber ebenfalls mit Sterilität verbunden; allein die männlichen Organe sind bis auf eine kaum erkennbare Spur verschwunden. — In dem dritten Fall, bei Lychni-Silene, wird endlich die in dem pflanzlichen Organismus verborgen liegende Neigung zum Hermaphroditismus in dem dioecistischen Bastard in dem cryptohermaphroditischen Zustande einer grösseren Anzahl von Blumen, als in dem einen der Stammeltern mehr entwickelt. Dioecistische mit dioecistischen Pflanzen (Lychnis diurna und vespertina) bleiben in geschlechtlicher Beziehung ihrer Mutter getreu; sie geben wiederum Pflanzen mit getrennten Geschlechtern, jedoch ebenfalls mit einer grösseren Anzahl von cryptohermaphroditischen Blumen, als bei dem einen der Stammeltern gewöhnlich angetroffen werden: nur mit dem Unterschiede, dass aus den ursprüngliehen Samen der diurna mit vespertine mehr männliche, aus denen der vespertina mit diurna mehr weibliche Pflanzen hervorgegangen waren; wenn anders dieser Unterschied nicht blos zufällig war; obgleich die Samen von beiden frisch von der Zeitigung hinweg und unter ganz gleichen Umständen ausgesät worden waren. — Diese merkwürdigen Resultate machen den lebhasten Wunsch rege, es möchten mit anderen tauglichen Gewächsen dieser Art von anderen in günstigeren Verhältnissen sich befindenden Naturforschern, als wir, weitere Versuche angestellt werden.

Die bisherigen Untersuchungen stellen nun vollends in ein klares Licht; dass bei den Pflanzen, wie bei den Thieren die männliche Potenz mehr und früher leidet, als das weibliche Conceptionsvermögen. Die äusserlichen Verhältnisse der weiblichen Organe der Bastardpflanzen geben aber kein Merkmal an die Hand, aus welchem man mit einiger Sieherheit auf den Fruchtbarkeitszustand eines Bastardindividuums schliessen könnte, und wenn auch solehe Unvollkommenheiten der weiblichen Organe

zuweilen vorkommen mögen: so sind es Missbildungen, wie sie an einzelnen Blumen der Nicotiana rustico-paniculata, suaveolenti-macrophylla, Lychnis diurno-flos cuculi und einigen Bastarden von Verbascum gefunden worden sind.

In Beziehung auf den Zustand der weiblichen Organe und deren Einfluss auf den Habitus bei den Thieren wurde bei den Vogeln die Beobachtung gemacht (49), dass eine Krankheit des Eierstocks, die sie unfähig macht, ihre Art fortzupflanzen, die Folge haben solle, dass sie nicht nur des Männchens Farbe, sondern auch dessen Federbekleidung und andere äussere Kennzeichen annehmen. Nuson zeigte nämlich in der Versammlung der Naturforscher Skandinaviens die Abbildung einer zahmen Ente vor, welche das Ansehen und die Farbe des wilden Enterichs angenommen hatte. Von ähnlichen Erscheinungen im Gewächsreich, z. B. bei den Diphyten, haben wir nichts wahrgenommen. Die vorhin gemachte Angabe scheint aber auch noch nicht gehörig begründet zu sein: denn Nic. Cooke (50) berichtet von einer Henne mit männlichem Gesieder, welche das Ansehen eines jungen Hahns nach dem ersten Mausern hatte: Sporn und Bartlappen waren vollständig entwickelt, der Kamm weniger proportionell, die Farbe des Gesieders nicht ganz so reich, wie beim wirklichen Hahn; die Henne hatte bereits verschiedene Eier gelegt. Ein anderer Beobachter versichert, dass sie erst beim zweiten Mausern das männliche Gefieder erhalten, und erst nachdem sie vollständig gemausert und zu legen begonnen habe; die Henne seie geschlachtet und in ihrem Eierstock eine grosse Anzahl Rier gefunden worden. Nach White soll die Henne in einzelnen Fällen, aber immer erst, nachdem sie mindestens 13 Jahr alt geworden, ein männliches Gesteder annehmen, wie überhaupt das weibliche Geschlecht mehrerer Thierarten mit dem Alter einen mehr männlichen Charakter anzunehmen scheine. Dieses Alles bedarf daher noch einer weiteren Prüfung.

## XXI. Von den Zeugungskräften der Geschlechtsorgane der Pflanzenbastarde und ihren Verhältnissen zu einander.

Von dem Verhältniss der beiden zeugenden Faktoren unter den verschiedenen Pflanzen ist oben (S. 110, 147) gesprochen worden, wo von beiden Seiten vollkommene Zeugungsorgane mit einander in Wirksamkeit gesetzt werden: hier wird das analoge Verhältniss der beiden Kräfte in den Blumen der Bastarde untersucht werden, wobei sich zugleich in dieser Beziehung der wesentliche Unterschied der reinen Arten von den Bastarden herausstellt.

Nachdem im Vorhergehenden die organische Beschaffenheit der Befruchtungstheile der Bastarde im Einzelnen beschrieben worden ist: so gehen wir zur Betrachtung ihrer Kräfte und ihres Zusammenhangs unter einander über. Die Beschreibung der äusseren Verhältnisse dieser Organe zeigte, dass der Zustand derselben bei sehr vielen Bastarden in Vergleichung mit denen der reinen Arten sehr häufig nicht blos ein virtuell, sondern ein materiell mangelhafter ist, woraus dann auch auf einen Mangel oder Abänderung ihrer Kraft geschlossen werden kann: es hat sich zugleich auch gezeigt, dass das Verhältniss der beiden Organe unter sich von dem verschieden ist, wie es normal bei den reinen Arten angetroffen wird; wir betrachten daher zuerst die normalen Verhältnisse, in welchen die Zeugungsorgane unter verschiedenen Umständen bei den reinen Arten zu einander stehen.

Die Geschlechtsorgane und deren Kraft werden bei den reinen Arten der Pflanzen in allen Blumen eines gesunden Individuums mit unbedeutenden, nicht wesentlichen Abweichungen in der Regel von gleicher Beschaffenheit angetroffen (¹); bei den Bastarden verhält sich dies aber sehr verschieden. Wenn gleich bei den reinen Arten auch manche Blumen unbefruchtet bleiben und abfallen: so ist doch die Anzahl derer, die unbefruchtet geblieben sind,

viel geringer, als bei den Bastarden. Eine solche Mangelhaftigkeit findet sich zwar auch zuweilen bei reinen Arten, besonders exotischen Gewächsen vor, was durch verändertes Clima, Cultur und andere störende Einflüsse bewirkt wird: der normale Zustand und die Zeugungsfähigkeit stellt sich jedoch bei solchen Gewächsen unter den naturgemässen Verhältnissen wieder her, niemals aber bei den Bastarden.

Als allgemeines Resultat hat sich aus unseren Versuchen ergeben, dass die Befruchtungsthätigkeiten, die männliche sowohl, als die weibliche, in allen Bastarden (die Varietätenbastarde etwa allein ausgenommen) geschwächt und in sehr vielen gänzlich zerstört sind: so dass man versucht sein könnte, zu schliessen, dass die beiden Geschlechter im pflanzlichen Hermaphroditismus, in einem nothwendigen Entwickelungsnexus mit einander stehen, und nur unter gewissen Bedingungen von einander getrennt angetroffen würden (s. oben S. 110).

Wenn man daher betrachtet, dass die Natur bei dem allergrössten Theile der Gewächse den hermaphroditischen Bau der Blumen durchgeführt hat: wobei noch die beiden Geschlechtsorgane einander so nahe gerückt sind, dass sie sich zur Zeit ibrer Zeugungsfähigkeit meistens unmittelbar berühren, so dass die Befruchtung nothwendig erfolgen muss; wenn wir ferner bemerken, dass nur bei dem geringsten Theile der Gewächse eine solche Trennung der Geschlechter in verschiedene Blumen oder in verschiedene Individuen, wie bei den vollkommeneren Thieren, gesunden wird, und dass mit dieser Trennung der Geschlechter nicht, wie bei den Thieren, allgemein ein verschiedener Typus und eine vollkommenere Organisation verbunden ist: sondern dass sich vielmehr bei diesen eine entschiedene Unvollkommenheit gegen die vollkommenere hermaphroditischen Gewächse beurkundet; indem die Natur in vielen solchen Gewächsen an der Stelle des betreffenden Geschlechtsorgans nur ein Rudiment gesetzt hat (s. oben S. 224), ohne dass die Pflanze für diesen Mangel durch einen anderen Vorzug in der Blüthe oder übrigen Organisation eine Entschädigung erhalten hätte, wonach es scheinen möchte, dass sich der pflanzliche Organismus

nicht gänzlich von der hermaphroditischen Bildung loswinden und der thierischen zukehren konnte; wenn wir endlich noch einzelne Erscheinungen der Entwickelung der Geschlechtsorgane bei den Pflanzen in Betrachtung ziehen, z. B. dass mit der Verkümmerung (Contabescenz) der Staubgefässe in manchen Blumen die Frühzeitigkeit des Conceptionsvermögens der weiblichen Organe (2) gewöhnlich verbunden ist, (was übrigens doch nicht immer stattfindet; indem z. B. bei Geum, Primula u. a. die frühzeitigen Griffel von den normalen Staubgefässen im Wachsthum und in der vollkommenen Entwickelung wieder eingeholt worden sind,) und auf der anderen Seite mit einer frühzeitigen Entwickelung der männlichen Organe und ihrer Kraft in den Blumen die später eintretende Zeugungsfähigkeit der weiblichen Organe normal verbunden ist: so könnte man den obigen Schluss noch mehr begründet finden und aus allem Diesem noch weiter folgern, dass die beiden Geschlechtsorgane und ihre Thätigkeiten, sowie ihre Entwickelung in den hermaphroditischen Blumen in einem ursächlichen Zusammenhang mit einander stehen (8).

So viel nun aber auch dieser Schluss, dass das eine Geschlecht, sowie die Integrität des einen von dem anderen abhänge, für sich zu haben scheint: so ergibt sich doch aus den folgenden Thatsachen, dass dieser Nexus nicht absolut, sondern nach Massgabe der Verwachsung der Theile nur beschränkt ist.

Aus den im Obigen beschriebenen Erscheinungen hat es sich ergeben, dass die männlichen Organe der Gewächse durch den Hybriditismus nicht nur früher, sondern auch stärker betroffen werden; indem sie eine deutlich erkennbare Veränderung ihrer Struktur erleiden, was bei den weiblichen Organen nicht der gleiche Fall ist: wenn diese gleich auch in derselben Blume, aber in geringerem Grade, zwar nicht äusserlich, aber in ihrer Kraft nothleiden.

Wenn die männlichen Organe in den weiteren Zeugungen der Bastarde und bei der Umwandlung der Arten, insbesondere aber der Pollen in seiner normalen Gestalt, Vollkommenheit, Kraft und Integrität nach und nach wieder zunimmt: so erfolgt dies nicht nur später, sondern auch langsamer, als bei den weib-

lichen Organen; indem diese gegen jene oft noch einen geringen Grad von Zeugungskrast übrig behalten, welcher sich durch solgende Erscheinungen kund gibt: dass entweder der stammelterliche Pollen bei solchen Bastarden in den hybriden Ovarien noch ein oder ein paar Eichen und Samen befruchtet und zur Vollkommenheit bringt, wenn der eigene hybride Pollen keine Kraft mehr auf die Eichen hat: oder indem noch eine unvollkommene Besruchtung ersolgt, wodurch zwar die Bildung der äusseren Frucht- und Samenumhüllungen, besonders der Testa der Samen, aber kein Embryo zu Stande kommt. Dass aber die männlichen Organe vor den weiblichen durch den Hybriditismus krankhast assicirt werden, scheint seinen natürlichen Grund in der normalen frühzeitigen Entwickelung der männlichen Organe von den weiblichen (4) zu haben: und dass sie mehr leiden und später wieder su ihrer Integrität zurückkehren, beweist nur, dass die beiden Zeugungsorgane sowohl in Beziehung aufs Materielle, als auf ihre Kräfte in keinem so nahen Zusammenhang stehen.

Ein fernerer Beweis, dass die Produktivität der weiblichen Organe und ihre Empfänglichkeit für die Pollenwirkung tief im Organismus der Pflanzen liegt, geht auch noch daraus hervor, dass die Corollen der mit stammelterlichem Pollen bestäubten Blumen absolut steriler Bastarde sieh länger erhalten und frisch bleiben (s. oben S. 69), als solche, deren Narbe nicht bestäubt worden war. Z. B. die Blumen des Lycknicucubalus bleiben ohne Bestäubung nur 5 Tage im Vigor, aber mit dem stammelterlichen Pollen bestäubt, verderben sie erst nach 8—10 Tagen: einen gleichen Erfolg hat eine solche Bestäubung bei den Blumen der Nicotiana macrophyllo-glutinosa, paniculato-Langsdorfii, Lobelia syphilitico-cardinalis, fulgenti-syphilitica (s. oben S. 69).

Die beiden Geschlechtsthätigkeiten sind, wie oben (S. 110) bemerkt worden, in den reinen Arten selbst, wenn die Geschlechter
in verschiedene Individuen getrennt sind, in einem gegenseitigen
harmonischen Gleichgewicht, d. i. die gegenseitige Anziehung
(die Befruchtung) erfolgt leicht und vollständig (b); ganz anders
ist dies unter verschiedenen Arten, wo die beiden Geschlechter
ein verschiedenes Verhältniss zeigen: so hat in Beziehung auf

die männliche Potenz die Nicotiana Langsdorsii eine besruchtende Krast aus die weiblichen Organe der N. paniculata, suaveolens, vincaesora und glauca (s. oben S. 193), von ihr selbst wird aber weder von diesen, noch von einer anderen Art eine Besruchtung angenommen: die N. paniculata im Gegentheil wird von dem Pollen der rustica, Langsdorsii, quadrivalvis und vincaesora besruchtet, ihr Pollen besruchtet aber nur die rustica und keine der genannten Arten: Mirabilis longistora besruchtet das Ovarium der Jalapa und der dichotoma, der Pollen dieser Arten aber nicht jene (s. oben S. 147).

Es kommt seltener vor, dass bei reinen Arten die materielle Integrität und die Potenz der männlichen Organe mit geschwächtem oder gänzlich aufgehobenem Conceptionsvermögen in denselben Blumen verbunden ist, ungeachtet der scheinbaren Vollkommenheit der weiblichen Organe. Wir haben aber doch mehrere Beispiele dieses Verhältnisses der Geschlechter bei reinen Arten angetroffen, z. B. bei dem Dianthus japonicus, von welchen schon anderswo (6) in gleicher Beziehung Erwähnung geschehen, dessen weibliche Organe bei scheinbar vollkommen normaler äusserlichen Beschaffenheit weder mit dem eigenen, noch mit dem Pollen des Dianthus barbatus eine Befruchtung angenommen haben. Passiflora coerulea hatte vollkommen geformten und potenten Pollen; die weiblichen Organe blieben aber sowohl nach der spontanen, als der künstlichen Bestäubung, ungeachtet ihrer äusserlichen Vollkommenheit, total unfruchtbar und ohne die mindeste Anregung eines Wachsthums des Frucht-Ein gleiches Verhältniss der Zeugungsorgane fanden wir an allen Blumen eines im freien Lande erzogenen Exemplars der Nicotiana Langsdorfii, deren Pollen zwar die Nicotiana paniculata und suaveolens befruchtet hatte, welcher aber weder durch künstliche, noch durch natürliche Bestäubung eine Befruchtung der Ovarien dieses Individuums bewirkte: obgleich auch bier an keinem Theile des Pistills die geringste Mangelhastigkeit oder Abweichung vom normalen Zustande zu bemerken war.

Auf der andern Seite trifft man aber auch mit totaler Verkümmerung (Contabescenz) der männlichen Organe in ganzen Individuen bei mehreren Caryophylleen (7) eine ungestörte Fruchtbarkeit der weiblichen Organe verbunden an. Diesen Zustand fanden wir nicht selten an einzelnen Exemplaren von Dianthus barbatus und superbus; indem wir durch unmittelbare, genaue und sorgfältige Versuche bei gänzlicher und bleibender Verkümmerung aller Antheren an der ganzen Pflanze nicht nur äusserlich ganz vollkommen gebildete Griffel und Narben, sondern auch mit normalem Conceptionsvermögen und ungeschwächter Fruchtbarkeit begabte Blumen angetroffen haben (8); da durch künstliche Bestäubung der Narben solcher Pflanzen mit dem Pollen derselben Art, aber von einem andern aus demselben Samen erzeugten Individuum nicht nur vollständige Früchte, sondern auch die normale Anzahl von guten Samen erzeugt worden waren.

Ein drittes merkwürdiges Verhältniss der Zeugungskräfte der Pflanzen haben wir noch bei den reinen Arten beobachtet, wo nämlich der eigene Pollen unwirksam war, hingegen fremder die Ovarien befruchtete. Zwei von verschiedenen Orten her erhaltene Exemplare der Lobelia fulgens (s. oben S. 64) nahmen, mit ihrem eigenen Pollen bestäubt, keine Befruchtung an, (ob derselbe gleich die cardinalis befruchtete:) dagegen wurden sie durch den Pollen der cardinalis und syphilitica befruchtet. Dieselbe Anomalie kommt auch bei verschiedenen Arten der Gattung Verbascum an einzelnen Blumen derselben Rispe vor: z. B. ein im Topfe erzogenes Exemplar des V. nigrum hatte sich nicht selbst befruchtet, wurde aber durch den Pollen des Lychnitis alb., besonders aber des austriacum ziemlich vollständig befruchtet, sein Pollen befruchtete jedoch die Ovarien des V. Thapsus; dieselbe Erscheinung wird auch an andern Arten derselben Gattung beobachtet: z. B. an phoeniceum (9): W. Her-BERT (10) führt von der Zephyranthes carinata an, dass sie sich nicht selbst befruchtet habe, und in England für sich selbst niemals reife Früchte und Samen getragen habe, ihr Pollen aber die Ovarien der Z. tubispatha befruchte.

Bei diesen drei Formen ist ungeachtet des Vorhandenseins der beiden ausgebildeten Geschlechtsorgane bei hermaphroditischem Baue der Blumen ein dichogamischer Zustand entstanden (11); sie scheinen sich vorzüglich bei einem widernatürlichen Zustande, denen die Gewächse ausgesetzt sind, besonders aber bei Pflanzen, welche aus wärmeren Climaten in kältere verpflanzt worden sind, einzufinden.

Diese anomalen Verhältnisse der beidertei Zeugungskräfte bei hermaphroditischem Bau der Blumen wird nun an den Bastarden viel häufiger und entschiedener beobachtet, als bei den reinen Arten; indem sich bei den Bastarden die Grade der sexuellen Kräfte in einem ungleichen und schwankenden Verhältniss befinden, das jedoch gewöhnlich auch nur einzelne Individuen derselben trifft. Wir beobachteten drei verschiedene Modalitäten (s. oben S. 147) des Verhältnisses der beiden Geschlechter bei den Hybriden.

I. Männliche Potenz mit weiblicher Sterilität hatte sich in unseren Versuchen bei Verbascum thapsiforminigrum und Lychniti-pyramidatum gezeigt. Lobelia syphiliticocardinalis war nach Kölreuten's Bericht (12) fruchtbar: in unseren Versuchen erwies sich dieser Bastard in allen Exemplaren sowohl mit seinem eigenen, als mit dem Pollen der L. cardinalis, fulgens und syphilitica unfruchtbar: der Pollen eines Exemplars, (welcher indess in den Antheren sparsam, aber rein-gelb war,) befruchtete aber die Ovarien der vorhin genannten reinen Arten.

Lobelia fulgenti-syphilitica zeigte sich in allen Exemplaren von weiblicher Seite unfruchtbar; indem sich die Ovarien weder mit dem eigenen, noch mit dem von der fulgens und syphilitica befruchten liessen: der Pollen dieses Bastards befruchtete aber die Ovarien sowohl von der cardinalis, als der fulgens. (S. Ausnahmstypen S. 239.)

Lobelia fulgenti-splendens hatte nicht nur sehr reichlichen, sondern auch rein-gelben Pollen in den Antheren, wie die Stammeltern. Die künstliche Bestäubung mit dem eigenen Pollen auf dieselbe Weise, wie wir sie sonst bei den genannten Arten dieser Gattung in Anwendung gebracht haben, hat jedoch keine einzige Blume dieses Bastards zum Fruchtansatz gebracht. Wegen eingetretener Hindernisse konnten mit diesem, allem Anschein nach potenten Pollen keine weiteren Versuche angestellt werden.

Nicotiana rustico - lanceolata. Eine unter verschiedenen anderen, theils in geringeren Graden fruchtbaren, theils unfruchtbaren, aus Einer Zeugung erhaltene Pflanze liess sich weder mit ihrem eigenen Pollen, noch mit dem der rustica, lanceolata und peniculata befruchten; obgleich die Narben sämmtlicher Blumen in vollkommen normalem Zustand zu sein schienen. Der Pollen der N. rustica hatte nur den Einfluss auf die weiblichen Organe dieser Pflanze, dass sich der Kelch mit dem Früchtknoten länger am Stock erhielt und etwas vergrösserte; indem sie sich 14 bis 15 Tage frisch erhielten, während die unbestäubten schon am 5ten bis 7ten Tage absielen (18). Die Bestäubung der reinen N. rustica mit dem Pollen dieser Pslanze hatte zwar nur kleine Früchte, aber in einer Kapsel 4 bis 15 vollkommenere Samen hervorgebracht, welche im folgenden Jahr gekeimt haben. Diese vollkommene Samen waren mit mehreren halb-entwickelten Samenbälgen und sehr vielen staubartig-vertrockneten Eichen vermischt. Ein gleiches Verhältniss der Zeugungskräfte bemerkten wir auch an einzelnen Exemplaren der Nicotiana paniculato-rustica und des Dianthus barbato-superbus.

Dianthus barbato-carthusianorum wurde in den meisten Exemplaren steril, in zweien von männlicher Seite potent gefunden: indem dieser Pollen den D. barbatus befruchtet hatte.

Der Pollen unserer Mirabilis Jalapo-longistora hatte die Jalapa mit ziemlichem Erfolge befruchtet: der Pollen der Jalapa jene hingegen nur sparsam: woraus wir schliessen, dass die männlichen Organe jener Hybride kräftiger waren, als die weiblichen (s. oben S. 339). Selten kommt es daher vor, dass in einzelnen Individuen die Conceptionskraft geschwächt ist, oder fehlt, der Pollen aber potent ist.

Aehnliche Beispiele führt W. Herbert (14) von Hippeastrum regio-vittatum, Johnsoni-pulverulentum, Johnsoni-vittatum, psitta-cino-Johnsoni und Johnsoni-solandriflorum an, welche sich selbst nicht befruchtet haben, oder wenigstens nur unvollkommene Früchte und keine Samen brachten, die aber unter sich künstlich befruchtet, reichlich Samen trugen.

II. Weibliche Conceptionskraft mit männlicher Impotenz wird bei den Bastarden viel häufiger angetroffen, als männliche Potenz mit weiblicher Sterilität, wie eben bemerkt worden ist, und Kölreuter von der Nicotiana rustico-paniculata (15) berichtet hat.

III. Einen anderen Modus des Verhältnisses der Geschlechter bemerkten wir an einem einzelnen Exemplar der Nicotiana paniculato-rustica, welche weder auf natürlichem, noch auf künstlichem Wege ihre Ovarien, aber die der beiden Stammeltern befruchtete; wie hinwiederum der Pollen dieser Stammeltern die Ovarien dieses Bastards in geringem Grade befruchtet hatte. Ein gleiches Verhältniss der Geschlechtsthätigkeiten trafen wir auch bei einem Exemplar der Lobelia syphilitico-cardinalis an, aus welchen beiden Beispielen wir folgende Schlüsse ziehen: 1) dass in diesen beiden der Pollen nicht krästig genug war, um seine eigenen Ovarien zu befruchten: 2) dass die Conceptionskraft der hybriden weiblichen Organe schwächer war, als die der reinen Arten, und daher der kräftigere Pollen der Stammeltern zur Schwängerung einiger weniger Eichen nöthig war: wie dann auch bei der obigen Nicotiana paniculato-rustica selbst der ganz fremde Pollen der Nicot. Langsdorfii eine Befruchtung einiger Eichen bewirkte und reife Samen erzeugte (s. oben S. 64): woraus dann noch 3) ersichtlich ist, dass die beiden Zeugungsthätigkeiten in den Bastarden gegen die der reinen Arten geschwächt sind, wovon noch weitere Beweise folgen werden.

Durch diese Beispiele ist es ausser allem Zweisel gesetzt, dass sowohl männliche Impotenz mit weiblichem Conceptionsvermögen, als umgekehrt männliche Potenz mit weiblicher Sterilität in den sonst hermaphroditischen Gewächsen wirklich vorhanden sein kann: dass also bei ursprünglich hermaphroditischem Baue Dichogamie entsteht, und die beiden Geschlechter in den Gewächsen durch den Hermaphroditismus nicht nothwendig an einander gebunden sind: sondern dass das eine Geschlechtsorgan normal entwickelt und krästig, das andere aber mangelhast, zuweilen aber auch scheinbar normal gebildet, aber unkrästig ist: so dass das eine Geschlecht wie das andere von einander unabhängig existiren und sogar in seiner normalen Krast in der (sonst hermaphroditischen) Pslanze einzeln bestehen kann (s. oben S. 110).

Unsere obige Bemerkung bestätigt sich daher vollkommen, und es ist von besonderer Bedeutung, dass die männlichen Sexualorgane der Gewächse durch die Bastardzeugung allgemein nicht nur früher, sondern auch intensiver afficirt werden, als die weiblichen: so dass die Potenz der männlichen Organe häufig gänzlich verschwunden ist, wenn noch, bald ein stärkerer, baldein geringerer Grad von Conceptionsvermögen in den weiblichen Organen eines Bastards (besonders für den elterlichen Befruchtungsstoff) vorhanden ist: und dass in den väterlichen und mütterlichen Bastarden, oder in den höher auf- und absteigenden Graden der hybriden Erzeugnisse in der Um- und Rückbildung die Krast insbesondere der männlichen Organe langsamer und später in ihre Integrität zurückkehrt (s. oben S. 354), wenn die mütterliche mit dem normalen Typus des einen oder des anderen der Stammeltern schon eine oder zwei Generationen früher zurückgeführt ist: wie man dies Alles durch die künstliche Bestäubung im Process der Umwandelung aufs deutlichste gewahr wird (s. unten von der Umwandelung). In diesen Beziehungen findet eine entschiedene Analogie mit den Bastarden der vollkommeneren Thiere statt, und es kann nach Diesem nicht der geringste Zweifel über die Geschlechtlichkeit der vollkommeneren Gewächse mehr obwalten.

Auf der anderen Seite findet man aber auch manche normale Dichogamen, wie Lychnis diurna, Cannabis sativa, Mercurialis annua u. a. durch Entwickelung und Ausbildung eines oder mehrerer Rudimente der männlichen Organe in den weiblichen Blumen in unvollständig hermaphroditische sich verwandeln (16). Im Gegentheil aber haben wir bei keiner dieser Pflanzen jemals beobachtet, dass sich das weibliche Rudiment in den männlichen Blumen zu einem conceptionsfähigen Pistill entwickelt hätte (17). In den weiblichen Blumen solcher Gewächse wird aber zuweilen nur ein einziges Rudiment eines Staubgefässes theilweise entwickelt; indem ein kurzer Staubfaden mit einer unvollständigen Anthere sich bildet, in welcher sich nur wenige Pollenkörner befinden, die aber hinreichend sind, um einige wenige Eichen zu befruchten, worauf sie zu vollkommenen Samen reifen.

Die Schwächung der Zeugungskräfte bei den Bastarden gibt sich noch dadurch klar an den Tag, dass der Pollen der Stammeltern die in verschiedenen Graden fruchtbaren Bastarde nicht nur leichter, sondern auch vollkommener befruchtet, als es ihr eigener vermag (s. oben S. 135). Bei der Rückbildung und der Umwandelung der Bastarde ist daher die Castration der Blumen nicht nothwendig: denn der Pollen der Stammeltern macht den eigenen des Bastards völlig unwirksam: wie der stammelterliche Pollen selbst bei manchen absolut sterilen Bastarden dadurch noch einige Einwirkung auf die damit bestäubte Blume zu äusseren scheint, dass dieselbe sich mehrere Tage länger frisch am Stocke erhält, ohne dass jedoch der Fruchtknoten und die Eichen ein Zeichen einer Entwickelung zu erkennen geben (s. oben S. 69).

Ob und welcher Unterschied in der Wirksamkeit des einen oder des anderen Pollens der beiden Stammeltern stattfinde, wird im Capitel von der Umwandelung näher untersucht werden (vergl. oben S. 92).

Ein weiterer Beweis der Schwächung der Zeugungskräfte der Bastarde ist auch darin zu erkennen, dass nicht selten fruchtbare Bastarde von ganz fremdem (congenerischen) Pollen reiner Arten, leichter und vollständiger befruchtet werden als von ihrem eigenen Ein solches Beispiel fanden wir an der Nicotiana rustico-paniculata, welche mit dem Pollen der Langsdorfii bestäubt, leichter und mehr gute Samen erzeugte als mit ihrem eigenen (s. oben S. 360). Dianthus chinensicaryophyllo-superbus mit dem eigenen Pollen bestäubt, blieb unfruchtbar, setzte aher einige gute Samen an, als er mit dem Pollen des superbus bestäubt worden war (21). Ebenso setzte Nicot. rusticolanceolato - rustica mit dem Pollen der paniculata mehr gute Samen an, als mit ihrem eigenen. Aehnliches trägt sich zwar auch bei reinen Arten exotischer Gewächse zu, wie wir schon (oben S. 64, 333) von Lobelia fulgens und einigen Arten von Passiflora und Pelargonium erwähnt haben (22), bei welchen aber diese Anomalie ohne Zweifel von einem naturwidrigen Zustande herzuleiten sein möchte, in welchem sich diese Pflanzen in Hinsicht auf Clima und Boden befanden. -

Manche Bastarde tragen auch für sich selbst keinen reisen Samen, setzen aber bei künstlicher Bestäubung mit ihrem eigenen Pollen dennoch solchen an; weil auf diese Weise eine grössere Menge potenter Pollenkörner auf die Narben gelangt.

Dass die Zeugungskraft der Bastarde in Vergleichung mit der der reinen Arten schwächer ist, gibt sich vorzüglich auch darin an den Tag, dass sich bei den reinen Arten die Zeugungskraft durch die weitere Selbstbefruchtungen erhält und kräftigt, dass aber bei den Bastarden, selbst bei den fruchtbarsten, wenn sie sich auch bis in die achte bis zehente Generation selbst sortpflanzen, die Zeugungskrast nach und nach abnimmt und das Decrepidiren eintritt, bis sie endlich steril werden und ausgehen; wie uns vielfältige Erfahrung gelehrt hat. Zufällige Einmischung von stammelterlichem Pollen kann allerdings den angegebenen Gang der hybriden Natur abändern, und ein anderes Resultat liesern; es ist aber gewiss nur Täuschung; und eben hierin hat die Natur das sichere Mittel gefunden, das Stabilwerden der Bastarde und die Verwirrung, welche im Laufe der Zeiten im Gewächsreich und unter den Arten nothwendig entstehen müsste, zu verhindern; daher auch weiter folgt, dass die hybride Zeugung nicht Naturzweck sein kann.

W. Herbert bestreitet diese Schwächung der Zeugungskräfte der Bastarde, (wie schon oben S. 12) erwähnt wurde): ob er gleich (28) die Neigung der Bastarde zur Unfruchtbarkeit selbst zugibt; indem er die Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit derselben von äusseren Ursachen herleitet: er ist aber zuverlässig im Irrthum: denn auch schon Kölreuter (24) bekräftigt diese allgemeine Thatsache, welche einen Hauptcharakter der hybriden Zeugung ausmacht.

Einige Bastardverbindungen sind der Schwächung ihrer Zeugungskraft in höherem, andere in geringerem Grade unterworsen. Gewisse Bastarde haben wir aber, so oft wir sie erzeugt haben, in allen ihren Individuen noch immer mit gänzlich vernichteter Zeugungskraft gefunden. Hieher gehören vorzüglich: Lychnicucubalus albus und ruber, Digitalis purpureo-ochroleuca, ochroleuco-purpurea, ochroleuco-lanata, laevigato-lanata, pur-

pureo-lutea; Dianthus barbato-Armeria, barbato-deltoides; Nicotiana paniculato - Langsdorfii, paniculato - glutinosa, paniculato-- quadrivalvis, suaveolenti - macrophylla, suaveolenti - Langsdorfii, vincaefloro-Langsdorfii, vincaefloro-quadrivalvis, vincaefloro-paniculata; Verbascum Lychniti-nigrum, die meisten Bastarde mit dem phoeniceum (das V. phoeniceo - austriacum ausgenommen, welches uns einmal keimende Samen brachte), und alle Bastarde, welche wir mit Geum coccineum erzeugt haben, nämlich mit macrophyllum, heterophyllum, rivale und urbanum. aber auch total sterile Individuen solcher Bastarde angetroffen, welche sich sonst zeugungsfähig zeigen, wie z. B. Dianthus chinensi-barbatus und barbato-chinensis, Nicotiana paniculatorustica und rustico-paniculata, Aquilegia atropurpureo-canadensis und canadensi-atropurpurea u. a.: so dass es doch vielleicht möglich wäre, dass unter noch unbekannten Umständen ein oder der andere absolut steril geglaubte Bastard einmal zeugungsfähig würde.

Bei den meisten Bastarden wird jedoch kein so festes Verhältniss der beiden Zeugungskräfte angetroffen, wie bei den vorhin genannten absolut sterilen Verbindungen: da bei den hybriden Produkten nicht nur aus verschiedenen Individuen derselben reinen Arten, sondern mit einem und demselben Pollen, und den Samen aus einer und derselben Kapsel, und in dem nämlichen Boden, und auch zu verschiedenen Zeiten Bastarde zwar von völlig gleichem Typus, aber mit sehr verschiedenen Zeugungskräften hervorgehen: so dass in Beziehung auf die Zeugungsfähigkeit einer Bastardart kein Individuum dem anderen gleich ist; gleich wie die Anzahl potenter Pollenkörner in den Antheren der Bastarde äusserst variabel ist: was aber bei den reinen Arten sich ganz anders verhält, wo die Zeugungskräfte aller Blumen meistens in gleichem Grade vorhanden sind.

Diese Unstätigkeit der Kräfte der sexuellen Organe kommt allen und jeden Bastarden zu: hieraus lassen sich auch die verschiedenen widersprechenden Angaben der Schriftsteller über die Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit dieses oder jenes Bastards erklären. Wir fanden z. B. die Aquilegia vulgari-canadensis ziemlich fruchtbar, Kölreuter (26) aber unfruchtbar: Lobelia syphilitico-cardinalis hingegen fruchtbar (26), wir total unfruchtbar: W. Herbert (27) sagt von der Lobelia syphilitico-fulgens, dass sie sich selbst reichlich befruchtet habe: bei uns zeigte sie sich auch künstlich bestäubt total unfruchtbar. Diese Unstätigkeit des Zeugungsvermögens der Sexualorgane in den verschiedenen Individuen der Bastarde, selbst aus einer und derselben Zeugung, kommt allein auf Rechnung der Hybridität, und wird bei den reinen Arten nur höchst selten in sehr geringem Grade angetroffen; der Grund von dieser Unstätigkeit darf daher nicht im Boden oder in der Cultur, sondern muss in der Natur der Bastarde gesucht werden.

Das Zeugungsvermögen der Bastarde beschränkt sich bei mehreren derselben nur auf eine gewisse Periode ihres Lebens, allermeistens sind sie nur im Anfang ihrer Blüthe oder in den ersten Blumen zeugungsfähig: verlieren aber in den nachgekommenen Blumen diese Kraft bald und werden und bleiben dann bis ans Ende ihres Lebens unfähig Samen und Früchte anzusetzen; wir fanden dieses besonders bei den Bastarden der Gattung Dianthus, dessen Bastarde in den ersten Blumen zuweilen 10-30, die nachgekommenen nur 3-4, die letzten aber gar keine gute Samen mehr gaben, sondern nur leere Samenbälge: ebenso ist es auch bei Aquilegia, Datura, Oenothera (nocturnovillosa), Malva, Lavatera. Andere Bastarde hingegen zeigen sich im Anfang ihrer Blüthe unfähig zur Zeugung, die Blumen salien häusig unbefruchtet ab, und setzen erst in der Mitte ihres jährigen Lebenscyclus wenige Früchte und Samen an, und verlieren diese schwache Zeugungskraft nachher gänzlich. Wir beobachteten diese periodische Fruchtbarkeit an einigen Bastarden von der Gattung Nicotiana z. B. bei paniculato-rustica und rustico - lanceolata. Endlich gibt es, jedoch selten, auch noch solche Bastarde, bei welchen bis ans Ende ihrer Blüthe alle Blumen unbefruchtet abfallen, und erst an den letzten Blumen sich magere und kleine Früchte ansetzen; wie wir bei Nicotiana rustico-quadrivalvis und Mirabilis Jalapo-longiflora gesehen Diese Verschiedenheit in der Zeugungskraft scheint haben.

aber mehr in der individuellen Anlage als in der Art der Bastardverbindung zu liegen, aber doch mit dem Hybriditismus in genauer Verbindung zu stehen.

Die Zeugungskraft der reinen Arten ist zwar in der ersten Periode ihrer Blüthenentwickelung gewöhnlich von mehr Fruchtbarkeit begleitet als in der späteren Periode; es wird aber bei ihnen höchstens eine geringe Abnahme, niemals eine solche Periodicität, und ein so deutlicher Unterschied der Zeugungskräfte in den Zeiten der Blumenentwickelung bemerkt. Vielleicht ist die Ursache dieses abwechselnden Vermögens der Zeugungsorgane der Bastarde der ausserordentlichen Produktivität an Blumen beizumessen: jedoch gibt dieselbe keine hinreichende Erklärung dieses Phänomens; weil durch die ersten Blumen der Bastarde, die Kräfte der Pflanzen noch nicht geschwächt sein können, sondern in ihrem lebhaftesten Vigor sind, die Bastardpflanzen also die Zeugungskräfte niemals in dem Grad besitzen, welchen die Stammeltern bei ihrer Befruchtung zeigen.

Wenn gleich die Geschlechtsthätigkeiten der Befruchtungsorgane in den Bastarden auf diese Weise in den verschiedenen Individuen verschieden modificirt werden: so erhalten sich doch die beiden Kräfte in den einjährigen wie in den perennirenden Bastardpflanzen und ihren einzelnen Individuen stätig; indem in denselben die Verhältnisse und der Zustand der Zeugungskräfte ganz in der Weise unverändert bleiben, wie sie sich ansangs geäussert haben: so ist unsere Lobelia syphilitico-cardinalis seit ihrer ersten Zeugung in zwölf Jahren absolut steril geblieben. Wir finden uns daher bewogen zu glauben, dass sich W. HERBERT wohl getäuscht haben möchte, wenn er (28) sagt: dass Crinum scabro-capense nach zwölfjähriger Unfruchtbarkeit vollkommene Samen anzusetzen angefangen habe. Wohl haben wir von einigen reinen Arten der Diclinen Beispiele, dass sich die Geschlechtsverhältnisse in den Individuen mit den Jahren verändert haben, wie wir von der Myristica (29) und von Corylus (30), erfahren haben, bei welch letzteren die weiblichen Blumen ein Jahr später als die männlichen zur Entwickelung kamen. Andere Metamorphosen der Geschlechtsorgane, wie sie Schmidel (31) an Sempervioum tectorum, L. C. RICHARD (82) an Erica Tetralia, Guillemin (82) an Euphorbia Esula, L. C. Treviranus (84) an Salia cepraea und cinerea beobachtet haben, gehören zu den Missbildungen.

Der mangelhafte Zustand der Zeugungsorgane und ihrer Geschlechtsthätigkeit, wie er sich in einem von den Stammeltern befindet, geht, wie die Füllung der Blumen, durch die Befruchtung gemeiniglich auf die erzeugten Bastarde über; dies zeigte sich auf eine bestimmte Weise an den Bastarden, welche von unserem Dianthus japonicus (85) abgestammt sind; indem sich der Dianthus barbato-japonicus aus der ersten Zeugung zwar als einer der fruchtbarsten Bastarde gezeigt hatte: in den weiter austeigenden Graden aber immer mehr und mehr die weiblichsterile Natur des japonicus annahm: so dass dadurch im vierten Grade die gänzliche Umwandelung des barbatus in den japonicus unmöglich wurde, Die Verkümmerung der männlichen Organe hingegen eines, zur Unterlage benutzten Individuums trägt sich nicht auf alle, aus solchen Befruchtungen hervorgegangene Pflanzen über (36), woraus zu schliessen ist, dass die Contabescenz eine lokale und partielle Krankheit ist, welche mit der inneren Natur des Individuums in keiner näheren Verbindung steht.

Die ausserordentliche Produktivität vieler Bastarde in Blumen scheint ein anderes Verhältniss der Zeugungskraft der Geschlechtsorgane in dem hybriden Organismus zu bewirken; indem selbst bei den fruchtbarsten Bastarden bei weitem der grösste Theil der Blumen unbefruchtet bleibt, und bald nach dem Oeffnen abfällt, ohne das mindeste Zeichen einer stattgefundenen Anregung eines Wachsthums der Eichen im Ovarium zu zeigen: so dass vielmehr eine schon früher eingetretene Verderbniss derselben in dem Fruchtknoten einen solchen Zustand der Zeugungsunfähigkeit beweist, wodurch das Abfallen der Blumen bewirkt wird (37). Diese Erscheinung wird in besonderem Grade bei vielen Bastarden der Gattung Nicotiana z. B. rustico-paniculata, paniculato - rustica, rustico - lanceolata, paniculato - Langsdorfii, paniculato - quadrivalvis, glauco-Langsdorfii, vincaefloro - quadrivalvis u. v. a. bemerkt, welche sämmtlich absolut steril sind.

Zuweilen wird diese Unfähigkeit zum Frucht- und Samenansatz und die Neigung zur Abortion der Blumen bei reichlich blübenden reinen Arten z. B. bei Mirabilis Jalapa, dichotoma, Nicotiana Langsdorfii, Fuchsia u. a. angetroffen, ohne dass man eine äussere Ursache davon bemerken könnte.

Wie Clima, Witterung, Boden u. s. w. auf die Pflanzen überhaupt (s. oben S. 152) und ihre Fruchtbarkeit insbesondere einen nicht zu bestreitenden Einfluss haben, (s. unten Fruchtbarkeit der Bastarde), so mag dies noch in höherem Grade bei den Bastarden der Fall sein, weil bei ihnen ein gestörtes Verhältniss der zeugenden Kräfte an sich stattfindet: dieser Einfluss scheint aber nur auf die Entwickelung der vorhandenen Anlage, nicht auf die specielle Bestimmung des Geschlechts zu gehen, welcher Meinung auch G. R. Treviranus (38) ist. Wir wollen aber auch nicht in Abrede ziehen, dass Licht und Wärme auf die Ausbildung der einen oder der anderen Geschlechtsthätigkeit (89) und auf die Bestimmung des Geschlechts bei den Diphyten einen Einfluss haben möge: nur scheinen uns die Angaben von Girou de Buzareingues (40) und von Dr. E. Mauz (41) zu bestimmt zu sein, und noch ferneren genaueren Prüfung zu bedürfen. Selbst dieser letzte Beobachter erhielt bei der Wiederholung seiner Versuche andere Resultate (42). Im Durchschnitt scheint uns aber die Anzahl der weiblichen Blumen und Individuen bei den Diclinen entschieden die Mehrheit über die der männlichen zu bilden; wiewohl wir aber auch in einzelnen Beobachtungen die männlichen zahlreicher als die weiblichen gefunden haben (s. oben S. 35).

Dem Alter der Samen wurde von einigen Landwirthen und Gärtnern eine Wirkung auf die Geschlechter der Diclinen wie bei Cucumis, Cucurbita (48) zugeschrieben: und behauptet, dass alter Same mehr weibliche, neuer Same mehr männliche Blüthen entwickele. Einjähriger Same der Lychnis vespertina gab uns mehr männliche als weibliche Pflanzen, unter 32 Sämlingen waren 17 männliche und 15 weibliche. Vier Jahre alter Same derselben Art, gab uns wirklich mehr weibliche als männliche Pflanzen im Verhältniss von 20:3; über 20 Jahre alter Same

von Guilandina Bonducella gab hingegen nach Schrank's Zeugniss (44) lauter männliche Pflanzen. So wichtig es für die Physiologie der Gewächse wäre, hierüber mehr Licht zu erhalten; so schwierig wird es sein, hierüber eine Gewissheit zu erreichen, weil hiezu eine lange Reihe von Jahren der genauesten Beobachtungen erfordert werden.

Es lässt sich vermuthen, dass die Störung der Geschlechtsverhältnisse bei den Pflanzen und die theilweise oder gänzliche Untüchtigkeit der Zeugungsorgane einen wesentlichen Einfluss auf das innere Leben, den Organismus und die normale Metamorphose der Gewächse hat. Es fragt sich nun: welche Folgen haben diese Veränderungen in dem Zeugungsvermögen und in der Integrität ihrer Organe besonders auf die Formbildung der Bastarde, und welchen speciellen Einfluss hat die Schwächung oder Zerstörung der einen oder der anderen Geschlechtsorgane ausser der Fruchtbarkeit auf die Bastardbildung?

Wenn wir betrachten, dass weder die totale Contabescenz der Staubgefässe, noch auch die noch so frühzeitige künstliche Zerstörung derselben in der Bildung und Gestalt der reinen Arten eine Veränderung hervorbringt, obgleich jene schon in der frühesten Zeit der Blumenentwickelung ihren Anfang nimmt und dadurch einer Geschlechtstrennung wie z. B. bei Lychnis dioica ähnlich wird: so finden wir doch keine Abweichung in der weiteren Ausbildung des Individuums hieraus erfolgen (45). Sollte man nicht den Schluss hieraus ziehen können: dass die typische Verschiedenheit der Geschlechtspflanzen bei den Diphyten, wodurch überdies nur der geringere Theil derselben sich auszeichnet, nicht in der Geschlechtstrennung in verschiedene Psianzen als solche, sondern in einem anderen Moment des vegetabilischen Organismus sich gründe (s. oben S. 363)? Es scheint uns daher erklärlich, warum auch in den Bastarden die Schwächung oder der Mangel der einen oder der anderen Geschlechtsthätigkeit nicht vermögend ist, einen typischen Ausdruck in der Formbildung überhaupt, noch für die Grade dieser Mangelhaftigkeit an der Bastardpflanze zu begründen.

Es ist aber doch aller Grund vorhanden, anzunehmen, dass

ein so veränderter und mangelhafter Zustand so wichtiger Organe und Kräfte, als die sexuellen in den Pflanzen sind, nicht ohne allen Einfluss auf das innere Leben der Bastarde sein werde: so finden wir dieses nicht blos in der grösseren oder geringeren Fähigkeit mehr oder minder vollkommene Früchte und Samen hervorzubringen; indem sich dieses Fruchtungsvermögen der Bastarde zumal bei grosser Beschränktheit der geschlechtlichen Zeugungskraft nur auf die Bildung der äusseren Umhüllungen der Samen und Früchte und meistens blos auf die Entstehung unvollkommener Pericarpien beschränkt.

Die Luxuriation und das Sprossungsvermögen mancher Bastarde scheint durch die Schwächung oder den Mangel ihrer Zeugungskraft hervorgebracht zu werden, sowie die längere Dauer ihres Lebens, und ihre grössere Lebenstenacität bei niederer Temperatur, als diejenige ist, welche die Stammeltern zu ertragen vermögen. Hievon weiter unten.

Die ausserordentliche Produktivität in Blumen, welche von allen Beobachtern, die sich der Bestarderzeugung gewidmet haben, bestätigt wird, mag die unmittelbare Folge der Schwächung der Zeugungskräfte der Bastarde sein; so dass dieselbe in geradem Verhältniss mit der Sterilität derselben zu stehen scheint, und wovon wir keine Ausnahme beobachtet haben; weil selbst die fruchtbarsten Hybriden ungleich mehr unfruchtbare als fruchtbare Blumen tragen, und selbst diese nur eine beschränkte Fruchtbarkeit besitzten (s. unten Blumenentwickelung).

Alle diese Eigenschaften, namentlich die Luxuriation, das Sprossungsvermögen und die längere Dauer sind zwar nicht bei allen und jeden Bastarden anzutreffen; auch sind wir noch nicht im Stande, die speciellen Folgen der einen oder der anderen sexuellen Schwäche der beiden Zeugungsorgane genauer anzugeben, und sie in den einzelnen Fällen nach ihren Richtungen und Graden näher zu bezeichnen: unsere Angaben mögen aber zum Fingerzeig weiterer Forschungen dienen. — Bei den Thieren hat die Hybridität offenbar die Wirkung der Schwächung geistiger und körperlicher Kräfte in Vergleichung mit den Stammeltern.

Die Zeugungskräfte der fruchtbaren Bastarde (besonders die

männliche) werden durch die wiederholte Befruchtungen mit ihrem eigenen Pollen in den auf- und absteigenden Graden in successiven Generationen nach und nach wieder vermehrt und gestärkt (s. oben S. 333), so dass sie in weiteren Zeugungen wieder fruchtbarer werden (welche Bemerkung auch Kölrkuter (46) machte), womit sich die Bastarde aber zugleich den Typen des einen oder des anderen der Stammeltern mehr nähern. Diese Vervollkommnung der Organe und ihrer Kräfte wird jedoch nur einzelnen Individuen zu Theil, der grössere Theil geht hingegen in die Sterilität über; gleich wie auch unter den fruchtbarer werdenden keine Gleichförmigkeit stattfindet. Diese Zunahme der Zeugungskräfte erfolgt jedoch sehr langsam, und ist manchen Wechselfällen unterworfen: weil sich die hybride Einmischung schwer verliert, und in einzelnen Individuen wieder erscheint.

## XXII. Von der Fruchtbarkeit der Pflanzen überhaupt und von den Einflüssen auf dieselbe.

Um über die Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Bastarde, einen so wichtigen Gegenstand in der Untersuchung der Natur der Hybriden, gründlich urtheilen zu können, halten wir für nöthig eine allgemeine Betrachtung der Einflüsse und Umstände, welche mit der Fruchtbarkeit der reinen Arten verbunden sind, voraus zu schicken.

Die Fruchtbarkeit ist ein vielseitiger Begriff, es wird damit gewöhnlich die Eigenschaft der Art, des Individuums, des Bodens, der Witterung, des Jahrganges u. s. w. in Hervorbringung von Früchten und Samen bezeichnet; hier ist aber nur von derjenigen die Rede, welche das Resultat der geschlechtlichen Zeugung bei den vollkommenen Gewächsen ist, besonders

insoferne dadurch vollständige keimungsfähige Samen hervorgebracht werden; es hängt dies aufs innigste mit dem vegetativen Leben der Pflanzen überhaupt zusammen, und macht eine Haupterscheinung desselben aus. Wie aber die Gewächse vermöge ihrer besonderen Organisation in Hinsicht ihrer Lebenserscheinungen mit der Aussenwelt mehr Berührungspunkte darbieten als die Thiere (ob sie gleich in dieser Beziehung Vieles mit einander gemein haben); so gibt es auch mehr innere und äussere Einflüsse, von welchen bei den Pflanzen Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit abhängt.

Hiebei haben wir vorzüglich folgende Momente zu betrachten:

- 1) Das Fruchtungsvermögen überhaupt, welches wiederum durch besondere Umstände bedingt ist, und welchem wir an einem anderen Orte (1) eine eigene Betrachtung gewidmet haben.
- 2) Die Fruchtanlage: bei den Thieren gilt im allgemeinen das Gesetz: dass die auf niederer Stufe des Thierlebens stehenden und daher vegetativ höher gestellten Thiere eine grössere Fruchtbarkeit besitzen, als die auf höherer Stufe des Thierlebens und dagegen vegetativ niedriger stehenden (2). Dieses Gesetz scheint bei den Gewächsen eine Abänderung zu erleiden: denn wir bemerken an den Oligospermen nicht gerade einen höheren Organismus und dagegen eine geringere vegetative Krast als bei den Polyspermen. Ueberdies würden sich in den einzelnen Familien einzelne auffallende Widersprüche ergeben. Die Leguminosen z. B. werden von mehreren Botanikern für die vollkommenste Gewächse gehalten; der grössere Theil derselben gehört den Polyspermen an, der geringere den Oligospermen. Legen wir aber eine andere Vollkommenheits-Reihe unserer Betrachtung zum Grunde, z. B. die von De Candolle (3) und C. Spres-GEL (4) (s. oben S. 293), so sind die vollkommeneren Gewächse lauter Polyspermen, wie denn überhaupt bei weitem der grösste Theil der Gewächse zu dieser Classe gehört. Es kommt also den Pflanzen allgemein eine grössere Disposition zu einer reichen Samenbildung zu, welche in ihren verschiedenen Abstufungen vorzüglich die Fruchtbarkeit der Pflanzen bestimmt. Es scheint auch, dass die Polyspermen der Bastardzeugung geneigter seien als die Oligospermen

- (s. oben S. 121). Bei sehr vielen Gewächsen kommt aber die ursprüngliche Frucht- und Samenanlage normal niemals oder doch äusserst selten zu ihrer vollen Ausbildung: wobei man annehmen kann, dass dies nicht von dem Mangel des befruchtenden männlichen Stoffes, sondern von einer, in der ganzen Pflanze liegenden Disposition, einem besonderen Bildungstrieb herrühre, welcher die Entwickelung der Anlage hindert; was aber noch kein Beweis gegen die Befruchtungskraft des Pollens ist. Beispiele hievon geben die Ovarien der meisten Palmen, Quercus, Fagus, Castanea u. s. w. (5). Wenn aber gleich die Fruchtanlage eine Hauptbedingung zur Fruchtbarkeit der Pflanzen ist: so ist sie nicht die einzige, wie Prof. Henschel (6) behauptet: sondern eine weitere nothwendige Bedingung (7).
- 3) Der normale und kräftige Zustand des Zeugungsapparates, bei welchem allein eine vollständige Befruchtung erfolgen kann (8). Einen Beweis hievon gibt die allgemeine Verkümmerung der Staubgefässe und das weibliche Unvermögen bei vielen Liliaceen.
- 4) Die innere Bildung der Blumen, wo die Stelle derselben in ihrer Anordnung zum Ganzen ihre Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit bestimmt: womit aber auch zugleich ihre Gestalt abgeändert ist. Dieser Einfluss ist vorzüglich bei solchen Bildungsformen wahrzunehmen, wo die Blumen in Dolden oder zusammengesetzten Blumen gedrängt sind z. B. bei den Compositen, Umbellaten u. a. (9).
- 5) Innere individuelle Verhältnisse und besondere Conceptionsfähigkeit einzelner Blumen eines Individuums, woraus sich allein die Erscheinung erklären lässt, dass unter (wenigstens dem Anschein nach) völlig gleichen Umständen, mit demselbigen Pollen, an demselben Individuum, bei gleicher Samenanlage, bei völlig gleichem Entwickelungsgrade und in demselbigen Momente der Bestäubung, die eine Blume eine grössere, die andere eine geringere Anzahl, ja! manche gar keine Samen geben. Dieser Unterschied wird nicht nur bei den Hybriden, wo das Verhältniss offenbar noch grösser ist, sondern auch bei den reinen Arten angetroffen. In dieser Beziehung bemerkt man auch bei vielen

Thieren, welche mehr als zwei Junge wersen, unter den verschiedenen Individuen 'bedeutende Verschiedenheiten, und das einemal bringt dasselbe Individuum mehr, das anderemal weniger Junge zur Welt.

- 6) Gesundheit und Integrität des Pflanzen-Individuums, besonders aber seiner Wurzel-Endigungen (10), was sich auf den ungestörten Ernährungsprocess reduciren möchte. Unseren Beobachtungen zu Folge leidet zwar die Ausbildung der Antheren und der Pollen durch das Abschneiden von Aesten und ihr Einsetzen in Wasser selten eine Störung: wiewohl dies auch nicht alle Pflanzen ertragen können; aber die Befruchtung solcher im Wasser erzogener Blumen und die Erzeugung von vollkommenen keimungsfähigen Samen ist uns noch nicht gelungen: so auch I. Thoum (11) und Reum (12). Andere Beobachter, wie Dr. Mauz (18), wollen jedoch einen günstigeren Erfolg hievon beobachtet haben.
  - 7) Das Alter der Pflanzen, besonders der mehrjährigen, bestimmt Vieles über die Fruchtbarkeit der Gewächse; indem dieselben in der Jugend und im Alter sich weniger fruchtbarzeigen, als im mittleren Alter.
  - 8) Bei den meisten holzartigen Gewächsen geschieht die Vorbereitung zur Blüthe ein Jahr vor ihrem wirklichen Erscheinen; daher dann auch bei manchen derselben eine Alternation der Fruchtbarkeit beobachtet wird: was zwar von äusseren Umständen viel abhängt: indem z. B. in sehr sonnenreichen Jahrgängen manche Gewächse zweimal zur Blüthe und Frucht gelangen: aber doch mit dem inneren Leben der Gewächse in enger Verbindung steht (14).
  - 9) Die normale Zeit des Blühens und die innere geheime Naturordnung befördert die Fruchtbarkeit der Pflanzen sehr, wenn sie durch äussere Umstände nicht gestört, oder vielmehr begünstigt wird.
  - 10) Der Stand der einzelnen Blume am Stengel: ob sie nämlich eine Erstlings- oder eine nachgekommene Blume ist, (was vielleicht mit den unter Nr. 4 bezeichneten Verhältnissen eine gleiche Grundursache baben könnte). Die Erstlingsblumen

zeichnen sich nämlich häufig durch eine grössere Anzahl männlicher Organe und durch eine vollkommenere Fruchtanlage von den nachgekommenen Blumen aus (s. oben S. 209): in diesem Falle sind die Früchte nicht nur vollkommener, sondern enthalten auch mehr gute Samen. Hievon gibt es jedoch auch seltene Ausnahmen z. B. bei Hyozcyamus niger (15): mehrere exotische Gewächse z. B. Petunia u. a. was jedoch auch von äusseren Einflüssen herrühren mag.

Nicht minder wichtig und mehr in die Augen fallend sind die äusseren Einflüsse auf die Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Gewächse. Es steht hier:

- 1) Die Beschränkung der vegetativen Kraft der verschiedenen Theile, der Wurzel bei vielen Liliaceen, der Aeste und Zweige bei fruchttragenden Bäumen, der Blätter oben an: sie fallen mit den unter Nr. 2 bemerkten innereu Ursachen der Fruchtbarkeit zusammen. In der freien Natur ist aber dieser Einfluss nicht selten ein Hinderniss der Fruchtbarkeit (s. unten n. 5.).
- 2) Die Menge des den Ovarien zugebrachten Pollens. Wenn schon zur natürlichen Befruchtung nur eine geringe Quantität des Pollens erforderlich ist (16): so wirkt doch eine überflüssige Menge desselben, wie sie von der Natur allgemein vorbereitet wird, eine allgemeinere und sicherere Befruchtung.
- 3) Gehöriger Zeitpunkt der Bestäubung in Beziehung auf die Reife der Befruchtungsorgane.
- A) Angemessene Witterung und Temperatur der Atmosphäre, Sonne und Licht-Einwirkung während der Entwickelung der Blume und ihrer verschiedenen Theile, sowohl bei der Befruchtung selbst, als auch nach derselben zum Wachsthum und Vollendung der Reife der Frucht und Samen. Der Mangel der hiezu erforderlichen Verhältnisse ist hauptsächlich Schuld an der Unfruchtbarkeit mancher bei uns gezogenen Pflanzen aus anderen Himmelsgegenden, sowohl heisseren als kälteren; so hat Prof. Zuccarmi (17) bemerkt, dass die zwiebeltragenden Oxalis-Arten vom Cap, ungeachtet bei denselben alle Blüthentheile völlig entwickelt sind, fast niemals in unseren Gärten Früchte tragen.
  - 5) Trockenheit, weil durch Feuchtigkeit sowohl die Pollen-

Entwickelung gehindert, als auch die Einsaugungsfunktion der Narbe unterdrückt wird.

6) Die Cultur übt einen mächtigen Einfluss auf das Wachsthum und die Fruchtbarkeit der Gewächse aus; auf ihr beruht grösstentheils der Ertrag des Feld- und Gartenbaues. Eine kräftige und reichliche Nahrung wirkt gewöhnlich auf Vermehrung und Vergrösserung der Früchte: nur bei der Neigung zur Luxuriation und bei der Wurzel- und Gemmenbildung tritt der Fall Nro. 1 ein, wo Verringerung der Nahrung zwar nicht die Anzahl der Früchte vermehrt, aber ihren Ansatz erleichtert, und die Reife derselben, sowie die der Samen beschleunigt (18). Bastarde mit geringer Fruchtbarkeit setzen in Töpfen eher Früchte und guten Samen an, als im freien Lande (19), mit welcher Erfahrung auch Kölreuter (20) übereinstimmt; wahrscheinlich, weil hiedurch die Luxuriation beschränkt und das Zeugungsvermögen erhöht wird; wie dies auch häufig an reinen Arten mit bedeutendem Wurzelungsvermögen beobachtet wird: A. F. Wiegnann (21) will die gegentheilige Erfahrung gemacht haben. Bei den Hausthieren fallen in fruchtbaren Jahren mehr Geburten vor, als in solchen, wo es an Nahrung gebricht: wie es bei den in der Wildniss befindlichen Thieren in dieser Beziehung sich verhalte, darüber hat man unseres Wissens noch keine zuverlässige Beobachtungen (22).

Alle die Umstände, welche der Fruchtbarkeit förderlich sind, werden in ihren Gegensätzen Ursachen zur Unfruchtbarkeit der Gewächse: so verursacht also zu üppiger Vegetationstrieb, mangelhafter und krankhafter Zustand der Zeugungsorgane, der Wurzeln oder der Pflanze überhaupt, Mangel an Pollen, Erschöpfung durch Frucht- und Samen-Erzeugung, Kälte und zu grosse Feuchtigkeit während der Blüthezeit Unfruchtbarkeit bei den reinen Arten. Wir wollen einige dieser Ursachen noch näher betrachten und durch Beispiele zu erläutern suchen.

Häufiger scheint die Ursache der Unfruchtbarkeit in den männlichen, als in den weiblichen Organen zu liegen; weil in vielen Fällen, bei welchen die männlichen Organe unwidersprechlich taub sind, sich dennoch Früchte, jedoch nur taube anvolkommenheit kommen, wenn den Ovarien dieser Pflanzen zur Conceptionszeit Pollen ihrer Art auf irgend eine Weise zugeführt wird. Dies ist vorzüglich der Fall bei der Verkümmerung der Staubfäden bei den Caryophylleen und Verbascum-Arten (28): was diese Pflanzen dem Zustande der weiblichen Dichogamen volkommen gleich stellt, wenn sich die Contabescenz, wie in manchen Fällen, auf das ganze Individuum ausgedehnt hat.

Die Ursache der Unfruchtbarkeit bei reinen Arten ist aber auch nicht selten in den weiblichen Befruchtungsorganen zu suchen; indem uns die mikroskopischen Untersuchungen der Antheren und des Pollens bei Galanthus nivalis, Lilium Martagon, bulbiferum, Tulipa gesneriana, Narcissus poĕticus gezeigt haben, dass der Pollen seine vollkommene Beschaffenheit besass, und doch keine Befruchtung der Ovarien bewirkte. Dasselbe ist auch bei manchen exotischen Pflanzen in unseren Gewächshäusern der Fall: bei manchen derselben liegt die Unfruchtbarkeit nicht in der Impotenz des Pollens, sondern in dem Einfluss des verschiedenen Climas, wodurch eine ungleichzeitige Entwickelung der beiderseitigen Befruchtungsorgane verursacht wird, wie wir bei Mimulus, Fuchsia, Pelargonium, Lobelia u. a. bemerkt haben, welche durch künstliche Bestäubungen mit dem eigenen oder mit gleichnamigem Pollen von einem anderen Individuum uns meistens guten Samen gegeben haben.

Die Insektenhilfe als gesetzliches Mittel der Natur zur Befruchtung der Gewächse scheint uns viel weniger Grund zu haben (24), als der Wind (25), welcher bei einem grossen Theile der Diphyten ganz nothwendig zu sein scheint, wobei die ausserordentliche Menge und Feinheit des Pollens dieser Gewächse sehr in Betrachtung kommt.

Es sind uns nun noch einige andere Ursachen der Unfruchtbarkeit der Pslanzen zu erwähnen übrig. Eine durch eine Reihe von Generationen fortgeführte Vermehrung und Fortpslanzung durch Schnittlinge beraubt endlich die Art des Vermögens, gute und vollkommene Samen zu erzeugen, wie wir an Johannis-, Stachelbeeren und Trauben beobachtet haben, was auch Mustr. (26) und Thoum (27) bestätigen: was jedoch von L. Reichembach (28) widersprochen wird, welcher im Gegentheil behauptet, dass durch eine schon längere Zeit stattgefundene Vermehrung und Fortpflanzung durch Wurzeltheilung und Schnittlinge die Möglichkeit einer Befruchtung und Samenbereitung erleichtert werde. Diese widersprechenden Erfahrungen lassen sich ohne Zweifel durch die Verschiedenheit der Arten, welche denselben zu Grund liegen, und durch die verschiedene Behandlung erklären.

Noch eine besondere Erscheinung von abwechselnder oder periodischer Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Pflanzen haben wir an einigen Arten von Verbascum, z. B. an phoeniceum, nigrum und Blattaria beobachtet, deren Ursache wir nicht auffinden konnten. Schon in verschiedenen früheren Jahren fanden wir an derselbigen Rispe die Blumen bald fruchtbar, bald unfruchtbar, bei einem völlig unverrückten Stand der Pflanzen, sowohl an denen, die im Freien, als auch an denen, welche im Topfe erzogen worden waren. So beobachteten wir im Sommer 1839 ein im Topfe befindliches Exemplar des Verb. Blattaria, dessen erste und unterste drei Blumen unfruchtbar waren, die vierte fruchtbar, die fünste taub, die sechste bis dreiundzwanzigste fruchtbar, die vierundzwanzigste taub, die fünf- bis achtundzwanzigste fruchtbar, — nun folgten acht völlig taube Kelche, welche ohne alle Blumen-Entwickelung geblieben waren, -- die siebenund achtunddreissigste taub, die neununddreissigste bis dreiundvierzigste fruchtbar, die vierundvierzigste bis sechsundsechzigste taub, die letzten und obersten drei Blumen wieder fruchtbar. Kölreuter (29) hatte dieselbe Erscheinung dieses krankhaften Zustandes der Blumen an Verbuscum phoeniceum beobachtet.

## XXIII. Von der Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der einfachen Bastarde aus der ersten ursprünglichen Zeugung.

Die Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Bastarde der Pflanzen spielt bei verschiedenen Beobachtern eine so grosse Rolle als Ursache vieler Erscheinungen, dass eine genaue und gründliche Untersuchung dieses Gegenstandes für die Lehre von der Bastardzeugung von besonderer Wichtigkeit ist.

Die Unfruchtbarkeit wurde von mehreren berühmten Naturforschern des vorigen Jahrhunderts, z. B. von Burron und
J. Hunten, als eine allgemeine charakteristische Eigenschaft aller
Bastarde angesehen; und so sagt auch noch neuerlich Prof. Hunschul (1): "Unter die wesentlichsten Eigenschaften der Bastarde
rechnet man zuvörderst die Unfruchtbarkeit derselben mit sich
selbst und gegen andere Arten." Neuere Beobachtungen haben
aber gezeigt, dass die Unfruchtbarkeit sowohl bei den Thieren,
als bei den Pflanzen zu allgemein angenommen worden ist.

Was die Thiere betrifft, so haben die neuesten Erfahrungen gelehrt, dass die Unfruchtbarkeit ihrer Bastarde nicht allgemein oder absolut, aber dass doch ihre Fruchtbarkeit bedeutend beschränkt ist: so hat es sich gezeigt, dass besonders die weiblichen Maulthiere in wärmeren Climaten fruchtbar werden: die Bastarde aus dem Hundegeschlecht haben sich ebenfalls fruchtbar gezeigt (s. oben S. 340). Von der Classe der Vögel sagt Edw. Blyth (2), Anas Cygnoides mit der gemeinen Gans seie fruchtbar, und S. G. Morron (3) erwähnt von Alector und Crax, dass sich die Bastarde in infinitum fortpflanzen: so seien auch die Fringillen fruchtbar, was aber von Verlior bestritten wird (4). Fürst Pückler Muskau berichtet (s. oben S. 2): dass sich ein schwarzer Schwan mit einer weissen Schwänin begattet habe: dass aber die Begattung unfruchtbar blieb; denn als man die lange bebrüteten Eier öffnete: so seien sie nur mit einer todten, käsigen Masse erfüllt gewesen.

dieser Beziehung unterliegen; indem die günstigen, wie die schädlichen Umstände bei diesen, wie bei jenen, nur bei den Bastarden auf eine stärkere Weise einwirken.

In der Natur der Bastarde und in dem Zustand ihrer Sexualorgane ist die Neigung zur Unfruchtbarkeit ohne Widerrede zu suchen. Ebenso bemerkt Durrocher (19), dass alle Hybriden eine Neigung zur Sterilität haben. Die der Befruchtung schädlichen Einflüsse (20) haben daher bei den Bastarden eine entschiedenere Wirkung auf die Schwächung der Fruchtbarkeit, als bei den reinen Arten; wozu besonders aber der Mangel einer zur Befruchtung zureichenden Menge potenten männlichen Befruchtungsstoffs zu rechnen ist. Bei der Befruchtung der Hybriden sind daher mehr günstige Umstände nöthig, als bei der Befruchtung der reinen Arten.

Wenn auch die künstlichen Bestäubungen der reinen Arten mit ihrem eigenen Pollen nicht immer die gleiche und normale Anzahl von guten Samen hervorbringen, welche die natürliche Befruchtung bewirkt (21), und hieraus zu folgen scheint, dass die Natur zu einer vollständigen und normalen Befruchtung noch besondere unbekannte Mittel anwendet: so ist doch die grosse Verschiedenheit der Fruchtbarkeit der Bastarde der verschiedenen Arten von Pflanzen in Vergleichung mit der der reinen Arten, selbst bei einer unvollkommenen künstlichen Bestäubung mit dem eigenen Pollen, ein sehr wichtiges und bemerkungswerthes Resultat der Fremdbestäubung.

Wenn W. Herbert (22) die Beschränkung der Fruchtbarkeit der Bastarde nur theilweise zugibt (s. oben S. 12), und die Allgemeinheit derselben bestreitet: so ist es doch eine von uns und Kölreuter (28) allgemein bestätigte Thatsache: dass die Anzahl der Samen bei jedem auch noch so fruchtbaren Bastarde doch noch immer um ein Merkliches geringer ist, als bei den Stammeltern. Es ist aber wohl zu bemerken, dass es sich hier nicht von der Fruchtbarkeit nach der ursprünglichen Fremdbestäubung, welche das Resultat der Grade der Wahlverwandtschaft ist (s. oben S. 205), handelt, sondern von der Fruchtbarkeit der wirklichen Bastarde. So hat Datura feroci-Stramonium nur

30-40 gute Samen in einer vollkommenen Kapsel gegeben, da die Stammeltern deren 700-800 enthalten: D. Stramonio-Tatula gab uns höchstens 220-280, da die reinen Stammarten deren 600-800 geben (24). Lychnis diurno-vespertina lieferte in einer vollkommenen Kapsel 92, und im Maximum 125 gute Samen: da die reine Lycknis diurna 150-180, und die L. vespertina durch künstliche Bestäubung mit dem eigenen Pollen 192, bei der natürlichen Befruchtung aber 210-230 gute Samen lieferte. Die Lobelia cardinali-fulgens gab im Maximum 871, die reinen Arten 1100-1200 Samen. Dianthus barbato-japonicus hatte in einer vollkommenen Kapsel im Maximum 45 gute Samen: der D. barbatus aus natürlicher Befruchtung 96. Im Jahr 1827 hatte sich der Bastard Nicotiana rustico-paniculata zwar in geringem Grade, aber für sich selbst fruchtbar gezeigt: so dass unter 60 untersuchten Früchten eine derselben 22 gute Samen enthielt, und sich unter diesen Kapseln nur 5 taube befanden. Die N. paniculato-rustica gab nur 10 gute Samen im Maximum in einer Kapsel durch spontane Befruchtung: mit dem eigenen Pollen künstlich bestäubt aber 26 gute Samen im Maximum; indem die Stammeltern in einer vollkommenen Frucht deren gewöhnlich 500-600 geben. Im Jahr 1838 hatten wir unter 20 Pflanzen des nämlichen Bastards N. rustico-paniculata (welche gewöhnlich fruchtbarer ist, als N. paniculato-rustica) nur zwei gefunden, welche unter 100 von sich selbst erzeugten Früchten nur fünf Kapseln lieserten, von denen zwei nur vier, die andern drei aber blos je zwei gute Samen und keine weiter ausgebildete Samenkörner enthalten hatten, sondern blose leere Samenbeutel und vertrocknete Ovula. Der grösste Theil der entwickelten Blumen siel in einigen Tagen nach dem Oeffnen unbefruchtet und noch frisch ab. Im Jahr 1848 waren die meisten Pflanzen derselben Hybride unfruchtbar, und nur drei derselben setzten bei künstlicher Bestänbung mit dem stammelterlichen Pollen magere Früchte an mit wenigen guten Samen, leeren Samenbeuteln und vielen ver-Dieser Unterschied der Fruchtbarkeit einer trockneten Richen. und derselben Art in verschiedenen Individuen und zu verschiedenen Zeiten rührt nicht von einer verschiedenen Lage, Behandlung, Boden u. s. w. her; weil er sich aus einer und derselben Zeugung und unter völlig gleichen Umständen wieder einstellt.

Welche Bastarde von den beiden Hauptclassen der Gewächse, die Monocotyledonen oder die Dicotyledonen, die fruchtbareren seien, und ob sich diese beiden Classen in dieser Beziehung überhaupt von einander unterscheiden, getrauen wir uns nicht zu bestimmen; da ums die Gelegenheit gemangelt hat, mit Pfianzen aus der ersten Classe eine grössere Anzahl von Versuchen anzustellen. Das Verhältniss der Fruchtbarkeit und der Unfruchtbarkeit der monocotyledonischen reinen Arten scheint jedoch bei ihren Bastarden keine Abänderung zu erleiden: wie die von W. Herbert mitgetheilten Resultate zeigen, welchem wir die meisten Versuche mit Pflanzen aus dieser Classe zu danken haben. Nach diesen Beobachtungen waren Crinum capensi-revolutum, Gladiolus cardinali-psittacinus und versicolor-hirsutus (25) fruchtbar, dagegen Crinum brevifolio-erubescens und Nerine pulchello-curvifolia (26) unfruchtbar.

Von den dicotyledonischen Gewächsen, mit welchen bis jetzt die zahlreichsten Versuche angestellt worden sind, zeigen nicht nur die verschiedenen Gattungen, sondern besonders deren Arten in ihren Bastarden eine verschiedene Neigung entweder zur Fruchtbarkeit oder zur Unfruchtbarkeit. Von den Gattungen Datura, Dianthus, Aquilegia, Calceolaria (27) haben die verschiedenen Arten die meisten fruchtbaren Bastarde, und die Gattungen Oenothera, Geum, Digitalis, Nicotiana, Verbascum die wenigsten fruchtbaren und die meisten sterile Bastardarten hervorgebracht. Von der letzteren Gattung sagt Kölreuter (28): dass die beiderseitige Unfruchtbarkeit eine wesentliche Eigenschaft aller Wollkrautbastarde zu sein scheine; indem auch nach unserer Erfahrung die allermeisten Arten zwar Früchte, aber nur taube Samen und V. thapso-phoeniceum nicht einmal unvollkommene Kapseln angesetzt hatte. Von Digitalis haben wir bis jetzt nur den Bastard purpureo - Thapsi fruchtbar gefunden; alle anderen, wie purpureo-ochroleuca, purpureo-lutea, ochroleuco-lutea, laevigatolanata, sowie ihre Kreuzungen haben, wie die meisten Wollkrautbastarde, nur leere Früchte und niemals gute Samen angesetzt. Von Digitalis purpureo-lettea sagt aber Prof. Henscher (29): "dass sie vollkommen fruchtbar gewesen seie, sowohl, wenn sie sich selbst überlassen, als auch wenn sie mit dem väterlichen oder mütterlichen Pollen bestäubt worden war. Die Bastarde der Dig. letteo-purpurea hingegen seien grösstentheils unfruchtbar geblieben, nur von Einem Exemplar hätten sich einige Früchte durch die Außtäubung des mütterlichen Pollens angesetzt." Den letzten Theil dieser Erfahrung können wir nicht nur von diesem Bastard, sondern auch von mehreren absolut sterilen Bastarden bestätigen: niemals aber ist es uns gelungen, von diesen Digitalis-Bastarden eine vollkommene, mit guten Samen versehene Befruchtung gewonnen zu haben.

Es ergibt sich hieraus, dass die ursprüngliehe Fruchtbarkeit einer Gattung oder Art dieselbe weder fähiger zur Bastardzeugung überhaupt macht (s. oben S. 194), noch dass deren Bastarde desswegen fruchtbarer werden, als andere: dies beweisen die oben angeführten Gattungen: so haben auch die sehr fruchtbaren Arten der Nicotiana acuminata und Langsdorfii, von keiner anderen Art eine Befruchtung angenommen, noch haben die mit dem Pollen der N. Langsdorfii erzeugten Bastarde den geringsten Grad von Fruchtbarkeit gezeigt.

Nachdem es sich aus der vorhergehenden Untersuchung über die verschiedenen Zustände der Zeugungsorgane der Bastarde ergeben hat, dass selten mit einiger Zuverlässigkeit auf die Kraft dieser Organe, mithin auch auf die Fruchtbarkeit oder Sterilität eines Bastardindividuums geschlossen werden kann: so entstehen hieraus sehr verschiedene Grade der Fruchtbarkeit, bis zu deren gänzlichem Verlust. Die vorläufige Beurtheilung der Fruchtbarkeit hat vorzüglich darin ihre Schwierigkeit und Unsicherheit, dass von männlicher Seite in einer mageren hybriden Anthere unter unförmlichem, selbst missfarbigem Pollen, wie wir dieses nicht selten bei den Bastard-Lobelien angetroffen haben, dennoch einige potente Pollenkörner vorhanden sein können; von weiblicher Seite aber der mangelhaste Zustand noch viel schwieriger zu erkennen ist (s. oben S. 342).

Da von verschiedenen Botanikern die allgemeine Fruchtbarkeit

der Bastarde behauptet worden ist: so wollen wir nach Massgabe unserer eigenen Erfahrung den Fruchtbarkeitszustand der von uns erzeugten Bastarde nach dreierlei Abstufungen aufzählen, nämlich:

1) In ziemlichem Grade fruchtbar haben sich folgende Bastarde gezeigt, welche der Fruchtbarkeit der reinen Stammeltern ziemlich nahe kamen, aber doch dieselbe nicht erreichten:

| Aquilegia atropurpureo-canadensis. |
|------------------------------------|
| Datura Stramonio–Tatula.           |
| — — feroci-laevis.                 |
| Dianthus arenario-pulchellus.      |
| — — — -superbus.                   |
| — — Armeria-delloides.             |
| — <i>barbato-japonicus.</i>        |
| — — — -superbus.                   |
| — — chinensi-arenarius.            |
| — — — -barbatus.                   |
| Geum urbano-rivale.                |
| Lobelia fulgenti-cardinalis.       |
| Lychnis diurno-vespertina.         |
| — vespertino-diurna.               |
| Petunia nyctagineo-phoenicea.      |
| Matthiola annuo-glabra.            |
| Verbascum elongato-macranthum.     |
| — — — -cuspidatum.                 |
| — phlomoideo-macranthum.           |
| Thapsiformi-thapsus.               |
| u. s. w.                           |
|                                    |

In der Kreuzung ist das Fruchtbarkeitsverhältniss nicht das nämliche.

2) In geringem Grade fruchtbare Bastarde, welche den allergrössten Theil derselben ausmachen:

| Dianthus |   | arenario-caryophyllus  |
|----------|---|------------------------|
| -        |   | barbato-chinensis.     |
|          | - | chinensi-caryophyllus. |
|          | _ | bicolor-chinensis.     |
| -        | - | deltoideo-Armeria.     |

| Dias | rthus p | ulchello-carthusianorum. |
|------|---------|--------------------------|
| Lav  | atera j | oseudolbio–thuringiaca.  |
| Lob  | elia ca | rdinali–syphilitica.     |
| Nice | itana j | paniculato—rustica.      |
|      | 1       | rustico-paniculata.      |
|      | -       | — — – Tabacum.           |
| Ver  | bascum  | austriaco-blattarioides. |
|      |         | elongato-cuspidatum.     |
|      |         | — — -macranthum.         |
|      |         | Lychniti-pyramidatum.    |
|      | •       | pyramidato-thapsiforms.  |
|      |         | thapsiformi-nigrum.      |
| 80\  |         | dia Angahi dan Smahthana |

SAGERET (80) nimmt die Anzahl der fruchtbaren Bastarde unendlich grösser an, als die der sterilen, was gewiss unrichtig
ist: obgleich die in höchst geringem Grade und nur in einem oder
dem anderen einzelnen Individuum fruchtbaren Bastarde doch auch
noch zu den fruchtbaren zu zählen sind, wenn sie gleich mehr
taube und öfters blos einen einzigen guten Samen im Anfang
ihrer Blüthe geben.

3) Absolut unfruchtbare (s. oben S. 365):

Althaea cannabino-officinalis. Cucubalus viscosus - Lychnis diurna. Dianthus barbato-Armeria. — — -deltoides. – – chinensi-delloides. - — pulchello-caryophyllus. superbo-carthusianorum. Lychnicucubalus albus und ruber. Nicotiana glauco-Langsdorfii. glutinoso-macrophylla. — -quadrivalvis. grandifloro-glutinosa. paniculato-Langsdorfii. -quadrivalvis. -glutinosa. quadrivalvi-glutinosa.

| Nicot   | iens         | quadr         | ivale             | i–macr           | opky           | lla. |           |
|---------|--------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|------|-----------|
|         | <del></del>  | <b>sua</b> do | olen              | i–glutis         | 10 <b>8</b> 6. |      |           |
|         |              |               |                   | -macre           | phy            | lla. |           |
|         |              | —             | <del></del>       | -quad            | rival          | pis. |           |
| Oeno    | thera        | noch          | rno-              | pervifl          | ora.           |      |           |
|         |              | permi         | lo <del>-gl</del> | auca.            | •              |      |           |
| Pass    | iflora       | racen         | noso              | -coerui          | ea.            |      |           |
| Verb    | <b>GOCUM</b> | Blat          | taria             | -migrus          | n.             |      |           |
| ******* |              |               | _                 | -Thaps           | <b>us</b> .    |      |           |
|         | '            | Lyci          | hniti-            | -nigrun          | <b>3.</b>      |      |           |
| -       |              | nigr          | o-L               | chnitis.         | •              |      |           |
|         |              | Tha           | p <b>s</b> 0-     | Blattar          | ia.            |      |           |
|         | -            |               |                   | nigr <b>u</b> m. | u.             | V.   | <b>a.</b> |

Kölreuter irrt daher nicht, wenn er die Mehrheit der Bastarde für unfruchtbar erklärt; denn die Beispiele von 2) und 3) zeigen offenbar eine grössere Neigung der Bastarde zur Unfruchtbarkeit, als zur Fruchtbarkeit. Uebrigens erklärt derselbe (\*), dass nicht alle Bastarde auf eine gleiche Weise unfruchtbar seien.

Der Zustand und die Grade der Fruchtbarkeit sind bei den Bastarden sehr ungleich, verschieden und unbeständig, nicht nur bei verschiedenen Arten einer Gattung, sondern auch bei einer und derselben Bastardart zu verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen Zeugungen: ja! sogar bei den verschiedenen Individuen aus einer und derselben Zeugung, was auch Kölrkuter (32) bezeugt; daher die angegebenen Abtheilungen nicht als feste Normen anzusehen, sondern vielfältigen Abänderungen unterworfen sind; wesswegen auch die Classificirung der Bastarde in fruchtbare und unfruchtbare, wie sie Kölrkuter (83) aufgestellt und vorgeschlagen hat, nicht zulässig ist: wie aus folgenden Beispielen deutlich erhellen wird.

Die Nicotiana paniculato-rustica (s. oben S. 285) zeigte sich in unseren Versuchen zum Theil fruchtbar, zum Theil unfruchtbar: vergl. Kölreuter (84). Die gleiche Unstätigkeit der Fruchtbarkeit in verschiedenen Zeugungen und in verschiedenen Jahren beobachteten wir an Dianthus barbato-chinensis, Lavatera pseu-

dolbio-thuringiaca, Lychnis diurno-vespertina, bei welch letzterer wir, zwar in bedeutender Minderzahl, auch total sterile weibliche Individuen getroffen haben.

Aus dieser Unstätigkeit der Fruchtbarkeit (s. oben S. 366) ein und derselben Bastardarten erklären sich die widersprechenden Angaben verschiedener Schriststeller über dieselben Bastardarten: so fand Kölreuter die Lobelia syphilitico-cardinalis (35), mit elterlichem Pollen bestäubt, sehr fruchtbar: in unseren Versuchen zeigten sich alle Individuen total steril, bis auf ein einziges, welches zwar potenten Pollen, aber taube Fruchtknoten hatte. Lobelia syphilitico - fulgens war bei uns in allen Individuen unfruchtbar, W. Henner (36) fand sie sogar sich selbst befruchtend: Pentstemon angustifolio-pulchellus (87) war fruchtbar, bei uns total unfruchtbar: Aquilegia vulgari-canadensis hatte Kölreuter (38) ziemlich fruchtbar gefunden, worunter aber doch Ein total-steriles Exemplar sich befand: wir fanden diese Hybride in dem einen Jahr auffallend fruchtbar, so dass sie sich selbst aussäte; bei der Wiederholung der Erzeugung dieses Bastards in einem der folgenden Jahre hatte er aber nur sehr wenige Samen getragen. Prof. Henschel (39) berichtet von der Digitalis purpureo-lutea, dass sie sowohl mit dem elterlichen Pollen, als auch für sich selbst fruchtbar gewesen seie (s. oben S. 387): da wir sie im Gegentheil in mehrmals wiederholten Erzeugungen immer total unfruchtbar gefunden haben.

Rine solche Unstätigkeit der Fruchtbarkeit der Bastarde trifft man aber auch bei verschiedenen Individuen einer Art an, welche aus einer und derselben Zeugung und aus einer und derselben Frucht entsprossen, also auch von demselben Pollen erzeugt worden sind, mit vollkommen gleichen Typen: nämlich fruchtbare in verschiedenen Graden und total sterile Exemplare und zwar bei sehr verschiedenen Arten von Bastarden, wie wir dies zu verschiedenen Zeiten an Geum urbano-rivale, Dianthus barbato-chinensis, Nicotiana rustico-paniculata, Petunia nycta-ginifloro-phoenicea, Aquilegia atropurpureo-canadensis, Mirabilis Jalapo-longiflora u. a. beobachtet haben. Alle Bastardzeugungen zeigen diese Unstätigkeit: die besonders fruchtbaren aber doch

selten in solchen Extremen. Wenn daher die Mehrheit der Individuen aus einer Zeugung fruchtbar ist: so trifft es sich seltener, dass sich auch ein total unfruchtbares unter denselben findet: doch kam uns dies selbst bei der Lychnis diurno-vespertina vor. — Kölkutzur machte dieselbe Beobachtung an Dianthus chinensisuperbus (40) und chinensi-Armeria (41).

Obgleich gewisse Bastarde von uns bis jetzt als absolut steril (d. i. von weiblicher und von männlicher Seite zeugungsunfähig) befunden worden sind: so ergibt sich doch aus dem Vorhergehenden, dass die Unfruchtbarkeit bei dem grösseren Theile der Bastarde seltener an der Art, als an dem Individuum haftet: und dass die Ursache der Fertilitätsgrade der verschiedenen Bastardindividuen aus Einer Zeugung, — da die Samen, aus welchen sie erwachsen sind, aus denselben materiellen Stoffen bei völlig gleicher Vollkommenheit der elterlichen Zeugungsorgane und unter völlig gleichen äusseren Verhältnissen, Cultur, Boden u. s. w. (soweit sie nämlich der Beobachter erreichen kann,) entstanden sind, — einen tieferen inneren Grund haben, und nicht durch zufällige äussere Umstände bewirkt worden sein kann, wie einige Naturforscher haben behaupten wollen.

Als ferneres Zeichen der unstäten Natur der Bastarde können wir noch die verschiedenen Zeiten betrachten, in welchen sie während ihrer verschiedenen Lebensperioden fructificiren.

Die Erstlingsblumen (s. oben S. 210) einzelner Bastardindividuen und bei manchen derselben auch die der einzelnen Aeste zeichnen sich bei den meisten fruchtbaren Bastarden durch bestimmteren Fruchtansatz, vollkommenere Früchte und eine grössere Anzahl von, — wenn auch nicht immer, — guten Samen vor den später entwickelten Blumen aus. Bei mehreren minder fruchtbaren Individuen sind sie zuweilen die einzigen Blumen, welche Früchte und Samen ansetzen, oder sich künstlich befruchten lassen (42).

In diese Categorie gehört auch die Erscheinung, dass bei Weitem der grösste Theil der fruchtbaren Bastarde nur im Anfang ihrer Blüthe reife und gute Samen trägt (s. oben S. 367); nachher aber und in dem weiteren Verfolg ihrer Blüthe, besonders aber gegen das Ende derselben, zwar Früchte ansetzt, und

sogar an sonst besonders fruchtbaren Arten zur normalen Grösse und Vollkommenheit bringt, deren Eichen aber unbefruchtet geblieben, und entweder zu blosen leeren Samenbälgen entwickelt, oder zu staubartigen Theilchen vertrocknet sind. So haben z. B. die ersten Früchte der verschiedenen fruchtbaren Dianthus-Bastarde 4-6-10, und die fruchtbarsten, wie barbato-japonicus, bis auf 40 Samen, in der Mitte der Fruchtungsperiode aber kaum noch 2-3, und gegen das Ende derselben nicht einmal mehr Samenbälge in den sonst vollkommen ausgebildeten Kapseln, sondern nur staubartig vertrocknete Eichen gegeben. littorali-Behen setzte blos gleich im Anfang ein paar gute Samen an, und blieb dann völlig steril. Ganz auf gleiche Weise beobachteten wir den Fruchtbarkeitszustand an: Aquilegia atropurpureo-canadensis, Dianthus barbato-superbus, barbato-chinensis, Armeria-deltoides, Petunia nyctaginistoro-phoenicea, Lavatera thuringiaco-pseudolbia. Manche Individuen der genannten Arten und viele, weniger fruchtbare Bastarde setzen auch gar keine Früchte und Samen mehr an; sondern ihre Blumen verderben oder fallen ab, ohne nur eine Anregung zur Entwickelung ihrer Fruchtknoten gezeigt zu haben. Die Erfahrung, dass öfters am Ende der Blütheperiode die künstliche Bestäubung mit stam melterlichem Pollen noch einige Eichen erweckt und einige wenige Samen zur Vollkommenheit bringt, nachdem keine eigene Befruchtung mehr stattfand (s. oben S. 10), scheint zu zeigen, dass der Mangel mehr in den männlichen, als in den weiblichen Organen zu suchen ist. Besonders ist hier noch zu bemerken, dass bei reinen Arten in den ersten und letzten Früchten in Beziehung auf die normale Samenanzahl der Unterschied meist nur sehr unbedeutend, bei den Bastarden aber sehr auffallend ist (48).

Als eine seltenere Erscheinung haben wir es zu betrachten, wenn an einigen Bastarden vom Anfang der Blüthe an die Blumen zwar in ihren Vigor treten, aber bis gegen das Ende der Vegetationsperiode ohne allen Fruchtansatz meistens unverdorben abfallen, und endlich erst gegen den Herbst noch taube, ja! zuweilen noch vollkommene Früchte mit wenigen guten Samen ansetzen. Ersteres fanden wir an Nicotiana rustico-quadrivalvis:

letzteres bei einigen Individuen der Nicot. paniculato-rustica rustico-Tabacum, Verbascum nigro-Lychnitis und Lychniti-pyramidatum. Kölreuter (44) erwähnt dieselbe Erfahrung an Mirabilis dichotomo-longiflora gemacht zu haben: auch bei der Mirab. Jalapo-longiflora haben wir dies vollkommen bestätigt gefunden: woraus wir zu schliessen geneigt sind, dass dieses keine zufällige, sondern in der Natur der Art liegende Erscheinung ist.

Es könnte den Anschein haben, als ob die vermehrte Vegetationskraft und die Luxuriation die Ursache dieser Unstätigkeit in der Fruchtbarkeit der Bastarde sei; es sind aber, wie wir weiter unten sehen werden, nicht alle Bastardarten in ihren unfruchtbaren Individuen luxurirend, und dann würden diejenige Arten, welche das üppigste Wachsthum haben, das Bastarde besitzen, wie z. B. Datura - Bastarde, Lychnis vespertino - diurna, Verbascum thapsiformi-Thapsus, Lycium barbaro - afrum, die unfruchtbarsten sein, was meistens aber gerade der entgegengesetzte Fall ist. Periodicität der Fruchtbarkeit kommt, wie schon oben (S. 10, 367) erwähnt worden, zuweilen auch bei einzelnen Individuen reiner Arten vor, ohne dass Luxuriation dabei stattfände (45). Ferner sollten die sterilen Bastarde, welche vielleicht durch ihre Unfruchtbarkeit eine längere Lebensdauer erhalten, wie zuweilen Nicotiana rustico-paniculata, paniculato-Langsdorfii, suaveolenti – macrophylla , paniculato rustico – lanceolata u. z. (deren Eltern alle einjährige Pflanzen sind), im zweiten und dritten Jahre wohl ihren Vegetationstrieb verloren haben und fruchtbar werden, was aber nicht geschieht: sondern sie blieben bis an ibren Tod ebenso unfruchtbar, als sie im Anfang ibres Lebens waren. Es folgt hieraus, dass der, den genannten und anderen Bastarden inwohnende Vegetationstrieb nicht die Ursache ihrer Unfruchtbarkeit sein kann: ebensowenig als die Zwerghaftigkeit der Nicotiana macrophyllo-glutinosa und einiger anderen Nicotiana - Bastarden. Die Fruchtbarkeit steht demusch nicht im umgekehrten Verhältniss mit ihrer Luxuriation, wie es nach einigen Beispielen scheinen könnte.

Aus allem diesem ergibt sich, dass die Unstätigkeit der Fruchtbarkeit der Bastarde viel mehr in der Abnahme der Zeu-

gungskraft, besonders der männlichen Organe besteht; wie wir dann auch einen total sterilen Bastard in dem Laufe seines vegetativen Lebens noch niemals fruchtbar werden sahen. Einige seizen zwar Früchte, aber keine gute Samen an, wie mehrere Digitalis-Bastarde; Lychnicucubalus; Dianthus barbato-deltoides, pulchello - carthusianorum; andere werfen ihre ganzen Blumen ab, ohne die mindeste Entwickelung der Ovarien zu zeigen wie Nicotiena paniculato - glutinosa, glutinoso - Tabacum, paniculato-Langedorffi u. a. W. Herbert (46) hingegen versichert, dass Crinum capense - scabrum 16 Jahre unfruchtbar gewesen; endlich aber ohne alle Veränderung in der Lage oder Behandlung einen einzigen guten Samen und im folgendem Sommer ebenfalls wieder einen solchen getragen habe; dass demnach eine Bastardpflanze, welche in einer langen Reihe von Jahren absolut unfruchtbar erschienen seie, unter gewissen Umständen fruchtbar werden könne (47). Dieser Fall lässt aber am ungezwungensten folgende Erklärung zu, nämlich: dass, wenn auch der ursprüngliche Zwiebel der Pflanze noch derselbige gewesen sein sollte, (was aber noch sehr zu bezweiseln sein dürste), die Besruchtung nicht durch den eigenen, sondern durch den Pollen des Crinum capense aus der Nachbarschaft geschehen sein könnte. Unsere Lobelia syphilitico-cardinalis behielt seit 17 Jahren ihre Sterilität unverändert, ebenso Verbascum austriaco-nigrum seit 10 Jahren, bei Geum urbano - coccineum seit 8 Jahren; ein steriles Individuum von Geum urbano-rivale seit 6 Jahren; Althaea cannabino-officinalie seit 10 Jahren, sowohl in Töpfen als im Freien, welche Alle noch die ursprünglichen Pflanzen sind, sowie sie aus dem Samen bervorgegangen waren.

Bei aller Unstätigkeit der Zeugungskraft der Bastarde ist es uns aber noch nicht gelungen, durch Cultur eine Veränderung in der Entwickelung der Zeugungsorgane der Bastarde zu bewirken; die sterilen bleiben in allen Perioden ihres Wachsthums und ihres vegetativen Lebens in demselben Zustande, ihre Vegetationskraft mag entweder durchs Alter, oder durch die Kunst beschränkt, oder durch Cultur vermehrt werden. Die Zeugungs-

kräste werden nur durch neue Zeugungen in einem neuen Gebilde vermehrt: wie wir weiter unten sehen werden.

Der Fruchtbarkeitszustand der Bastarde haftet daher im Individuum, und obgleich bei einer beschränkten Fruchtbarkeit nur hie und da an einem Individuum eine reise Frucht und gute Samen zu Stande kommen: so muss doch im ganzen Individuum die Fähigkeit vollkommenen Samen zu erzeugen vorhanden sein, wenn gleich an einer solchen Pflanze die allermeisten Blumen taub bleiben und abortiren. Ein solcher Zustand eines Bastards trägt sich unverändert auf den Ableger über: die Bastarde können daher in ihrer unveränderten Natur nicht durch die Aussaat, sondern nur durch Verlängerung, durch Ableger, Stöcklinge, Oculiren u. dergl. erhalten und fortgepflanzt werden.

Das Verhältniss der Anzahl der fruchtbaren Individuen zu den unfruchtbaren aus Einer Zeugung lässt sich wie aus dem Obigen erhellt, nicht genau angeben; und zwar um so weniger als sich in den folgenden Generationen und in den weiteren auf- und absteigenden Graden in der Zeugung, die Verhältnisse der Zeugungsorgane wieder anders gestalten. Sagurer (48) ist daher wobl im Irrthum, wenn er behauptet, dass es unendlich viel mehr fruchtbare als unfruchtbare Bastarde gebe (s. oben S. 389); weil die Hybriden überhaupt mehr Neigung zur Unfruchtbarkeit als zur Fruchtbarkeit haben (s. oben S. 384); indem selbst Herbert (48) die Häufigkeit der Sterilität der Bastarde zugibt. Kölkeuten hat sich daher mehr an die Natur, als an die Meinung der Theoretiker gehalten; als er sich mehr für die Unfruchtbarkeit, als für die Fruchtbarkeit der Bastarde aussprach.

Die Fruchtbarkeit theilt sich nicht allen Bastardverbindungen der Arten Einer Gattung mit; haftet also nicht an der Gattung; sondern beschränkt sich in verschiedenen Graden nur auf einzelne Verbindungen; indem andere aus derselben Gattung total unfruchtbar siud: z. B. Geum urbano-rivale ist in der Mehrzahl seiner Individuen fruchtbar und coccineo-rivale total unfruchtbar: Nicotiana rustico-Tabacum beschränkt fruchtbar und rustico-suaveolens unfruchtbar: Digitalis purpureo-Thapsi fruchtbar und purpureo-ochroleuca unfruchtbar: Dianthus barbato-chinensis

gewöhnlich fruchtbar und barbato-Armeria unfruchtbar: Oenothera nocturno-villosa fruchtbar und nocturno-parviflora unfruchtbar u. s. w.

Wir gehen nun zur Untersuchung der Ursachen von der Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Bastarde und zur Prüfung der Meinungen einiger Pflanzenphysiologen über. Mehrere Naturforscher haben behauptet, dass die Fruchtbarkeit und die Unfruchtbarheit der Pflanzenbastarde von äusseren Einflüssen abhänge. So sagt Prof. HENSCHEL (50), dass die Bastarde nur temporär oder wegen obwaltender nicht zu entfernender Nebenumstände unfruchtbar seien. Prof. A. F. Wiesnann (51) behauptet: dass die Pflanzenbastarde fruchtbaren Samen geben, wenn anders nicht ein äusserer störender Einfluss dieses verhindere, oder der üppige Wuchs der individuellen Pslanzen dem Samen die zur Ausbildung nöthige Nahrung und die Verfeinerung des Bildungsstoffes hemme. W. HERBERT (62) versichert, dass Bastarden, welche eine lange Reihe von Jahren unfruchtbar zu sein geschienen haben, unter gewissen Umständen fruchtbar geworden seien; er meint daher (68) dass Fruchtbarkeit viel von Umständen des Clima, des Bodens und der Lage abhänge (s. oben S. 152), und dass keine entscheidende Gränze von absoluter Sterilität bei den Bastarden stattfinde. Besonders schreibt er aber dem Clima einen sehr grossen Einfluss auf die Gestalt und Fruchtbarkeit der Bastarde zu (54). Und D'Onalius D'Halloy (55) halt es für wahrscheinlich, dass die unfruchtbaren Bastarde sich nur desswegen nicht fortpflanzen, weil sie sich unter ungünstigen äusseren Umständen befinden.

Die Ungleichheit des Fruchtbarkeitszustandes der Bastarde aus einer und derselben Zeugung (s. oben S. 390), beweist jedoch klar, dass solche äussere Einflüsse, wie sie von den genannten Naturforschern als Ursache der Unfruchtbarkeit angegeben worden sind, wenigstens nicht allgemein stattfinden können.

Insonderheit wurde aber der Cultur, besonders in den Topien von den Hrn. Henschel und Wiesmann der Vorwurf gemacht, dass dadurch der Unfruchtbarkeit der Pflanzenbastarde besonderer Vorschub geschehe: aber schon Kölneuter (56) hat ge-

aeigt, dass dieses nicht der Fall, und unsere vielfältige Erfahrung hat uns gelehrt, dass die Bastarde in Töpfen leichter Früchte und Samen ansetzen, als im freien Lande (s. oben S. 378): ohne Zweifel weil ihr Luxuriationstrieb im Topfe beschränkt wird. Um aber darüber, ob äussere Umstände, ob namentlich Cultur, Boden, Zeit der Aussaat, und das Alter der Samen einen entschiedenen Einfluss auf die Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Bastarde aufüben, haben wir folgende unmittelbare genaue Versuche angestellt.

Zuerst haben wir die frischen Samen des Lychnicucubelm, des Dianthus barbato-superbus, und Geum urbano-rivale in zwei gleiche Hälften getheilt, und die eine derselben unmittelbar nach erlangter Reifung, die andere aber im folgenden Frühjahr in ganz verschiedenes Erdreich, nämlich in Gartenbeden und in Erde vom freien Felde, theils in Töpfen, theils im Garten gesät. Wir haben jedoch in den Resultaten dieser verschiedenen Versuche keinen Unterschied bemerken können, welcher unsweideutig auf Rechnung dieses verschiedenen Verfahrens zu schreiben gewesen wäre.

Ferner hatten wir im Jahr 1837 zehen Blumen der Nicotiana rustica mit dem Pollen der paniculata befruchtet, und daraus eben soviele reife Früchte mit einer Anzahl guter Samen erhalten. Die von diesen zehen Nummern erhaltene Samen wurden von jeder Nummer besonders in drei gleiche Theile nach ihrer Anzahl getheilt, und im folgenden Jahr (1838) das erste Dritttheil in Töpfe ausgesät; die hieraus erhaltene Pslanzen waren bis auf zwei Individuen, welche selbst bei der Bestäubung mil dem Pollen der N. rustica und paniculata nur zwei Früchte, die eine mit zwei, die andere mit vier keimungsfähigen Samen lieserten, für sich selbst total unfruchtbar. — Der zweite Theil der im J. 1837 erhaltenen Samen, wurde im J. 1839 in gans verschiedenes Erdreich zum Theil ins freie Land, zum Theil is Töpfe ausgesät. Die aus dieser Aussaat erhaltene Pflanzen waren, sowohl was ihren Typus als auch ihren Fruchtbarkeitszustand betraf, denen des vorhergehenden Jahres ganz gleich. — Der dritte Theil der Samen wurde endlich im J. 1840 auf gleiche Weise wie im vorhergehenden Jahr auf die angegebene verschiedene Art behandelt; es gingen daraus Pflanzen hervor mit den gleichen Typen der N. rustico-paniculata, wovon der grösste Theil unfruchtbar und nur drei Individuen in geringem Grade fruchtbar waren.

Neben der lange erhaltenen Keimungskraft dieser Bastardsamen erkennen wir nicht nur die Beständigkeit und Normalität der typischen Form der Bastarde (s. oben S. 234); sondern auch, dass ihr Fruchtbarkeitszustand durch veränderte äussere Umstände, wie Boden, Witterung, Pflege u. s. w. keine wesentliche Veränderung erleidet; sondern dass dieses Ergebniss vielmehr für die Ansicht spricht, dass die Anlage zur Fruchtbarkeit oder Sterilität der Bastarde schon bei der Befruchtung der Eichen in den Keim und den Samen gelegt werde. Da jedoch das Zeugungsvermögen und die Fruchtbarkeit der Gewächse von der Entwickelung der Geschlechtsorgane abhängt, und die Umstände, welche der Entwickelung und Ausbildung derselben in den sterilen Bastarden im Wege stehen, noch unbekannt sind: so müssen hierüber noch weitere Untersuchungen angestellt werden: wenn es gleich eine constatirte Thatsache ist, dass der Hybriditismus der Fruchtbarkeit überhaupt hinderlich ist (s. oben S. 38).

Daher die Ansicht von Krieht und W. Herbert (57), dass die Fruchtbarkeit der Bastarde bei der Beurtheilung und Bestimmung der Congenerität der Arten von grossem Gewicht sei, nur theilweise und mit grosser Beschränkung anzunehmen ist.

Kölreuter und Prof. A. F. Wiegmann haben nach Maassgabe ihrer Erfahrungen den Satz aufgestellt: dass die Fruchtbarkeit und Sterilität der Bastarde mit ihren Typen, d. i. mit der Aehnlichkeit des einen oder des anderen der Stammeltern in ursächlichem Zusammenhang stehe (s. oben S. 286). Kölreuter (58) sagt, dass die Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Bastarde mit der grösseren oder geringeren Aehnlichkeit und Verwandtschaft, welche die natürliche Pflanzen unter einander haben, in der genauesten Verbindung stehe. Es trifft dies zwar in manchen Fällen zu, besonders aber in solchen, wo Kölreuter selbst unter den verbundenen Arten nur Varietätsunterschiede annimmt: wie z. B.

bei Datura Stramonium und Tatula, Digitalis purpurea und Thapsi u. s. w., wovon noch weiter unten die Rede sein wird.

Prof. A. F. Wiegham (59) spricht den Satz aus: "dass Bastarde, in welchen die Form und Natur der Stempel- (Mutter-) Pflanze oder der Pollen- (Vater-) Pflanze vorherrscht, fruchtbarzu sein scheinen: Unfruchtbarkeit aber scheine nur denjenigen Bastarden eigen, welche zwischen beiden Eltern vollständig die Mitte halten und wo man wahrnehmen könne, dass die Bastardirung bis zur völligen Ausgleichung beider Specialitäten gelungen sei."

Da wir aber gefunden haben, dass aus einer und derselben Zeugung Bestarde zwar mit vollkommen gleichen Typen, aber von sehr verschiedenen Fruchtbarkeitsgraden, nämlich beschränkt fruchtbare und total unfruchtbare, hervorgehen: so kann dieser, aus einzelnen Beispielen abstrahirte Satz auf keine Gesetzmässigkeit Anspruch machen.

Ebensowenig hat sich unsere früher (60) ausgesprochene Regel bestätigt: dass, je näher ein Bastard dem Typus der Mutter sei, er sich eine desto grössere Fruchtbarkeit erhalten habe: und je weiter er sich von ihr entfernt und dem väterlichen Typus zugewendet habe, desto unfruchtbarer er geworden sei.

Unsere, über die Fruchtbarkeit der Bastarde angestellten zahlreichen Versuche und Beobachtungen haben folgende Resultate in dieser Hinsicht ergeben; wobei jedoch zwei Rücksichten wohl zu beachten sind. 1) Die Unbeständigkeit der Eigenschaft der Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit sehr vieler Bastarde; indem bei wiederholten Versuchen in einzelnen Fällen sich ganz andere Ergebnisse herausstellen können, als unsere jetzigen Erfahrungen gezeigt haben. 2) Die schillernde Form der Bastarde selbst, welche nach subjectiver Ansicht verschieden beurtheilt werden kann.

Wir haben nämlich:

I. Fruchtbare Bastarde mit dem Typus der Mutter:

Dianthus Armeria – deltoides.

- barbato-carthusianorum
- — japonicus.

Dianthus superbo-barbatus.

| Verbascum austriaco – blattarioides.                              |
|-------------------------------------------------------------------|
| II. Unfruchtbare Bastarde mit dem Typus der Mutter:               |
| Althaea cannabino – officinalis.                                  |
| Dianthus barbato – Armeria.                                       |
| — bicolor - chinensis.                                            |
| — chinensi – Armeria.                                             |
| Digitalis luteo-purpurea.                                         |
| — — -ochroleuca.                                                  |
| — purpureo – ochroleuca.                                          |
| Lychnis diurno – flos Cuculi.                                     |
| — — — — — Cucubalus viscosus.                                     |
| — vespertina – Cucub. viscosus.                                   |
| Nicotiana quadrivalvi – glutinosa.                                |
| — macrophyllo-quadrivalvis.                                       |
| — suaveolenti – Langsdorfii.                                      |
| — Tabaco – glutinosa.                                             |
| — vincaefloro – Langsdorfii.                                      |
| — — — paniculata.                                                 |
| III. Fruchtbare Bastarde mit dem Typus des Vaters:                |
| Dianthus caryophyllo-arenarius.                                   |
| — — chinensi – caryophyllus.                                      |
| — barbato – superbus.                                             |
| Nicotiana rustico – lanceolata.                                   |
| — — — — paniculata.                                               |
| Kéleture (61) ist zwar der Meinung, dass dieser letztere Bastard  |
| der N. rustica näher sei, als der paniculata; das Resultat ihrer  |
| Umwandelung wird aber darthun, dass unsere Ansicht die richtigere |
| sein dürste (s. oben S. 281).                                     |
| IV. Unfruchtbare Bastarde mit dem Typus des Vaters:               |
| Dianthus barbato-deltoides.                                       |
| — superbo-deltoides.                                              |
| Digitalis ochroleuco-lanala.                                      |
| Geum urbano-coccineum.                                            |
| — macrophyllo-coccineum.                                          |
| — ranunculoideo-coccineum.                                        |

26

C. P. v. Girren, Bastardzeugung.

| Nic | otian          | a gla | uco–l  | Langsdorfii.           |
|-----|----------------|-------|--------|------------------------|
|     |                | pan   | iculai | to-glutinosa.          |
|     |                | -     |        | -Langsdorfii.          |
|     |                | _     |        | –quadrivalvis          |
| 0en | other          | a no  | cturn  | o-parviflora.          |
| Ver | ba <b>s</b> cı | ım bl | attar  | ioideo–nigrum.         |
|     |                | pho   | enice  | o-phlomoide <b>s</b> . |
|     |                | _     |        | -Blattaria.            |

Wenn es gleich scheint, dass der väterliche Typus der Bastarde hier ein Uebergewicht für die Unfruchtbarkeit gebe, so tritt hier wieder wie bei I. die Alternative in der Kreuzung der Arten unter V. und VI. ein, woraus sich ein offenbarer Widerspruch ergibt.

V. Unfruchtbare Bastarde mit dem Typus der Mutter oder des Vaters, je nach der, dem Bastard zum Grunde liegenden Verbindung, vermöge welcher sich die Arten in den Kreuzversuchen wechselsweise beinabe gleich leicht mit einander verbinden:

Lobelia cardinali-syphilitica.

— syphilitico-splendens.

Lychnis diurna-Cucubalus viscosus.

Nicotiana chinensi-glutinosa.

— quadrivalvi- —

— Tabaco-

Nicotiana grandistora und glutinosa, sowie chinensis und glutinosa verbinden sich gegenseitig, die hieraus entstehenden Bastarde sind jedoch von der N. grandistora und chinensis kaum zu unterscheiden, aber in beiden Kreuzungen total unsruchtbar.

VI. Fruchtbare Bastarde mit dem Typus der Mutter oder des Vaters, wie in den vorgenannten Beispielen mit überwiegendem typischem Einfluss der einen Art über die andere:

Dianthus barbato-superbus.

— chinensi-arenarius.

Lobelia fulgenti-cardinalis.

Malva mauritiano-sylvestris.

Matthiola annuo-glabra.

Nicotiana rustico-lanceolata.

Oenothera nocturno-villosa.

Petunia phoeniceo-nyctaginistora.

Der grösste Theil der Bastarde mit decidirten Typen, bei welchen eine der Arten einen prädominirenden Einstuss auf die Form des Bastardprodukts äussert, ist unsruchtbar (s. oben S. 289.) Die solgende Nummer zeigt jedoch auch hievon mehrere Abweichungen.

VII. Fruchtbare Bastarde solcher Arten, welche sich in Kreuzversuchen wechselweise zum Mitteltypus verbinden:

| Aquilegia atropurpureo-canadensis.                |
|---------------------------------------------------|
| — glanduloso- — —                                 |
| — — viscoso- — —                                  |
| — — vulgari- — —                                  |
| Cucubalus Behen-alpinus.                          |
| Datura feroci-laevis.                             |
| — — — -quercifolia.                               |
| — — — -Stramonium.                                |
| — — -Tatula.                                      |
| — — laevi–quercifolia.                            |
| — — — -Stramonium.                                |
| — — -Tatula.                                      |
| — — quercifolio-Stramonium.                       |
| — — — - Tatula.                                   |
| — — Stramonio-Tatula.                             |
| Dianthus arenario-pulchellus.                     |
| — superbus.                                       |
| —  — superbo-Caryophyllus.                        |
| Delpkinium Consolido-Ajacis.                      |
| Geum canadensi-urbanum.                           |
| rivale.                                           |
| - urbano-rivale.                                  |
| Lych <b>nis diur</b> no-vespertina.               |
| Nicotiana rustico-marylandica.                    |
| Verbascum pyramidato-thapsiforms. (s. oben p. 5.) |
| tkapsiformi-nigrum.                               |

## VIII. Unfruchtbare Bastarde, welche das Mittel zwischen den beiden Stammeltern halten.

Dianthus pulchello-carthusianorum.

Digitalis laevigato-ochroleuca.

Geum canadensi-coccineum.

— urbano-coccineum.

Verbascum thapsiformi-phlomoides.

Nicotiana macrophyllo-glutinosa.

— glutinoso-suaveolens.

— paniculato-glutinosa.

- suaveolenti-glutinosa.

— — — -quadrivalvis.

Oenothera glauco-pumila.

Verbascum austriaco-nigrum.

— — — — -Blattaria.

- - Lychnitis.

— Blattario-phlomoides.

— Lychniti-phoeniceum.

-- -- -- -- -- -- nigrum.

— — — — -Thapsus.

- - - - - - - - thapsiforms.

— phoeniceo-nigrum.

— — Thapso-nigrum.

Der Ausnahmstypus des Verbasc. Thapso-nigrum welcher entschieden mehr den väterlichen Typus an sich trägt, war ebenfalls total unfruchtbar; der Ausnahmstypus der Lobelia fulgentisyphilitica, welcher den Typus der Mutter hatte, war fruchtbar, zwar in geringem Grade, der normale Typus aber total unfruchtbar. Die Ausnahmstypen von Dianthus barbato-superbus, chinensisuperbus und caryophyllo-chinensis, welche sich alle der Mutter mehr näherten, zeigten keine grössere Fruchtbarkeit, als ihre normale Bastardtypen: sondern waren vielmehr weniger fruchtbar als diese (s. oben S. 244).

Die zusammen gesetzten Bastarde, welche meistens den Typus des Vaters haben, sind gewöhnlich total unfruchtbar; doch haben wir den *Dianthus chinensicaryophyllo-barbatus* in sehr eingeschränktem Grade (nämlich 7 Samen in Einer Kapsel im Maximum) fruchtbar gefunden.

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, dass der Typus der Bastarde und ihre grössere oder geringere Aehnlichkeit mit dem einen oder dem anderen der Stammeltern kein allgemeines Gesetz ihrer Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit begründet (s. oben S. 286), was auch noch ferner daraus erhellt, dass aus verschiedenen Zeugungen bei ganz gleichem Bastardtypus verschiedene Fruchtbarkeitsgrade der Individuen hervorgehen: nämlich bald mehr bald minder fruchtbare und total unfruchtbare; dann auch dass aus einer und derselben Zeugung d. i. aus Samen, welche aus Einer Frucht entsprossen sind, Pflanzen von gleichem Typus, aber von sehr verschiedenen Fruchtbarkeitsgraden, fruchtbare und total sterile aus einem und demselben Boden erwachsen.

Kölreuter, Wiegmann und Herbert (s. oben S. 193) haben behauptet, dass ein gesetzliches Verhältniss zwischen der Stärke der Wahlverwandtschaft und der Fruchtbarkeit der Bastarde Wenn wir aber unter der ersten die Stärke der **Stattfinde.** sexuellen Anziehung unter den Arten verstehen, welche sich in der grösseren oder geringeren Anzahl der durch die ursprüngliche Bastardbefruchtung erzeugten Samen als Resultat ihrer Kraft kund gibt (s. oben S. 189), und unter der zweiten die eigene Zeugungskraft eines Bastards begreifen (s. oben S. 382), so sind beide Arten der Fruchtbarkeit sehr verschiedene Dinge (s. oben S. 139). Einige Beispiele werden diese verschiedene Verhältnisse deutlicher machen: z. B. Nicotiana suaveolens Q mit glutinosa of befruchtet, brachte im Maximum in Einer Frucht 256 gute Samen hervor, N. paniculata, suaveolens und vincaesora mit dem Pollen der Langsdorsi besruchtet, gaben ziemlich viele gute Samen; die aus diesen Samen erhaltene Bastarde waren aber bei wiederholten Versuchen absolut unfruchtbar. Dianthus chinensis und deltoides haben ungeachtet ihres sehr verschiedenen Habitus eine starke Wahlverwandtschaft zu einander; indem sie im Maximum in Einer Frucht 49 reise und

vollkommene Samen gaben: der dem chinensis mehr als dem dettoides ähnliche Bastard war aber nur in geringem Grade fruchtbar: indem der grösste Theil der Früchte taub war, und das Maximum von Samen in den wenigen befruchteten Kapseln nur 6 gute Samen betrug. Die Befruchtung des Dianthus pulchellus mit dem Pollen des Caryophyllus, des barbatus mit prolifer und Armeria gibt gute Samen: die Bastarde aus diesen Zeugungen haben sich aber in unseren Versuchen absolut steril gezeigt. Wir schliessen hieraus, dass die Fruchtbarkeit der Bastarde in keinem näheren Zusammenhang mit der Stärke der Wahlverwandtschaft steht.

Unter den Nummern VI. und VII. war von der Wechselseitigkeit in Beziehung des typischen Einflusses auf die Fruchtbarkeit der Pflanzenbastarde die Rede; es hat sich dort gezeigt, dass die Mehrheit derselben fruchtbar ist. Zu Erforschung eines Gesetzes der Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Bastarde möchte es vielleicht zu einem Resultat führen: wenn wir den Einfluss der Wechselseitigkeit der Verbindung unter den Arten auf die Fruchtbarkeit der Hybriden überhaupt, ohne Rücksicht auf ihre Typen, einer näheren Betrachtung unterwerfen.

Es ist oben im Capitel über die Wahlverwandtschaft (S. 197) bemerkt worden, dass, wenn zwei Arten sich auf dem einen Weg leicht mit einander verbinden, dies auch in der Kreuzung auf dem anderen Wege gewöhnlich der Fall ist (s. oben S. 221), die in Nummer VI. und VII. angeführten Beispiele zeigen dann auch, dass sich die meisten fruchtbaren Bastarde unter dieser Categorie befinden. Es scheint sich aber die Fruchtbarkeit dieser Bastarde vorzüglich auf die Uebereinkunft der Arten im Habitus oder die systematische Affinität zu stützen, wie die Beispiele von Aquilegia, Datura, Lobelia, Malva, Matthiola u. s. w. zeigen. worin jedoch unter anderen der Dianthus pulchello-arenarius und arenario-pulchellus eine Ausnahme machen, welche in bedeutendem Grade fruchtbar, deren Stammeltern aber im Habitus sehr verschieden sind.

Hiebei ist es jedoch nothwendig zu bemerken, dass in allem oben angeführten Beispielen, die Fruchtbarkeit der Bastarde im

der Kreuzung niemals in gleichem Grade stattsindet, selbst wenn die mit einander in Verbindung gebrachten Arten eine gleiche Samenanlage besitzen (s. oben S. 195), und die beiderseitigen Bastardprodukte sich in ihren Typen so ähnlich und gleich sind, dass auch der geübteste Kenner der Hybriden sie unmöglich von einander unterscheiden kann. So ist z. B. Aquilegia atropurpureo-canadensis fruchtbarer, als A. canadensi-atropurpurea, Dianthus barbato-superbus fruchtbarer, als superbo-barbatus, D. pulchello-arenarius fruchtbarer, als arenario-pulchellus, Lychnis vespertino-diurna fruchtbarer, als diurno-vespertina, Nicotiana rustico-paniculata fruchtbarer, als paniculato-rustica. Ja! Lavalera pseudolbio-thuringiaca war fruchtbar, L. thuringiaco-pseudolbia total steril (vielleicht aber nur in diesem Versuch). Digitalis laevigata kreuzt sich zwar leicht mit lanata, die beiderlei Bastarde, welche nicht von einander zu unterscheiden sind, sind jedoch total unfruchtbar. Lychnis diurna verbindet sich leichter mit Cucubalus viscosus, dieser nur sehr schwierig mit jener, beiderlei Bastarde sind sich vollkommen gleich und doch absolut steril.

Diese, sowie die unter der Nummer V. angeführten Beispiele zeigen, dass die Wechselseitigkeit der Befruchtung unter den Arten in der Kreuzung keine gleiche Fruchtbarkeit der beiderseitigen Bastarde bewirkt (s. oben Kreuzung S. 221 und 222); denn obgleich besonders auch bei den, in der Nummer V. angeführten Verbindungen eine entschiedene wechselseitige Anziehung stattfindet, so geben sie doch lauter sterile Produkte: wie denn auch Geum rivali-coccineum und coccineo-rivale, G. coccineo - canadense und canadensi - coccineum: Nicotiana glutinoso-lanceolata und lanceolato-glutinosa ungeachtet der wechselseitigen Anziehung der Arten absolut steril sind. Hieraus ergibt sich dann auch, dass die Stärke der Wahlverwandtschaft unter den Arten nicht nothwendig mit der Fruchtbarkeit der Bastarde verbunden ist. Das Vorhandensein der Wahlverwandtschaft und die Wechselseitigkeit der Anziehung bedingt daher nur die Möglichkeit der Verbindung zwischen zwei Arten, nicht aber zugleich die Fruchtbarkeit ihrer Produkte; daher man auch von dem Grade der Fruchtbarkeit der Bastarde nicht auf die Grade der Stärke

der Wahlverwandtschaft unter den Arten zurückschliessen darf, wie Kölbeuten, Wiegnann und Herbert gethan haben (s. oben S. 193, 405): besonders auch desswegen nicht, weil aus einer und derselben Zeugung und aus einen und denselben Individuen Bastarde zwar mit vollkommen gleichen Typen, aber von sehr verschiedenen Graden der Fruchtbarkeit entstehen.

Vergleichen wir noch die einzelnen Arten der oben genannten Gattungen, welche fruchtbare und unfruchtbare Bastarde geben: so scheint es sich zu ergeben, dass die Uebereinkunst im Habitus oder die systematische Affinität die Fruchtbarkeit der Bastarde begünstige: daher schon Kölreuter (62) nach seinen weniger zahlreichen Beobachtungen den Ausspruch gethan hat: dass die Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Bastarde mit der grösseren oder geringeren Aehnlichkeit und Verwandtschaft, die die natürlichen Pflanzen unter einander haben, in der genauesten Verbindung stehe. Von derselben Ansicht ist auch EDW. BLYTH (68), welcher meint, die Fruchtbarkeit der Bastarde richte sich nach der grösseren oder geringeren Uebereinkunst der Eltern; indem er zugleich beifügt: dass die Analogie zu dem Schluss führe, dass dieselben Gesetze auch für das Thierreich gelten, und das von ihm selbst als zweifelhaft gehaltene Beispiel der Artverschiedenheit der Aas- und Nebelkrähe anführt. Man vergleiche in dieser Beziehung noch, was wir hierüber in den Capiteln über die Fähigkeit zur Bastardbefruchtung und über Wahlverwandtschaft gesagt haben.

Wenn wir die ausgezeichnete Fruchtbarkeit der Varietätenbastarde und derjenigen Hybriden betrachten, deren Stammeltern Kölrzuter zum Theil als blose Varietäten anzusehen geneigt ist, wie z. B.

Digitalis purpurea und Thapsi,

Malva mauritiana und sylvestris,

Datura Stramonium und Tatula,

Dianthus plumarius sibir. und caesius,

welchen wir noch folgende beifügen können:

Delphinium Consolida und Ajacis,

Lychnis diurna und vespertina,

## Lobelia fulgens und splendens, Matthiola annua und glabra,

der von Nicotiana Tabacum getrennten Arten macrophylla, marylandica, magnifolia, petiolata, chinensis, plantaginea u. s. w. nicht
zu gedenken: so möchte es allerdings den Anschein haben, dass
die Grade der Fruchtbarkeit der Bastarde in der grösseren oder
geringeren Uebereinkunft der äusseren Gestalt der Arten oder in
der systematischen Affinität ihren Grund haben.

Wir finden aber auf der anderen Seite, 1) dass manche Arten ungeachtet ihrer grossen Uebereinkunst in ihrem äusseren Habitus sich dennoch gar nicht mit einander verbinden, wie viele Malvaceen, Cruciaten (Sinapis), Leguminosen (Lathyrus), Caryophylleen (Silene) u. s. w.; 2) dass sich Arten mit einander verbinden und Bastarde mit bedeutender Fruchtbarkeit erzeugen, welche in entfernterer systematischer Affinität mit einander stehen, als sonst im Habitus näher verwandte (s. oben S. 175): so ist Aquilegia atropurpureo-canadensis fruchtbarer, als atropurpureo-glutinosa oder viscosa: Dianthus Armeriodeltoides ist sehr fruchtbar, so dass er sich zehn Jahre hindurch im Freien selbst fortgepflanzt hat; da D. caucasico-deltoides selten einige wenige Samen ansetzt: Dianth. pulchello-arenarius ist eine der fruchtbarsten Arten dieser Gattung, indem sich nicht selten 30 — 40 Samen in einer Kapsel befinden: da der D. superboarenarius deren kaum 4 — 6 hervorbringt. Dianth. barbatosuperbus ist beinahe ebenso fruchtbar, als D. barbato-japonicus: da doch der japonicus viel mehr Uebereinkunft mit dem barbatus hat, als der superbus. Dianth. barbato-plumarius ist zwar nicht in besonderem Grade fruchtbar, beide Stammarten sind sich aber ohne Widerrede viel unähnlicher, als alle vorhin genannten Arten dieser Gattung. Dianthus chinensi - deltoides ist dem chinensis näher geblieben, als dem deltoides, beide Stammeltern besitzen eine starke Wahlverwandtschaft zu einander, die Bastarde sind aber sehr wenig fruchtbar. Dianthus chinensi-superbus ist dem superbus viel ähnlicher, als dem chinensis, und besitzt dagegen eine bedeutende Fruchtbarkeit: indem wir unter 20 Früchten das Maximum mit 20 vollkommenen Samen vorfanden. Aehnliche Beispiele

führt W. Herbert an: von der Gattung Calceolaria sagt er (63): dass ungeachtet die natürlichen Arten dieser Gattung eine solche Verschiedenheit in ihrem Aeusseren haben, deren Bastarde doch alle fruchtbar seien und ins Unendliche sich kreuzen lassen. Crinum capense erzeugt mit peduncalatum, canalicalatum oder defixum fruchtbare Hybriden, ungeachtet sie einander so unähnlich sind, dass sie unter verschiedene Gattungen gebracht worden sind (64). Von der Petunia nyctaginiflora und phoenicea sagt er (65), dass, ob sie gleich besonders in der Gestalt der Blume sehr verschieden seien, sie sich doch zu fruchtbaren Bastarden verbinden, welche sich in ihrem eigenen Clima als eigene Species fortpflanzen könnten. — Endlich 3) haben wir Bastardverbindungen von viel näher verwandten Arten, als die vorhin genannten Beispiele zeigen, welche sich bis jetzt total steril gezeigt haben. Z. B.

Dianthus barbato-Armeria.

Digitalis luteo-ochroleuca.

— laevigato-lanata.

Nicotiana paniculato-Langsdorfii.

— rustico-quadrivalvis.

Oenothera nocturno-parviflora.

— pumilo-glauca.

Verbascum Lychniti-nigrum.

— nigro-austriacum.

— phoeniceo-Blattaria.

U.-8. W.

Dass die äusserliche Uebereinkunft der Eltern auch bei den Thieren keine absolute Bedingung weder zur Bastardzeugung (s. oben S. 179) noch zur Fruchtbarkeit der Nachkommen der Bastarde ist, beweist das Hundegeschlecht, bei welchem auch die unähnlichsten Varietäten sich fruchtbar mit einander begatten, wie die Individuen derselben Varietät, und Bastarde liefern, welche, wenn die Rassen einander näher stehen, die einen Jungen mehr dem einen, die andern mehr dem anderen der Eltern ähnlich und fruchtbar sind: wie dies auch von Ed. Blyth (66) bestätigt wird.

Die Aehnlichkeit und Unähnlichkeit der reinen Arten im

Habitus kann demnach nicht die Grundursache der Fruchtbarkeit und der Sterilität der Bastarde sein: wenn wir auch auf die Ungleichheit des Fruchtbarkeitszustandes derselben aus Einer und derselben Zeugung bei ganz gleichem Typus, keine Rücksicht zu nehmen hätten. Dieses scheint auch Kölreuter geahnt zu haben; indem er an einer anderen Stelle seiner Abhandlung (67) mehr auf das Innere weist, und die Vermuthung ausspricht, dass die Fruchtbarkeit eines Bastards die Uebereinstimmung der Natur der Stammarten vorauszusetzen scheine. Auf gleiche Weise umgeht W. Herbert die nähere Angabe von der Ursache der Fruchtbarkeit und der Unfruchtbarkeit der Bastarde; indem er die Fruchtbarkeit der Bastarde mehr der constitutionellen Affinität der Arten (s. oben S. 143), als ihrer engeren botanischen Uebereinkunft beimisst, und so auch ihre Sterilität in der Verschiedenheit der Constitution der Arten sucht (64): somit sind wir aber auf ein unbekanntes X verwiesen.

In einer späteren Abhandlung sucht Kölrkuter (69) den näheren Grund der Fruchtbarkeit der reinen Arten, sowie der einfachen Bastarde und der absoluten Sterilität derselben in dem Gleichgewicht der beiden Zeugungsstoffe der Pflanzen, und die Ursache der verschiedenen Grade der Fruchtbarkeit der Bastarde (70) in dem nicht ganz vollkommenen Gleichgewicht, oder in dem geringen Uebergewicht des einen oder des anderen Befruchtungsstoffes der Stammarten (s. oben S. 229). Dieser Erklärungsart steht jedoch die Veränderlichkeit und Unstätigkeit der Fruchtbarkeit einer Bastardart in verschiedenen Individuen nicht nur aus verschiedenen Versuchen, sondern auch aus einer und derselben Zeugung bei völlig gleichem Typus derselben im Wege.

Die Grade der Fruchtbarkeit der Bastarde haften nicht absolut an der Art, wenn gleich eine gewisse Bastardart mehr fruchtbare, eine andere aber weniger fruchtbare, oder mehr sterile Individuen liefert: sondern der Grund dieser Verschiedenheit und der Unstätigkeit der Fruchtbarkeit muss zunächst im Individuum selbst gesucht werden: in seiner inneren Natur liegt also der Grund der mangelhaften Ausbildung seiner Geschlechtsorgane und in deren Folge seines Fruchtbarkeitszustandes.

Wir halten für nöthig, über absolute Unfruchtbarkeit der Bastarde (s. oben S. 392) noch einige Worte besonders beizufügen. Unter absoluter Sterilität verstehen wir denjenigen Zustand der Befruchtungsorgane einer Hybride, wobei nicht nur der eigene Pollen des Bastards aller Befruchtungskraft beraubt ist: sondern auch die weiblichen Organe weder durch den eigenen Pollen, noch durch den der Elternpflanzen befruchtet werden, wie dies auch Kölreurer (71) annimmt. Dieser Zustand bietet die Eigenthümlichkeit dar, dass die Blumen sich verhalten wie die castrirten reiner Arten, welche nicht bestäubt worden sind, und daher gewöhnlich bald unverdorben abfallen, oder auch bei einigen Bastarden etwas länger haften. Meistens halten aber diese Blumen bedeutend länger an der Pflanze mit beibehaltenem Vigor, wenn sie mit dem potenten Pollen von einem der Stammeltern bestäubt worden sind. Z. B. die Blumen des Lychnicucubalus (s. oben S. 355) fallen gewöhnlich am zweiten oder dritten Tage nach dem Aufschliessen ab, die mit dem elterlichen Pollen bestäubten Blumen verderben aber meistens erst am sechsten oder siebenten Tag, und die Kelche erhalten sich mit dem Pistillrudiment am Stiel, ohne Wachsthum des Ovariums und der Eichen drei, vier und zuweilen noch mehrere Wochen bis zum gänzlichen Verderben des Kelchs und der unentwickelten Ova-Ebenso verhielten sich die Blumen der Nicotiana rien (72). rustico-quadrivalvis, quadrivalvi-glutinosa; Digitalis ochroleucopurpurea, lanato-ochroleuca. Gattungsverschiedenheit, wenn eine solche seltene Verbindung statt hat, bringt absolute Sterilität: z. B. Lychni-Cucubalus, Rhododendro-Azalea (73).

W. Herbert (74) leitet die absolute Sterilität der Nerine undulato-curvifolia von der Ungleichheit des Perianths und der Verschiedenheit der Inflorescenz bei diesen beiden Arten ab; indem erstere einen centrifugalen und letztere einen centripetalen Blüthenstand hat: als einen Beweis der Richtigkeit seiner Folgerung führt er die Ersahrung an, dass Nerine pulchello-curvifolia bei gleichförmigem Blüthenstand beider Arten sich fruchtbar gezeigt hat. Die Blumen beider Bastarde waren sich ausserordentlich ähnlich, nur waren die der undulato-curvifolia kräf-

Verschiedenheit des Baues der Blumen und des entgegengesetzten Zustandes der Fruchtbarkeit haben wir an dem Lychnicucubalus und der Lychnis diurno-vespertina analoge Beispiele. Obgleich in den angeführten Beispielen solche Coëxistenzen stattfinden, welche auf die Vermuthung der Ursache der absoluten Sterilität der Bastarde leiten könnten: so treffen wir doch bei vielen anderen absolut sterilen Bastarden aus den Gattungen Geum, Nicotiana, Verbascum, Digitalis keine solche Verschiedenheiten im Baue der Blumen an, wie bei den oben angeführten Beispielen: der absoluten Sterilität der Bastarde müssen daher andere innere verborgene Ursachen zum Grunde liegen, als der von Hersen angegebene Unterschied im Baue der Blumen.

Die Sterilität der Rhododendro-Azaleen sucht W. Herbert (75) in der verschiedenen Natur der Foliatur der Stammeltern, nämlich immergrüne mit krautartigen (abfallenden) Blättern; da die Rhododendrum - Bastarde ziemlich fruchtbar sind. Wir können aber diese Verschiedenheit desswegen nicht als einen genügenden Grund ansehen: weil strauchartige Calceolarien mit krautartigen sich zu fruchtbaren Bastarden verbinden (76).

Ueber den Fruchtbarkeitszustand in weiteren Generationen und in den weiter auf- und absteigenden Graden der Bastardpflanzen, sowie seinen Zusammenhang mit den Umwandelungszeiten (77) wird je an seinem Orte das Nähere abgehandelt werden: damit die natürliche Folgenreihe der Erscheinungen nicht gestört wird.

Die Kenntniss des Fruchtbarkeitsgrades der Bastarde ist für die systematische Botanik von besonderer Bedeutung geworden, dadurch, dass Kölrkuter (78) in der Sterilität eines Bastards den entschiedensten Beweis der specifischen Verschiedenheit von dessen Stammeltern, und in der normalen Fruchtbarkeit einer Hybride das einzige wahre, sichere und untrügliche Zeichen der blosen Varietätsverschiedenheit gefunden zu haben glaubte, und durch weitere Erfahrungen genau zu begründen gesucht hat (s. oben S. 163): indem er sagt (79): "Plantarum copula hybrida productarum animaliumoe summa foecunditas Varietatis, sterilitas vel summa vel

foecunditas infra utriusque parentis modum ac proportionem plus minsuve manca ac suppressa Speciei indicium est longe certissimum." Die bekennte grosse Fruchtbarkeit der Bastardvarietäten (80) bekräftigt die physiologische Thatsache, dass die Nähe der systematischen Verwandtschaft der Arten, welche durch Bastardzeugung verbunden werden, die Fruchtbarkeit der Produkte erhöht. Die Beispiele, welche Kölnburge für seinen Satz anführt, betreffen vorzüglich die zweite Hälfte desselben; indem die erste über die Sterilität weniger wird angefochten werden können; da der natürliche Gang der Befruchtung der Gewächse schon für sich selbst dafür zu sprechen scheint. Es sind folgende wechse elseitige Verbindungen, deren Stammeltern wegen der grossen Fruchtbarkeit ihrer Bastarde von Kölnburgen als blose Varietäten angesehen werden (s. oben S. 408):

Datura Stramonium und Tatula (81).

Datura laevis und Stramonium (82).

Hibiscus Manihot und vitifolius (88).

Cheiranthus incanus und annuus (84).

Sida cristata und hastata (86).

Digitalis purpurea und Thapsi (86).

Malva sylvestris und mauritiana (87).

Alcea ficifolia und rotundifolia (88).

Linum usitatissimum und africanum (89).

Dianthus glaucus und deltoides (90).

Zwischen diesen Beispielen schweben ein paar andere, deren Stammeltern Kölneuten selbst ungeachtet der bedeutenden Fruchtbarkeit ihrer Bastarde, dennoch für specifisch verschieden erklärt, wodurch obiges Gesetz durch seinen Urheber selbst wankend gemacht wird. Es sind folgende:

Linum usitatissimum und narbonense (91), Mirabilis Jalapa und dichotoma (92),

zu welch letzterer Verbindung er bemerkt: "Plantae ratione sertilitatis parum vel nihil (a parentibus) cedere mihi visae sunt: adeo, ut eas vix pro genuinis hybridis agnovissem, nisi portentosa statura veram ipsarum naturam prodidissent." Diesen beiden letzteren Beispielen könnten wir in Beziehung auf die

Fruchtbarkeit der Bastarde aus unserer Erfahrung noch folgende wechselseitig stattfindende Verbindungen beifügen:

Aquilegia atropurpurea und canadensis.

Datura ferox und laevis.

- - und quercifolia.
- — quercifolia und Stramonium.

Lychnis diurna und vespertina.

Lobelia fulgens und cardinalis.

Matthiola annua und glabra.

Dianthus pulchellus und arenarius.

- chinensis und superbus.

Von allen diesen eben genannten Bastardverbindungen ist jedoch zu bemerken, dass sie ungeachtet ihrer ausgezeichneten Fruchtbarkeit in Samen doch niemals die normale Anzahl derselben wie die Stammeltern hervorbringen. — Gegen die von Kölreuter aufgestellten Sätze haben sowohl Prof. Henschel (98), als L. Reichenbach (94) Einsprache gethan, ohne jedoch factische Beweise für die Unrichtigkeit jener Folgerung beigebracht zu haben.

Knieht hat sich nach dem Bericht von W. Herbert (95) in Beziehung auf den Unterschied der Art von der Varietät in Hinsicht auf die Fruchtbarkeit noch bestimmter dahin erklärt, dass er behauptet, dass die Fruchtbarkeit eines Bastards ein directer Beweis davon seie, dass die beiden Eltern zu Einer Species gehören, und dass daher als unmittelbare Folge davon ein steriler Bastard von verschiedenen Arten abstamme. Dass aber diese Folgerung unrichtig ist, davon zeugen viele in dieser Abhandlung namhaft gemachte Verbindungen, wodurch erwiesen worden ist, dass die Fruchtbarkeit der Bastarde kein untrüglicher Gradmesser der specifischen Verwandtschaft der Stammeltern der Bastarde ist. Die Schwierigkeit einer sicheren Unterscheidung der Art von der Varietät (s. oben S. 151, 163) wird daher hiedurch nicht gehoben.

W. Herbert (96) hat diese Schwierigkeit (aber in einer nicht ganz klaren Fassung) dadurch zu heben gesucht: dass er zwar mit Kright von gleicher Ansicht ausgeht; indem er annimmt, dass eine hybride Verbindung, sie möge fruchtbar sein oder

nicht, die Vermutbung begründe, dass die beiden Stammeltem von Einem Stamm (Stock) ausgegangen seien und zu Einer Gattung gehören (s. oben S. 152), dieses letztere fügt er als seine eigene Meinung bei; indem er glaubt, dass die Entstehung einer Hybride die präsumtive Wahrscheinlichkeit begründe, dass ihre beiden Stammeltern zu Einer Gattung gehören und Arten oder Abkömmlinge seien, die eine solche Verwandtschaft unter sich besitzen, welche sie zu ihrer Verbindung tüchtig machen, wodurch es wahrscheinlich werde, dass sie aus Einem Urtypus hervorgegangen seien. Der wesentliche Punkt in dieser Untersuchung seie die Beantwortung der Frage: ob es zu jener Periode eine positive und unwandelbare Grenzlipie der Fruchtbarkeit oder Sterilität in allen gemischten vegetabilischen Erzeugnissen gegeben habe, worin eine ursprüngliche Identität oder Verschiedenheit der elterlichen Typen (Stocks) gegründet waren: und ob zwei Pflanzen, welche nach botanischen Principien als verschiedene Species betrachtet werden, eine fruchtbare Verbindung hervorbringen können, ohne dass in diesem besonderen Fall ein Fehler in der Unterabtheilung begangen würde. Zu fernerer Bekrästigung fügt er noch bei, dass ihm weitere Versuche gezeigt bätten, dass die Sterilität oder Fruchtbarkeit der Nachkömmlinge der Bastarde nicht von der ursprünglichen Vérschiedenheit der Grundtypen (Stocks) abhänge, und dass, wenn zwei Species in einer wissenschaftlichen Anordnung in Beziehung auf eine fruchtbare Abkunft vereiniget werden, der Botaniker die specifischen Unterscheidungen im Allgemeinen abgeben, und sich an den Gattungscharakter balten müsse.

W. Herbert (97) sagt ferner: dass es noch nicht bewiesen seie, ob ein wirklicher, natürlicher und unveränderlicher Unterschied unter denen Pflanzen seie, welche fruchtbare, und solchen, die unfruchtbare Produkte hervorbringen. Er habe die Ueberzeugung, dass Vieles von äusseren Umständen, Clima, Boden und Lage abhänge, und dass keine feste Grenze von absoluter Sterilität bei den hybriden Pflanzen stattfinde, ungeschtet er aus Gründen, welche er sich zu entwickeln nicht getraue, für unsweifelhaft annehme, dass es von gewissen Affinitäten entweder

von der Structur, oder der Constitution abhänge, dass in der einen Pflanze eine grössere Neigung zur Fruchtbarkeit vorhanden seie, als in der anderen. Versuche hätten seine Ansicht, dass die Fruchtbarkeit von Hybriden oder Abkömmlingen gemischter Zengung mehr von constitutioneller, als von engerer botanischer Verwandtschaft der Eltern abhänge, zu einem hohen Grade der Gewissheit gebracht. Diese letztere Annahme, welche nach den von uns erhaltenen Resultaten allerdings begründet ist, widerspricht aber der von Herbert zum Grund gelegten Hypothese der Abstammung der Arten (einer Gattung) aus Einem Grundstocke.

Fragen wir nun noch: kann an einem Individuum oder an einer Blume einer Bastardpflanze die Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit an äusseren Merkmalen im Voraus erkannt werden? Wenn wir nun die Betrachtung des Zustandes der beiden Befruchtungsorgane der Bastarde (s. oben S. 329, 342) zum Grund legen: so ergibt sich daraus die Antwort, dass aus dem Zustande des Pollens auf männlicher Seite mit mehr Wahrscheinlichkeit der Exfolg einer Bestäubung beurtheilt werden kann, als von der weiblichen Seite: weil dort die Menge der guten Pollenkörner und ihre Qualität leichter zu erkennen ist, und überhaupt einen ziemlich sicheren Fingerzeig über seine Wirksamkeit gibt: dass wir aber in Betreff der weiblichen Organe keinen Anhaltspunkt für die Beurtheilung der Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit haben, sondern dass hierüber nur der unmittelbare Versuch entscheiden hann: wie auch schon Kölekuter (98) bemerkt hat.

Vielfältig ist (s. oben S. 14, 153) zur Erklärung der Mannigfaltigkeit und des Reichthums der Gewächs-Gattungen und Arten die Behauptung aufgestellt worden: dass sich die Natur zur Fortbildung der Gattungen durch die Arten des Hybriditismus bedient habe und noch bediene: dass daher die hybride Zeugung nicht blos zufällig, sondern allgemeiner Zweck der Natur seie, das Gewächsreich nicht nur zu erhalten; sondern weiter zu entwickeln und fortzubilden (s. oben S. 161). Aber schon G. R. Treveranus (99) bestreitet diese Hypothese; indem er der Bastardzeugung keinen Antheil an der Bildung der jetzigen lebenden Natur zuschreibt (s. oben S. 7).

Es ergibt sich im Gegentheil aus unseren Untersuchungen über die Zeugungsfähigkeit und den Fruchtbarkeitszustand auch der fruchtbarsten Hybriden, dass die Entstehung der Hybriden eine zufällige oder gezwungene (s. S. 187), und dass demnach jene Behauptung eine unhaltbare Hypothese ist: auch die grosse Ungleichheit und Unstätigkeit der Fruchtbarkeit (s. oben S. 365) nicht nur verschiedener Arten von Bastarden aus nächst verwandten Arten (Species), sondern einer und derselben Art zu verschiedenen Zeiten, und besonders aus einer und derselben Zeugung, sowie die allmählige Abnahme und das Erlöschen der Bastardart selbst, und endlich die präpotente Einwirkung des stammelterlichen Befruchtungsstoffes, wodurch die Hybride, wenn sie auch fruchtbar ist, zu einem der Stammeltern zurückkehren muss, beweist, (der vielen absolut sterilen Bastarde, welche gar keiner Fortpflanzung oder weiteren Verbindung fäbig sind, nicht einmal zu gedenken,) dass der Hybriditismus nicht einmal zur Erhaltung seiner Art, geschweige zur Fortbildung des Pslanzengeschlechts dienen, mithin unmöglich Naturzweck sein kann: da im Gegentheil die reinen Arten durch die wiederholte und fortgesetzte Zeugung sich erhalten, und ihre Zeugungskräfte erneuern: die meisten fruchtbaren Bastarde aber, wie z. B. Dianthus Armeria - deltoides, in fortgesetzten Generationen in ihrem Zeugungsvermögen immer mehr und mehr abnehmen. Wir sprechen hier von wahren Bastarden (nicht von Varietäten), im Gegensatz zu den reinen Arten, in ihrem natürlichen Zustande. Es steht dies nicht im Widerspruch mit der Erscheinung, dass einige wenig fruchtbare Bastarde, wie Dianthus chinensi-barbatus, Nicotiana paniculatorustica u. a., wenn man fortfährt, sie mit dem eigenen Pollen künstlich zu befruchten, in den weiteren Generationen in der Fruchtbarkeit zuweilen nach und nach wieder zunehmen; weil sie, der Selbstbefruchtung überlassen, nicht vermögen, sich von selbst fortzupflanzen, sondern ausgehen.

n Puchting der derwagen der yon dieselben, ang wit dom Oboo (s. obon Sado fruchthar n; ist or abor \$ längere Zeit, abor fortuibad, wird deno and soditch bei der natüristardo ochlägt digh son keiner ah such sinigo ban redellers die an Copau bobuchten; , woon gleich Samoustaube tamer nooh so einen Meinen also our sin den gar bloss dochto Sames Pas De jul die Narko

A . A . A

gekommen, (und dieses pflegt sich, wenn man die Bestäubung solcher Bastardblumen der Natur überlässt, nicht selten zuzutragen,) oder sind etwa von ungefähr die guten Pollenkörner von den schlechten grösstentheils verdrungen, oder in ihrer Wirkung gehindert worden: so folgt nothwendigerweise ein gänzliches Absterben der Blumen." Kölkeuter erwähnt hievon einige Beispiele: Nicotiana rustico – paniculala (\*) und Dianthus barbato – caryophyllus (\*); und W. Herbert (\*) sagt: "Hybrid lost themselves not producing seed readely." Wenn daher bei einem grossen Theile, selbst der fruchtbaren Bastarde, Früchte und guter Samen ansetzen solle: so ist eine künstliche und nicht selten wiederholte Bestäubung der Narbe mit dem eigenen Pollen nothwendig (s. oben S. 334).

Manche Bastarde gibt es aber auch, welche ihre in der ersten ursprünglichen Generation für sich selbst gezeigte Fruchtbarkeit auch in der zweiten und ferneren Generationen behalten, doch sehr häufig in geringerem Grade; sehr viele aber werden unfruchtbar; ja! die Unstätigkeit der Fruchtbarkeit dieser Bastarde in zweiter Generation ist bei vielen noch bedeutender, als in der ersten, und ihre Zeugungskrast ist meistens noch mehr geschwächt: so dass selbst der stammelterliche Pollen auf die weiblichen Organe solcher Hybriden nur eine unvollkommene oder auch gar keine Wirkung äussert. Diese Sterilität findet aber in einer bestimmten Bastardart nicht immer unverändert statt; sondern verhält sich bei diesem oder jenem Bastard in einem anderen Versuch öfters ganz verschieden und ungleich. Doch scheint uns die Sterilität, wenigstens die grössere Beschränkung der Fruchtbarkeit der Individuen aus dieser zweiten Zeugung entschieden vorherrschend Anders verhält sich dies bei den Varietätenbastarden, welche im Gegentheil in der zweiten Generation gewöhnlich fruchtbarer sind, als in der ersten ursprünglichen, wovon so viele Gartengewächse zeugen. (S. unten Varietäten.)

Bei keinem einfachen fruchtbaren Bastard aus reinen Arten haben wir in der zweiten Generation, einen höheren Grad der Fruchtbarkeit angetroffen, als er in der ersten hatte: die Bastarde verlieren vielmehr von ihrer früheren Fruchtbarkeit und manche, welche in der ersten wenig fruchtbar waren, büssen diesen

geringen Grad in der zweiten Generation gewöhnlich vollends ein: diese Abnahme der Fruchtbarkeit hat sich nicht nur bei den weniger fruchtbaren Nicotiana-Bastarden, sondern vorzüglich auch bei den ziemlich fruchtbaren Dianthus-Bastarden gezeigt: z. B. bei D. Armeria-deltoides, pulchello-arenarius, barbato-superbus, barbato-japonicus, chinensi-barbatus, chinensi-superbus. Kölkbuter (6) beobachtete die Mirabilis Jalapo-longiflora in der zweiten Generation total unfruchtbar. — Nach G. Morton (7) nimmt die Unfruchtbarkeit in den weiteren Generationen auch bei den Thieren, z. B. bei den Hunden, zu.

Häusig findet man, dass der Fruchtbarkeitszustand der Individuen einer Bastardart in der zweiten Generation ebenso ungleich und variabel ist, als bei denen aus der ersten ursprünglichen Zeugung. Wir haben aber auch bemerkt, dass bei einigen fruchtbaren Bastarden die Fruchtbarkeit durch die künstliche Befruchtung mit dem eigenen Pollen in der zweiten, dritten und den weiteren Generationen wieder zugenommen hat, z. B. bei dem Dianthus chinensi-barbatus; indem die organische Beschaffenheit und die Potenz der männlichen Organe durch diese wiederholten Zeugungen nach und nach wieder vervollkommnet wird, dabei aber gemeiniglich auch eine Annäherung der erzeugten Bastarde zum Typus des einen oder des anderen der Stammeltern, dem ursprünglichen Vater oder der ursprünglichen Mutter stattfindet (s. oben S. 373, 418).

Mehrere einfache, ausgezeichnet fruchtbare Bastarde pflanzen sich gleich den reinen Arten von selbst mit unverändertem Typus fort; daher einige Botaniker diese Bastarde als stabile Arten aufzunehmen geneigt sind. Als solche haben wir folgende Bastarde gefunden:

Aquilegia atropurpureo-canadensis,

Dianthus Armeria-deltoides,

— caesio-arenarius,

— superbo-arenarius,

— — -caryophyllus,

— — -pulchellus,

— chinensi-barbatus (8),

## Lavatera pseudolbio-thuringiaca, Geum urbano-rivale,

doch immer mit allmählig abnehmender Fruchtbarkeit und allgemeinem Decrepidiren der Art.

Andere Bastarde und zwar die meisten, welche fruchtbar sind, bringen aus den Samen der zweiten und den weiteren Generationen verschiedene, von dem normalen Typus abweichende Formen, d. i. Varietäten hervor, welche zum Theil der ursprünglichen Bastardmutter unähnlich sind, oder von derselben bald mehr, bald weniger abweichen: d. i. sie arten auf verschiedene Art aus. Das Gleiche beobachtete auch Kölreuten und Wiegenaun (\*). Am häufigsten sind diese Abänderungen oder Variationen blos auf die Blumen, ihre Farbe und Grösse beschränkt; wie wir dies vielfältig an Nelken, Aurikeln, Primeln, Levkojen und vielen anderen Gewächsen bemerken (s. oben S. 304 a). Ebenso hat W. Herbert (10) beobachtet, dass das Hippeastrum Johnsoni (regiovittatum) durch den eigenen Pollen befruchtet, in den Sämlingen öfters nicht nur eine kleinere, sondern auch eine weniger schöne Corolle hervorbrachte, als der ursprüngliche Bastard selbst besitzt; die Ausartung möge zum Theil der Fruchtbarkeit des Bastards zuzuschreiben sein, welche nicht so ergiebig und vollkommen seie, als die der Stammeltern; indem einige Verschiedenheit in der Constitution dieser Arten stattfinde. Schnenvoer (11) bekam von dem Gladiolus floribundus (einem wahrscheinlichen Bastard (HERBERT (12)) mit solchen Pflanzen, welche nicht merklich von der Mutterpflanze abgewichen waren, auch eine gans verschiedene Varietät. Von Lycknis diurno-vespertina haben wir in der zweiten Generation ein paar Exemplare mit rein-weissen Blumen und von geringer Fruchtbarkeit erhalten.

Bei vielen fruchtbaren Bastarden trifft diese Veränderung in der zweiten und weiteren Generationen nicht blos die Blumen, sondern auch den ganzen Habitus, selbst mit Ausschluss der Blumen, wobei die Mehrheit der Individuen aus Einer Zeugung gewöhnlich die Form der Bastardmutter beibehalten, andere wenige der Stammmutter ähnlicher geworden, und endlich ein oder das andere Individuum aber dem Stammvater von selbst

näher gerückt ist. Auf diese Art fanden wir es bei Nicotiana rustico – paniculata, paniculato – rustica, Aquilegia vulgari – canadensis und Dianthus barbato-chinensis. Dieser Modus der Theilung der Typen findet aber nicht bei allen fruchtbaren Bastarden gleich statt, z. B. bei Lavatera trilobo-olbia waren nach Köl-BEUTER'S Bericht (15) einige Individuen dem mütterlichen, andere dem väterlichen Typus ähnlich: die Nachkömmlinge der Lavatera thuringiaco - triloba waren mehr zum Typus der Stammmutter zurückgekehrt (14). Linum perenni-austriacum (15) zeigte in seiner zweiten Zeugung mehr oder weniger Abweichung von den Pflanzen der ersten Generation: Lycium barbaro - afrum (16), Mirabilis Jalapo - longiflora (17) waren in ihrer zweiten Generation dem väterlichen Typus näher gerückt. — Dianthus barbato-chinensis, über welchen auch Kölrkuter (18) Beobachtungen mittheilt, variirt mehr, als chinensi-barbatus, welcher bei den Versuchen Köl-REUTER'S (19) in der zweiten Generation unverändert geblieben; diese grössere Variabilität möchten wir dem D. chinensis zuschreiben, weil der D. chinensi-superbus nur geringe Variabilität zeigt und wir dieselbe am superbo-barbatus nicht bemerkt haben. — Der D. chinensi-plumarius blieb in Beziehung auf Blätter und seinen übrigen Habitus in der zweiten Generation unverändert, aber in der Grösse und Farbe der Blumen gab er verschiedene Abänderungen. Diese aus der Selbstbefruchtung der ursprünglichen einfachen Bastardpflanzen erzeugten unmittelbaren Nachkommen parallelisirt Kölreuter (20) einigermassen mit den Bastarden im ersten auf- oder absteigenden Grade, je nachdem sie zum Theil dem Stammyater oder der Stammmutter ähnlich sind.

Die Bastardverbindung der Zea Mays nana Q mit der Varietät von major mit rothen Samen (s. oben S. 322), welche vielleicht nicht als verschiedene Arten angenommen, sondern als blose Varietäten betrachtet werden dürften, geben zwar nicht, wie bei Pisum (s. oben S. 86), gleich nach der Bestäubung und Befruchtung verschieden gefärbte Samen, aber in der zweiten Generation zwar in der Mehrheit gelbe Samen, aber auch röthliche, graue und gesprengte; was wohl mehr auf blose Varietäts-

verschiedenheit, als auf specifische Differenz der beiden Stammeltern hinweisen möchte.

Kölrkuter gesteht in Beziehung auf die Entstehung dieser Abweichungen zu (21): dass es bei der Erzeugung dieser Bastarde nicht in allen Stücken nach den Regeln der mittleren Aehnlichkeit hergehe (22), und schreibt (23) diese Verschiedenheit der Nachkommen der einfachen Bastarde in zweiter Zeugung dem aufgehobenen Gleichgewicht der beiden Zeugungsstoffe und der ungleichen Mischung derselben zu, welche insgemein bei der Befruchtung der Bastarde durch den eigenen Pollen vorzugehen pflege, wodurch sie eine grössere Aehnlichkeit theils mit ihrer Mutterpflanze, theils mit ihrer Vaterpflanze annehmen, als sie in ihrem ersten Zustand in der ursprünglichen Generation gezeigt hatten.

Die Ausnahmstypen gehen, wenn sie fruchtbar sind, wie Dianthus pulchello-arenarius, burbato-superbus, chinensi-superbus, pulchello-superbus, in der zweiten Generation gewöhnlich in den normalen Typus zurück. In selteneren Fällen bringt aber der normale Typus in der zweiten Generation, wie wir einmal beim Dianthus pulchello-superbus gesehen haben, auch den Ausnahmstypus hervor.

Prof. Wiegmann (24) sagt: dass die durch Eroum Lens veränderten Wicken bei der zweiten Aussaat constant geblieben seien; da wir aber diese Pflanzen als blose Varietäten ansehen (s. oben S. 87): so können sie uns bei dieser Untersuchung nicht als Beispiel dienen: ob wir gleich an den Kickern (ausgenteten Linsen) die gleiche Erfahrung gemacht haben: beide scheinen daher keine solche Bastarde zu sein; oder verhält sich dies anders bei den Leguminosen?

Bei manchen Bastarden bewirkt der eigene Pollen selbst nach wiederholter künstlichen und reichlichen Bestäubung keine, auch nur unvollkommene Befruchtung, sondern die damit bestäubten Blumen fallen ab, oder verhalten sich wie castrirte und unbefruchtet gebliebene Blumen; nicht selten vermag aber der stammelterliche Pollen in solchen Fällen noch eine schwache Befruchtung zu bewirken, und bald mehr, bald weniger guten

Samen zu erzeugen, je nach dem Grade der weiblichen Zeugungskraft, welche sich in dem Bastardindividuum erhalten hatte: was auch Kölneuter (25) bestätigt hat: so erzeugte Verbascum Lychnitipyramidatum mit dem eigenen Pollen keine, mit dem von Lychnitis aber im Maximum drei gute Samen, welche gekeimt und gesunde Pflanzen hervorgebracht haben: ebenso eine Pflanze der Lavatera pseudolbio - thuringiaca. Lobelia syphilitico - cardinalis hatte bei Kölreuter (26) mit ihrem eigenen Pollen keine Früchte und Samen erzeugt: der Pollen der syphilitica sowohl als der cardinalis (27) hatte aber die Ovarien befruchtet. Der stammelterliche Pollen erweist sich überhaupt krästiger bei den Bastarden als ihr eigener. Der Dianthus superbo-barbatus ist für sich nur wenig fruchtbar; er bringt im Anfang seiner Blüthe höchstens vier Samen in einer Kapsel zur Vollkommenheit; der Pollen des D. barbatus erzeugte 10 gute und vollkommene Samen: D. superbo - chinensis brachte durch Selbstbefruchtung 29 gute Samen, durch Befruchtung mit dem chinensis 67 hervor. Ein solches Verhältniss der Kraft des elterlichen Pollens gegen den eigenen hybriden zeigte sich auch bei Nicotiana rustico-paniculata und paniculato - rustica, welche Thatsache auch von Kölrkuter bekräftigt wird; so dass also, wenn ein Bastard auch für sich selbst fruchtbar ist, wie mehrere Bastarde von Dianthus, Aquilegia, Datura, Malva Verbascum dann doch die durch einen der elterlichen Pollen erzeugten Früchte vollkommener sind und die Anzahl der Samen vermehrt wird.

Dass der stammelterliche Pollen auf die Bastarde kräftiger wirkt, als der eigene (s. oben S. 355, 360, 364), zeigt sich selbst bei den absolut sterilen Hybriden: wie bei Lychnicucubalus albus und ruber, Nicotiana glutinoso-macrophylla, quadrivalvi-macrophylla, paniculato-Langsdorfii u. a., deren Blumen, wenn sie unbestäubt bleiben, am zweiten oder dritten Tage abfallen, wenn die Narben aber mit dem stammelterlichen Pollen bestäubt werden, 6 bis 7 Tage an der Pflanze halten, zuweilen auch die Corolle abstossen und sogar, wiewohl selten, kleine unvollkommene Früchte ansetzen.

Der Lychnicucubalus albus zeigte für sich selbst nicht die geringste Entwickelung des Ovariums; mit dem Pollen der Lych-

## Lavatera pseudolbio-thuringiaca, Geum urbano-rivale,

doch immer mit allmählig abnehmender Fruchtbarkeit und allgemeinem Decrepidiren der Art.

Andere Bastarde und zwar die meisten, welche fruchtbar sind, bringen aus den Samen der zweiten und den weiteren Generationen verschiedene, von dem normalen Typus abweichende Formen, d. i. Varietäten hervor, welche zum Theil der ursprünglichen Bastardmutter unähnlich sind, oder von derselben bald mehr, bald weniger abweichen: d. i. sie arten auf verschiedene Art aus. Das Gleiche beobachtete auch Kölreuter und Wiegearn (\*). Am häufigsten sind diese Abänderungen oder Variationen blos auf die Blumen, ihre Farbe und Grösse beschränkt; wie wir dies vielfältig an Nelken, Aurikeln, Primeln, Levkojen und vielen anderen Gewächsen bemerken (s. oben S. 304 a). Ebenso hat W. Henbert (10) beobachtet, dass das Hippeastrum Johnsoni (regiovittatum) durch den eigenen Pollen befruchtet, in den Sämlingen ofters nicht nur eine kleinere, sondern auch eine weniger schöne Corolle hervorbrachte, als der ursprüngliche Bastard selbst besitzt; die Ausartung möge zum Theil der Fruchtbarkeit des Bastards zuzuschreiben sein, welche nicht so ergiebig und vollkommen seie, als die der Stammeltern; indem einige Verschiedenheit in der Constitution dieser Arten stattfinde. Schnezvoer (11) bekam von dem Gladiolus floribundus (einem wahrscheinlichen Bastard (HERBERT (12)) mit solchen Pflanzen, welche nicht merklich von der Mutterpflanze abgewichen waren, auch eine ganz verschiedene Varietät. Von Lychnis diurno-vespertina haben wir in der zweiten Generation ein paar Exemplare mit rein-weissen Blumen und von geringer Fruchtbarkeit erhalten.

Bei vielen fruchtbaren Bastarden trifft diese Veränderung in der zweiten und weiteren Generationen nicht blos die Blumen, sondern auch den ganzen Habitus, selbst mit Ausschluss der Blumen, wobei die Mehrheit der Individuen aus Einer Zeugung gewöhnlich die Form der Bastardmutter beibehalten, andere wenige der Stammmutter ähnlicher geworden, und endlich ein oder das andere Individuem aber dem Stammvater von selbst

näher gerückt ist. Auf diese Art fanden wir es bei Nicotiana rustico – paniculata, paniculato – rustica, Aquilegia vulgari – canadensis und Dianthus barbato-chinensis. Dieser Modus der Theilung der Typen findet aber nicht bei allen fruchtbaren Bastarden gleich statt, z. B. bei Lavatera trilobo-olbia waren nach Kölazurza's Bericht (13) einige Individuen dem mütterlichen, andere dem väterlichen Typus ähnlich: die Nachkömmlinge der Lavatera thuringiaco - triloba waren mehr zum Typus der Stammmutter zurückgekehrt (14). Linum perenni-austriacum (15) zeigte in seiner zweiten Zeugung mehr oder weniger Abweichung von den Pslanzen der ersten Generation: Lycium barbaro-afrum (16), Mirabilis Jalapo - longiflora (17) waren in ihrer zweiten Generation dem väterlichen Typus näher gerückt. — Dianthus barbato-chinensis, über welchen auch Kölrkuter (18) Beobachtungen mittheilt, variirt mehr, als chinensi-barbatus, welcher bei den Versuchen Köl-REUTER'S (19) in der zweiten Generation unverändert geblieben; diese grössere Variabilität möchten wir dem D. chinensis zuschreiben, weil der D. chinensi-superbus nur geringe Variabilität zeigt und wir dieselbe am superbo-barbatus nicht bemerkt haben. - Der D. chinensi-plumarius blieb in Beziehung auf Blätter und seinen übrigen Habitus in der zweiten Generation unverändert, aber in der Grösse und Farbe der Blumen gab er verschiedene Abanderungen. Diese aus der Selbstbefruchtung der ursprünglichen einfachen Bastardpflanzen erzeugten unmittelbaren Nachkommen parallelisirt Kölreuter (20) einigermassen mit den Bastarden im ersten auf- oder absteigenden Grade, je nachdem sie zum Theil dem Stammyater oder der Stammmutter ähnlich sind.

Die Bastardverbindung der Zea Mays nana Q mit der Varietät von major mit rothen Samen (s. oben S. 322), welche vielleicht nicht als verschiedene Arten angenommen, sondern als blose Varietäten betrachtet werden dürften, geben zwar nicht, wie bei Pisum (s. oben S. 86), gleich nach der Bestäubung und Befruchtung verschieden gefärbte Samen, aber in der zweiten Generation zwar in der Mehrheit gelbe Samen, aber auch röthliche, graue und gesprengte; was wohl mehr auf blose Varietäts-

verschiedenheit, als auf specifische Differenz der beiden Stammeltern hinweisen möchte.

Kölrkuter gesteht in Beziehung auf die Entstehung dieser Abweichungen zu (21): dass es bei der Erzeugung dieser Bastarde nicht in allen Stücken nach den Regeln der mittleren Aehnlichkeit hergehe (22), und schreibt (28) diese Verschiedenheit der Nachkommen der einfachen Bastarde in zweiter Zeugung dem aufgehobenen Gleichgewicht der beiden Zeugungsstoffe und der ungleichen Mischung derselben zu, welche insgemein bei der Befruchtung der Bastarde durch den eigenen Pollen vorzugehen pflege, wodurch sie eine grössere Aehnlichkeit theils mit ihrer Mutterpflanze, theils mit ihrer Vaterpflanze annehmen, als sie in ihrem ersten Zustand in der ursprünglichen Generation gezeigt hatten.

Die Ausnahmstypen gehen, wenn sie fruchtbar sind, wie Dianthus pulchello-arenarius, burbato-superbus, chinensi-superbus, pulchello-superbus, in der zweiten Generation gewöhnlich in den normalen Typus zurück. In selteneren Fällen bringt aber der normale Typus in der zweiten Generation, wie wir einmal beim Dianthus pulchello-superbus gesehen haben, auch den Ausnahmstypus hervor.

Prof. Wiegnann (24) sagt: dass die durch Eroum Lens veränderten Wicken bei der zweiten Aussaat constant geblieben seien; da wir aber diese Pflanzen als blose Varietäten ansehen (s. oben S. 87): so können sie uns bei dieser Untersuchung nicht als Beispiel dienen: ob wir gleich an den Kickern (ausgearteten Linsen) die gleiche Erfahrung gemacht haben: beide scheinen daher keine solche Bastarde zu sein; oder verhält sich dies anders bei den Leguminosen?

Bei manchen Bastarden bewirkt der eigene Pollen selbst nach wiederholter künstlichen und reichlichen Bestäubung keine, auch nur unvollkommene Befruchtung, sondern die damit bestäubten Blumen fallen ab, oder verhalten sich wie castrirte und unbefruchtet gebliebene Blumen; nicht selten vermag aber der stammelterliche Pollen in solchen Fällen noch eine schwache Befruchtung zu bewirken, und bald mehr, bald weniger guten

Samen zu erzeugen, je nach dem Grade der weiblichen Zeugungskraft, welche sich in dem Bastardindividuum erhalten hatte: was auch Kölneuter (25) bestätigt hat: so erzeugte Verbascum Lychnitipyramidatum mit dem eigenen Pollen keine, mit dem von Lychnitis aber im Maximum drei gute Samen, welche gekeimt und gesunde Pflanzen hervorgebracht haben: ebenso eine Pflanze der Lavatera pseudolbio - thuringiaca. Lobelia syphilitico - cardinalis hatte bei Kölreuter (26) mit ihrem eigenen Pollen keine Früchte und Samen erzeugt: der Pollen der syphilitica sowohl als der cardinalis (27) hatte aber die Ovarien befruchtet. Der stammelterliche Pollen erweist sich überhaupt kräftiger bei den Bastarden als ihr eigener. Der Dianthus superbo-barbatus ist für sich nur wenig fruchtbar; er bringt im Anfang seiner Blüthe höchstens vier Samen in einer Kapsel zur Vollkommenheit; der Pollen des D. barbatus erzeugte 10 gute und vollkommene Samen: D. superbo - chinensis brachte durch Selbstbefruchtung 29 gute Samen, durch Befruchtung mit dem chinensis 67 hervor. Ein solches Verhältniss der Kraft des elterlichen Pollens gegen den eigenen hybriden zeigte sich auch bei Nicotiana rustico-paniculata und paniculato - rustica, welche Thatsache auch von Kölnkuten bekräftigt wird; so dass also, wenn ein Bastard auch für sich selbst fruchtbar ist, wie mehrere Bastarde von Dianthus, Aquilegia, Datura, Malva Verbascum dann doch die durch einen der elterlichen Pollen erzeugten Früchte vollkommener sind und die Anzahl der Samen vermehrt wird.

Dass der stammelterliche Pollen auf die Bastarde kräftiger wirkt, als der eigene (s. oben S. 355, 360, 364), zeigt sich selbst bei den absolut sterilen Hybriden: wie bei Lychnicucubalus albus und ruber, Nicotiana glutinoso-macrophylla, quadrivalvi-macrophylla, paniculato-Langsdorfii u. a., deren Blumen, wenn sie unbestäubt bleiben, am zweiten oder dritten Tage abfallen, wenn die Narben aber mit dem stammelterlichen Pollen bestäubt werden, 6 bis 7 Tage an der Pflanze halten, zuweilen auch die Corolle abstossen und sogar, wiewohl selten, kleine unvollkommene Früchte ansetzen.

Der Lychnicucubalus albus zeigte für sich selbst nicht die geringste Entwickelung des Ovariums; mit dem Pollen der Lycharten nicht bedeutend ist: so scheint ihre Wirkung doch nicht zufällig; sondern eine Wirkung der typischen Kraft der N. paniculata zu sein. — Die Versuche mit dem Dianthus chinemicaryophyllus entschieden sich für die grössere Wirksamkeit der caryophyllus. Selbst bei den sterilen Bastarden äussert sich eine verschiedene Einwirkung der beiden stammelterlichen Pollenarten auf die damit bestäubten Blumen: z. B. der Lychnicucubalus ruler setzte mit dem Pollen der Lychnis diurna bestäubt, zwar nur kleine unvollkommene Früchte an; der Pollen des Cucubalus viscosus hatte aber nicht die mindeste Wirkung auf die weiblichen Organe des Lycknicucubalus hervorgebracht, sondern die Blumen verhielten sich wie die unbestäubt gebliebene (s. oben S. 346). Aus diesen Resultaten ergibt sich, dass das stammelterliche Geschlechts verhältniss des Pollens bei diesen Befruchtungen der einfachen ursprünglichen Bastarde nichts bestimmt; sondern dass der Pollen derjenigen Stammart eine Wirkung auf die weiblichen Organe des Bastards äussert, welche in dem Typus des Bastards vorherrscht (s. Umwandelung).

Die Befruchtung fruchtbarer Bastarde mit ihrem eigenen Pollen ist eine Quelle zahlreicher Varietäten (s. oben Farben der Bastardblumen), wie die Blumen der Nelken, Aurikeln und die Samen der Zea Mays beweisen und aus den Versuchen Kölreuten's mit Mirabilis (28) erhellt; was auch schon längst von Blumenfreunden benutzt worden ist: s. auch Puvis (30). Die Befruchtung unter gemischten Bastarden, oder auf diese Art entstandenen Varietäten', gibt keine gleichen Produkte: sondern es scheint ein unbestimmtes Wogen der beiden Befruchtungsthätigkeiten bei Erzeugung der Keime obzuwalten, wodurch in Einer Befruchtung und in Einem Ovarium Keime mit verschiedenen Entwickelungsformen gebildet werden (31). Kölreuten sagt darüber (32): dass es bei der Selbstbefruchtung solcher Bastarde ziemlich ungleich und unordentlich hergehen müsse.

Vielleicht möchte auch, wie Kölbeuter (38) vermuthet hat, die mannigfaltige Veränderung, die in der Natur fast aller, seit einer langen Reihe von Jahren her, einer widernatürlichen Behandlung und Lebensart unterworfenen Pflanzen (und Thiere)

vorgeht, die Aushebung des Gleichgewichts bei der ordnungsmässigen Erzeugung nicht nur in Absicht auf die Farbe, sondern auch in Ansehung der Gestalt und des Verhältnisses aller Theile unter sich, solche Abweichungen und Abänderungen begünstigen.

### XXV. Von den väterlichen Bastarden im zweiten Grade.(1)

Kölreuter (2) nennt diejenigen Bastarde, welche aus Samen hervorgegangen sind, die durch die nochmalige Bestäubung und Befruchtung der einfachen Bastarde z. B. der Aquilegia vulgaricanadensis, Nicotiana rustico - paniculata, des Dianthus barbatochinensis u. s. w. mit dem stammelterlichen Pollen werden, Bastarde im ersten aufsteigenden Grad; weil aber die nämliche weibliche Unterlage zum zweitenmal mit dem Pollen derselben Art befruchtet worden ist: so scheint uns diese Benennung unpassend zu sein, und zu Verwechselung Anlass zu geben, wir schlagen daher statt derselben die Benennung väterliche Bastarde mit ihren verschiedenen Graden vor; und bezeichnen diese Wiederholungen der Befruchtung mit dem stammelterlichen Pollen und die, hiedurch erhaltenen Grade dieser Verbindung mit dem Zeichen der höheren Potenz, womit wir zugleich die Anzahl der geschehenen Verbindung der ursprünglichen mätterlichen Unterlage mit dem männlichen Befruchtungsstoff der anderen Art anzeigen, und bezeichnen sie folgendermassen z. B. Aquilegia atropurpureo-canadensis 2, Dianthus barbato-chinensis<sup>2</sup>, Nicotiana rustico - paniculata<sup>2</sup> u. s. w.; diese entsprechen daher dem ersten aufsteigenden Grade Kölkeuten's: sowie Aquilegia atropurpureo - canadensis 3, Dianthus barbatochinensis 3 u. s. w. dem zweiten aufsteigenden Grad desselben. Die Anzahl der Samen, welche durch diese, mit dem stammnensi-barbatus <sup>2</sup>, barbato-carthusianorum <sup>2</sup>: Lavatera pseudolbio-thuringiaca <sup>2</sup>: Nicotiana paniculato-rustica <sup>2</sup>, rustico-paniculata <sup>2</sup>, und Aquilegia vulgari-canadensis <sup>2</sup> beobachtet. — Bei Aquilegia etropurpureo - canadensis <sup>2</sup> trafen wir, vielleicht nur zufällig blos zwei verschiedene Typen, nämlich in der Mehrheit dem Vater näher gerückt, und dann ein paar Exemplare, welche der Mutter, dem einsachen Bastard, ähnlich geblieben waren.

Die eine Art scheint vorzugsweise vor der anderen diese Anlage zur Unstätigkeit der Typen auf die Nachkommen überzutragen: wir glauben diese Eigenschaft besonders an dem Dianthus chinensis und barbatus, Nicotiana rustica und Aquilegia vulgaris bemerkt zu haben (demnach bei Pflanzen, deren Natur seit einer langen Reihe von Jahren durch Cultur wankend geworden sein mag). So fanden wir in einer Zeugung im Jahr 1838 bei dem Dianthus barbato-superbus 2 den, dem Vater (D. superbus) auf normale Weise näher gerückten Typus weniger zahlreich und zugleich weniger fruchtbar, als die beiden anderen. Aus einer Zeugung der Nicotiana rustico - paniculata 2 erhielten wir im J. 1827 nur zwei Typen, wovon der eine im Wuchs, in der Gestalt und Grösse der Blumen der Mutterpflanze (N. rusticopaniculata) näher blieb, und nur durch die geringere Grösse der Pflanzen und in der gelblichen Farbe der Blätter und Blumen von dieser abwich: welcher aber von männlicher Seite impotent war, jedoch von weiblicher Seite die Befruchtung mit dem Pollen der N. paniculata und rustica leicht annahm. Der andere Typus war mehr normal; indem er sich der N. paniculata ziemlich genähert hatte, sowohl in Hinsicht auf den dünneren und längeren Tubus der Corolle und schmalen Kelch, als auch in Beziehung auf die vielen und zarten Aeste und dünnere und längere Blätter; dieser Typus erwies sich aber von beiden Seiten total unfruchtbar. Die ganz gleichen Verhältnisse beobachteten wir an Dianthus superbo - chinensis 2, dessen einer Typus im Habitus dem superbus, in den Blumen dem chinensis näher war, mit schwacher Fruchtbarkeit; der andere Typus hatte den Habitus des chinensis in Blättern und Stengel und grössere einfarbige Blumen: war also dem Vater näher gerückt mit gänzlicher Unfruchtbarkeit. --- Achnliche Fälle sowohl in Beziehung auf Verschiedenheit der Typen als auch in Hinsicht der Fruchtbarkeit berichtet auch Kölmuten von Dianthus chinensi-caryophyllus <sup>2</sup> (<sup>4</sup>), Nicotiana rustico-paniculata <sup>2</sup> (<sup>5</sup>), N. paniculato-rustica (<sup>6</sup>). Wiegnann erwähnt dieser Erscheinung nicht bei seiner Nicotiana rustico-paniculata <sup>2</sup> (<sup>7</sup>).

Wir fügen noch einige weitere Beispiele dieser Art bei. — Dianthus Armeria-deltoides 2 lieferte zweierlei Typen: die einen dieser Bastarde und zwar die Mehrzahl, war dem Vater deltoides, in seinem ganzen Habitus um vieles näher gerückt mit ziemlicher Fruchtbarkeit: der andere blieb der Bastardmutter sehr nahe, war ihr aber doch nicht ganz gleich geblieben in ein paar Kremplaren, mit entschiedener Sterilität von beiden Seiten.

Bei Dianthus barbato-japonicus 2 war die Mehrzahl der Individuen dem D. barbatus noch sehr nahe, nur in der Gestalt, Grösse und Zeichnung der Blumen war die Annäherung zum japonicus unverkennbar: in der Grösse der Pflanzen aber, in der Form und Stellung der Blätter war der mütterliche Typus vorherschend: diese waren für sich selbst ziemlich fruchtbar. Bei weitem die Minderzahl war dem japonicus bedeutend näher gerickt, sowohl im ganzen Habitus, als auch in der Gestalt, der Zeichnung und in der Farbe der Blumen, der weisse Fleck (des japonicus) an der Faux der Corolle war hergestellt und die weibliche Fruchtbarkeit verschwunden, der Pollen aber wie bei dem Stammvater vollkommen potent; denn er befruchtete sowohl den D. barbatus als auch den D. barbato-chinensis. la dem dritten väterlichen Grade als D. barbato-japonicus 3, erzeugt aus dem fruchtbaren Typus des vorigen Grades, waren die erhaltenen Bastarde in geringer Anzahl, ein einziges Individuum war der vorigen Bastardmutter ziemlich nahe geblieben, die übrigen Exemplare im ganzen Habitus, den Blättern und dem Sezualitätszustand fast ganz in den japonicus übergegangen: nur war der Wuchs noch etwas grösser und die Blätter noch nicht so gedrängt: die Gestalt, Farbe und Zeichnung der Blumen aber nicht mehr von denen des japonicus zu unterscheiden. von dem Stammvater übergetragene Sterilität dieses Bastards

von weiblicher Seite hinderte die gänzliche Umwandelung oder die Erzeugung des D. barbato-japonicus 4.

Von dem Dianthus barbato-superbus 2 erhielten wir zwei verschiedene Typen: deren Unterschied sich vorzüglich in den Blumen aussprach: die Mehrheit der gleichgebildeten Exemplare hatte an den Petalen zunächst der Faux der Blume weder die grauen Flecken noch die Haare des superbus; der Rand der Blumenblätter war einfach, zart und tief eingeschnitten. Minderzahl der erhaltenen Bastarde aus derselben Zeugung war dem D. superbus um ein bedeutendes näher gerückt, die Petala feiner und tiefer gefranzt, und die Franzen nicht selten getheilt, an der Faux mit grünlichen Flecken und kurzen Härchen besetzt, doch beides noch nicht so stark als bei dem superbus: jedoch so, dass man diesen Bastard bei einer flüchtigen Betrachtung für eine blose Varietät des superbus hätte halten können. Dieser Typus war um eine ganze Generation dem anderen vorgerückt, in der Fruchtbarkeit gegen jenen aber weit zurückgeblieben: denn er erzeugte nur durch künstliche Bestäubung ein paar Samen.

Bei einem wiederholten Versuch der Befruchtung der Nicotiana rustico-paniculata mit demselben Pollen der paniculata im Jahr 1847 an 10 Blumen haben wir 10 Früchte mit ziemlich vielen guten Samen erhalten, welche nach der, am 1. März 1848, aus jeder Frucht unter einer besonderen Nummer gemachten Aussaat zu unserer Verwunderung fünf verschiedene Typen geliefert haben, wovon die bedeutende Mehrheit der Individuen der N. paniculata so nahe kamen, dass sie von der reinen Art nicht zu unterscheiden waren, und einen ziemlichen Grad der Fruchtbarkeit besassen. Ein zweiter Typus, aber in bedeutender Minderheit, nämlich in drei Individuen, kam dem vorigen durch die Länge und Dünnheit der Corollen ziemlich nahe, nur war der Tubus der Blume schon auffallend dicker. Ein dritter Typus, in 2 Exemplaren von zwei verschiedenen Nummern, war dem ersten ganz gleich, nur hatte sich keine einzige Blume gehörig entwickelt, sondern blieb monströs verkrüppelt, ungeachtet die Pflanzen sonst in keinem Theil etwas Widernatürliches oder Monströses zeigten. Ein vierter Typus, der Anzahl der Individuen nach, nach dem ersten der Zahlreichste, war der Mutter, nämlich dem normalen Typus der N. rustice-paniculata, vollkommen gleich geblieben, mit totaler Unfruchtbarkeit. Der fünfte Typus endlich in zwei Individuen war dem vorhergehenden sehr nahe geblieben, hatte sich aber durch seine kleine und viel kürzere Blumen der Stammmutter, der N. rustica, sehr bedeutend-genähert. Eine dieser Pflanzen zeugte mit dem Pollen der N. paniculata bestäubt einige wenige gute Samen, war aber für sich selbst unfruchtbar.

In diesem Stadium des Uebergangs der einen Art in die andere schien in mehreren Fällen die Regel zu gelten, dass je mehr sich der Typus des Bastards von dem der Mutter entfernt und den des Vaters angenommen habe, desto mehr leide auch die Fruchtbarkeit: z. B. bei Dianthus barbato-japonicus 2, barbeto-chinensis 2 (8). Es ist dieses aber nur scheinbar, weil sich diese Annäherung oder Entfernung zu oder von dem Typus der Stammeltern nach der formbestimmenden Macht richtet, welche die eine Art auf die andere bei der Umwandelung äussert. Es ist vielmehr der umgekehrte Fall: dass pämlich mit den höher auf- und absteigenden Graden, durch den vermehrten Einfluss des reinen Pollens der Stammeltern, die Zeugungsorgane der Hybriden, besonders aber der männlichen, mehr und mehr an organischer Integrität und Kraft wieder zunehmen, und daher die Fruchtbarkeit der Bastarde sich vermehrt. Kölreuter's (9) Beobachtung bekräftigt diesen Satz. Die weiblichen Organe erholen sich früher von ihrer, durch den Hybriditismus erlittenen Schwächung als die männlichen, weil die Capacität für die Wirkung des potenten Pollens reiner Arten selbst bei den total sterilen Bastarden gleichsam noch als Schatten übrig geblieben ist (s. oben S. 412) und die weiblichen Geschlechtsorgane in dem einfachen Fruchtungsvermögen vollständiger repräsentirt sind.

Die Fruchtbarkeit dieses ersten aufsteigenden Grades ist immer noch sehr schwankend und ungleich unter den Individuen aus Einer Zeugung, wie dies auch aus den Beobachtungen Kölbeuten's (10) an Nicotiana rustico-paniculata 2 ersichtlich ist. Es fand sich in unseren Versuchen bei Geum urbano-rivals<sup>2</sup>, Dianthus barbato-chinensis<sup>2</sup>, pulchello-arenarius<sup>2</sup>, Armeris-deltoides<sup>2</sup>, superbo-barbatus<sup>2</sup>, Aquilegia atropurpureo-canadensis<sup>2</sup>, Lavatera pseudolbio-thuringiaca<sup>2</sup> unter theilweise frucht-baren Individuen aus einer und derselben Zeugung auch noch ein oder das andere total sterile Exemplar. Nicotiana paniculato-rustica<sup>2</sup> zeigte sich bei unseren Beobachtungen in der Mehrzahl der Individuen fruchtbarer, als Nicot. rustico-paniculata<sup>2</sup>. Vielleicht mag dies aber auch nur zufällig sein.

Die Bastarde dieses Grades sind in der zweiten Generation, wenn sie durch natürliche oder künstliche Bestäubung mit ihrem eigenen Pollen befruchtet worden sind, gewöhnlich fruchtbarer, als sie ursprünglich aus ihrer ersten Zeugung waren; sie erlangen durch diese erneuerte Zeugung wieder eine vollkommenere Ausbildung ihrer Zeugungsorgane und Vermehrung ihrer Zeugungskräfte, insbesondere aber die männlichen: die Anzahl der normal geformten Pollenkörner nimmt in den Antheren wieder zu: so bei Lychnis diurno-vespertina<sup>2</sup>, Lavatera pseudolbio - thuringiaca 2, Dianthus chinensi - barbatus 2, D. barbatosuperbus 2, Nicotiana paniculato - rustica 2, an welchen letzteren drei Arten Kölreuter (11) die gleiche Beobachtung gemacht hat. Die Typen der Pflanzen aus dieser zweiten Generation sind ebenfalls verschieden, in der Mehrheit der Individuen rüken sie hiedurch dem Stammvater gewöhnlich etwas näher: so dass Köl-REUTER (12) hieraus die Vermuthung geschöpft hat, dass somit der Uebergang in den Sammvater endlich von selbst erfolgen würde.

Der Dianthus chinensi - barbatus <sup>2</sup> hat sich in der dritten Generation wieder viel fruchtbarer gezeigt; indem fast jede Blume guten Samen gab, und die aus der Selbstbefruchtung erzeugte Kapseln im Maximum 40 vollkommene Samen enthielten; was uns ein weiterer augefälliger Beweis zu sein scheint, dass durch wiederholte Zeugungen durch den eigenen Pollen die Zeugungskräfte der Bastarde nach und nach wieder vermehrt werden.

Wir glauben, dass man in diesen typischen Erscheinungen bei den Pflanzen eine grosse Aehnlichkeit mit der Bastarderzeugung bei den Thieren nicht verkennen kann, und dass der Atavismus bei den einen wie bei den andern deutlich hervortritt, worauf auch Sagret (18) aufmerksam gemacht hat; wir können aber die von Mart. Barry (14) gegebene Erklärung dieser Erscheinung nicht genugthuend finden.

### XXVI. Von dem Rückschreiten oder den Rückschlägen der Bastarde zum Typus der Mutter.(¹)

Wenn die ursprüngliche einfache Bastarde in ihrer zweiten Generation und die väterlichen Bastarde des zweiten Grades Rückschläge zum Typus der Stammmutter zeigen: so sind sie jedoch niemals eine vollständige Rückkehr zum Typus der Mutter: sondern diese Pflanzen gleichen in ihrem ganzen Habitus der Mutter nur bald mehr, bald weniger, was auch von der Gestalt und Farbe der Blumen gilt, wenn sich der Typus auch in diesem Theile ausgedrückt hat. Diese Rückschläge haben immer noch etwas Fremdes an sich, und entsprechen in manchen Fällen, besonders im zweiten väterlichen Grade, den Bastarden im ersten absteigenden Grad z. B. der Nicotiana paniculatorustico-paniculata, rusticopaniculato-rustica, Dianthus chinensibarbato-chinensis u. s. w. Dieses Ausarten ist eine längst bekannte Klage der Gärtner (2). Es ist daher unrichtig, wenn Puvis (8) mit Van Mons (4) behauptet, dass eine Pflanze, welche einmal variirt habe, nicht wieder zu ihrer Urform zurückkehren könne: dieses gilt wohl vom Individuum, nicht aber von der Art. Eine solche Rückkehr zum Typus der Mutter beobachtete A. F. Wiesmann (5) an den Samen der Vicia fabo-sativa, an Kohlarten (6).

Wenn aber Prof. Branhard (7) aus dieser Eigenschaft einiger Arten und ihrer Bastarde, zur Stammmutter zurückzukehren, folgert, dass in anderen Fällen die Mutter hinreichen könnte, Keime,

wie sonst durch die geschlechtliche Zeugung, hervorzubringen: so widerspricht diese Behauptung genaueren hierüber gemachten Erfahrungen. — Französische Naturforscher, wie Ducheske und Sagerer (8), haben diese Rückschläge, welche bei den Thierrassen nicht selten vorkommen, Atavismus genannt.

Das Rückschreiten der Varietäten zur ursprünglichen mütterlichen Form scheint eine allgemeine Eigenschaft der Pflanzennatur zu sein; denn es ist eine constatirte Thatsache, dass alle Culturpflanzen, wenn sie der Cultur enfzogen, und ihre Fortpflanzung durch weitere Samenerzeugung sich selbst in der Wildniss und ihrem natürlichen Boden überlassen wird, nach und nach zu ihrer ursprünglichen Form zurückkehren, was gewöhnlich mit dem Wort Ausarten bezeichnet wird (\*) (s. unten Ausarten).

Das Rückschreiten zum Typus der Stammmutter in der zweiten Generation der einfachen Bastarde und im zweiten väterlichen Grade erfolgt nur im Wege der Zeugung, und niemals auf eine andere Weise der Fortpflanzung: es scheint leichter und häufiger zu geschehen, als das, von selbst eintretende über den normalen Bastardtypus hinausragende Vorschreiten zum Typus des Stammvaters: wenigstens übertrifft in den meisten Fällen die Anzahl der Rückschläge unter den aus Einer Zeugung hervorgegangenen Pflanzen die der vorwärts (zum Stammvater) geschrittenen Typen: jedoch ist die Anzahl der einen, wie der anderen immer gering, und beschränkt sich nur auf ein einziges oder höchstens auf ein paar ungleiche Individuen.

Diese Rückschläge zeigen sich nicht bei allen Gattungen und Arten der Bastarde: wir beobachteten sie seltener bei Dianthus als bei Nicotiana: bei sehr fruchtbaren Bastarden, wie Dianthus Armeria-deltoides, arenario-superbus, pulchello-arenarius, Lychnis diurno-vespertina, Malva mauritiano-sylvestris, Oenothers nocturno-villosa, haben wir noch keine Rückschläge wahrgenömmen. Auch unter den Arten bemerkt man eine verschiedene Neigung entweder zu den Rückschlägen oder zu dem Vorschreiten: jene wird häufiger bei der Nicotiana rustico-paniculata, das Vorschreiten aber mehr bei N. paniculato-rustica in der zweiten

Generation beobachtet: was vielleicht darin seinen Grund haben mag, dass die N. rustica leichter und vollständiger von der paniculata befruchtet wird, als diese von jener. Dass aber auch bei dieser Art von Bastardzeugung keine feste und unveränderliche Form stattfindet, beweist die Beobachtung Kölrkuten's (10), dass Bastarde der Lavatera trilobo-olbia in der zweiten Generation, welche theils durch künstliche Bestäubung, theils durch Selbstbefruchtung erzeugt worden waren, im ersteren Fall mehr Pflanzen dem Typus der Mutter zugewandt, im anderen aber einige der Mutter, andere aber dem Vater ähnlich waren. — Dagegen war die Lavatera thuringiaco-triloba in der zweiten Generation in ihrem ganzen Habitus und in Blumen und Blättern zu dem väterlichen Typus sehr nahe vorgerückt.

Der Fruchtbarkeitszustand dieser Rückschläge der einfachen Bastarde in der zweiten Generation ist gewöhnlich geringer, als in der ersten Zeugung, und zuweilen ganz vernichtet, doch niemals vermehrt. Es herrscht auch hier dieselbe Unbeständigkeit der hybriden Natur. Die Rückschläge des zweiten väterlichen Grades verhalten sich in Hinsicht ihrer Zeugungskraft, wie die vorhin genannten Bastarde.

Genaue in den Jahren 1826—1829 angestellte Beobachtungen mit der Nicotiana rustico-paniculata haben es zur Gewissheit erhoben, dass die Rückkehr zum Typus der Mutter in der dritten Generation in einigen Individuen ziemlich weit gediehen war; doch besanden sich unter diesen Sämlingen auch andere, welche dem ursprünglichen Bastard näher geblieben waren.

Die Rückkehr der Varietäten und Bastarde zum ursprünglichen Typus der Mutter ist vielfältig bestritten worden. So sagt D'Onalius D'Hallor (11): Was die angebliche Rückkehr der Bastarde zu einem der ursprünglichen Typen betreffe: so seie dieses noch teineswegs bewiesen, dass dieselbe stattfinde; wenn sie nicht durch eine neue Kreuzung veranlasst werde; wahrscheinlich habe man in dieser Beziehung auf blose Schwankungen, die wie alle Schwankungen sich innerhalb mehr oder weniger engen Grenzen halten, zu viel Gewicht gelegt (s. oben S. 159).

W. HERRER (12) scheint offenbar in dieser Besiehung die

Rückkehr und das Vorschreiten der Bastarde zum einen oder dem anderen der Stammeltern mit der ursprünglichen Typenbildung derselben zu verwechseln.

Saszar (18) nimmt zur Erklärung dieser Erscheinung an: dass in den Bastarden und Varietäten zwei verschiedene Kräfte thätig seien, welche mit verschiedener Stärke in entgegengesetzter Richtung wirken: die erste, welche die abgewichenen Formen zum wilden und ursprünglichen Zustand zurückzuführen strebe; die andere aber seie dahin gerichtet, durch die ununterbrochene Succession und die gesteigerte Wirkung der Cultur noch mehr Varietäten und Abänderungen hervorzubringen: so dass je nach dem veränderten Verhältniss dieser Kräfte entweder der frühere Zustand der Formen wieder hergestellt, oder die Abweichungen von demselben vermehrt werden.

H. Lecoo (14) bezeugt, dass, wenn man die Bastarde und Varietäten sich selbst überlasse, sie bald ausarten und zu den wilden zurückkehren, von welchen sie temporär abgeleitet worden seien; indem die ursprünglichen Typen wieder ihre Rechte zu erlangen streben. (S. unten Ausarten.)

Wenn wir nun die Rückschläge der Bastarde zum Typus der ursprünglichen Stammmutter in der zweiten Generation der einfachen Bastarde und im zweiten (aufsteigenden) Grade der väterlichen Hybriden betrachten, welche zwar bis jetzt nur in einzelnen Individuen und bei einzelnen Arten von Pflanzen angetroffen worden sind: und wenn wir zugleich die aus den Samen der veredelten Obstsorten entstehenden Wildlinge und ihre durch weitere Generationen stufenweise bewirkte Rückkehr zum ursprünglichen wilden Typus als entschiedene Thatsachen anerkennen müssen: was Kölrkuten (15) früher schon für höchst wahrscheinlich hielt: so möchte die von selbst nach und nach erfolgende Rückkehr der Bastarde und Varietäten zur Urform nicht mehr zu bestreiten sein (s. oben S. 169), welche Neigung der Gewächse in der Stabilität der Grundformen der Arten ihren Grund haben dürfte.

Nicht weniger scheinen uns die unten noch näber anzuführenden Erscheinungen an dem Cyticus Adami nach den Beobachtungen des H. Buchinger (16) ein directer Beweis zu sein nicht

nur von der Stabilität der Arten der Gewächse, sondern auch von der aus sich selbst nach inneren Gesetzen erfolgenden Rückkehr derselben zum stammmütterlichen Typus.

### XXVII. Von dem Vorschreiten der Bastarde zum Typus des Vaters. (¹)

Das Vorschreiten der Bastarde zum Typus des Stammvaters geschieht auf gewöhnlichem Wege nur durch wiederholte Bestäubung und Befruchtung der einfachen fruchtbaren Bastarde und der vorherigen Bastardgrade mit dem Pollen der ursprünglichen Art, welche zur ersten Zeugung verwendet worden war; von dieser ist aber hier nicht die Rede: es wird hievon weiter unten bei den weiteren Graden der Bastardzeugung und der Umwandelung gehandelt werden. Es ist vielmehr hierunter die schon oben (S. 421) erwähnte Erscheinung des Vorrückens eines hybriden Abkömmlings zum väterlichen Typus zu verstehen, welches sich bei einigen Arten von einfachen Bastarden in der zweiten Generation entweder durch Selbstbefruchtung oder durch ihre künstliche Bestäubung mit dem eigenen hybriden Pollen ergibt; oder auch bei den väterlichen Bastarden im zweiten Grade beobachtet wird. Dieses Vorschreiten zum väterlichen Typus wird seltener wahrgenommen (s. oben S. 438), als die theilweise Rückkehr zur Mutter, und nur in einem oder dem andern Abkömmlinge zugleich mit der Mehrzahl von Exemplaren des normalen Bastardtypus.

W. Herbert (3) ist im Irrthum, wenn er behauptet: dass wir mit Wieseann und Knieht sicherlich irrigerweise (certainly erroneous) zwar das Rückschreiten der Bastarde zum Typus der Mutter zugeben: das Vorschreiten derselben aber zum Vater bestreiten: eine Thatsache, welche schon Kölreuter (3) längst vor uns kund gemacht hatte.

Diesem von selbst erfolgenden Vorschreiten der Bastarde sum Typus des Vaters in der zweiten Generation und im zweiten väterlichen Grade scheint das Vorragen eines oder des anderen Individuums zum väterlichen Typus über die Mehrheit der im zweiten und den weiteren normalen Graden der Bastardformen analog zu sein, und auf die gleiche Weise zu geschehen. Diese beiderlei Bastarderzeugnisse kommen nicht nur in der geringen Anzahl ihrer Individuen und selteneren ausnahmsweisen Erscheinen, sondern auch darin mit einander überein, dass beide einen geringeren Grad von Fruchtbarkeit besitzen, als die normalen Bastardformen aus gleicher Zeugung, wie auch Kölnkuten (4) bemerkt hat. Es findet sich nämlich bei diesen Hybriden noch ein schwacher Grad von weiblicher Zeugungskraft mit gänzlicher Impotenz von mäunlicher Seite vor: gewöhnlich sind sie aber von beiden Seiten total unfruchtbar.

Wie bei einigen Bastarden die Rückschläge häufiger angetroffen werden: so scheint das Vorschreiten zum väterlichen Typus bei anderen eher stattzufinden. Beispiele der letzteren Art gibt Kölreuter (5) an Lycium barbaro-afrum und Levetere trilobo-olbia (6), beide in der zweiten Generation. Noch entschiedener scheint dieses Vorschreiten zum väterlichen Typus und die Zunahme der Fruchtbarkeit der Bastarde in der zweiten Generation des zweiten Grades väterlicher Bastarde hervorzutreten, wo der Pollen wieder vollkommener geworden und das stammväterliche Element einiges Uebergewicht über die mütterliche Grundlage erlangt hat: wie wir dies bei Dianthus barbato-superbus 2, chinensi-barbatus 2 (7): Nicotiana paniculato-rustica 2, rustico-paniculata 2: Lavatera pseudolbio-thuringiaca 2 beobachtet haben. Bei den Vorschritten der zweiten Generation einfacher Bastarde herrscht. mit Ausnahme besonders fruchtbarer Bastarde, noch Sterilität oder sehr verminderte Fruchtbarkeit vor: bei denen der zweiten Generation des zweiten Grades väterlicher Bastarde hat die Fruchtbarkeit durch die wiederholten Zeugungen wieder zugenommen.

Dieser Gegenstand bedarf jedoch noch weiterer Prüfung: indem diese Beobachtungen grosser Vorsicht bedürfen; weil fruchtbare Bastarde in der Nähe von blühenden stammelterlichen Pflanzen

sehr leicht eine fremde Befruchtung erfahren können, welche dann der Befruchtung mit dem eigenen Pollen zugeschrieben werden könnte: alle solche Beobachtungen sind daher zur völligen Sicherheit nur unter Isolirung der Versuchspflanzen in eingeschlossenen Räumen anzustellen.

Es wird nicht mehr können geläugnet werdem des das Rückschreiten der Bastarde zum Typus der Mutter und das Vorschreiten der anderen zu dem des Stammvaters, beide in der zweiten Generation, mit Erscheinungen beim Menschen und bei den Hausthieren sehr viel Uebereinkommendes hat: ist nun bei diesen ihren Nachkommen die Aehnlichkeit mit dem einen oder dem anderen der Eltern oder ihren Voreltern eine Folge der geschlechtlichen Zeugung: so sollte nicht mehr zu zweifeln sein, dass die analoge Erscheinung auch bei den Pflanzen von der geschlechtlichen Zeugung, und nicht von äusseren Einwirkungen, wie Boden, Clima u. s. w. ausgehen, wie mehrere Naturforscher (W. Herbert (§), Van Mons (§)) behauptet haben: gleichwie bei den Nachkommen der Thiere die Physiognomie, der Habitus etc. nicht sowohl von der Nahrung, als vorzüglich von der geschlechtlichen Vermischung bestimmt wird.

Kolnzuter (10) erklärt die Entstehung dieser Rückschläge zur Mutter und das Vorschreiten zum Vater, sowie die Verschiedenheit und Ungleichheit der Typen aus Einer Zeugung, sowohl bei den einfachen Bastarden in der zweiten Generation, als auch in den ersten und weiteren väterlichen und mütterlichen Graden durch die Annahme des aufgehobenen Gleichgewichts (s. oben S. 244) und die Unregelmässigkeit und Ungleichförmigkeit der Vereinigung der Samenstoffe: so dass, wenn das Uebergewicht auf der weiblichen Seite, nämlich der Mutter seie, die Produkte gemeiniglich eine grössere Aehnlichkeit mit ihrer Mutter annehmen, als sie in der ersten Zeugung gehabt haben; habe aber das Uebergewicht bei der männlichen Seite, nämlich bei dem Vater stattgefanden: so werden auch die aus einem solchen mit sich selbst befruchteten Bastarde zu erziehenden Pflanzen meistentheils eine grössere Aehnlichkeit mit ihrem Vater zeigen, als sie unter ihrer ersten Bastardgestalt gehabt haben. Hiedurch erhalten wir aber darüber keinen Ausschluss, dass nur bei einigen Arten der Bastarde aus derselben Zeugung in zweiter Generation blos ein oder das andere Exemplar der Stammmutter, ein anderes aber dem Stammvater mehr ähnlich geworden, und von der Mehrzahl der der ersten Generation gleich gebliebenen Pflanzen abweichen. — Uebrigen bemerkt Kölkeuter (11), dass im zweiten väterlichen und mütterlichen (ersten auf- und absteigenden) Grade die Erzeugung der Bastarde bei weitem nicht mit der Regelmässigkeit und Gleichförmigkeit geschehe, als bei den natürlichen Pflanzen und denen davon erzeugten ersten ursprünglichen Bastarden.

Sagret (12) sagt: dass er durch mehrere, ganz in dieser Beziehung angestellte Versuche festgestellt habe, dass die Samen in einer und derselben Frucht jeder besonders eine verschiedene Befruchtung annehmen könne: es wäre ihm aber zu weitläufig gewesen, seine zahlreichen Versuche aufzuzählen; sie seien aber zu überzeugend, um noch irgend einen Zweifel übrig zu lassen. — Die Wissenschaft kann aber, zumal in so schwierigen Dingen, die factischen Beweise nicht erlassen, besonders wenn sie mit anderen analogen Erscheinungen im Widerspruch stehen. (S. oben Bastardbefruchtung S. 45.)

W. Herbert (18) glaubt, dass solche Abweichungen von dem normalen Typus dadurch entstehen könnten, dass, wenn der eigene Pollen zur Befruchtung eines Richens oder Ovariums nicht zureichend wäre, fremder Pollen selbst von einer nahe verwandten Gattung die Befruchtung vervollständigen und solche Varietäten erzeugen könnte (vergl. oben S. 45). — Diese Art der Befruchtung der Gewächse widerspricht den Gesetzen der Wahlverwandtschaft; wir glauben daher nicht, dass die Entstehung der Rück- und der Vorschläge bei den Bastarden damit eine Erklärung finden kann.

Wir wollen versuchen, diese dunkele Materie, wo die Hypothese einen weiten Spielraum hat, durch Aufzählung weiterer Thatsachen der Aufklärung näher zu führen.

1) Bei ganz fruchtbaren Bastarden, wie bei Lychnis diurnovespertina, Diunthus Armeria-deltoides, caesio-arenarius, Malva
maurttiano-sylvestris haben wir in weiteren Generationen keine
Abweichungen oder differente Typen wahrgenommen; es scheint

daher, dass die Integrität und Kraft der Befruchtungsorgane und die daraus folgende Fruchtbarkeit die Entstehung verschiedener Typen aus Einer Zeugung verhindert. Liegt vielleicht der Grund bievon in der grösseren Gleichförmigkeit der Eichen und des Peilens?

- 2) Die Ausnahmstypen (s. oben S. 237) kemmen mit den Rück- und Vorschlägen der Bastarde darin überein, dass sie bei der einen Art dem Vater, bei einer anderen Art der Mutter ähnlicher sind, und nur selten und blos in einzelnen Individuen sich zeigen: sie weichen aber in Beziehung auf die Natur des Befruchtungsstoffes darin von einander ab, dass diese Abweichungen vom normalen Typus aus reinem, durch heterogene Einmischung noch nicht modificirtem Zeugungsstoff hervorgebracht werden: oh es gleich scheint, dass bei ihrer Entstehung (s. oben S. 243) die nämlichen Umstände obgewaltet haben, als wie bei den Vor- und Rückschlägen der Hybriden in zweiter Generation.
- 3) Die weiteren Generationen der Bastarde begünstigen und vermehren die Varianten und Varietäten derselben, wodurch ohne Zweifel die materiellen Substrate der Zeugung noch weiter modificirt und gemischt werden.
- 4) Gemischte Bastarde (s. unten), bei welchen die weibliche Unterlage eine reine Art ist, der Pollen aber von einer Bastardart abstammt, und den einen Faktor entweder die Mutter oder der Vater bildet, z. B. Dianthus barbato-barbatocarthusianorum, Lychnis diurno-vespertinodiurna, Nicotiana rustico-paniculatorustica, rustico-rusticotabacum, die Eichen also von reiner Abkunft, der Pollen aber hybrider Natur ist, geben mehr Varietien und Varianten, als die einfachen Bastarde in zweiter Generation.
- 5) Einfache väterliche Bastarde im zweiten Grade, wo also das weibliche Zeugungsorgan hybrider Abkunft, der Pollen aber von einer reinen Art herrührt, zeigen die Abweichungen von dem normalen Typus bedeutend seltener, als im vorigen Fall.
- . 6) Zusammengesetzte Bastarde: wie Nicotiana rusticopaniculato-lanceolata, paniculatorustico-glutinosa, rustico-paniculato-Langedorfii geben nur einen, dem väterlichen sehr

Stammvaters in der Bastardseugung vorrücken, sind sehr verschieden: einige machen grössere, andere geringere Vorschritte: einige Arten von Pflanzen erfordern mehr Generationen, andere weniger Zeit zum Umwandeln, so dass einige schon in der ersten einfachen Bastardzeugung so bedeutend in den väterlichen Typus übergegangen sind, dass der Beitrag der Mutter in dem Produkt kaum mehr zu erkennen ist. Nicotiana rustico-paniculata \* war dem Typus der paniculata nicht nur in Gestalt der Blätter und der Blumen, sondern auch in der Gestalt und Fruchtbarkeit der Kapseln sehr nahe gerückt: doch enthielten diese noch viele taube Samen, und die Beimischung der rustica war in ihnen noch su erkennen; wie wir dies z. B. bei Dianthus chinensicaryophyllus und Nicotiana paniculato-Langsdorfii bemerken. Dieses Verhältniss bleibt sich aber bei einen und denselben Arten in verschiedenen Versuchen nicht immer vollkommen gleich; was schon daraus folgen muss, dass auch in den weiteren Graden aus Riner Zeugung noch öfters verschiedene Typen hervorgehen, und das stärkere oder geringere Vorrücken in den höheren Graden von dem Typus des früheren Grades abhängt, welchen das zum Versuche gewählte Individuum gehabt hatte; wovon bei der Umwandelung noch umständlicher die Rede sein wird.

Mit den höheren Graden werden die Verschiedenheiten der aus Einer Zeugung hervorgehenden Typen geringer: doch finden sich wohl auch hie und da im dritten und vierten Grade väterlicher Bastarde noch Rückschläge zu dem, in dem vorhergegangenen Grade normal gewesenen Typus; wiewohl dies bei denselben Arten und dem gleichen Grad nicht gleichmässig, sondern, wie es scheint, nur zufällig stattfindet: so haben die mehr fruchtbaren Arten, z. B. Dianthus pulchello-arenarius, arenario-superbus, Aquilegia atropurpureo-canadensis, keine Rückschläge, wohl aber Vorschritte gezeigt. — Bei Dianthus barbato-superbus, war und blieb der allergrösste Theil seiner Blumen taub; es waren aber doch einige Kapseln zur Reife gekommen, deren eine 58 vollkommene schwarzbraune Samen esthielt, welche denen des superbus gleich kamen.

Mit den Farben der Blumen, welche bei manchen

Gewächsen einen specifischen Charakter ausmachen, also bei den Bastarden einen typischen Werth behaupten (s. oben S. 300), hat es jedoch eine verschiedene Bewandtniss. Die Farben der Blumen, ihre Anordnung und Vertheilung auf den Corollen ist in den weiteren Graden der Bastardirung und in den weiteren Generationen noch mehr Veränderung unterworfen, als in den ersten, wie so häufig an Dianthus-, Petunia-, Primula-Bastarden zu sehen ist; indem sich die durch die Bastardbefruchtung eingepflanzte Neigung zur Veränderlichkeit und Vertheilung durch mehrere Generationen fortpflanzt, und sich häufig noch vermehrt, wie unsere Versuche mit der Zea Mays aufs Deutlichste zeigen. Es ist öfters schon sehr schwierig, die Grade der Mischung der Charaktere der Eltern in der Form der Bastarde zu bestimmen oder festzuhalten; aber das ätherische Spiel der Farben, ihre Mischung und Veränderungen in den Blumen der Bastarde unter bestimmte Gesetze zu bringen, ist wohl eine der schwierigsten Aufgaben, welche die Physiologie der Gewächse zu lösen hat: besonders weil auch äussere Einflüsse, Cultur und Boden Verinderungen in den Farben der Blumen hervorbringen, welche denen, die durch die Bastardzeugung hervorgebracht werden, malog sind. Einige Andeutungen können bei H. Lzcoq (2) nachgeschen werden.

Bei mehreren Bastard-Arten, besonders solchen, welche eine längere Umwandelungsperiode haben, findet sich die Zeugungskraft noch mehr geschwächt, als in den ersten Graden: die Anzahl der normalen Pollenkörner in den Antheren ist bei vielen noch mehr verringert und daher die männliche Potenz mehr geschwächt, als die weibliche Conceptionskraft, wenn gleich die Bastarde dem väterlichen Typus zuweilen schon sehr nahe gerückt sind: so dass selbst im vierten und fünften Grade, in welchen mehrere Bastarde, wie Nicotiana rustico-paniculata<sup>4</sup>, der Form nach schon ganz in den Typus des Stammvaters umgewandelt waren, Individuen angetroffen werden, die von beiden Seiten, besonders aber von der männlichen, steril waren. Ebenso fanden wir den Dianthus barbato-superbus weniger fruchtbar, als im zweiten Grade.

Aber auch Bastarde von kurzer Umwandelungszeit, wie Dianthus chinensi - Caryophyllus und Aquilegia atropurpureo-canadensis, welche im dritten Grade beinahe ganz in den väterlichen Typus übergegangen waren, zeigten in einigen Individuen bei einer geringen weiblichen Zeugungskraft totale Impotenz des Pollens: andere Individuen derselben Zeugungen waren aber von beiden Seiten, doch noch in beschränktem Grade fruchtbar. Man kann jedoch als Regel annehmen, dass mit den höheren Graden des väterlichen Bastardirungsprocesses die Zeugungsorgane wieder vollkommener werden und die Fruchtbarkeit wieder zunimmt. Man vergleiche hiemit die Beobachtungen Kölreuten's (3).

Die künstliche Befruchtung eines Bastards von diesen höheren Graden, z. B. der Nicotiana rustico – paniculata 3, Dianthus barbato – superbus 8 mit dem eigenen Pollen, bewirkt nicht nur in der zweiten Generation eine vermehrte Fruchtbarkeit, sondern auch eine grössere Aehnlichkeit der Produkte mit dem Stammvater, als in ihrem vorigen Zustande (s. oben S. 421), wie auch Kölrkuter (4) bemerkt hat.

Der Dianthus superbo-barbatus in der ersten Generation ist im Habitus, den Blättern und der Inflorescenz dem barbatus schon nahe gerückt: die Blumen sind aber noch etwas grösser, die Petala tiefer gezahnt, gestreift, röthlich fleischfarbig, an der Faux nur mit wenigen kurzen Haaren versehen: in der Fruchtbarkeit aber beschränkt. (Vergl. oben D. barbato-superbus S. 404.)

Eine besondere Bewandtniss hatte es in Beziehung auf den Fruchtbarkeitszustand mit unserem Dianthus barbato – japonicus, welcher als einfacher Bastard im ersten väterlichen Grade unter die fruchtbarsten Hybriden gehörte, der aber mit jedem höher aufsteigenden Grade mehr und mehr von seiner Fruchtbarkeit verlor; bis er im dritten Grade von weiblicher Seite vollkommen unfruchtbar geworden, und kaum mehr vom reinen D. japonicus zu unterscheiden war (s. oben S. 433); weil die weibliche Sterilität unseres D. japonicus (5) sich mehr und mehr auf den Bastard übertrug, und ihn fast ganz in denselben umgewandelt hatte: welche Unfruchtbarkeit aber auch die gänzliche Umwandelung in den Typus des japonicus verhinderte (s. oben S. 369, 434).

## XXIX. Von den mütterlichen Bastarden und ihren Graden. (¹)

Im Vorhergehenden wurden die Erscheinungen aufgezählt, welche sich bei der Verbindung einer weiblichen Unterlage nach einmaliger und wiederholter Befruchtung in verschiedenen Generationen mit dem Pollen derselben Stammart ergeben: es sind nun auch diejenigen Erscheinungen zu betrachten, welche sich zeigen, wenn ein einfacher fruchtbarer Bastard oder ein höherer Grad väterlicher Bastarde, anstatt mit dem stammväterlichen, mit dem Pollen der ursprünglichen Stammmutter befruchtet worden ist: die hieraus entstandenen Bastarde nannte Kölkbutzk (2) Bastarde im absteigenden Grade: sie können ebenfalls in niederere und höhere eingetheilt werden.

Da jedoch die Rückbildung von den höheren Graden der väterlichen Bastarde durch die Befruchtung mit dem stammmütterlichen Pollen nichts Besonderes und Verschiedenes von jenen zeigt, und die Zeit der völligen Reduktion einer bereits in den väterlichen Typus umgewandelten Art wiederum zurück in die ursprüngliche Mutterpflanze, (da sie bei der erreichten völligen Umwandelung in den väterlichen Typus nicht mehr dieselbe Mutterpflanze, sondern eine Vaterpflanze geworden ist.) der ersten Umwandelung nach Umständen, welche unten noch näher werden angezeigt werden, entspricht, wie Kölrkuter (3) vermuthet hatte: so hat die Bezeichnung nicht denselben Werth, wie bei den höheren Graden der väterlichen Bastarde; da die Umwandelung ebenfalls eine väterliche geworden ist, und kein anderer Unterschied zwischen beiderlei Erscheinungen bemerkt wird, als dass derselbe Process an einer anderen Art vorgenommen worden ist.

. Wir baben daher hier nur den ersten mütterlichen Gradzu betrachten, z. B.

Nicotiana rusticopaniculata ?

# Dianthus barbatosuperbus Q barbatus & Aquilegia atropurpureocanadensis Q atropurpurea & u. 8. W.

Da in diesen Bastarden die mütterliche Natur meistens noch vorherrschend ist, was jedoch von dem Verhältniss der typischen Kraft der beiden Stammarten zu einander abhängt: so geht aus diesen Verbindungen gewöhnlich eine grössere Anzahl von guten Samen hervor, als aus dem entsprechenden zweiten Grade väterlicher Bastarde; Kölrkuter (4) sagt daher, dass bei der Erzeugung der Bastarde im absteigenden Grade es regelmässiger herzugehen scheine, als in dem aufsteigenden Grade.

Aus diesen Samen entspringt eine grössere Anzahl von verschiedenen Typen oder Varietäten als in der zweiten Generation der einfachen und des zweiten Grades der väterlichen Bastarde: so dass, wenn man auch den Farben der Blumen einen typischen Werth beilegt, diese Varietäten und Varianten z. B. bei

Petunia nyctagineophoenicea  $\mathcal{Q}$ nyctaginiflora  $\mathcal{S}$ Dianthus chinensibarbatus  $\mathcal{Q}$ chinensis  $\mathcal{S}$ Aquilegia canadensiatropurpurea  $\mathcal{Q}$ canadensis  $\mathcal{S}$ 

sich bis auf fünfzehn beliefen. Ebenso fand es auch Kölreuter (5) bei Dianthus chinensibarbato-chinensis, Lobelia syphiliticocardinali-syphilitica (6), Mirabilis Jalapolongifloro-Jalapa (7).

Alle diese Abkömmlinge sind der Mutter wieder näher gerückt und zwar in verschiedenen Graden, und geben wiederum sehr verschiedene Varietäten; wie es auch Kölbeuter (\*) bemerkt hat. Die Minderzahl jener Abkömmlinge ist dem einfachen Bastard (der Mutter in dieser Verbindung) näher geblieben, wodurch diese Varietät den Rückschlägen in der zweiten Generation dieses Grades so ähnlich geworden ist, dem heide nicht von einander

zu unterscheiden sind. — Andere sind dem mütterlichen Typus ausserordentlich nahe gekommen, aber doch noch nicht gänzlich in denselben übergegangen: sondern es klebt ihnen immer noch etwas Fremdartiges an, wodurch sie sich von der reinen Stammmutter unterscheiden. Die Kölfburgersischen Beobachtungen stimmen hierin ganz mit den unsrigen überein, z. B. von der Nicotiana rusticopaniculato – rustica (9), Dianthus chinensibarbatochinensis (10), D. chinensicarthusianorum – chinensis (11).

Im Allgemeinen sind die aus dieser Zeugung entsprossenen Pflanzen wieder mit vollkommeneren Zeugungsorganen und Kräften versehen; sie befruchten sich selbst wieder leichter und geben mehr und vollkommenere Früchte und Samen, als die väterlichen Bastarde des zweiten Grades; wie auch Kölrbuter (12) von der Nicotiana rusticopaniculato-rustica und von den Mirabilis-Bastarden (13) berichtet. Uebrigens zeigen sich auch hier mit den Graden der Annäherung zur Mutter nicht im Verhältniss stehende Verschiedenheiten, so dass selbst unter denen Individuen, welche die meiste Aehnlichkeit mit dem Typus der Stammmutter haben, total unfruchtbare Individuen angetroffen werden. Ebenso fand Kölrbuter (14) Nicotiana paniculatorustico-paniculata ganz unfruchtbar; die Mirabilis Jalapolongiftoro-Jalapa weniger fruchtbar, als M. Jalopo-longiftora (15). Bei allen aber ist auch hier die männliche Kraft mehr geschwächt, als die weibliche.

Die aus diesen Bastarden in der zweiten Generation entweder durch künstliche Bestäubung mit dem eigenen Pollen,
oder durch Selbstbefruchtung erhaltenen Sämlinge sind nicht
nur der Stammmutter in der grössten Mehrzahl beinahe ganz
gleich geworden mit noch wenigen eingemischten Varianten:
sondern ihre Fruchtbarkeit hat sich wieder bedeutend verbessert. Es scheinen daher diese Bastarde durch wiederholte
Generationen entweder durch Selbstbefruchtung oder künstliche
Bestäubung mit dem eigenen Pollen von selbst in den stammmütterlichen Typus überzugehen, und auf diese Weise die väterliche Tinktur, welche den einen Nachkömmlingen mehr, den
anderen weniger anklebt, nach und nach vertilgt zu werden.

#### Der Bastard

## Nicotiana rustico-paniculata 2 Q } rustica o

Länge, Dicke und Farbe der Blumen war kein Unterschied von N. rustico-paniculata wahrzunehmen: er setzte zwar von sich selbst unvolkommene taube Früchte an, brachte aber keinen einzigen guten Samen hervor und nahm selbst von der rustica keine weitere Befruchtung mehr an, war demnach absolut steril. Man vergleiche Kölreuter's (16) Beobachtungen.

Die mit einem höheren Grade der Fruchtbarkeit begabten Arten dieser mütterlichen Bastarde halten gewöhnlich fester an ihrem hybriden Typus, als wenig fruchtbare, und kehren langsamer und nach mehreren Generationen zum Typus der Stammmutter zurück, was durch die künstliche Bestäubung mit dem eigenen Pollen um Vieles befördert wird.

Ueber die verschiedenen Grade dieser mütterlichen Bastarde, welche von den höheren Graden der väterlichen begonnen haben, ist noch zu bemerken, dass sie nach Verschiedenheit der Wahlverwandtschaft unter den betreffenden Arten bald eine etwas kürzere, bald etwas längere Periode zur Rückbildung in den Typus der Stammmutter bedürfen, als die Umwandelung der väterlichen Bastarde in den Typus des Vaters.

In der Regel erfolgt die Rückkehr der väterlichen Bastarde des zweiten und dritten Grades zum Typus der Mutter leichter, als das Vorschreiten der väterlichen Bastarde in den gleichen Graden zum Typus des Vaters; weil ohne Zweifel in jenen die Natur der Mutter noch vorherrscht; bis in diesen die des Vaters die Oberhand gewinnt (vergl. Kölreuter (17)). Hierin mag die obige Bemerkung Kölreuter's gegründet sein: dass es bei der Erzeugung der mütterlichen Bastarde (im absteigenden Grad) regelmässiger und gleichförmiger hergehe, als bei den Bastarden im aufsteigenden Grade.

Der Gang der Verwandelung in Hinsicht der Typen und der Zeugungsfähigkeit ist sich in beiden Reihen so ziemlich gleich; indem der Pollen in den mütterlichen, wie in den väter-

lichen Bastarden den Verwandelungsprocess bewirkt, und das Verhältniss zwischen dem männlichen Befruchtungsstoff und der weiblichen Eichen dasselbe ist.

Obgleich diese Versuche, welche eine grosse Aufmerksamheit und viele Zeit erfordern, mit keinen sehr in die Augen
fallenden Brfolgen gekrönt werden können: so ist doch die Constatirung des Satzes: dass diese Hybriden durch ihren eigenen
Pollen von selbst zur Stammmutter zurückkehren, von so grosser
Wichtigkeit, sowohl für die Physiologie der Gewächse und die
Lehre von der Zeugung überhaupt, als auch für die systematische Botanik, dass es wohl der Mühe lohnt, dieser Untersuchung fortgesetzten Fleiss und Aufmerksamkeit zu widmen.

Die grosse Geneigtheit mancher dieser mütterlichen Bastarde, den stammelterlichen, besonders aber den stammmütterlichen Pollen befruchtend aufzunehmen, macht es unerlässlich, dass, wenn ganz zuverlässige Resultate erzielt werden sollen, die Versuchspflanzen nothwendig isolirt und in einem angemessenen abgeschlossenen Zimmer, und nicht im Freien unter anderen gleichartigen Gewächsen, erzogen und beobachtet werden müssen. Die von verschiedenen Seiten vorgebrachten Zweifel und Verdächtigungen gegen dieses Verfahren heben sich bei gehöriger Vorsicht und Aufmerksamkeit von selbst.

## XXX. Von der Umwandelung einer Art in eine andere durch Bastardzeugung. (1)

Die Umwandelung einer Pflanzenart in eine andere wird nur durch gradweisen Uebergang der beiderseitigen Formen durch künstliche Bastardbefruchtung bewirkt: weil die Bastarde während ihrer ganzen Lebenszeit ihren Typus unverändert behalten. Dieser Uebergang wird durch die Wiederholung der Bestäubung eines fruchtbaren väterlichen (anfsteigenden), oder mütterlichen (absteigenden) einfachen Bastards von einem niederen Grade mit dem stammväterlichen oder stammmütterlichen Pollen vollbracht: so dass in dem ersten Falle, wenn nämlich die mütterliche Art (B) in die väterliche (A) verwandelt werden solle, die mütterliche Unterlage (B) mit dem Pollen von der väterlichen Art (A) bestäubt durch die entstehenden Bastarde in verschiedenen Generationen und in einer verschiedenen Reihenfolge von Zeugungen nach und nach in die Form des Vaters (A) übergeht; oder im andern Fall, wenn die reine Art (A) oder (was ganz gleich ist) die durch Bastardzeugung umgewandelte und wieder zur reinen Art gewordene Species (B) nun zur mütterlichen Unterlage gemacht, und mit dem Pollen der väterlichen Art (A) auf dem gleichen Wege wiederum zurück verwandelt wird. Die Umwandelung der einen Art (A) in eine andere (B) und dieser wieder zurück in jene ist daher nur eine Fortsetzung und Vollendung des in den vorhergehenden Capiteln beschriebenen Processes der väterlichen (aufsteigenden) oder der mütterlichen (absteigenden) Grade der Bastardzeugung; nur sind sich die beiden Umwandelungsperioden von B in A und A in B selten gleich, aus Ursachen, welche sich im Folgenden näher ergeben werden.

Die auf diese Art bewirkte Umwandelung einer Art in eine andere, namentlich der Nicotiana rustica in paniculata, durch Kölreuter (2) wurde von einigen Gegnern der Sexualität der Gewächse in Zweifel gezogen: so behauptet namentlich Prof. Hesschel (3): "dadurch, dass nicht Ein Bastard, sondern mehrere Bastarde (d. i. Vor- und Rückschläge) durch die Einwirkung desselben fremden Pollens entstehen, tragen diese Pflanzen mehr den Charakter der Varietät an sich, und die Abweichung der Bildung gehe bei vielen in wirkliche Difformität und Missbildung über; hiemit widerlege und widerspreche Kölreuter durch die eigenen, selbst beobachteten Thatsachen seiner Behauptung, dass in seiner vermeintlichen Bastarderzeugung ein gesetzlich-fortschreitender Process der Erzeugung stattgefunden habe. Es könne daher noch keineswegs als ein hinlänglich constatirtes Faktum in der Pflanzenphysik gehalten werden, dass der Pollen in jenen

Versachen mit der Nicotiana rustica und paniculata eine völlige Verwandelung der einen Species in die andere wirklich zu Stande gebracht habe. — Der berühmte Verwandelungsversuch seie selbst von den Wenigen, die sich überhaupt mit Bastardzeugungsversuchen abgegeben haben, unwiederholt geblieben, und stehe als einzelnes Experiment eines einzigen Naturforschere, der, so achtungswerth er auch seie, doch wenigstens eines unbedingten Glaubens sich nicht ganz würdig gezeigt habe, einsam und allein, wie sich selbst widersprechend da."

Dieser Tadel ist jedoch völlig ungegründet, und aus Mangel thatsächlicher Prüfung und aus Vorurtheil gegen die Geschlechtlichkeit der Pflanzen entstanden; denn die vollkommene Uebereinstimmung der Beobachtungen Kölrkuter's mit denen von Sacker, Wiesers und den unsrigen zeigt unwidersprechlich, dass Kölrkuter ein äusserst genauer und wahrheitsliebender Beobachter war, welcher allen Glauben verdient, und sich namentlich durch die Durchführung eben dieses wichtigen und mühsamen Experiments einen bleibenden Namen in der Wissenschaft gemacht hat, wenn er sich auch sonst kein anderes Verdienst um die Pflanzeuphysiologie erworben hätte. Ohne Zweifel ist dem genannten Naturforscher die Bestätigung der Umwandelung von verschiedenen anderen Gewächsen durch Kölrkuter (4) unbekannt geblieben: sonst würde er wohl ein billigeres Urtheil über denselben gefällt haben.

Wenn aber auch an der Wirklichkeit der von Körreuter namhast gemachten Umwandelungen noch sollte gezweiselt werden: so können wir die von uns bewirkten und weiter unten verzeichneten Beispiele als sernere Beweise der Wahrheit dieser Thatsache ansühren.

Kölnzuter (5) stellt die Umwandelung einer Art in eine andere unter folgende Bedingungen:

- "1) Die Arten müssen so nahe mit einander verwandt sein, dass eine fruchtbare Vermischung zwischen ihnen statt haben und durch die von derselben zu erziehenden Bastarde der Grund zu der künftigen Verwandelung gelegt werden kann."
  - "2) Diese durch eine wechselsweise Vermischung erzeugten

ursprünglichen Bastarde müssen noch einen gewissen Grad der Fruchtbarkeit von der weiblichen Seite nothwendigerweise besitzen: um ihnen durch eine nochmalige Befruchtung das Uebergewicht geben zu können: und da öfters unter den Bastarden im ersten aufsteigenden Grade (d. i. in dem zweiten Grade der väterlichen Bastarde) einige ganz unfruchtbare vorkommen: so müssen

"3) zur Fortsetzung des Verwandelungsversuchs solche genommen werden, die von der weiblichen Seite noch fruchtbar geblieben sind."

Die Bastardpflanzen also, welche zu diesem Umwandelungsversuche dienen sollen, müssen nothwendig noch einen gewissen Grad weiblichen Conceptionsvermögens besitzen: so dass, wenn sie auch für sich selbst unfruchtbar oder ihr Pollen impotent sein sollte, doch der stammelterliche Befruchtungsstoff noch eine Befruchtung bewirken kann, welcher dann bei der künstlichen Bestäubung und der Schwängerung der hybriden Kichen keinen anderen Einfluss zulässt und die Richtung bestimmt, welche die Entwickelung des hiedurch erzeugten Embryos bei den aus diesen Samen entstandenen Sämlingen nehmen muss. Die hieraus entstandenen Pflanzen entfernen sich dadurch in ihrer typischen Bildung um einen gewissen Grad von dem stammmütterlichen Typus und nähern sich mehr dem der stammväterlichen Art.

Der Typus der hiedurch erzeugten Bastarde wird nämlich mit jeder neuen Bestäubung durch den stammväterlichen Pollen dem Uebergang in die andere Art näher gebracht.

Die wirkliche Umwandelung erfolgt aber nie auf einmal, sondern durch verschiedene Zeugungen und Generationen, bei den einen Arten früher, bei den anderen später: es hängt dies vorzüglich von der Natur der Arten ab; aber auch geringeren Theils von der Tinktur (Varietät) oder dem typischen Zustande des zur Weiterzeugung gebrauchten Individuums.

Die Rück- und Vorschläge der Bastarde zeigen schon, dass bei der Bastardzeugung eine Unstätigkeit der Kraft der Faktoren vorhanden ist, wodurch die innere Natur der Nachkommen wankend wird, dass es folglich auch bei dem Umwandelungsgeschäft darauf ankommt, welcher Typus und welches Individuum zu der weiteren Umwandelung einer Art gewählt wird; indem sich die Zeit der völligen Umwandelung und die Anzahl der hiezu nöthigen Generationen viel hienach richtet, ob eine Art das einemal um eine Generation früher, das anderemal um eine Generation später umgewandelt wird: je nachdem nämlich die zur weiteren Zeugung und Befruchtung gewählte Pflanze im Typus oder in ihrer inneren Natur zur Umwandelung etwas mehr oder weniger vorbereitet ist: weil die Bastarde aus einer Zeugung in jenen beiden Rücksichten nicht immer völlig gleich sind. Je kürzer indessen die Umwandelungsperiode eines Bastards ist, desto weniger zeigen sich in den Uebergangsgraden Abweichungen einzelner Individuen vom normalen Typus des entsprechenden Grades (s. oben S. 432), und desto weniger Verschiedenheit wird unter den Pflanzen aus Einer Zeugung im Typus wahrgenommen.

Diese Unstätigkeit in Absicht auf den Typus und die innere Natur hat jedoch keinen weiten Spielraum; sondern findet in einer bis zwei Generationen ihre Grenze, welche aber bei der Herstellung der Zeugungskräfte um einige Generationen weiter hinausgerückt wird, bis der Uebergang der einen Art in die andere vollständig hergestellt ist; wo dann endlich der frühere Bastard wieder zur reinen Art umgewandelt ist. Dass in der Kreuzung die Umwandelungsperioden anders sich verhalten, wird im Folgenden gezeigt werden; wenn gleich die Typen aus ihr analog sind. Die Umwandelung erfolgt daher nach Zeit und Anzahl der Generationen nach bestimmten Normen, welche nur Sollte hieraus nicht ferner geringe Abänderungen zulassen. solgen, dass die Pslanzenart eine abgeschlossene, der Veränderung und Fortbildung durch äussere Einflüsse nicht unterworfene Schöpfung seie? wie (oben S. 154) behauptet worden ist.

In der stusenweisen Umwandelung der Arten ist es zuerst der Habitus, welcher mit jeder neuen Generation sich mehr demjenigen Typus nähert, welcher durch den Pollen und die dadurch bewirkte Besruchtung das Uebergewicht bekommt; dieser schreitet in seiner Herstellung der Vervollkommnung der Zeugungsorgane,

besonders der männlichen, immer voraus: und die gänzliche Herstellung der reinen Art ist daher bei dieser Umwandelung mit dem hergestellten Typus des Vaters oder der Mutter noch nicht vollbracht; es fehlt noch an der Integrität der Zeugungskräfte, um als vollkommen umgewandelt betrachtet werden zu können. Es finden sich sogar nicht selten dem Typus und der Form nach der reinen Art ganz gleiche und normal gebildete Individuen unter den umgewandelten Pflanzen mit äusserst schwacher Fruchtbarkeit und solche mit totaler Sterilität. Diesen geschwächten Zustand der Zeugungskräfte, besonders der männlichen, beobachteten wir allgemein bei allen diesen Umwandelungen ohne alle Ausnahme: sie werden nur durch wiederholte Generationen, und zwar äusserst langsam durch Selbstbefruchtungen (s. oben S. 418, 421), und um einige Generationen früher durch wiederholte künstliche Bestäubungen und Befruchtungen mit dem eigenen Pollen, oder endlich noch um ein paar Generationen früher durch die Befruchtung mit dem Pollen der reinen stammväterlichen Art gestärkt und wieder ganz hergestellt. Es ist daher allgemeines Gesetz: dass die männlichen Organe und ihre Zeugungskraft nicht nur früher und stärker, als die weibliche Conceptionskraft durch den Hybriditismus angegriffen wird (s. oben S. 453); sondern, dass dieselbe auch langsamer und später wieder zurückkehrt und sich auf den normalen Stand ergänzt. Häufig baben auch solche umgewandelte Pflanzen noch einen geringen Grad von Conceptionsvermögen mit gänzlicher Impotens der männlichen Organe behalten, wodurch sie allein fähig werden, durch künstliche Bestäubung zur reinen Art vollkommen zurückgeführt werden zu können.

Obgleich bei der Umwandelung in den verschiedenen Graden der väterlichen und mütterlichen Bastarde die Zeugungskräste hinter der Vervollkommnung des Typus zurückbleiben, und unter den im Typus vorgeschrittenen Individuen noch ganz sterile angetrossen werden; so schreitet doch auch bei manchen anderen normalen Bastard-Individuen von derselben Art und Zeugung die Fruchtbarkeit etwas fort; und hiemit scheint auch die Erscheinung in Verbindung zu atehen, dass, je mehr solche Bastarde

sich dem einen oder dem anderen Typus in den höheren Graden nähern, die Rückschläge und die Vorschläge um so seltener werden: da die mehr fruchtbaren Bastarde dieselben seltener, oder manche auch gar nicht zeigen.

Am deutlichsten gibt sich aber die grosse Unstätigkeit der Frochtbarkeit der Pflanzenbastarde bei der Umwandelung zu erkennen. Die Zunahme der Zougungskräfte ist bei einem Bastard derselben Art aus verschiedenen Zeugungen nicht an eine bestimmte Zeit oder an gewisse Grade der Ausbildung des Typus geknüpst: sondern sie tritt bei der nämlichen Bastardart das einemal früher, ein anderesmal später ein; jedoch sahen wir niemals einen Sprung: sondern es zeigt sich bei diesen Umwandelungen ein gewisses stätiges Fortschreiten. Von einem einzelnen Fall eines ungewöhnlich frühen Eintritts einer ausgezeichneten Fruchtbarkeit zugleich mit ungewöhnlicher typischer Annäherung zur normalen Form hat schon Kölrzutza (6) Meldung gethan, und auch wir haben das Gleiche an einem einzelnen Individuum derselben Pflanze, nämlich der Nicotiana rusticopaniculata , beobachtet: in gleichem Verhältniss fanden wir es bei Dianthus superbo-chinensis 3; ja! bei verhältnissmässig noch weniger vorgeschrittener Umwandelung des Typus zum Vater bei Dianthus chinensi-barbatus 2: und nach Kölreuten (7) war bei Miraville Jalapo-longistora 2 die Fruchtbarkeit schon in ausgezeichnetem Grade vorhanden.

Diese Beispiele verdienen eine besondere Aufmerksamkeit. Eine besondere individuelle Anlage, oder besondere, noch unbetannte innere Verhältnisse der einzelnen Individuen mögen in den angezeigten Fällen die Zeugungskräfte ungewöhnlich erhöht und die Zunahme der Fruchtbarkeit gegen die des normalen Typus dieser Bastarde beschleunigt haben. Dies sind aber blos einzelne seltene Ausnahmen, welche beweisen, dass die Vervolltommnung der Befruchtungsorgane und die Fruchtbarkeit zuweilen schnellere Fortschritte macht, als es in der Regel zu geschehen pflegt. Hieraus ist ersichtlich, dass die Fruchtbarkeit bei den Bastarden sehr ungleich und zufällig ist, und von Umständen abhängt, welche im Inneren des Individuums zeitet.

gegründet sind, wodurch die Zeugungsorgane und ihre Kräfte wieder gestärkt werden, und dass dieses nicht von äusseren Verhältnissen abhängt, wie anderwärts behauptet worden ist (s. oben S. 397).

Es entsteht nun die gedoppelte Frage: 1) sind die Umwandelungsperioden bei allen Arten von Gewächsen gleich, und 2) hält die Umwandelung bei derselben Art von Bastarden das eine-, wie das anderemal einen gleichen regelmässigen Schritt, oder ist sie in ihrem Gange vag und veränderlich? wie es nach den obigen Beispielen scheinen möchte?

Es ist von einigen Naturforschern angenommen worden, (wahrscheinlich nach dem von Kölreuter (8) gegebenen Beispiel der Nicotiana rustico-paniculata,) dass die Umwandelungsperiode bei allen Pflanzen mit der fünften Generation vollbracht werde. Es ist aus den oben (S. 285) namhaft gemachten decidirten Typen der Bastarde aber zu ersehen, dass die Bildungskraft, womit eine Pflanze auf die andere bei der Verbindung ihrer Charaktere und deren Umänderung und Modification wirkt, bei den verschiedenen Arten sehr verschieden ist: so wird z. B. die Nicotiana paniculata schon durch die erste Zeugung mit dem Pollen der N. Langsdorfii in dem daraus entstandenen Bastard dermassen verändert, dass derselbe vielmehr einer blosen Varietät der N. Langsdorfii ähnlich ist, als dass in ihm der Typus der Stammmutter (der paniculata) noch zu erkennen wäre; in einem noch höheren Grade ist dies der Fall bei Nicotiana paniculatovincaestora. Der Dianthus chinensis wird von dem Caryophyllus ebenfalls so verändert, dass man das aus diesen beiden Arten entstandene Produkt, besonders aber den Ausnahmstypus mit langen schmalen Blättern, für eine blose Abart des letzteren halten könnte. — Der Bastard Petunia nyctaginistoro-phoenicea? ist in Rücksicht der Grösse, Gestalt und Farbe der Blumen fast ganz in den väterlichen Typus umgewandelt, und kaum noch von der phoenicea zu unterscheiden: nur die Grösse der Kelchlappen und der Blätter und ihre geringere Steisheit gibt noch einen geringen Unterschied von dem väterlichen Typus: dieser Bastard ist auch ziemlich fruchtbar. Die Mirabilis Jalapo-longiflora ist (bei einiger Fruchtbarkeit) der longistora so nahe gerückt, dass sie dem Ununterrichteten eine blose Varietät der longistora scheinen könnte, und wird als M. Jalapo-longistora wohl der Form nach schon in die longistora umgewandelt sein.

Aus diesen und ähnlichen Beispielen ist zu ersehen, dass die typische Kraft, womit eine Art bei der Zeugung zur Veränderung und Umbildung des mütterlichen Typus wirkt, bei den verschiedenen Gewächsen sehr verschieden ist, und dass folglich die Perioden, innerhalb welcher, und die Anzahl von Generationen, durch welche die eine Art in die andere umgewandelt wird, auch verschieden sein müssen, und die Umwandelung bei den einen Arten durch mehr, bei anderen aber durch weniger Generationen vollbracht wird.

Die totale Unfruchtbarkeit und der Mangel der Kreuzung der Nicotiana paniculato-Langsdorsii und vincaessoro-paniculata haben die weitere Umbildung dieser Bastarde gehindert; aber der in geringem Grade fruchtbare Dianthus chinensi-Caryophyllus ist im dritten und noch mehr im vierten Grade — in Betress des Typus — in den Caryophyllus umgewandelt: der Dianthus chinensis in den barbatus gewöhnlich erst im sünsten.

Das folgende Verzeichniss enthält die Umwandelungen, welche wir durchgeführt haben, zugleich mit der Angabe der Generationen, welche die Arten in der Mehrheit ihrer Individuen hiezu bedurften: wobei noch zu bemerken ist, dass einzelne Arten und Individuen Abweichungen und Schwankungen gezeigt haben. Es wurde umgewandelt:

| Aquilegia | atropurpurea       | in         | canadensis           | in       | der       | 3ten (    | <b>Jeneration</b> |
|-----------|--------------------|------------|----------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
|           | canaden <b>sis</b> | 77         | alropurpurea         |          | <b>77</b> | 4.        | "                 |
|           |                    | "          | vulgaris             |          | 77        | 4.        | n                 |
| Dianthus  | arenarius          | n          | caryophyllu <b>s</b> |          | "         | 5-6       | , ,,              |
|           |                    | <b>3</b> 7 | pulchellus           |          | 77        | 5—6.      | n                 |
|           |                    | 77         | chinensis            |          | 77        | 56.       | , m               |
|           |                    | 17         | superbus             |          | n         | <b>5.</b> | 77                |
|           | Armeria            | **         | deltoide <b>s</b>    |          | n         | 5-6       | . n               |
|           | barbatus           | 77         | carthusianorum       | <b>B</b> | **        | 3-4       | i• 77             |
|           | <u>ج</u> ه `سن     | <b>"</b>   | chinensis            |          | 77        | 5.        | 31                |
|           |                    |            |                      |          |           |           |                   |

besonders der männlichen, immer voraus: und die gänzliche Herstellung der reinen Art ist daher bei dieser Umwandelung mit dem hergestellten Typus des Vaters oder der Mutter noch nicht vollbracht; es fehlt noch an der Integrität der Zeugungskräße, um als vollkommen umgewandelt betrachtet werden zu können. Es finden sich sogar nicht selten dem Typus und der Form nach der reinen Art ganz gleiche und normal gebildete Individuen unter den umgewandelten Pflanzen mit äusserst schwacher Fruchtbarkeit und solche mit totaler Sterilität. Diesen geschwächten Zustand der Zeugungskräfte, besonders der männlichen, beobachteten wir allgemein bei allen diesen Umwandelungen obse alle Ausnahme: sie werden nur durch wiederholte Generationen, und zwar äusserst langsam durch Selbstbefruchtungen (s. oben S. 418, 421), und um einige Generationen früher durch wiederholte künstliche Bestäubungen und Befruchtungen mit dem eigenen Pollen, oder endlich noch um ein paar Generationen früher durch die Befruchtung mit dem Pollen der reinen stammväterlichen Art gestärkt und wieder ganz hergestellt. allgemeines Gesetz: dass die männlichen Organe und ihre Zeugungskraft nicht nur früher und stärker, als die weibliche Conceptionskraft durch den Hybriditismus angegriffen wird (s. oben S. 453); sondern, dass dieselbe auch langsamer und später wieder zurückkehrt und sich auf den normalen Stand ergänzt. Häufig haben auch solche umgewandelte Pflanzen noch einen geringen Grad von Conceptionsvermögen mit gänzlicher Impolens der männlichen Organe behalten, wodurch sie allein sähig werden, durch künstliche Bestäubung zur reinen Art vollkommen surückgeführt werden zu können.

Obgleich bei der Umwandelung in den verschiedenen Graden der väterlichen und mütterlichen Bastarde die Zeugungskräste hinter der Vervollkommnung des Typus zurückbleiben, und unter den im Typus vorgeschrittenen Individuen noch ganz sterile angetrossen werden; so schreitet doch auch bei manchen anderen normalen Bastard-Individuen von derselben Art und Zeugung die Fruchtbarkeit etwas fort; und hiemit scheint auch die Erscheinung in Verbindung zu atehen, dass, je mehr solche Bastarde

sich dem einen oder dem anderen Typus in den höheren Graden nähern, die Rückschläge und die Vorschläge um so seltener werden: da die mehr fruchtbaren Bastarde dieselben seltener, oder manche auch gar nicht zeigen.

Am deutlichsten gibt sich aber die grosse Unstätigkeit der Fruchtbarkeit der Pflanzenbastarde bei der Umwandelung zu erkennen. Die Zunahme der Zeugungskräfte ist bei einem Bastard derselben Art aus verschiedenen Zeugungen nicht an eine bestimmte Zeit oder an gewisse Grade der Ausbildung des Typus geknüpst: sondern sie tritt bei der nämlichen Bastardart das einemal früher, ein anderesmal später ein; jedoch sahen wir niemals einen Sprung: sondern es zeigt sich bei diesen Umwandelungen ein gewisses stätiges Fortschreiten. Von einem einzelnen Fall eines ungewöhnlich frühen Eintritts einer ausgezeichneten Fruchtbarkeit zugleich mit ungewöhnlicher typischer Annäherung zur normalen Form hat schon Kölrzutza (6) Meldung gethan, und auch wir haben das Gleiche an einem einzelnen Individuum derselben Pflanze, nämlich der Nicotiana rusticopeniculata 3, beobachtet: in gleichem Verhältniss fanden wir es bei Dianthus superbo-chinensis s; ja! bei verhältnissmässig noch weniger vorgeschrittener Umwandelung des Typus zum Vater bei Dianthus chinensi-barbatus 2: und nach Kölneuten (7) war bei Miraville Jalapo-longiflora 2 die Fruchtbarkeit schon in ausgezeichnetem Grade vorhanden.

Diese Beispiele verdienen eine besondere Aufmerksamkeit. Eine besondere individuelle Anlage, oder besondere, noch unbekannte innere Verhältnisse der einzelnen Individuen mögen in den angezeigten Fällen die Zeugungskräfte ungewöhnlich erhöht und die Zunahme der Fruchtbarkeit gegen die des normalen Typus dieser Bastarde beschleunigt haben. Dies sind aber blos einzelne seltene Ausnahmen, welche beweisen, dass die Vervolltommnung der Befruchtungsorgane und die Fruchtbarkeit zuweilen schnellere Fortschritte macht, als es in der Regel zu geschehen pflegt. Hieraus ist ersichtlich, dass die Fruchtbarkeit bei den Bastarden sehr ungleich und zufällig ist, und von Umständen ahlängt, welche im Inneren des Individuums seibet

| Dianthus be  | erb <i>at</i> us  | in         | japonicus        | in der 4ten Genération. |           |           |
|--------------|-------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|              |                   | 97         | superbus         | <b>n</b>                | 3-4.      | <b>37</b> |
| C            | aryophyllus       | 77         | barbatus         | <b>17</b>               | 56.       | <b>33</b> |
| -            |                   | *          | chinensis        | 77                      | 56.       | <b>79</b> |
| a            | kinensis          | n          | barbatus         | 77                      | 5.        | "         |
|              | ngo anto-t        | 77         | caryophyllus     | <b>77</b>               | 3-4.      | 39        |
| <b>8</b> 1   | uperbus           | 77         | arenarius        | <b>77</b>               | <b>5.</b> | 39        |
|              |                   | 77         | b <b>arbatus</b> | Ħ                       | 56.       | <b>31</b> |
| -            |                   | <b>)</b> ) | chinensis        | "                       | <b>5.</b> | <b>31</b> |
| -            |                   | "          | plumarius        | "                       | 4.        | "         |
| Goum urbanum |                   | "          | rivale           | 97                      | 4.        | m         |
| Lavatera p   | seudolbia         | 77         | thuringiaca      | n                       | 4.        | "         |
| Lychnis di   | urna '            | "          | vespertina       | 77                      | 4.        | 77        |
| 20           | sperti <b>n</b> a | "          | diurna           | 77                      | 3.        | 27        |
| Kalva mau    | ritiana           | <b>)</b> ) | sylvestrie .     | **                      | 3.        | n         |
| eyle         | estris            | 77         | mauritiana       | <b>&gt;</b> 7           | <b>3.</b> | 91        |
| Nicotiana 1  | paniculata        | "          | ruslica          | n                       | 3-4.      | 99        |
| 1            | rustica           | "          | paniculata       | 77                      | 45.       | 77        |
| Osnothera    | nocturna          | "          | villosa          | 77                      | 4.        | n         |
|              | villosa           | 27         | nocturna         | "                       | 45.       | n         |

Die künstliche Umwandelung der Bastarde durch fortgesetzte Befruchtungen mit dem stammväterlichen Pollen ist daher bei den verschiedenen Arten der Pflanzen nicht gleich: doch scheint, wenigstens bei den von uns untersuchten Pflanzen die vollständige Umwandelung den sechsten bis siebenten Grad nicht zu fibersteigen. Kölkkuten's Vermuthung (9) hat sich daher bestätigt, dass einige Arten von Gewächsen zur gänzlichen Umwandelung mehr als fünf Generationen zu durchlaufen haben; andere aber das Ziel ihrer völligen Umwandelung in den väterlichen Typus schon im zweiten oder dritten Grade erreichen können.

Dass die Umwandelung bei denselben hybriden Verbindungen nicht durch eine gleiche und unveränderliche Anzahl von Generationen fixirt ist, geht auch aus den Rück- und Vorschlägen hervor.: wo es bei den Umwandelungsversuchen zum Theil auch darauf, ankommt, von welchem Typus das Versuchs-Individuum

su den weiteren Befruchtungen genommen worden war (s. oben S. 458). Auf diesem Grund mögen — wenigstens zum Theil die Verschiedenheiten und Schwankungen der Resultate herrühren, welche wir und schon Kölreuter aus Versuchen mit einer und derselben Verbindung erhalten haben. So war bei uns Nicotiana rustica (auch bei Kölneuter (10)) einmal mit dem dritten Grade der äusseren Form nach in die paniculata verwandelt. Ebenso beobachteten wir es an dem Dianthus chinensi-barbatus 3 und barbato - superbus 8; einige Individuen dieses letzteren Bastards hatten nur noch etwas stärkere Stengel und gedrängtere Aeste. Aus der Wahl der Versuchs-Individuen allein scheinen sich aber diese Abweichungen doch nicht ganz genügend erklären zu lassen: wir sind daher geneigt, die Ursache der Abkürzung des Umwandelungsprocesses bei den genannten Verbindungen zum Theil auch in einer durch die lange fortgesetzte Cultur der Stammeltern erzeugten Anlage zur Variabilisirung und Beschleunigung der Metamorphose zu suchen; besonders aus dem Grunde: weil wir die nämliche Erscheinung sowohl an den besonders fruchtbaren, als aus der Wildniss entnommenen Arten von Versuchspflanzen nicht wahrgenommen haben.

Da die Kräfte, mit welchen die Arten sich in der Kreuzung bei der Befruchtung gegenseitig anziehen und in der wirklichen Zeugung modificiren, wechselseitig nicht von gleicher Starke sind (s. oben S. 198, 220): wie dann z. B. bei Digitalis · lansto-ochroleuca der stammväterliche und bei D. ochroleucolanata der stammmütterliche Pollen krästiger wirkt: so ist es auch bei der Umwandelung ein Unterschied, ob eine bestimmte Pflanze zur weiblichen Unterlage oder ihr Pollen zur Bestäubung genommen wird, wenn gleich aus der Kreuzung die gleichen Typen hervorgegangen waren (s. oben S. 222), woraus erhellt, dass die beiderlei Bastarde doch von verschiedener innerer Natur sind (s. oben S. 228); mit diesem Wechsel treten daher in den Umwandelungsperioden verschiedene Verhältnisse ein, wie wir aus einer Vergleichung der Arten in unserem eben gegebenen Verzeichniss abnehmen können. Der Dianthus barbatus wird in der dritten bis vierten Generation in den superbus umgewandelt:

der superbus in den barbatus aber erst in der fünsten bis sechsten: D. chinensis in den Caryophyllus mit der dritten, Caryophyllus in den chinensis mit der fünsten bis sechsten: Nicotians rustica wird gewöhnlich mit der fünsten, selten in der vierten und noch seltener schon in der dritten in die paniculata umgewandelt, diese aber in die rustica mit der vierten, selten schon mit der dritten: Lychnis diurna in die vespertina mit der vierten, diese in jene mit der dritten Generation. Die Oenothera nocturns wird gewöhnlich um eine Generation früher in die villosa umgewandelt, als diese in jene.

Die Grenze der typischen Umwandelung ist aber häufig nicht so scharf abgesteckt, wie auch die Ansicht unserer Liste zeigt, dass dieselbe, um zur völligen äusseren Indentität mit der reinen Art zu gelangen, nicht noch einer weiteren Generation bedürfte, wodurch das noch anklebende, oft kaum bemerkliche Fremdartige im Typus, welches mancher umgewandelten Art oder Pflanze noch anklebt, durch eine nochmalige Befruchtung und Zeugung vollends entfernt oder getilgt wird.

In Beziehung auf die Rückbildung der mütterlichen Bastarde (oder des absteigenden Grades nach Kölnkuter) äussert derselbe (11): "dass die Zeit der völligen Reduction einer bereits verwandelten Gattung (Art) in die ursprüngliche Mutterpflanze zurück, wahrscheinlicherweise der Zeit ihrer Verwandelung oder ihres Ueberganges in die andere proportionirt sein werde." Da dies aber ganz der nämliche Process ist (wie im vorigen Fall), bei welchem die frübere väterliche Art nun die mütterliche Unterlage, und die vorherige mütterliche nun die väterliche (befruchtende) Art geworden ist, die Rückbildung mag nun, in welchem Grade man will, vorgenommen werden: so wird die typische Krast der Arten, mit welcher die eine auf die andere wirkt, die Perioden der Umwandelung bestimmen, und sich daher nach der Verschiedenheit der Natur der Arten richten; da, wie wir oben gesehen haben, keine völlige Reciprocität weder in der Anziehungs-, noch in der Bildungskraft unter den Arten einer Gattung, selbst unter den am nächsten verwandten, stattfindet.

Kölaguten (12) spricht in Beziehung auf die Zeiten der Um-

wandelung der Arten die Vermuthung aus: "dass die frühere oder spätere Verwandelung einer Pflanze in die andere in einem angemessenen Verhältniss mit dem grösseren oder geringeren Grade der Fruchtbarkeit stehen dürfte, welche die aus ihnen erzeugten Bastarde in dem Stande ihres Gleichgewichts zeigen." Da die Umwandelung nur durch wiederholte Zeugungen geschieht: so ist die Fruchtbarkeit allerdings eine nothwendige Bedingung zu ihrem Gelingen: dass aber die Grade der Fruchtbarkeit der Bastarde mit den Umwandelungsperioden und der Fähigkeit zur Umwandelung überhaupt in keiner anderen Beziehung stehen, wird aus folgenden Beispielen erhellen.

Der Dianthus chinensis und Caryophyllus verbinden sich schwer; der Dianthus chinensi-Caryophyllus 2 ist jedoch von dem Caryophyllus kaum mehr zu unterscheiden, zwar mit einiger weiblichen Conceptionskraft begabt, aber mit männlicher Impotenz verbunden: und doch ist derselbe schon im dritten Grade typisch ganz in den Caryophyllus umgewandelt. Die Verbindung der Nicotiana paniculata mit der Langsdorfii erfolgt leicht, der daraus erhaltene Bastard ist fast ganz in die Langsdorfii umgewandelt, der Bastard ist aber absolut steril. — Dianthus arenarius und pulchellus, arenarius und Caryophyllus, barbatus und chinensis, barbatus und japonicus verbinden sich leicht, und sind in ihren verschiedenen Graden der Bastardverbindung ziemlich fruchtbar, ihre gänzliche Umwandelung erreichen sie aber erst im fünsten und zum Theil im sechsten Grade. — Die Lychnis diurna und vespertina verbinden sich gegenseitig sehr leicht, und die daraus erhaltenen Bastarde sind noch fruchtbarer, als die der vorhin genannten Arten: die diurna wird im vierten Grade in die vespertina, diese aber in jene im dritten Grade umgewandelt. Dieses sehr verschiedene Verhalten der Gewächse in Beziehung auf Fruchtbarkeit und Umwandelung zeigt, dass keine nähere Beziehung zwischen diesen beiden Eigenschaften der Bastarde statifindet: besonders wenn man noch die verschiedenen Fruchtbarkeitszustände bei ganz gleichen Typen der Bastarde ans einer und derselben Zeugung in Betrachtung zieht.

Auch das ungewöhnliche Vorschreiten der Bastarde zum

Typus des Vaters in der zweiten Generation des ersten Grades, und aus der ersten Zeugung des zweiten Grades stellt sich nicht in Einklang mit jener Hypothese Kölrkutka's von dem Zusammentreffen der Grade der Fruchtbarkeit mit den Umwandelungsgraden der Bastarde. Denn wenn gleich mit dem weiteren Vorrücken der Aehnlichkeit und Annäherung zum Typus der reinen Art der väterlichen oder mütterlichen Bastarde (im auf- oder absteigenden Grade) in der Regel bei den normalen Bastardtypen sich die Zeugungsorgane und ihre Kräfte nach und nach wieder vervollkommnen, und also die Fruchtbarkeit wieder wächst: so sind doch diese ungewöhnlich vorgerückten Typen sehr häufig total unfruchtbar, oder besitzen sie gewöhnlich nur einen geringen Grad des weiblichen Conceptionsvermögens mit gänzlicher Impotenz der männlichen Organe; indem die normalen Bastarde aus derselben Zeugung, welche in der Umwandelung weniger vorgerückt sind, gewöhnlich fruchtbarer sind. Es wird also wohl keinem Zweifel unterliegen, dass bei dieser Unstätigkeit der Fruchtbarkeit der Bastarde überhaupt dieselbe keinen Massstab für die Grade und Perioden der Umwandelung der Pflanzenarten in einander geben kann.

Eine andere Frage ist es: ob die grössere oder geringere Geneigtheit, womit sich die Arten gleich bei der ersten Zeugung verbinden, und daher mehr oder weniger vollkommene Früchte und eine grössere oder geringere Anzahl guter Samen erzeugen, d. i. ob die Stärke und Grade der Wahlverwandtschaft auf die Umwandelungsperioden einen bestimmenden Einfluss haben (s. oben S. 201)?

Im Allgemeinen scheint es zwar, dass bei geringer Wahlverwandtschaft unter den Arten die Umwandelung langsamer erfolgt mit geringer Fruchtbarkeit: bei näherer sexueller Verwandtschaft aber in einer kürzeren Periode und mit mehr Fruchtbarkeit.

Wenn wir in dieser Hinsicht die Verhältnisse der beiden Arten von Nicotiana, der rustica und paniculata, mit welchen wegen ihrer besonderen Tauglichkeit bis jetzt die meisten Versuche und Beobachtungen in dieser Beziehung angestellt worden

sind, mit einander vergleichen: so ergibt sich, dass der Pollen der N. paniculata die rustica leichter und vollständiger befruchtet. als der Pollen der rustica die paniculata (s. oben S. 292): nun wird aber die rustica in der Regel erst im fünften Grade (nämlich als N. rustico-paniculata 5) in die paniculata vollständig verwandelt (18): die N. paniculata aber in die rustica schon in dem vierten (nämlich als N. paniculato-rustica 4). Nach diesem Beispiel würde die kürzere Umwandelungsperiode mit dem geringeren Grad der Wahlverwandtschaft in Verbindung stehen. Der Typus dieses Bastards neigt sich aber offenbar mehr zur paniculata, als zur rustica: obgleich Kölreuter (14) das vollkommenste Gleichgewicht unter ihnen im Bastard findet. Die N. paniculata wird von der N. Langsdorfii vollständiger befruchtet, als von der rustica; der aus jener Zeugung erhaltene Bastard ist aber dem Typus der N. Langsdorfii so nahe gerückt, dass man die Mutter kaum mehr in ihm erkennen kann (ein Grad der Umwandelung, der dem dritten oder vierten Grade der N. rusticopaniculata gleich kommen möchte) (s. oben S. 252): hier hätte sich also das Gegentheil von dem vorigen Beispiel ergeben. — Die Aquilegia canadensis wird von der atropurpurea vollständiger befruchtet, als von der vulgaris: die Umwandelung der canadensis in die atropurpurea erfolgt, wie in die vulgaris im vierten Grade. — Der Dianthus barbatus wird von dem superbus vollständiger befruchtet, als von dem chinensis: das Produkt aus dem barbatus Q und dem superbus & kommt gleich im ersten Grade dem Typus des superbus so nahe, dass in ihm die Form des barbatus kaum noch zu erkennen ist, und die gänzliche Umwandelung erfolgt im vierten Grade; die des barbatus in den chinensis im fünsten. — Der Dianthus chinensis wird von dem barbatus vollständiger befruchtet, als von dem Caryophyllus: er wird aber schon im dritten Grade in den Typus des Caryophyllus verwandelt, in den barbatus erst im fünften. Der D. arenarius wird von dem pulchellus vollständiger befruchtet, als von dem superbus: der D. arenarius wird aber schon in der fünsten Generation in den superbus umgewandelt, in den pulchellus erst in der sechsten. Die Zeiten und die Perioden der Umwandelung der Pflanzen scheinen demnach nicht von den Graden der Wahlverwandtschaft bestimmt zu werden.

Wenn wir zur Betrachtung der Typen der ursprünglichen einfachen Bastarde zurückgehen: so bemerken wir, dass dieselben bald der einen, bald der anderen Art, also bald dem Vater, bald der Mutter, mehr gleichen, bald aber auch das Mittel zwischen beiden halten; es war daher im Voraus zu vermuthen, dass der vorwaltende Typus, seie es in der Kreuzung der väterliche oder der mütterliche, in den weiteren Graden den Uebergang zur Umwandelung früher machen werde, als der andere Typus, welcher gegen den anderen im Bastard in der Aehnlichkeit zurücksteht. Dieses scheint damit zusammen zu hängen, dass (wie oben S. 428 bemerkt worden) der Pollen derjenigen Stammart eine stärkere Wirkung auf die weiblichen Organe des Bastards äussert, welche in seinem Typus vorherrscht (s. oben S. 465 bei Digitalis ochroleuca und lanata). Es zeigt sich dies auch wirklich bestätigt bei Bastarden, welche aus der Kreuzung mit einem decidirten Typus hervorgehen und dennoch in beiden Fällen einen vollkommen gleichen Typus haben, wo die eine Art mit prädominirender typischer Kraft um eine bis zwei Generationen früher umgewandelt wird, als die andere: wenn anders die Bastarde nicht steril sind, und die Umwandelung dadurch gehindert wird.

Bei der Ansicht der obigen Liste (s. S. 463) der Umwandelungsperioden und bei der Vergleichung der verschiedenen Arten scheint sich allerdings zu ergeben, dass in manchen Fällen die Näbe der systematischen Verwandtschaft oder die Uebereinkunft im Habitus bei den Pflanzen (s. oben S. 266) einen bedeutenden Einfluss auf die frühere Umwandelung einer Art in die andere habe; wenn sich auch gegenseitig diese Umwandelungsperioden nicht gleich verhalten: z. B. Aquilegia atropurpurea und canadensis werden schon im dritten und vierten Grade, ebenso Malva sylvestris und mauritiana, und Lychnis diurna und vespertina umgewandelt. Bei einigen Bastardverbindungen weniger nahe verwandter Arten ist aber die Macht der typischen Einwirkung der einen Art auf die andere so stark, dass gleich in der

ersten Zeugung der eine Typus in dem entstandenen Bastard fast gänzlich verschwunden ist (s. oben decidirte Typen S. 285): wie wir an der Nicotiana paniculato - Langsdorfii und paniculato-vincaeflora, Dianthus chinensi-Caryophyllus die fast gänzliche Vertilgung des mütterlichen Typus erkennen: und beinahe in gleichem Grade auch bei Nicotiana glutinoso-Tabacum, quadrivaļvi - Tabacum, vincaefloro - quadrivalvis, Geum urbanococcineum, Cucubalo-Lychnis (Cucubalus viscosus Q, Lychnis diurna d') antressen. Die absolute Sterilität dieser eben genannten Bastarde liess aber keine weiteren Versuche mit denselben zu. Oder kann sie auf der anderen Seite so gering und schwach sein, dass der Typus der mütterlichen Unterlage nur sehr unbedeutend verändert wird, wie wir an der Nicotians suaveolenti-Langsdorfii, vincaefloro-Langsdorfii (s. oben S. 258) bemerkt haben: wo der ganze Habitus der Pflanze der mütterliche geblieben ist, und nur die Farbe und Grösse der Blumen eine kleine Abänderung erlitten hat, die Staubfäden aber abgelöst sind, und bei diesen Verbindungen mit der N. Langsdorfii die Antheren eine blaue Farbe angenommen haben. Die absolute Sterilität dieser Bastarde gestattete ebenfalls keine weiteren Versuche mit denselben.

Für den Einfluss der systematischen Uebereinkunst der Arten auf die Umwandelungsperioden könnten auch noch solgende Beispiele angesührt werden: Die Nicotiana paniculata kommt ohne Widerspruch im Habitus mehr mit der Langsdorsi überein, als mit der rustica: die paniculata wird schon im ersten Grade sast ganz in die Langsdorsi umgewandelt: die paniculata in die rustica erst im vierten. — Dianthus barbatus früher in japonicus, als in den superbus oder chinensis: D. superbus srüher in arenarius und plumarius, als in barbatus. Nach diesen Beispielen könnte man geneigt sein, zu schliessen, dass die Nähe der systematischen Verwandtschaft oder die Uebereinkunst im Habitus die Umwandelungsperioden bestimme.

Diesen genannten Beispielen stehen jedoch wieder andere entgegen: der *Dianthus chinensis* wird schon im dritten Grade in *Caryophyllus* umgewandelt, welche Umwandelung in den

systematisch viel näher verwandten barbatus erst im vierten bis fünften Grade erfolgt. — Dianthus barbatus geht eine Generation später in den japonicus über, als in den carthusianorum: und der barbatus verwandelt sich in den superbus zuweilen in der gleichen Anzahl von Generationen, wie in den japonicus. obige Schluss, dass die systematische Uebereinkunst der Arten die Umwandelungsperioden bestimme, wird aber auch noch dadurch beschränkt oder modificirt, dass in der Kreuzung der Arten sich verschiedene Umwandelungsperioden ergeben (s. oben S. 465), wo doch die systematische Verwandtschaft unter den Arten dieselbe bleibt; indem z. B. die Nicotiana paniculata in der vierten Generation in die rustica verwandelt wird: die rustica aber in die paniculata (in der Regel) erst in der fünften. Ebenso verhält es sich bei den zwei sehr nahe verwandten Arten Lycknis diurna und vespertina; indem die diurna in die vespertina im vierten, die vespertina aber in die diurna schon im dritten Grade umgewandelt wird.

Aus dieser Zusammenstellung der verschiedenen Umwandelungsperioden der Arten ergibt es sich, dass die Ansicht Kölreuter's (15) nicht richtig ist, "dass die beiden Naturen bei den Bastarden einander das vollkommenste Gleichgewicht halten" (s. oben S. 257). Wie sich aber diese eben erwähnten Ausnahmen erklären lassen, muss noch weiteren Beobachtungen vorbehalten bleiben."

Was die Ursache davon ist, dass sich die Umwandelung einer Art in die andere zuweilen um einen oder selbst um zwei Grade oder Generationen verschiebt, wie Kölkkurke (16) und wir an Nicotiana rustico-paniculata und Dianthus barbato-superbus u. a. beobachtet haben, können wir doch nicht in der Cultur der Arten allein finden (s. oben S. 465), weil eine solche Abweichung von der Regel nur einzelne Individuen trifft, welche zugleich mit anderen, den normalen Graden entsprechenden Zeugungen, oder aus gleichen Stammeltern mit jenen entstanden sind. Da wir weder hierin, noch in der zufälligen Wahl der Versuchs-Individuen eine erschöpfende Erklärung dieser Erscheinung finden: so sehen wir uns veranlasst,

die Ursache dieser Abweichung von dem gewöhnlichen Umwandelungsprocess in einer besonderen Anlage des Eichens zu vermuthen, welches dem Individuum seine Entstehung gab: worüber jedoch noch weitere Untersuchungen anzustellen sind.

Ausser der durch die künstliche Befruchtung mit dem Pollen des Stammvaters oder der Stammmutter bewirkten Umwandelung ist auch an einigen fruchtbaren Bastarden eine aus innerer Kraft erfolgende allmählige Annäherung zum einen oder zum anderen elterlichen Typus durch fortgesetzte Generationen zu bemerken, wohin die Rückschläge zur Mutter und das Vorschreiten zum Dieser von selbst erfolgende Stammvater zu rechnen sind. Lebergang durch die Rückschläge zur Mutter oder das Vorschreiten zum Typus des Vaters durch Selbstbefruchtung (s. oben S. 460) erfolgt nur sehr langsam und erst nach einer längeren Reibe von wiederholten Zeugungen. Es lässt sich daher die wirkliche Umwandelung der Arten auf diesem Wege mit der grössten Wahrscheinlichkeit mit Kölreuter (17) vermuthen, welcher annimmt: "dass eine fruchtbare Bastardgattung, kraft des bei ihr obwaltenden grösseren oder geringeren Uebergewichts sich aus eigenen Kräften nach einer gewissen Reihe von Zeugungen entweder wieder in eine Mutterpflanze verwandele, oder gar in eine Vaterpflanze übergehe." (S. oben Rückkehr zur Mutter S. 440.)

Dianthus chinensi-barbatus <sup>2</sup> und Nicotiana rustico-paniculata <sup>2</sup> waren durch die Bestäubung mit dem eigenen Pollen in der dritten Generation dem Vater bedeutend näher gerückt: der Rückschlag der Nicotiana paniculato-rustica und Lavatera triloboolbia aber in der dritten Generation der Stammmutter wieder bedeutend ähnlicher geworden: jedoch konnten wir jene nicht bis zur völligen Umwandelung in den väterlichen Typus und diese nicht zur gänzlichen Rückkehr zur Mutter verfolgen; indem wir hiemit Beweise genug davon zu haben glaubten, dass die Arten der Gewächse auch auf diese Weise von und aus sich selbst zu dem Typus der Stammeltern zurückkehren.

Die Entstehung von Rück- und Vorschlägen zeigt sich bei den einfachen Bastarden in der zweiten Generation und im zweiten Grade väterlicher und mütterlicher Hybriden, wo das

Genauigkeit in Fortführung der Genealogie der Abkömmlinge, eine ausnehmende Vorsicht in Abhaltung von fremden Einflüssen, besonders wegen leichter Einmischung stammelterlichen Pollens, und sind daher nur in abgeschlossenen Zimmern zu veranstalten, wenn die Arten, mit welchen man experimentirt, nicht einzig in der Gegend sind. Die Versuche sind nur in einer langen 'Reihe von Jahren zu bewerkstelligen und zu beendigen; weil in dem langsamen Verlauf der Zeugungen und in dem langen Hinziehen der Entwickelungen sowohl, als durch die verschiedenen Fruchtbarkeitszustände der Versuchs-Individuen sehr leicht und oft Störungen und Ausfälle eintreten können, welche das begonnene Werk unterbrechen und, wenn es noch gut geht, das Resultat um einen Jahrs-Cyclus hinausschieben. Nicht selten wird aber doch bei aller Aufmerksamkeit die Hoffnung des Beobachters und dessen Fleiss und Mühe von einigen Jahren durch den unerwarteten Eintritt der so häufig bei diesen Bastard-Erzeugnissen vorkommenden absoluten Sterilität der Bastarde mit einemmal vereitelt: so dass die Versuche von neuem begonnen werden müssen; wenn es dem Beobachter um ein zuverlässiges, wahres und redliches Resultat zu thun ist.

## XXXI. Von dem Ausarten der Gewächse.

Nachdem wir durch genaue und wiederholte Versuche die Umwandelung einer Pflanzenart in eine andere durch Bastardbefruchtung ausser Zweisel gesetzt haben: so sinden wir es angemessen, auch noch einer anderen Art der Verwandelung bei den Pflanzen Erwähnung zu thun, welche nach der Meinung einiger Naturforscher nicht durch geschlechtliche Zeugung, sondern durch äussere Einslüsse bewirkt werden, welche also als nicht hieher gehörig betrachtet werden könnte; die aber doch um der äusseren

Aehnlichkeit willen mit jener Umwandelung der Arten nicht unerwähnt und ungeprüft gelassen werden konnte: ob wir gleich in diesem Falle nur wenig unmittelbare Versuche und Beobachtungen beibringen können.

Die Verwandelung vollkommener Pflanzenarten in andere Formen ist eine seit Jahrhunderten hergebrachte Behauptung, wovon aber der grösste Theil so sehr das Gepräge des Fabelhaften an sich trägt, dass diese vorgeblichen Verwandelungen in streng wissenschaftlicher Beziehung kaum historisch der Erwähnung werth sind; indessen sind die Schriften und Abhandlungen hierüber sehr zahlreich; das Verzeichniss der Schriftsteller der früheren Zeit findet man von Dryander (1) zusammengestellt. Die Anzahl der Schriften, welche eine solche Verwandelung, besonders bei den Cerealien, behaupten, hat sich seit Anfang dieses Jahrhunderts noch bedeutend vermehrt.

Die Abweichung von der natürlichen Form einer Pflanzenart wird gewöhnlich mit dem Begriff der Ausartung (s. oben S. 162) belegt, welche jedoch am häufigsten durch den Samen, also ebenfalls durch geschlechtliche Zeugung erfolgt, und daher in die Classe der Varietätenbastarde gehört; hier ist nur von derjenigen Abweichung der natürlichen Formen die Rede, welche durch äussere Einslüsse hervorgebracht wird, wie durch Clima, Boden, Cultur u. s. w., wovon schon (oben S. 161) gesprochen worden ist. Auch diese Formen zeigen eine entschiedene Neigung zur Rückkehr zur ursprünglichen Bildung: wenn die Pflanzen in ihre gewöhnliche Verhältnisse zurückgebracht werden, oder wenn sie durchs Alter oder durch Ueberfluss oder Mangel an Nahrung kränklich werden; dies trägt sich sowohl an der Mutterpflanze, als auch an ihren Abkömmlingen zu, wie dies häufig an Tulipa, Primula und anderen Gartenpflanzen beobachtet wird und allgemein bekannt ist.

Die meisten und auffallendsten Beispiele solcher Verwandelungen wollen an den Cerealien und Gräsern beobachtet worden sein (s. oben S. 56): alle diese Verwandelungen aber sind von keinen wahren Naturforschern, sondern von Landwirthen behauptet worden, deren Beobachtungen keine strenge Prüfung aushalten: sondern auf eberstächlicher Ansicht beruhen. Erst in der neuesten Zeit haben die Mittheilungen des H. E. von Bres (2) die Ausmerksamkeit auf diesen Gegenstand in höherem Maasse wieder auf sich gezogen, und an dem H. Pros. Hornschuch einen warmen Vertheidiger gefunden: wir haben die solgende Darstellung aus dessen Abhandlung (3) entnommen, theils weil wir uns die Aussätze im Original nicht verschaffen konnten, theils weil diese Abhandlung noch Ergänzungen enthält, welche der H. Pros. Hornschuch brieflichen Mittheilungen des Versassers zu danken hatte: er verweist jedoch auch auf die eigenen Berichte des H. v. Bres.

H. v. Schauroth (\*) und auch andere Mitglieder des Leipziger gemeinnützigen Vereins für Gartenbau und Landwirthschaft berichten, dass Haber in Roggen verwandelt werde, wenn er spät (in der zweiten Hälfte vom Juni) gesät und mehr als zweimal abgeschnitten werde, damit das Schiessen in die Halme verhindert und der Haber zum Ueberwintern gezwungen werde.

H. E. v. Berg (5) erzählt: "1) dass von einer Aussaat reinen Samens (?) von Hordeum murinum auf einem Beete des von Unkraut rein gehaltenen Versuchsgartens Hordeum murimum, Bromus mollis und sterilis und zwar alle drei in ziemlich gleicher Anzahl zur Blüthe gelangt seien; diese Erscheinung habe sich bereits dreimal wiederholt. Im ersten Jahr erscheine dann, und zwar nicht früher als im Herbst, nur ein oder der andere Halm von Bromus sterilis; aber im Mai und Juni des folgenden Jahrs blühten alle Psianzen als eine der drei genannten Formen; später seien dann zuweilen noch andere Gräser, als Lolium perenne, Holcus lanatus, Festuca elatior und Dactylis glomerata erschienen. Im Winter nach der Aussaat sollen oft viele Pflanzen eingehen, aber die übrig bleibenden oft grosse Rasenbüsche bilden, die sich leicht vertheilen lassen, wo dann jedes einzelne kleinere Stück in der Regel mehr als eine der genannten Grasarten hervorbringe. — In vielen Fällen, besonders wenn die verpflanzten Pflanzen nicht zu enge stehen, sehe man ganz deutlich, wie die neue Pflanze als ein Wurzelzweig der älteren plötzlich hervorwachse. Hordeum murinum baue sich, wenn man es längere Zeit in demselben Boden cultivire, so ein, dass es nicht mehr ausarte."

- "2) Wenn man die Samen des Bronus steritis (\*), die viele Aehnlichkeit mit denen des Hordeum murinum haben, früh und in leichten Boden aussäe: so sollen die daraus entstandenen Pflanzen bleiben, was die Mutterpflanze gewesen, bringen noch in demselben Jahre reisen Samen und sterben dann gänzlich ab. Sie man sie hingegen erst im Juni oder Juli aus: so komme man im folgenden Jahr zu Resultaten, welche den ad 1) bemerkten beinahe gleich kommen: insofern dann auch Pflanzen von Hordeum murinum und Bronus sterilis, wenn auch in geringerer Anzahl, erscheinen. Bronus sterilis seie gleichsam Hordeum murinum paniculatum."
- "3) Lolium temulentum (7) gehe in einzelnen Exemplaren nicht selten in eine Art Sommerweizen über, besonders wenn er vor der Entsaltung der Halme geschröpst, d. i. ungefähr ½ abgeschnitten wird. Bei vieler Nässe erhalte er sich aber selbstständig."
- 4) Ueber die Verwandelung des Roggens (Secale cereale) in Trespe (Bromus secalinus) und umgekehrt wird Folgendes angeführt (8): "Von Einem Pfund aus Hamburg bezogenen Trespensamen wurde im Frühling der eine Theil in den Versuchsgarten, der Rest aber erst im nachfolgenden Herbst im Felde und zwar im Winterschlag ausgesät. Man wählte dazu eine Stelle von etwa 11/2 Quadratruthen und zwar auf dem südlichen Abhang eines Hügels, weil die Trespe einen feuchten Boden liebt, und Pflanzen bekanntlich nicht leicht ausarten, solange sie sich auf einem ihnen angemessenen Standorte befinden." Es wird nun hinzugefügt: "Um jede (ausserdem mögliche) Vermischung mit der nahe angrenzenden Roggensaat auf das Sorgfältigste zu verbūten: so wurde zuerst der Roggen gesät, und nachdem dieser völlig aufgegangen war, die auf der für die Trespe bestimmten Stelle aufgegangenen paar Roggenpflänzchen mit einer Hacke zerstört, die Trespe gesät und sogleich untergehackt. Die Trespe ging bald nach der Aussaat auf, und zeigte hierin keinen bemerkbaren Unterschied vom Roggen. Die Trespenpflanzen bekamen aber bald das Ansehen des Roggens und brachten auch im folgenden Jahr Roggen und zwar so allgemein, dass sich bei

der Erndte nur Ein Halm Trespe darunter fand." Wenn himzgefügt wird, dass der Wirthschaftsinspektor, der die Trespe mit
eigener Hand ausgesät habe, das angegebene Resultat eidlich
erhärten könne (9): so ist dies kein giltiger Beweis für den Naturforscher; wie dann auch sowohl die Reinheit des ausgesäten
Samens durch die blose Versicherung nicht erwiesen ist; und
die Aussaat der Trespe neben dem Roggen viele Zweisel übrig
lässt; so dass dieser Versuch der Gründlichkeit und Glaubwürdigkeit des beabsichtigten Resultats völlig entbehrt.

- 5) Daraus, dass in jedem Weizenfelde häufig eine Menge Roggenhalme aufschiessen (10), und dass um jeden grösseren Stein in einem Weizenfelde statt Weizen Roggenhalme gefunden werden, findet H. v. Bere es wahrscheinlich, dass sich Weizen in Roggen verwandle (vergl. oben S. 170).
- Meinung der vorgeblichen Verwandelung des Taumellolchs (Lolium temulentum) und dieses in eine Art Sommerweizen bemerkt H. v. Berg (11), dass wenn auch bei den betreffenden Versuchen (oben Nro. 3) gewöhnlich nur einige wenige Lolchpflanzen solche Umwandelung erlitten, und die Versuche auch mitunter fehlschlugen: so hätten doch im Allgemeinen die letzteren, sowie auch mit den betreffenden Pflanzen angestellte genauere Untersuchungen zu Resultaten geführt, welche die Wahrheit der angegebenen Ausartungen ausser Zweifel setzten. So seien sechs Körner dieses Sommerweizens (12) in zwei Dreiecke .... gelegt worden, welche sämmtlich aufgegangen, aus zweien derselben aber Phleum pratense, eine Pflanze, welche früher sich nicht im Garten gezeigt habe, geworden, deren Blätter übrigens eine auffallende Aehnlichkeit mit denen des Weizens gehabt hätten.
- 7) Es seie ferner (18) im Herbste 1841 ein kleines Stück Land von etwa 12 Quadratfuss mit diesem Sommerweizen besät worden, um zu sehen: ob derselbe wieder im Winter erfrieren würde, wie eine im Herbst 1840 gemachte Aussaat. Im Frühjahr 1842 war etwas über die Hälfte der Pflanzen durch den Winter gekommen, dagegen seien aber im Mai an den Stellen der ausgegangenen Pflanzen mehrere Rasenbüsche erschienen,

welchen im Juni und Juli viel Windhalm (Agrostis Spica venti) aufgeschossen, dessen Erscheinen H. v. Berg sich durch michts Anderes erklären zu können glaubt, als durch die Annahme: derselbe seie den durch den Frost erkrankten Weizenpflanzen entsprossen: da nichts zu der Annahme berechtige, dass der Same des Windhalms in der Erde gelegen habe, da er nur unter dem Getreide oder an Stellen, wo unlängst Getreide gestanden habe, z. B. in den Weideschlägen, vorkomme. (Diese Folgerungen mögen zwar dem Landwirth genügen, können aber dem echten Naturforscher für die vorgegebene Verwandelung unmöglich beweisend sein: da sich viele andere wahrscheinlichere Zwischenfälle denken lassen.)

- 8) Bei der grössten Sorgfalt, die zu den kleinen Aussaaten bestimmten Sämereien rein zu halten, versichert H. v. Berg (14), erschienen dennoch einige Pflanzen dieses Sommerweizens unter deser Lolchart und ebenso auch Lolchpslanzen unter dem Weizen. Bastarde, in welchen die Naturen beider Pflanzenarten mit einander verschmolzen sein sollten, wurden nicht bemerkt. Dagegen erschienen aber unter dem Weizen häufig Missbildungen, die, die Form der Aehre betreffend, dem Lolch etwas ähnlich waren. Bei andern Exemplaren bleibe die Spitze der Aehren lange in der Scheide stecken, wobei ausserdem die Aehre vollkommen auswachse und dann einen Bogen bilde. In beiden Fällen finde man die Wirtel, welche durch die Aehrchen gebildet werden, durch oft sehr auffallende Zwischenräume getrennt. Diese Missbildungen scheinen in einer mangelhaften Ernährung hren Grund zu haben, und sie erscheinen besonders an Stellen, auf die aus Unachtsamkeit öfters getreten wurde, und seien auf die Samenbildung mehr oder minder nachtheilig.
- 9) Es wird nun auch von H. v. Berg mit Gewissheit behauptet (15), dass der Haber (Avena sativa) in Taumellolch
  (Lolium temulentum) übergehe, besonders in nassen Sommern und
  bei mangelnder Dungkraft. In solchen Fällen sollen dann die
  betreffenden Haberpflanzen in den ihnen nicht zusagenden äusseren Verhältnissen Hindernisse ihres Gedeihens finden, dass sie
  erkrankten, wodurch Wurzeltriebe bei ihnen hervorgerufen würden,

welche sich zu Lolch ausbilden sollen, weil jene Verhältnisse jenem gerade recht zusagten. Da sie aber ihre erste Nahrung aus den Haberpflanzen zögen: so würden diese immer mehr erschöpft, und dadurch mehr oder weniger am Samentragen gehindert. Es seie z. B. vor mehreren Jahren von einem seiner Leute eine solche Doppelpflanze gebracht worden, an der die Spelzen einer Haberpflanze ganz leer gewesen seien bis auf das unterste Paar, welches zwei Samen enthalten habe.

- 10) Die Verwandelung des Habers in Roggen (16) hatte H. v. Bers vier Jahre hinter einander vergeblich versucht; indem in den letzten drei Jahren die Haberpslanzen im Winter gänzlich zu Grunde gegangen waren: im ersten Jahr aber nur drei durch den Winter kamen, und diese im folgenden Sommer keinen Roggen, sondern Lolium temulentum dargestellt hätten.
- 11) Die Verwandelung des Bromus steritis in Roggen solle H. v. Berg nur einmal gelungen sein (17). Die Samen des B. sterilis waren erst im Juni im Freien ausgesät worden. Die unter der Saat befindliche Roggenpflanze schien kräftig und unterschied sich vom gewöhnlichen Roggen nur durch eine auffallend starke Bestäubung. Sie entwickelte vier Halme von gewöhnlicher Länge mit etwas langen Aehren, die aber zusammen nur vier Samen enthielten und diese waren nicht einmal zur vollen Ausbildung gekommen.
- der H. v. Berg seine Versuche angestellt und seine Folgerungen von der Verwandelung der Gewächs und Grasarten in andere gebildet hat, theilen wir noch Folgendes mit. Auf einem mit weissem Thon gefüllten Blumentopf (18) war nehen den darin cultivirten Pflanzen eine kleine Graspflanze aufgeschlagen, ohne dass zu bestimmen war, wie sie dahin gekommen war. Aber gerade desshalb wünschte der Verf. sie zu erhalten, und verpflanzte sie daher auf ein Blumenbeet, wo sie rasche Fortschritte in ihrem Wachsthum machte, und sich so ausbreitete, dass sie im nachfolgenden Herbste einen starken Rasen bildete. Während des Sommers hätte man sie dem Kraute nach für Poapratensis halten mögen: aber gegen den Herbst hin bekam sie

so grosse Blätter, dass H. v. Bras meinte, es müsse eine Rohrart daraus werden; allein es wurde im folgenden Sommer Roggen daraus. Die Halme wurden mannshoch und deren Zahl konnte nicht unter 60 angenommen werden. Ebenso überschritt die Länge der Aehren das gewöhnliche Maass. Ein Theil derselben enthielt gar keine Samen, ein anderer nur ein Korn und wieder ein amderer deren zwei. Diese Samen wurden am Halme nicht ganz reif, verschrumpsten bei dem nachherigen Trocknen, zeigten sich aber doch keimfähig. — So wenig nun der Verf. im Stande war, den Ursprung und die Geschichte dieser Pflanze anzugeben: so zweiselt er doch nicht, dass dabei eine oder mehrere Verwandelungen mit im Spiele gewesen seien. — (Ob solche Beobachtungen einem Beweis für die Verwandelung der Gräser abgeben können, überlassen wir dem Urtheil jedes unparteiischen Beobachters.)

Die Wahrheit einiger der von H. v. Bure durch seine Versuche erhaltenen Resultate will derselbe noch dadurch beweisen, dass manche der dadurch erhaltenen Pflanzen entweder gar nicht oder nur unter gewissen Bedingungen auf seiner Feldmark wuchsen: so kamen Avena fatua, Bromus sterilis und Hordeum wurissum auf derselben gar nicht vor (19).

- 13) Von Holcus mollis hat H. v. Brac (20) im Juni 1844 ungefähr 100 Pflanzen auf ein Beet gepflanzt, von welchen im Juli 1845 etwa 2/3 ausgeartet seien. Am häufigsten seien die Ausartungen in Windhalm (Agrostis Spica venti) und Hordeum murinum gewesen: nächstdem die in Bromus mollis (neunmal) und im Cynosurus cristatus (achtmal); ferner zwei grosse Büsche von Poa pratensis mit hell- und mit dunkelrother Rispe: ein Exemplar von Phleum pratense und eines von Dactylis glomerata. Die Wurzelblätter von Poa pratensis, Agrostis Spica venti und Cynosurus cristatus seien fast ganz mit einander übereingekommen und die Rispen von Agrostis Spica venti haben bei ihrem ersten Hervorbrechen viele Aehnlichkeit mit denen des Holcus mollis, und letzterer habe sich in dieser Periode fast nur durch seine Pubescenz unterschieden.
- 14) "Auf dem Taumellolchbeete, aus welchem drei Pflanzen, welche eine Haberart geworden sein würden, hätten

sich vier Halme weissen Habers, zehn Halme Wildhaber, ein Halm begraneter und ein Halm unbegraneter Weizen und ein Halm zweizeilige Gerste gezeigt. — Zwischen dem arabischen (chinesischen oder türkischen) Roggen seien zehn Halme mit gewöhnlichen Roggen ähren und neun Halme mit unbegraneten Sommerweizen erschienen. — Holcus mollis seie ganz besonders zur Ausartung geneigt und bilde eine oscillatorische Stufe." Hiemit soll nun die Umwandelung des Taumellolchs bewiesen sein.

Diejenigen Grasarten aber, welche in unserem Clima bald als einjährige, bald als zweijährige Pflanzen vorkommen und so zu sagen beide Naturen vereinigen, sollen nach H. v. Bere's Beobachtung (21) im Allgemeinen diejenigen sein, von welchen man Ausartungen erwarten dürfe. Wirklich perennirende Gräser, wie Aira caespitosa, canescens (22), Festuca elatior sollen dagegen nicht ausarten. Dennoch finden sich diese beiden Arten in verschiedenen Formen nach der Verschiedenheit der Localität, in welcher sie wachsen (23).

Nach der Versicherung des H. v. Berg solle die Ausartung und Verwandelung der Gräser unter folgenden Umständen und Bedingungen geschehen: 1) Oesteres Abschneiden der Halme, wodurch das Schiessen in die Blüthe verhindert und die Vegetation über den Winter verlängert wird: 2) Aussaat ausser der gewöhnlichen Jahrszeit, um die Pslanzen über den Winter zu bringen: 3) Feuchtigkeit (24): 4) leichter oder schwerer Boden (25).

H. Prof. Hornschuch (26) glaubt, dass Samen von den Nebenzweigen zur Ausartung geneigter seien, als solche von der Hauptaxe, da es scheine, dass der specielle Typus von den an der Hauptaxe erzeugten Samen fester gehalten werde, als von den an den Seitenaxen erzeugten: sowie überhaupt, dass die ursprüngliche Ursache der Ausartung in vielen Fällen in einer abnormen Bildung des Embryo (also doch wohl schon in der Zeugung?) liege. Um glückliche Resultate der Ausartung zu erhalten, sollte man daher nicht vollkommen entwickelte, sondern verkrüppelte oder in irgend einer Hinsicht von der Normalbildung abweichende Samen zur Aussaat wählen: die unvollkommen ausgebildeten Samen der Seitenzweige der Levkojen sollen desswegen vorzugs-

weise Pflanzen mit gefüllten Blumen liefern. Eine Erscheinung (27), welche wohl von anderen Ursachen herrühren möchte. (S. unten Missbildungen.)

Auf die von dem Verf. selbst aufgeworfene Frage (28): ob die verschiedenen Gräser, welche aus den erwähnten Rasenstücken hervorgegangen, sämmtlich direct der ursprünglichen Art entsprossen seien: oder ob nicht vielmehr einige derselben aus den Wurzeln (Wurzelstöcken) schon ausgearteter Pflanzen hervorgewachsen sein könnten? glaubt H. v. BERG auf eine Erörterung dieser Frage nicht eingehen zu müssen, wohl aber die Versicherung geben zu können, dass ausgeartete Pflanzen, welche im Frühling oder Sommer als solche erkannt werden, gleich darauf selbst eine von ihrem specifischen Charakter abweichende Form aus sich hervorbringen können, wie vorgekommene Fälle schlagend beweisen sollen. Die oben erwähnte Ausartung der Haberpflanzen in Lolium temulentum habe jedoch den Verf. auf den Gedanken gebracht, dass man sich auch den Fall als möglich denken könne, dass der eine Wurzeltrieb von seinem Nachfolger so ausgesogen würde, dass jener, ohne einmal geblüht zu haben, diesem rasch Platz machte, folglich ein scheinbir directer Uebergang einer Art zur andern in der Wirklichkeit zuweilen wohl ein indirecter sein möge; indem er, bevor er sein Ziel erreichte, erst durch eine oder mehrere Zwischenformen von flüchtiger Lebensdauer gleichsam hindurch gehen müsse (25).

Einen höchst wesentlichen Umstand bei diesen sämmtlichen Beobachtungen finden wir gar nirgends beachtet: der H. v. B. hat zwar seine Pflanzen über der Erde beschrieben, ihrer Verbindung und genaueren Untersuchung ihres Wurzelstocks unter der Erde aber mit keinem Worte gedacht; hätte er diese Verhältnisse genauer untersucht, wie es Schwerz (50) gethan hat: so würde er seinen Irrthum wohl eingesehen haben.

Wie sollte durch die Ergebnisse der Versuche des H. v. Bere bewiesen sein, dass die genannten Gräser nur verschiedene Entwickelungsstufen Einer Art seien? oder dass so verschiedene Formen nur Uebergangsformen Einer Art seien? So tief auch die Gesetze der Metamorphose der Pflanzen im Ganzen noch in

Dunkel gehült sind: so zeigt doch das, was wir von denselben wissen, dass solche Verwandelungen, wie sie hier behauptet werden, wo nicht ganz unmöglich, doch im höchsten Grade unwahrscheinlich sind. Wenn die Folgerungen des H. v. Bere richtig wären, so müssten sich solche Verwandelungen im Grossen in den verschiedenen Bodenarten und den climatischen Verschiedenheiten, in welchen die verschiedenen Cerealien und Gräser in den verschiedenen Ländern und Theilen unserer Erde seit Jahrhunderten gebaut werden, bestätigen, und wir müssten nicht nur sehr häufigen Misswachs, sondern auch im Laufe der Zeiten die Stammarten längst verloren haben.

Die Angaben des H. v. Brag stehen auch im Widerspruch mit den Erscheinungen, welche auf dem Wege der Bastardzeugung sich zeigen, noch mehr aber mit den äusserst langsam erfolgenden Veränderungen in den äusseren Formen mehrerer Gewächse, welche durch Boden, Clima, Cultur u. s. w. hervorgebracht werden und weit nicht so bedeutend sind.

Hieher gehört auch noch die vorgebliche Verwandelung der Aegylops triticoides in Triticum nach der Angabe des H. Espair Faber (31); da derselbe die versprochene Bestätigung unseres Wissens noch nicht gegeben hat: so können wir der Ueberzeugung sein, dass auch hier ein Irrthum werde obgewaltet haben.

Wir kehren nun zu den Beobachtungen des H. v. Bere über das Ausarten einiger Cruciaten und Leguminosen zurück: er spricht (82) von einer muthmasslichen Verwandelung des Winterrepses (Brassica Rapa oleifera biennis) in Thisspiarvense, des letzteren in Camelina sativa und in Capsella bursa pastoris; er liess sich (1835) ein Pfund Samen von Thiaspiarvense von einer Samenhandlung kommen, säte davon aus, behielt jedoch einen Theil desselben zurück, erhielt aber weder von der ersten, noch von der zweiten Aussaat die gehofften Pflanzen. Er hatte nun einen mit Erde, die vorher ausgekocht, wieder getrocknet und zerrieben worden war, angefüllten Blumentopf mit einem Theil des zurückbehaltenen Samens stark besät und mit grosser Aufmerksamkeit behandelt. Nach drei Wochen erschien eine einzige Pflanze, welche gelb blühte und

Camelines sation war, deren Schöttchen an den schlaff herabhängenden späteren Seitentrieben aber auf den beiden Seiten, wo die aufspringenden Näthe sich befinden, in Folge der verschmälerten Scheidewand ziemlich stark eingedrückt waren, und dadurch mit den Schöttchen des Thlaspi arvense einige Aehnlichkeit bekamen.

Von zu neuen Versuchen eingesammelten und zugleich im Juli wieder in 4 Fuss lange und ½ Zoll breite Furchen ausgesäten Samen von Thiaspi arvense gingen nur fünf Pflanzen auf, von welchen drei der Mutterpflanze gleich, zwei aber Capsella Bursa pastoris waren.

H. v. Bere bemerkt, dass das Thiaspi arvense nur an den feuchteren, wasserhaltigen Stellen so üppig wuchere, und in trockeneren Jahren vornehmlich gern in den Wasserfurchen des Repses wachse, und da man dem Wasser eine Zurückbildung zuf eine niederere Stufe der Organisation zuschreibe, und die Kreuzblumen überdies sehr zur Ausartung geneigt seien: so würde bienach die Umwandelung des Repses in Thlaspi campestre nicht unmöglich erscheinen: obgleich das Faktum noch nicht bewiesen sein würde. Gegen den Einwurf, dass der Same des Thlaspi sich unter dem Reps befunden, oder schon im Acker gelegen habe, verwahrt sich H. v. Bane aufs lebhafteste. den strengen und genauen Naturforscher ist aber damit nichts bewiesen: sondern jener Einwurf scheint uns vielmehr im höchsten Grade gegründet.) Eher seie der Verf. geneigt anzunehmen, dass durch die kräftige Düngung und gute Bearbeitung des Bodens eine verwandte Pflanze, z. B. die Capsella Bursa pastoris in Thlaspi übergegangen wäre, ob sich gleich gegen diese Annahme, wie gegen die anderen ein wichtiger Einwurf machen liesse. Der Verf. legt ein besonderes Gewicht für eine solche Umwandelung darauf, dass das Thlaspi in allen seinen Entwickelungsstufen mit dem Reps parallel gehe.

Noch ähnlicher seien Reps und Camelina sativa, fügt H. v. Brag hinzu: so dass, wenn wir die verschiedenen Formen, in welchen diese verschiedenen Arten gefunden werden, aus eigener Erfahrung kennten: ihr Uebergang gar kein Erstaunen mehr

Gattungen Camelina und Thiaspi eine bestimmte Grenze aufzufinden. (Sollte die verschiedene Gestaltung des Embryo dieser
beiden Gattungen nicht einen tiefer gehenden Unterschied bezeichnen, und die Unmöglichkeit der Verwandelung des einen
in das andere aufs deutlichste beweisen? Aus denselben Gründen wird sich auch Thiaspi arvense nicht in Sinapis alba umwandeln hönnen.)

H. v. Berg (38) hatte im Mai 1839 in einen mit vorher in Siedhitze ausgetrockneter Mistbeeterde gefüllten Topf Samen des Thlaspi arvense ausgesät. Es gingen nur 15 Pflanzen davon auf, von denen 14 ganz der Mutterpflanze glichen: die 15te zeigte aber schon beim Keimen Verschiedenheiten, und eine langsame Entwickelung und kränkelnde Beschaffenheit. Als sie später kaum erst eine Höhe von einem Fuss erreicht hatte, und die Blätter noch nicht ganz völlig ausgebildet waren, zeigten sich schon die (20) Blumenknospen an der Spitze in einer dichten Dolde gesammelt, schlossen sich aber erst nach 14 Tagen auf. Während ihrer Entwickelung glichen diese Knospen selbst in Hinsicht der weissen Farbe der Blumenblätter, mit Ausnahme ihrer doppelten Grösse, ganz denen des Thlaspi arvense. geöffneten Blumen waren halb so gross, als bei den gewöhnlichen Senfarten, die Blumenblätter nahmen eine gelblich-weisse Farbe an, und sahen wie verwelkt aus, da sie sich nicht umspannten. Die scheinbare Dolde entfaltete sich in eine Traube, jedoch blieb die Evolution unvollendet, das Wachsthum gerieth allmählig ins Stocken, und nach 10-12 Tagen begann dieser und ein zweiter noch mehr zurückgebliebener Blüthentrieb zu welken ohne Früchte auszubilden; indem die Griffel nur blattartig ausgewachsen und mit einer zweitheiligen Narbe gekrönt waren.

Die Spitze dieser Pflanze wurde nun abgeschnitten, worauf sie aus allen Blattwinkeln Seitentriebe machte, die Blüthen entwickelten, von denen aber die an den zuerst blühenden 13 an der Zahl absielen. Die ganze Pflanze hatte nun eine unverkennbare Aehnlichkeit mit Sinapis alba. Die Blumenknospen wurden mehr länglich und nahmen eine gelbliche Farbe an, die Blumen-

blätter wurden grösser, rein gelb, die Blätter, welche früher, selbst zerrieben, völlig geruchlos waren, nahmen einen kresseartigen Geruch an. Ihre Lebensdauer währte ungefähr fünf Monate, ein Alter, welches weder Sinapis alba noch Thlaspi arvense zu erreichen pflegen, wenn sie im Frühjahr ausgesät werden. Der Stengel hatte eine Höhe von 3 Fuss, 3½ Zoll erreicht. Von den vielen Schoten, die ganz denen von Sinapis alba gliechen, brachte sie nicht viele zur Reife, und diese enthielten nur zum Theil vollkommene, andere dagegen weniger vollkommene oder taube, andere gar keine Samen. Die guten Samen hatten eine verschiedene Gestalt, waren aber grösstentheils eingedrückt von verschossen-brauner Farbe, wenige etwas bereift, einige der untersten Zweige hellbraun und elliptisch. Die meisten hatten eine unverkennbare Aehnlichkeit mit denen von Thlaspi arvense, aber gar keine mit denen der deutschen Senfarten. — Es wurden von diesen Samen wieder 10 Körner im folgenden Frühjahr gesät, und zum Vergleichen auch von Sinapis alba. Beide zeigten schon im zartesten Jugendalter einige Verschiedenheiten und namentlich auch die, dass die Senfpflanzen weniger Nässe vertragen, als die der in Rede stehenden Pflanze. Es wird noch bemerkt (34), dass die aus Thlaspi arvense erzogene senfähnliche Pflanze, durch die seitdem alljährlich wiederholte Samenaussaat der ächten Sinapis alba immer ähnlicher geworden sei: auch im J. 1842 bereits in einzelnen Exemplaren weisse Samen hervorgebracht habe. — Ferner wird noch gesagt (35), dass Sinapis alba und nigra in einander übergehen.

Wir erwähnen hier nun noch die von H. v. Brag (36) beobachtete Ausartungen einiger cultivirten Leguminosen, namentlich der sogenannten Hellerlinse, oder Pfenninglinse (Ervum Lens major); er säte davon zwei Metzen auf strengen und gut bereiteten Lehmboden. Als er sie in voller Blüthe besuchte, fand er, dass ungefähr ½ ganz wie Wicken blüthen, und auch ganz wie Wicken aussahen.

Dass Linsen (wie auch Erbsen) leicht in Wicken übergehen, besonders in kühlen und nasskalten Sommern, will der Verf. aus seiner vieljährigen Praxis erfahren haben, ebenso: dass zu einer solchen Ausartung geneigte Pflanzen dieser Art dieselbe allmälig, d. i. erst mehrere Generationen hindurch successiv verändern; auch habe er unter den ausgedroschenen Samen gewöhnlich viele gefunden, welche sich der Wicke in verschiedenen Stadien näherten; er untersuchte daher eine grosse Menge Hülsen, um die in ihnen enthaltenen Samen näher zu beobachten: er sondere hiebei 14 verschiedene Abänderungen. W. Herbert (37) widerspricht einer solchen Ausartung (s. oben S. 135). Bei der gewöhnlichen Erbse, welche wir im Grossen ins freie Feld ausgesät hatten: wo bei der Aussaat aber nicht lauter ausgelesener reiner Samen verwendet wurde, zeigten sich auch mehrere Varietäten.

Die Wickenhülsen schienen nach H.v. Bras (38) Linsensamen zu enthalten, da sie nicht nur die fahlgelbe Farbe der Linsenhatten, sondern viele von ihnen diesen auch in der Form ähnlich waren, so dass sich einige von ihnen am meisten durch ihre eckige Form, andere aber fast nur durch ihre längere Nabelschnur, so wie auch dadurch, dass die Stelle, wo der Nabelstreifen sich befindet, wie abgeschnitten aussieht, von den ächten Linsen unterschied. Bei den ächten Linsen zeichnet sich dieser Streifen weit weniger aus, und die sehr kurze Nabelschnur ist zur Zeit der Reife kaum noch sichtbar.

H. v. Berg vermuthet, dass aus einer genaueren Untersuchung dieser von ihm Bastardlinsen genannten Samen sich ergeben dürfte, dass sie in botanischer Hinsicht ganz Wicke seien; am meisten scheinen ihre Hülsen dafür zu sprechen. Die Zahl der in ihnen enthaltenen Samen variirte von 2 — 10; doch war die Zahl 7 die häufigste gewesen. Man sollte nun glauben, sagt H. v. Berg, dass die kurzen zweisamigen Hülsen der Linsenhülse mit ihrem Inhalte am nächsten kännen: allein dies ist nicht der Fall; sie sind sowohl hinsichtlich ihrer Form als ihrer Substam auf den ersten Blick von der Linsenhülse zu unterscheiden, und die in ihnen befindlichen beiden Samen unterscheiden sich durch ihre unregelmässige eckige Form mehr als alle übrigen von der Linse.

Es wird nun weiter erwähnt, dass die, in südlicheren Gegen-

den cultivirt werdende, sogenannte Provencer-Linse (Vicia Napoleonis s. loucosperma Monce) sich auch in nördlichen Gegenden Deutschlands oft einige Jahre hindurch selbstständig erhalte, oft aber auch rasch in die gemeine Wicke übergehe. Nach späteren Beobachtungen des Verf. halte sich diese Pflanze, im Garten cultivirt und sorgfältig behandelt, wenn sie einmal eingebaut sei, vortrefflich; so wie sie aber ins freie Feld in schweren Boden gebracht werde, arte sie aus, und werde grün-schwarz und gehe in die Wicke über. Dasselbe sei auch der Fall (39) mit der sogenannten polnischen Wicke (Ervum monanthos). Die Hülsen dieser Pflanze enthalten 1—4 Samen; sobald sie in die Wicke übergeht, werde diese Zahl überschritten. Die Ausartung der Vicia monanthos in Vicia sativa sei auch von H. Gärtner Pühler beobachtet worden.

Eine ähnliche Ausartung finde auch öfters an unseren Felderbsen (Pisum sativum), besonders in nasskalten Sommern statt, und man nenne die alsdann entstehende Zwischenformen Kichern oder Quickern, die endlich ganz in Wicken übergehen würden. H. v. Berg hält es für unwahrscheinlich, dass diese Ausartungen durch Bastardzeugung geschehen, und doch spricht er (40) von Bastardlinsen; indem schon der Umstand dagegen spreche, dass Vicia sativa in unserem Clima niemals in Vicia leucosperma, Ervum mananthos und Ervum Lens in Pisum sativum und deren verwandte Formen übergehe, was doch geschehen müsste, wenn Insekten oder Wind die Kreuzung veranlassten; er glaubt, dass sich diese Ausartungen durch andere physische Einflüsse möglich denken lassen, ohne über die Art dieser Einwirkungen, und ob sie durch den Boden oder die Witterung veranlasst würden, entscheiden zu wollen; er glaubt aber, dass der Natur jedenfalls mehr als Ein Mittel zu Gebot stehe, dergleichen zu bewirken.

Dass diese Ausartungen von Prof. A. F. Wirgham (41) für Bastarderzeugnisse erklärt worden sind, ist aus dem obigen (S. 134) hinreichend bekannt; da diese Versuche aber im freien Lande angestellt worden, wobei mehrerlei Einwirkungen auf die Pflanzen stattfinden konnten; so können sie auch nicht das be-

weisen, was dadurch bewiesen werden sollte. Unsere genaue künstliche Befruchtungen haben wenigstens nicht damit übereingestimmt, und die Sache ist daher noch nicht aufgeklärt, obgleich durch unsere Resultate klar dargethan ist, dass die Befruchtung in allwege auf die Farben der Samen, sowie auf ihre Gestalt, einen wesentlichen Einfluss hat (s. oben S. 87).

Es wird von H. v. Berg (42) noch bemerkt, dass die von ihm sogenannten Bastardlinsen durchaus nicht weich kochen, die Testa aber sich im gekochten Zustande von dem sehr zähen Kern ebensogut abziehen lasse, als die der ungeniessbaren Futterwicken, und glaubt, dass das Nichtweichkochen der Hülsenfrüchte nicht, wie man gewöhnlich glaube, am Wasser, sondern in der in Folge der beginnenden Ausartung verdickten Samenschale und dem unausgebildeten oder auch unreifen Kerne seinen Grund habe. (Nach unserer Erfahrung verlieren die Samen der Leguminosen, namentlich der Linsen und Erbsen, mit dem Alter die Fähigkeit des Weichwerdens beim Kochen, und bleiben hart; was aber durch einen kleinen Zusatz von kohlensaurem Kali oder Natrum gehoben werden kann).

Ferner bemerkt der Verf., dass die, von ein und derselben Pflanze genommenen Hülsen, in der Regel unter sich gleiche Samen enthielten, besonders in der Farbe; (nach unseren (s. oben S. 182) Beobachtungen und nach Prof. Wiegnann (48) zeigte sich dies verschieden), jedoch seien nicht selten Hülsen mit eckigen und Hülsen mit runden Samen an Einem Stengel gefunden worden.

Die wahren Linsen und die Bastardlinsen lassen sich nach H. v. Berg im Samen mit Sicherheit unterscheiden, und es lasse sich als eines der sichersten Unterscheidungszeichen das oben von der Samenschnur und dem Nabel hergenommene empfehlen. (Ueber die Verwandtschaft der Gattungen *Pisum*, Lens und Vicis s. oben S. 134, 135).

Es wird nun noch von dem Trifolium fragiserum und repens berichtet (44), dass H. v. Berg im Ansange Aprils (1841) mehrere Pslanzen des ersteren von einer Stelle seines Gartens nach einer anderen versetzte, wobei deren Psahlwurzel mindestens bis auf die Hälste verkürzt wurde; dadurch hätten die versetzten Pslanzen Blätter und Blumen getrieben, welche mehr als nocheinmal so gross, als die früheren gewesen seien, und die selbst die des Trifolium repens in seinem gewöhnlichen Erscheinen an Grösse übertroffen hätten. — Als nun die unteren Blümchen verblüthen und sich nach Art des weissen Klees zurückbogen: so fehlten dieser Ausartung die aufgeblasenen Kelche, obgleich dieselben zum wesentlichen Charakter des Erdbeerklees gehören und sogar eine eigene Section der Gattung Trifolium begründen. — Der Verf. ist geneigt mit Thark das Trifolium fragiferum für eine Varietät des T. repens zu halten, dass sich das erstere nur auf einer niederen Stufe der Entwickelung befinde, und dass sein Erscheinen urspünglich durch Bodenverhältnisse bedingt werde.

Der Vers. versucht (45) eine Erklärung der bemerkten Metamorphose der Leguminosen nach seiner Theorie (welche jedoch für eine blose Idee gelten solle), nach der Göthe'schen Theorie und Eisengrein's Ansicht von der Bildung der Hülsen: wir sinden sie künstlich, dunkel und unbefriedigend.

Mit der Meinung des H. Prof. Honnschuch (46) können wir uns gleichfalls nicht einverstanden erklären, welcher den Versuchen und den daraus gefolgerten Schlüssen des H. v. Brrg unbedingtes Vertrauen schenkt; indem er vorzüglich die Vortrefflichkeit des moralischen Charakters und den wissenschaftlichen Bildungsgrad des Verfassers für die Untrüglichkeit desselben in Anspruch nimmt, und ein gegentheiliges Urtheil als eine tiefe Kränkung und Verletzung eines seines redlichen Strebens nach Erkenntniss der Wahrheit bewussten Mannes erklärt. Indem wir die volle Ueberzeugung haben, dass sowohl den H. v. Berg, sowie auch den H. Prof. Henschel ein reger Eifer zur Erforschung reinen Wahrheit beseelt bat: so glauben wir doch, dass dieses eifrige Bestreben der Wissenschaft zu dienen, diese Naturforscher desswegen noch nicht nothwendig befähigt, so schwierige und langwierige Versuche mit der absolut nothwendigen Geduld, Ruhe, Unpartheilichkeit, Genauigkeit, Vorsicht und Strenge auszuführen, welche, um sichere Resultate zu erhalten, unumgänglich erforderlich sind, und um gegen unwillkürliche Täuschungen vollkommen gesichert zu sein. Wir glauben jedoch hier noch bemerken Fähigkeit zur Veränderung in andere Formen erhalten zu haben scheinen, und daher ihre Gestalt mehr und vorzüglich vom umgebenden Medium bedingt wird, und auch eine einfachere Nahrungsquelle einen einfacheren Organismus zur Folge zu haben scheint, so ist doch, so viel auch schon darüber geschrieben und experimentirt worden ist, noch nicht klar bewiesen, dass eine wirkliche Species einer Alge in eine andere übergehe, wovon die Beobachtung von Thwaites (51) an Lemanea fuviatilis und Trentepolia pulchella einen neueren Beweis liefert. Wenn wir daher auch den scharfen Ausspruch des H. Prof. Schleiden (52) nicht gerade zu dem unsrigen machen wollen, "dass die Behauptung, dass die niederen Arten der Pflanzen sich in höhere entwickeln können, eine so rohe und unbeholfene Ansicht sei, dass man sie kaum einem nur einigermassen auf Bildung Anspruch machenden Naturforscher vergeben sollte: so halten wir dieselbe doch noch für so sehr zweiselhaft und wenig begründet, dass noch viel genauere und unzweideutigere Versuche und Beobachtungen gemacht werden müssen, um nur einen Schein von Wahrscheinlichkeit, geschweige einen unumstösslichen Beweis zu begründen.

Wir theilen nun noch einige eigene Beobachtungen über das Ausarten einiger Leguminosen mit. Schon oben (S. 82) ist von einigen Varietäten von Pisum die Rede gewesen, und es sind zugleich genaue Versuche mitgetheilt worden, wodurch erwiesen worden ist, dass durch die Befruchtung eine solche Veränderung in den Samen bewirkt wird, dass in den Pflanzen Abweichungen von dem früheren Zustand zu Tage kommen. Wir haben nun auch durch Versuche in Erfahrung zu bringen gesucht: ob durch Cultur und Boden gleiche oder ähnliche Veränderungen an Lens, Pisum und Vicia bewirkt werden. Zu diesem Ende haben wir von käuflichen Linsen, Erbsen und Wicken sowohl in Töpfen als auch ins freie Land ausgesät.

Unter den käuflichen Linsen finden sich sehr häufig die sogenannten Kichern, welche für ausgeartete Linsen gehalten werden, oder aus Linsen und Wicken entstanden sein sollen: sie kamen mit den sogenannten Bastardlinsen, welche wir von dem H. Prof. Wittemann erhalten hatten, sowohl in Gestalt als Farbe viel überein,

nur waren sie bedeutend kleiner. Nachdem sie nach 10 Tagen gekeimt hatten, trieben sie einen schwachen Stengel mit schmalen, den gewöhnlichen Wicken ganz ähnlichen, nur etwas zarteren Blättchen, und bräunlich röthlichen Blumen. Aus dem gleichen Samen sind zwei Abänderungen erwachsen.

Die eine Varietät war von stärkerem Wuchs und Stengel (s. oben S. 135) mit grösseren breit gedrückten wenig gekrümmten Hülsen, von 7 Centim. Länge, 1 Centim. Breite, mit 8 — 9 Samen von linsenförmig kugliger etwas unregelmässiger, zum Theil auch rundlich eckiger Gestalt, mit weniger scharfem Rande als die reine Linse, von 4,5 Millim. Durchmesser, von unrein gelb-grünlicher Farbe, mit ziemlich langem Nabelstrang, und 4 Millim. langem Nabelsleck.

Die niedrigere Varietät hatte sich häufiger gezeigt, war von zarterem Wuchs und dünnerem Stengel, im Uebrigen aber ganz mit der ersteren Form in Blättern und Blumen übereinstimmend. Die Hülsen kleiner, 5 Centim. lang, 7 Millim. breit, fast gerade; 6—8 Samen in einer Hülse: diese etwas breit gedrückt, zum Theil auch unregelmässig kuglig, oder eckig mit scharfem Rand, 4,5 Millim. Durchmesser, bräunlich auch grün von Farbe. Der Nabelfleck bei beiden ausgezeichnet, weiss, 1,5 Millim. lang. Diese beide Abänderungen näherten sich daher der Wicke am meisten im Habitus und in den Blättern, deren Fidern nicht so klein und zart waren, als bei den Linsen.

Die gewöhnlichen kleinen Linsen, unter welchen die Kichern sich befunden hatten, blieben in ihrer ganzen Entwickelung ganz unverändert. Die Hülsen dünn und sartschalig, zweisamig. Die weisslich-gelben Samen breitgedrückt, regelmässig geformt, mit etwas scharfem Rand, kurzer Nabelschnur; der Nabelsleck unscheinbar, schmal, 2 Millim. lang.

Unter den gewöhnlichen käuslichen Erbsen (Pisum sativum hateum) haben wir 4 in Grösse und Farbe verschiedene Abänderungen ausgelesen.

Die erste Sorte bestand aus dunkel castenienbraunen kugligen Samen von sehr verschiedener Grösse, zum Theil sehr klein, von 4 Millim. im Durchmesser, mit sehr schmalem weisslichem 3 Millim. langem Nabelsleck. Die aus diesen Samen erwachsene Pflanzen kamen mit den Wickenpflanzen ganz überein. Die Hülsen breitgedrückt mit convexen Erhabenheiten von den Samen, schwertförmig, 7 Centim. lang, 1,2 Centim. breit, 7 — 9 Samen haltend, die Hülsen sowohl, als die Samen, kamen viel mit der zweiten Abart der Kichern überein, diese meist linsenförmig breitgedrückt mit abgerundetem Rande, doch zum Theil auch unförmlich kugelig oder eckig, klein von 5 Millim. im Durchmesser mit etwas langem Nabelstrang, Nabelsleck unscheinbar, schmal, 3 Millim. lang, Farbe grünlich. — Gestalt und Farbe der Samen war demnach von den ausgesäten sehr verschieden.

Die zweite Sorte von Samen war von der gleichen Gestalt und Grösse der gewöhnlichen Erbse, nur war ihre Farbe castanienbraun, mit sehr schmalem weisslichem, 4 Millim. langem Nabelfleck. Diese Samen gaben Pflanzen, welche in keinem Theil von Pisum abgewichen sind. Die Hülsen wie bei der gewöhnlichen Erbse cylindrisch mit keinen hervorstehenden Erhabenheiten von den Samen, 5 Centim. lang. Die Samen grünlich auch grünlich-gelb, überhaupt von der grünen Erbse in Gestalt und Farbe nicht zu unterscheiden. — Aus diesen Samen der zweiten Sorte erwuchsen drei Pflanzen, welche in dem Wuchs und Blättern von der zweiten Abart der Kichern und von der Wicke nicht zu unterscheiden waren, auch kamen die Hülsen und die Samen mit jenen ganz überein.

Die dritte Sorte unterschied sich blos in der viel helleren Farbe der Samen von der zweiten. Ebenso waren die aus diesen Samen erzogene Pflanzen in allen Theilen von denen der gewöhnlichen Erbse in keinem Theil verschieden: sowie auch die Hülsen und die Samen, welche zum Theil grün, zum Theil grünlich-gelb waren.

Die vierte Sorte endlich, welche sich unter diesen käuflichen Ersben befand, waren grosse eingeschrumpste eckige grünlich-gelbe Samen, welche wir (oben S. 82, 135) unter dem Namen Pisum macrospermum aufgeführt haben. Diese Samen gaben sehr stämmige und hohe, im Uebrigen aber sowohl in Blättern, als Blumen und Hülsen von der gewöhnlichen Erbse nicht abweichende Pflanzen. Die Hülsen kurz 6,5 Centim. lang,

walsenförmig, aufgeblasen, die Samen kaum durchscheinend ausgedrückt, 5 — 6 Stück, ganz wie die ausgesäten, frisch 1,5 Centim. breit, 1 Centim. dick, gelblich-grün und einschrumpfend. Unter diesen Pflanzen war nur eine einzige niedere, wie die gewöhnliche Erbse mit kleineren kugeligen, grünlich-gelben Samen. Diese Sorte scheint mit der von Herbert beschriebenen Erbse von gleicher Art und Ursprung zu sein.

In keiner einzigen Hülse von allen diesen Pflanzen war ein verschieden gefärbter Same anzutreffen, wie wir sie oben in unseren künstlich befruchteten *Pisum*-Bastarden getroffen haben. Zwischen den im freien Lande und denen in Töpfen gewachsenen Pflanzen gab sich kein Unterschied, weder im Wuchs noch in den Früchten und Samen zu erkennen.

Wenn gleich diese Beobachtungen noch nicht sehr zahlreich und mannigfaltig genug sind, um zuverlässige und allgemeine Folgerungen über Ausarten von Leguminosen zu ziehen: so beweisen sie doch, dass die Cultur in Töpfen bei den bezeichneten Gewächsen nicht so eingreifend ist, dass schon im ersten Jahr eine Abänderung ihrer Form dadurch bewirkt werden könnte. Was die Abweichung der Farbe der Samen von den der Aussaat übergebenen betrifft: so hängt diese von dem Grade der Reifung und von atmosphärischen Einflüssen ab; sie ist auch zufällig und unwesentlich.

Ferner geben uns diese Beobachtungen zu folgenden Bemerkungen Anlass. Die Gattungen Pisum, Ervum und Vicia sind, wie schon Herbert (51) (s. oben S. 135) angemerkt hat, in physiologischer Hinsicht sehr nahe verwandt: wenn es uns gleich nicht gelungen ist, Pisum und Vicia auf künstlichem Wege, durch Bastardbefruchtung zu vereinigen. Wir sehen, dass diese Gattungen, besonders aber die genannte Arten mehr als manche andere zur Ausartung geneigt sind; dass dieses aber mehr auf dem Wege der Befruchtung als durch Boden, Clima u. dergl. bewirkt wird.

Es ist eine anerkannte Thatsache, dass jede Psianzenart in der Wildniss den ihr zusagenden Standort und das ihr günstige Medium zu ihrem Fortkommen und Gedeihen sucht, und unter solchen Umständen ihre normale Bildung bewahrt und fortpsianzt.

Ja! ein grosser Theil der Gewächse kann durch Pflege dennoch andere tellurische und atmosphärische Verhältnisse anzugewöhnen gezwungen werden, ohne dass dadurch eine Veränderung in ihrer ursprünglichen Bildung hervorgebracht würde. Wenn aber auch der grösste Theil der Gewächse unter verschiedenen Umständen des Bodens, des Clima u. s. w. fest an ihren Formen hängt: so gibt es doch auch wieder andere, welche einer Veränderung ihres Aeusserlichen innerhalb gewisser Grenzen unterworfen sind, wodurch aber die innere Natur der Art, ihre Zeugung und Fortpflanzung weit weniger eine Veränderung erleidet als ihre Gestalt.

Die Anzahl der solchem Wechsel der Formen unterworfenen Gewächse scheint aber nicht gross zu sein (s. oben S. 160); hieher sind vorzüglich einige Arten von Iris (52), Veronica, Mentha, Myosotis, Rubus, Senecio, Solidago, Aster, Taraxacum, Alstroemeria chinensis (53), Viola altaica (54), Platanus occidentalis (55) zu rechnen: da im Gegentheil andere, wie die Cruci aten, Liliaceen, die artenreiche Gattung Salvia eine grosse Beständigkeit in ihren Formen behaupten.

Die physiologische Botanik hat sich über diesen wichtigen Gegenstand mehr in Hypothesen und Voraussetzungen erschöpst, als durch gründliche Untersuchungen aufzuklären gesucht. Prof. W. D. J. Koch in Erlangen (56) und D. Unger (57) haben sich das Verdienst erworben, die Aufmerksamkeit der Physiologen dahin zu leiten.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass lange fortgesetzte Cultur und die Entziehung des natürlichen Bodens und Standorts die eigenthümliche Constitution einer Pflanze zu verändern vermag, oder sie wenigstens zur Abweichung von ihrer ursprünglichen Form gechickt machen kann (s. oben S. 145); hievon sehen wir die Ausartung und die Entstehung der vielen Varietäten von Culturpflanzen, z. B. der Cerealien, Leguminosen, der Kern- und Steinobstsorten (meistens durch den Samen) als Beweis an. Derselbe Fall scheint es auch mit dem Dianthus barbatus, chinensis, Caryophyllus, der Nicotiana paniculata, rustics, Tabacum u. m. a. zu sein. Hierin mag auch der Grund liegen, warum die ebengenannten Arten häufiger, als viele andere Ge-

wächse, leichte Abänderungen und Varietäten von ihrem normalen Bastardtypus liefern (s. oben S. 245).

Diese leichte Veränderungen im Aeusseren der Gewächse und in den Farben der Blumen, welche durch tellurische und meteorische Einwirkungen hervorgebracht werden, sind 'nicht von der Art und Ausdehnung, dass der ursprüngliche Typus der Art (Species) eine andere Richtung bekäme; sondern die Art kehrt durch wiederholte geschlechtliche Zeugungen nach und nach wieder zu ihrer ursprünglichen Form und Natur zurück; sowie sie nämlich überhaupt ihren ursprünglichen und natürlichen Verhältnissen zurückgegeben wird. Die Einwendungen hiegegen (s. oben S. 153) scheinen uns die Folgerungen aus den angegebenen Thatsachen, so weit wir diese für jetzt kennen, oder überhaupt zu beurtheilen vermögen, nicht zu entkräften oder zu widerlegen. Dieses verhält sich aber anders mit denen Veränderungen, welche durch die Bastardbefruchtung bei den Arten hervorgebracht werden; denn hier ist durch den Zutritt eines fremden Elements, die Natur der Art dermassen alterirt, dass vor der Entfernung oder Tilgung dieses fremden Elements selbst durch wiederholte geschlechtliche Zeugung, oder aus innerer Nothwendigkeit oder Natur der Art keine Rückkehr zum ursprünglichen Typus, zum einen oder dem anderen der Stammeltern eintritt.

Wie sehr man indessen in Beziehung auf den Einfluss der Cultur auf die Veränderung der Pflanzen noch im Dunkeln ist, beweist der Widerspruch einer namhaften Autorität in diesem Fache, nämlich W. Herbert's (58) mit der Behauptung, dass Domestieität sowohl bei Thieren als Pflanzen keine solche constitutionelle Trennung bewirke, dass dadurch ein Hinderniss der Vereinigung oder Zeugung fruchtbarer Nachkommen entstehe, wie doch die Veränderungen seien, welche die Natur in der Wildniss hervorbringe. Auch Ed. Blyth (59) gibt den Einfluss des Clima und der Localität auf die Thiere nicht in der Ausdehnung zu, wie mehrere Naturforscher angenommen haben, z. B. Aug. der St. Hilaire, Duvernoy (s. oben S. 160).

Ausser diesen Einflüssen des Clima und der Cultur (Zähmung)

auf den Organismus und die Triebe der lebendigen Organismen werden bei den Thieren noch einige andere ausserordentliche angeführt: so erwähnt G. R. Treviranus (60) die Behauptung Becestein's über die Einwirkung des brütenden Vogels auf die Farbe der ausgebrüteten Jungen, und Faber (61) suchte wahrscheinlich zu machen, dass auch die Triebe der Jungen durch Einwirkung der Mutter auf den Fötus beim Brüten eine veränderte Richtung nehmen können. Ein anderer Naturforscher (62) behauptet, dass das Ausbrüten der Eier, je nachdem es von einer anderen Art von Vögeln z. B. eines Hühnereies von einem Falken, Raben, Krähe, Eule u. s. w. geschehe, auf die Eigenschaften der hervorgegangenen Jungen Einfluss habe. Prout (63) widerspricht dieser Behauptung (s. oben S. 328) und versichert im Gegentheil, dass weder der Hahn noch die Henne auf die Farbe der Jungen weder im Freien noch in der Gefangenschaft irgend einen Einfluss zu haben scheine (?) Unsere eigenen Erfahrungen über das Bebrüten von Hühner- oder Enteneiern durch welsche Hennen, oder von Enteneiern durch eine gewöhnliche Henne, an den ausgebrüteten Jungen haben uns keinerlei Abweichung, weder im Charakter, noch in der Farbe des Gesieders erkennen lassen; wir müssen daher an der Richtigkeit der berührten Angaben bis zu weiteren Beweisen noch sehr zweiseln.

## XXXII. Von der Classification der Bastarde nach ihrer Zusammensetzung und Abkunft.

Kölreuter (1) theilt ein systematisches Verzeichniss seiner erzeugten Bastarde mit, nach welchem er drei Hauptclassen derselben aufstellt.

I. Vollkommene Bastarde aus zwei oder drei ver-

schiedenen natürlichen Arten einer Gattung, wobei der eigene Pollen gänzlich ausgeschlossen geblieben.

- II. Un vollkommene Bastarde, von welchen angenommen ist, dass sich bei ihrer Erzeugung etwas Weniges von ihrem eigenen männlichen Befruchtungsstoff zugleich mit dem fremden eingemischt hat.
- III. Bastard-Varietäten, welche aus zwei Varietäten von Einer Art entstanden sind, und bei deren Erzeugung der eigene Pollen gänzlich ausgeschlossen worden.

Pruchtbarkeitszustand der Bastarde hergenommen. Da uns diese Classification nicht naturgemäss zu sein scheint, und wir die zweite Classe als blos hypothetisch betrachten; indem nur in ganz besonderen Fällen (s. oben S. 35) der fremde und der eigene Pollen zu gleicher Zeit eine gemischte, niemals aber eine homogene vermischte Befruchtung bewirkt, und die Fruchtbarkeit der Bastarde so veränderlich und unzuverlässig ist, dass sie keinen sicheren Eintheilungsgrund abgeben kann: so glauben wir in der Art der Zusammenset zung und Abstammung eine naturgemässere Eintheilung der Bastarde zu finden: um so mehr als damit besondere Eigenschaften solcher Verbindungen verknüpft zu sein pflegen, und von dem einfachen zum Zusammengesetzten fortgeschritten wird.

### 1) Einfache Bastarde.

Aus zwei specifisch verschiedenen reinen Arten durch Bastardbefruchtung vereinigt. Z. B.

Dianthus barbatus Q
chinensis &

Digitalis lutes Q
purpurea &

u. s. w.

Lychnis diurna Q
vespertina &

Nicoliana paniculata Q
rustica &

u. s. w.

u. s. w.

und die Kreuzungen (s. oben S. 220). Zu diesen könnte man noch eine besondere Unterabtheilung solcher Bastarde beifügen, welche aus Arten von zwei verschiedenen Gattungen zusammengesetzt sind, wie Lychnicucubalus albus und ruber; da aber diese Bastarde sich durch nichts Besonderes von den congenerischen auszeichnen: so halten wir sie für überflüssig. Diese Bastarde haben in der Regel nur einerlei Typen, und sind für die Typenund Formenbildung von der grössten Wichtigkeit: sie machen die Grundlage unserer Kenntniss von der hybriden Zeugung aus, wie wir sie in den vorhergehenden Capiteln dargelegt haben. Die Veränderungen, welche mehrere derselben in ihrer zweiten Generation erfahren, sind an ihrem Orte (s. oben S. 419) angezeigt worden.

# 2) Gemischte Bastarde.

Unter gemischten Bastarden verstehen wir solche, deren mütterliche Unterlage eine reine Art, der väterliche Faktor aber ein Bastard ist, dessen Stammmutter oder Stammvater die gleiche Art ist, z. B.

a) von weiblicher Seite:

Dianthus barbatus Q
barbato-carthusianorum of 

- barbatus Q
barbato-superbus of

| Dianthus chinensis $Q$   |
|--------------------------|
| chinensi-superbus of     |
| — chinensis Q            |
| chinensi-barbatus of     |
| Lobelia cardinalis 🗣     |
| cardinali-fulgens of     |
| Nicotiana rustica 🗣 💮    |
| rustico-paniculata o     |
| b) von männlicher Seite: |
| Dianthus barbatus 🗣      |
| superbo-barbatus of      |
| — `— chinensis 🗘         |
| superbo-chinensis of     |
| Lychnis diurna 🗣         |
| vespertino-diurna 💍 🖁    |
| Nicotiana rustica 🗣      |
| paniculato-rustica o     |
| 11 6 35                  |

Beiderlei Verbindungen a) und b) zeigen in ihren Produkten nicht den geringsten Unterschied: gleichwie auch die mütterlichen Bastarde (oder des ersten absteigenden Grades), z. B.

u. s. w. (s. mütterliche Bastarde S. 451) die vollkommen gleichen Produkte liesern, wie die gemischten Bastarde von gleichen Faktoren; indem nicht die Art der Verbindung oder die Ordnung, in welcher die Arten mit einander verbunden werden, die Formen und Typen bestimmt; sondern der quantitative Beitrag, welchen der eine oder der andere Faktor zur Verbindung hergibt (s. oben S. 228). So sind auch die Typen der beiden Bastarde

Lobelia cardinali-fulgens Q | fulgens &

und

Lobelia fulgenti-cardinalis Q | fulgens &

in allen ihren Theilen sich vollkommen gleich. Die präpotenten Arten zeigen jedoch hier ihren entschiedenen Einfluss, wie wir bei Nicotiana rustico-paniculatopaniculata und paniculato-rustico-paniculata (s. oben S. 253) gesehen haben. Diese gemischten Zeugungen bringen gewöhnlich viele Varietäten und Varianten hervor, wie auch Kölrkuter (3) bemerkt hat: sie sind meistens von beiden Seiten in hohem Grade unfruchtbar (4). Doch ist dieses nicht immer der Fall; denn wir haben von Dianthus barbato-superbobarbatus und Lychnis diurno-vespertinodiurna einzelne Individuen ziemlich fruchtbar gefunden.

Dass der typische Einsluss einer Art bei den gemischten Bastarden von entschiedener Wirkung ist, beweisen die Beispiele, welche W. Herbert (5) von dem Gladiolus cardinalis – cardinaliblandus und cardinalis-tristiblandus ansührt, von welchen er zwei Drittheile von dem Typus des G. cardinalis erwartet, aber keine einzige Pslanze mit scharlachrother Blume erhalten hatte.

Von der ersten ursprünglichen Zeugung des Dianthus barbato-barbatocarthusianorum gingen lauter Pflanzen von gleichem Typus mit etwas beschränkter Fruchtbarkeit hervor. Die zweite Generation lieserte drei Varietäten, wovon einige steril, andere beschränkt fruchtbar waren. In der dritten Generation zeigten sich sechs sehr distincte Varietäten, wovon die Mehrzahl sehr auffallend zum Typus der Stammmutter zurückschlugen (s. oben Rückschläge S. 437) mit schwacher Fruchtbarkeit; die übrigen aber bedeutend von einander abgewichen sind, sich aber durch den steisen Wuchs, glatte, schmale, lange, lancettförmige Blätter, kleine Dolde und grosse Blumen dem Typus des D. carthusianorum viel näher standen mit entschiedener Sterilität.

### 3) Vermischte Bastarde.

Diese sind solche, welche aus drei congenerischen Faktoren bestehen, deren weibliche Unterlage eine reine Art, der befruchtende Pollen aber von einem Bastard genommen ist, welcher von beiden Seiten mit jener in keiner Verbindung steht: s. B.

Aquilegia vulgaris Q
canadensi-viscosa &

Dianthus barbatus Q
Armeria-deltoides &

Lobelia fulgens Q
cardinali-syphilitica &

Verbascum austriacum Q
thapsiformi-nigrum &

u. s. w.

Die aus diesen Verbindungen hervorgehenden Typen, besonders in der Farbe der Blumen (s. oben S. 304), sind sehr zahlreich, und kaum zwei oder drei Individuen einander gleich; besonders bemerkt man dies an den Bastarden von Lobelia; sie sind gewöhnlich absolut steril. Diese Abtheilung zeichnet sich durch die Mannigfaltigkeit der Typen aus Einer Zeugung aus; was aus der dreifachen Verschiedenheit ihrer Faktoren natürlicherweise zu folgen scheint.

### 4) Zusammengesetzte Bastarde.

Kölrkuter (6) (s. oben S. 202) nannte zusammen gesetzte Bastarde solche, welche ebenfalls aus drei verschiedenen reinen Arten Einer Gattung zusammengesetzt sind, deren weibliche Unterlage ein fruchtbarer Bastard, der männliche Faktor aber eine andere reine Art ist. Wir behalten diese Benennung bei; indem sie eine der merkwürdigsten Verbindungen ausmachen, welche durch Bastardzeugung hervorgebracht werden. Sowohl nach den Typen, als nach der Fruchtbarkeit lassen sich diese Bastarde in zwei Classen abtheilen. In Hinsicht der Typen haben sie die allgemeine Eigenschaft, sich zu dem väterlichen hinzuneigen, und

in Beziehung auf die Fruchtbarkeit an grosser Beschränkung, oder gewöhnlicher an totaler Sterilität zu leiden. Unter diesen Bastarden zeichnen sich in beiderlei Beziehung durch ihre eigenthümliche Natur besonders diejenigen aus, welche durch vermittelnde Verwandtschaft entstanden sind.

Zur ersten Classe rechnen wir solche Verbindungen, welche bei ziemlich gleicher oder wenigstens nicht sehr entfernter Wahlverwandtschaft der reinen Arten Bastarde von verschiedenen Typen mit einem geringen Grade von Frachtbarkeit, wenigstens von weiblicher Seite, besitzen. Kölnbuter hat von dieser Classe folgende Beispiele angeführt:

1) Dianthus chinensi-barbatus  $\mathcal{P}$  caryophyllus  $\mathcal{O}$  (7)

mit sechs verschiedenen Typen.

2)- Dianthus chinensi-barbatus Qsuperbus of

Einerlei Typen mit beschränkter Fruchtbarkeit.

3) Dianthus chinensi-caryophyllus Q superbus Q (9)

Einerlei Typen mit beschränkter Fruchtbarkeit.

4) Dianthus chinensi-caryophyllus Q (10) plumarius sibir. o

Einerlei Typen mit schwacher Fruchtbarkeit.

5) Dianthus chinensi-superbus Q

Mit sechs verschiedenen, dem D. barbatus im zweiten bis dritten aufsteigenden Grade nahe kommenden Typen.

6) Mirabilis Jalapo-dichotoma  $\mathcal{Q}$  (12) longiflora o

Ausser der Farbe der Blumen nur ein Typus mit sehr geringer Fruchtbarkeit.

Die von uns unternommene Wiederholung der Versuche von Nro. 1, 2, 3, 5 und 6 bestätigten die von Kölneuten angegebenen Resultate mit entschiedener Hinneigung der erzeugten Bastarde zum Typus des neuen Stammvaters. Ebenso verhielt sich der Dianthus superbochinensi-pulchellus, welcher jedoch eine

bedeutend stärkere Fruchtbarkeit, als alle vorhin genannten Beispiele zeigte; indem in einer Kapsel im Maximum 18 gute Samen erzeugt wurden. Diesem Beispiele fügen wir aus dieser Classe noch folgende aus unserer Erfahrung bei:

Dianthus barbato-chinensis ♀ ⟩

japonicus ♂

— chinensi-carthusianorum ♀ ⟩

caryophyllus ♂

— chinensi-caryophyllus ♀ ⟩

barbatus ♂

Auch W. Herbert (18) erwähnt zweier Beispiele von Bastarden aus dieser Classe, nämlich Gladiolus cardinaliblando-hirsutus und G. cardinaliblando-tristis; wovon der erstere unfruchtbar war, der letztere aber sich fruchtbar zeigte. Ueber die zu dieser ersten Classe gehörigen Bastarde bemerkt Kölreuter (14): "dass der einfache männliche Samenstoff über den zusammengesetzten weiblichen wirklich das Uebergewicht erhalten habe." Dieser Einfluss zeigt sich aber bei den Bastarden der zweiten Classe noch viel deutlicher und überzeugender, welche durch vermittelnde Verwandtschaft entstanden sind.

Dass die vorherrschende typische Kraft einer Art Abweichungen bewirken könne, sehen wir an dem Beispiele von

Dianthus chinensi-barbatus Q superbus &

bau

Dianthus chinensi-superbus Q

deren Produkte durch den *D. superbus* bestimmt werden und nach Kölrzuter's (15) eigenem Urtheil ziemlich mit einander übereinkommen und wenig Unterschied darbieten.

In die zweite Classe der zusammengesetzten Bastarde gehören die durch vermittelnde Verwandtschaft (s. oben S. 202) erzeugten Verbindungen. Wenn nämlich zwei reine Arten keine Wahlverwandtschaft zu einander haben: wie z. B. Nicotiana rustica und glutinosa, N. paniculata und angustifolia oder Tabacum, oder aber auch nur eine sehr geringe, wie Dianthus

dünn, der Limbus im Anfang der Entwickelung der Blumen schmal und mehr gerundet mit leichter Andeutung der Lappenspitzen, die Lappen mehr nur angedeutet, als unterschieden: die Farbe anfangs grünlich-röthlich und bei einigen Individuen Bei der weiteren Entwickelung der Pflanzen und fast weiss. beim vollendeten Wachsthum zeigten sich die später entwickelten Blumen noch weniger von denen der N. angustifolia verschieden: die Lappen des Limbus mit ihren Spitzen wurden deutlicher: der Tubus mit seiner Erweiterung gegen die Faux wurde dicker; die Blumen erreichten aber bei weitem das schöne Roth nicht, wie bei der angustifolia, sondern behielten einen grünlichen Anflug: erst beim Eintritt kühler Herbstwitterung trat die rothe Farbe der Blumen mehr hervor. Eine entschiedene Neigung zur Veränderung an Blumen wie an Blättern war an allen Individuen dieses Bastards nicht zu verkennen.

Diese Abweichung von der Regel und der von Kölksteres angenommenen Theorie der Vermittelung der Typen und Farben der Bastarde in dem Grade, wie wir sie bei dieser Classe von Bastarden wahrnehmen, ist eine sehr merkwürdige Erscheinung: Kölneuten (22) suchte sie in der Unregelmässigkeit und Ungleichförmigkeit der Mischung und Vereinigung der beiden materiellen Zeugungsstoffe bei der Bildung dieser Bastarde; es scheint uns aber der Grund hievon vorzüglich in der vorherrschenden Potenz des Befruchtungsstoffes der reinen Art über die gemischte Natur der hybriden Unterlage zu suchen zu sein: was man besonders von den vermischten Bastarden abnehmen kann, bei welchen die reine Art die weibliche Unterlage, der Bastard aber den befruchtenden Pollen hergibt; woraus aber ganz andere Produkte hervorgehen, als bei den zusammengesetzten Bastarden, welche nichts anderes als eine Kreuzung der vermischten sind; die Kreuzung bei reinen Arten bringt Bastarde von gans gleichen Typen hervor (s. oben S. 230): bei dem einfachen Bastard ist es jedoch ganz einerlei, welches von den beiden Stammeltern die Mutter oder den Vater ausmacht (s. oben S. 228).

Die zusammengesetzten Bastarde haben wir in der Regel als absolut steril gefunden; sie sind aber, wie die meisten Bastarde,

mit einigem Fruchtungsvermögen begabt, wie auch Kölrkuter (28) von der Nicotiana rusticopaniculato-perennis berichtet, welche sich jedoch in geringem Grade fruchtbar gezeigt hat: wie eine spätere von Kölrkuter (24) gegebene Nachricht meldet, wo dieser Bastard doch die Befruchtung mit dem Pollen der N. rustica angenommen, und einen ausgezeichneten neuen Bastard geliefert hatte.

Diese Art von Bastarden werden bei ferneren Untersuchungen einen wichtigen Anhaltspunkt nicht nur für die Verhältnisse der Wahlverwandtschaft unter den Arten, sondern auch besonders für die Formenlehre der Gewächsbildung überhaupt darbieten. Die zusammengesetzten Bastarde werden daher nicht nach anderen Gesetzen gebildet als die einfachen, wie Kölreuter glaubte.

Wenn wir eine Betrachtung über den Erfolg und die Produkte der Zeugung dieser beiden Abtheilungen von Bastarden, nämlich der vermischten und der zusammengesetzten Hybriden anstellen, und wenn wir sie mit den Erfolgen der einfachen Bastarde in der zweiten Generation des ersten väterlichen und mütterlichen (oder auf- und absteigenden) Grades vergleichen: so finden wir in diesen beiden letzten Fällen hybride Ovula und Pollen von einer reinen Art mit einander in Wirksamkeit kommen, und daraus eine geringe Anzahl von verschiedenen Typen hervorgehen. Kommen nun, wie bei der Erzeugung der vermischten Bastarde, Eichen von einer reinen Art mit dem Pollen eines Bastards in Berührung: so entsteht eine bedeutend grössere Anzahl von verschiedenen Typen; hier scheint daher der hybride Pollen die Ursache der Vervielfältigung der Typen zu sein (s. oben S. 446).

Bei der Entstehung der zusammengesetzten Bastarde, bei welchen die Eichen hybrid sind, der Pollen aber von einer reinen Art genommen ist, werden Produkte von viel geringerer Verschiedenheit und meistens nur ein einziger, dem väterlichen äusserst naher, Typus erzeugt: woraus sich ergibt, dass der Pollen der reinen Art einen stärkeren Einfluss auf die Typenbildung ausübt, wodurch die Vervielfältigung der Typen beschränkt, oder ganz verhindert wird.

Aus diesen Thatsachen ziehen wir folgende Schlüsse: 1) dass hybride Eichen, sowie hybrider Pollen, die Ursache der Entstehung von differenten Typen sind: und 2) dass der männliche Befruchtungsstoff, selbst, wenn- er von hybrider Abkunft ist, über das weibliche Zeugungssubstrat einen überwiegenden Bildungseinfluss hat (s. oben S. 267).

Aber eine hieherbezügliche, im Jahr 1826 veranstaltete, Bestäubung des Bastards Nicotiana rustico-paniculata mit dem Pollen des Hyoscyamus agrestis haben wir noch besonders beizufügen, dass von 6 Befruchtungen zwei angeschlagen zu haben schienen; indem zwei kleine Früchte mit je zwei vollkommenen Samen erhalten wurden, wovon jedoch nur zwei gekeimt haben, und nur eine einzige Pslanze zur völligen Entwickelung gekommen Dieser Bastard hatte aber ganz den Typus der Nicotiana rustico-paniculata<sup>2</sup>; er hatte jedoch etwas kürzere und dickere Blumen mit kurzem und weitem Kelch, schmalem Limbus der Corolle, deren Lappen sehr kurz aber scharf zugespitzt waren; in vielen Blumen sechs Staubgefässe; die grossen Antheren enthielten zwar ziemlich viel weissen aber grösstentheils impotenten Pollen; die Narbe war ziemlich gross, dick und knopfformig: von weiblicher Seite d. i. für sich selbst ziemlich fruchtbar, unter 50 tauben Früchten fand sich eine mit 16 Samen versehene Kapsel. Die Blätter waren der N. paniculata ziemlich nahe geblieben, langgestielt, herzförmig. Die ganze Pflanze war mit kurzen, einen klebrigen nauseosen Saft entwickelnden Haaren besetzt. Die mehrmalige Wiederholung der Bestäubung der Nicot. rustiço-paniculata mit dem Pollen des Hyoscyamus agrestis brachte keine Befruchtung hervor. Dieses Ergebniss, sowie die abweichende Beschaffenheit des beschriebenen Bastards haben uns überzeugt, dass diese Pflanze aus zweiter Generation oder durch eine Afterbefruchtung mit dem eigenen Pollen der Hybride entstanden ist, und dass dieser Bastard kein zusammengesetzter war, wie wir anfänglich fälschlich geglaubt hatten. Wir glaubten jedoch dieses Beispiel zur Belehrung für andere Beobachter erwähnen zu müssen.

# 5) Vermittelte Bastarde.

Wenn durch Kreuzung zweier reinen Arten gebildete einfache Bastarde in einer neuen Verbindung vereinigt sind: so nennen wir dieselben vermittelte Bastarde: ob sich gleich die Vermittelung mehr dem Namen als der Form nach bewährt (s. oben vermittelte Typen S. 277). Z. B.

Aquilegia atropurpureo-canadensis  $\mathcal{Q}$ canadensi-atropurpurea  $\mathcal{C}$ Dianthus caryophyllo-chinensis  $\mathcal{Q}$ chinensi-caryophyllus  $\mathcal{C}$ Lobelia cardinali-syphilitica  $\mathcal{Q}$ syphilitico-cardinalis  $\mathcal{C}$ Lychnis diurno-vespertina  $\mathcal{Q}$ vespertino-diurna  $\mathcal{C}$ Nicotiana paniculato-rustica  $\mathcal{Q}$ rustico-paniculata  $\mathcal{C}$ u. 8. W.

Ungeachtet nicht nur die Anzahl der Faktoren in diesen Verbindungen gleich und die Stammeltern dieselben sind; so sind doch die Produkte nicht vollkommen gleich, wie sich nach der Theorie ergeben sollte; sondern diejenige Art, welche einen höheren Grad der typischen Kraft besitzt, gibt dem neuen Bastard einen bestimmteren Charakter: so in dem Aquilegia-Bastard die canadensis, in dem von Dianthus der Caryophyllus, in dem von Lobelia die syphilitica, in dem von Lychnis die diurna, und in dem von Nicotiana die paniculata, wodurch der bündigste Beweis geliefert wird, dass die typische und bildende Kraft der Arten einer Gattung nicht gleich ist.

Diese Bastarde haben wir absolut unfruchtbar gefunden.

# 6) Doppelte Bastarde.

Die doppelten Bastarde entstehen, wenn zwei fruchtbare einfache — je aus zwei verschiedenen reinen Arten bestehende —

Bastarde zu einer neuen Verbindung miteinander vereinigt werden, wobei der eine einfache Bastard als weibliche Unterlage dient, der andere aber den befruchtenden Pollen hergibt. Beispiele dieser Art haben wir unter Anderen folgende erzielt:

Dianthus barbato-chinensis Q
Armeria-deltoides &

— barbato-superbus Q
chinensi-carthusianorum &

Lobelia cardinali-fulgens Q
syphilitico-splendens &

Die Typen der, aus diesen Verbindungen entstandenen Bastarde sind sehr mannigfaltig, und selten ein Individuum dem anderen gleich, insonderheit in Beziehung auf die Farbe der Blumen. Besonders auffallend und verschieden sind die aus solchen Verbindungen hervorgegangene Spielarten der Lobelien, bei welchen sich die grosse Verschiedenheit nicht blos auf die Farbe der Blumen, sondern auch auf die Gestalt und Beschaffenheit der Blätter erstreckt. Ebenso ist es bei den doppelten Bastarden von Dianthus: D. barbatojaponico-superbochinensis gab ganz verschiedene Typen, einige davon kamen dem barbatus äusserst nahe, und waren kaum von ihm zu unterscheiden: andere mit schmalen Blättern waren auch in den Blumen dem chinensis näher; andere hatten in der Farbe der Blumen mehr Aehnlichkeit mit dem japonicus: noch andere hatten sich im Wuchs und Gestalt der Blätter näher am superbus gehalten.

Die Fruchtbarkeit scheint bei diesen Bastarden von beiden Seiten verloren gegangen zu sein, zum wenigsten gewiss von der männlichen Seite; denn sie vermögen nicht sich selbst zu befruchten; ob dies bei so fruchtbaren Bastarden, wie Dianthus pulchello-arenarius, barbato-superbus, barbato-japonicus und arenario-caryophyllus sich anders verhalte, müssen weitere Versuche entscheiden.

Weitere Abtheilungen nach der Vervielfältigung der Verbindungen zu machen, halten wir für überflüssig; weil sich aus den vorhin angegebenen Beispielen klar ergibt, dass mit der

Vervielfältigung der Zusammensetzung der Verbindungen der Arten die Variabilität in gleichem Grade zunimmt, und ein bestimmter Charakter der hybriden Produkte verschwindet.

# XXXIII. Von den Kennzeichen und Eigenschaften der Hastarde.

Die Bastarde sind dem Aeusseren nach Pflanzen, wie die reinen Arten: sie unterscheiden sich in allgemeiner Beziehung durch kein einziges äusserliches Kennzeichen von diesen; so dass sie etwa ihre hybride Natur für sich und ohne Vergleichung mit reinen Arten ihrer Gattung offenbarten. Die Aehnlichkeit im Typus einer Pflanze mit zwei bekannten reinen Arten kann zwar manchmal die Vermuthung ihrer hybriden Abkunft rechtfertigen (1); zur völligen Gewissheit ihrer Natur kann aber nur die künstliche Erzeugung und die Beobachtung ihrer Lebensverhältnisse und vitalen Eigenschaften führen.

Das Wesen eines Psianzenbastards lässt sich daher für sich selbst nicht aus seiner äusserlichen Gestalt, sondern nur aus seinen Lebensverhältnissen erkennen; indem er sich in den meisten Fällen von der reinen Art nur durch die Veränderlichteit seiner Natur in der Zeugung und Nachkommenschaft wesentlich unterscheidet.

Wir wollen die Eigenschaften der Bastardzeugung und ihrer Produkte der Reihe nach durchgehen. Man bemerkt nämlich 1) schon bei der ersten ursprünglichen hybriden Zeugung, dass durch dieselbe niemals so viele und vollkommene Samen hervorgebracht werden, als durch die natürliche Befruchtung der reinen Arten. 2) Das Keimen der auf diesem Wege erzeugten Samen erfolgt weniger zahlreich und häufig auch weniger regelmässig. 3) Das Wachsthum der Bastardpflanzen ist gewöhnlich

beschleunigt und vermehrt. 4) Ebenso auch die Blumenentwickelung. 5) Die Blumen der Bastarde haben meistens eine längere Dauer. 6) Die Grösse der Blumen wird häufig vermehrt, selten vermindert. 7) Der Geruch der Blumen trägt sich von einer Art auf den Bastard über: der stärkere der einen Art überwiegt gewöhnlich den schwächeren der anderen. 8) Die Absonderung des Honigsastes in den Blumen der Bastardpslanzen ist weder vermindert noch vermehrt. 9) Das Fruchtungsvermögen ist bei vielen Bastarden in einem ausgezeichneten Grade vorhanden. 10) Die Unfruchtbarkeit ist kein sicheres Zeichen der hybriden Natur einer Pflanze; doch ist die Fruchtbarkeit in allen wirklichen Bastarden beschränkt, und in sehr vielen gänzlich auf-11) Die meisten Bastarde können einen stärkeren Kältegrad aushalten, als ihre Stammeltern und haben mehr Lebenstenacität. 12) Die Bastardindividuen verändern ihre Form nicht während ihrer Lebensdauer. 13) Missbildungen kommen zwar zuweilen bei Bastarden vor, aber nicht häufiger als auch bei reinen Arten. 14) Die Variabilität in der Nachkommenschaft der Bastarde ist ein Hauptcharakter der Hybridität. 15) Die Bastarde sind dem Insektenfras sehr häufig ausgesetzt.

Diese Eigenschasten sind jedoch weder überhaupt, noch auch in demselben Grade bei allen Bastarden vorhanden; indem in dem einen Bastard diese, in einem andern die andere dieser Eigenschasten vorherrschend angetroffen wird.

Eine fernere Schwierigkeit der Unterscheidung der hybriden Natur einer Pflanze von der der reinen Arten liegt auch noch in den Abweichungen und Mängeln der vegetabilischen Metamorphose überhaupt; indem Eigenschaften, welche bei den Hybriden angetroffen werden, auch bei den reinen Arten durch alterirte Entwickelung hervorgebracht werden: wie Verkümmerung der Staubgefässe, Missbildung, Unfruchtbarkeit u. s. w.: indem Cultur Clima, Boden u. s. w. vielen Einfluss auf das Leben und das Wachsthum der Pflanzen überhaupt haben (2).

Die Bastarde erlangen im freien Lande gewöhnlich eine grössere Vollkommenheit und vollständigere Ausbildung aller ihrer Theile: dagegen sind sie im Topfe erzogen, empfänglicher

Für die Befruchtung (s. oben S. 378); wahrscheinlich weil ihre Vegetationskraft durch die Cultur im Topfe beschränkt wird: so setzt die Nicotiana rustico-paniculata im Topfe leicht Samen an, lässt aber im freien Lande gewöhnlich alle Blumen unbefruchtet fallen: ob sie gleich unzählig viele Blumen treibt: ebenso findet sichs bei mehreren Dianthus-Bastarden. Auch Kölreuter (3) bestätigt diese Beobachtung.

Wie manche specifischen Charaktere der reinen Arten durchs Trocknen (für die Herbarien) sehr häufig verloren gehen: so verschwindet bei den Bastarden das Wesentliche und Eigenthümliche noch häufiger, der Farben, eines Haupttheils der Bastardtypen, nicht einmal zu gedenken (s. oben S. 276). Die zärteren Mischungen und Abänderungen der elterlichen Charaktere, zumalbei den sogenannten Tinkturen, wie Consistenz, Kräuselung der Blätter, Ueberzug, Stellung u. s. w. sind nur im Leben der Bastarde sichtbar, und können höchstens und zum Theil nur durch naturgetreue Abbildungen festgehalten werden, deren wir bei dem Drang der Beobachtungen verhältnissmässig nur wenige haben fertigen können.

Wir wollen nun die bemerkte Eigenschaften der Bastarden im Einzelenen genauer durchgehen.

# 1) Unvollständige und unvollkommene Befruchtung.

Es ist von uns als eine allgemeine Erscheinung beobachtet worden, dass die Bastardzeugung niemals eine der normalen natürlichen Befruchtung gleichkommende und vollkommene Anzahl und gleichmässige Beschaffenheit der Samen hervorbringt; sondern, dass ein grosser, ja der grösste Theil derselben in verschiedenen Graden der Entwickelung stehen geblieben ist (s. oben Unvollkommene Befruchtung S. 93): obgleich im sonstigen Gang und der Entwickelung der Früchte, selbst in der Reifungszeit der Samen vielfältig keine Abweichung zu bemerken ist.

Solche Samen sind meistens etwas kleiner und weniger vollkommen: so fand es auch Kölreuter (1); ihr Embryo füllt sein Lectulum häufig nicht ganz aus, und hat kein vollkommenes sondern ein welkes Aussehen. Wir haben verschiedene Grade

dieser mangelhaften Ausbildung selbst aus einer und derselben Zeugung wahrgenommen, z. B. bei verschiedenen Dianthus-Arten, Lychnicucubalus, Lychni-Agrostemma. Solche Samen kommen gewöhnlich gar nicht zum Keimen, oder wenn sie auch keimen, so sind die Keimpslanzen schwächlich, fallen nach einigen Tagen zurück und verderben: andere wenige aber, welche unter einer grösseren Anzahl von schwächlichen und gelblichen Individuen etwas mehr Lebenskrast besitzen, wachsen zwar einige Zeit sort, verderben aber bald nachher. Bei noch andern setzt sich, wenn auch die erste Entwickelung kein Hinderniss gefunden hat, das Siechthum der Sämlinge fort; sie treiben zwar Aeste und Blätter, können aber nicht zur Entwickelung der Blumen gelangen, oder wenn sie auch bei besonders günstiger Witterung solche ansetzen: so kommen sie nie zur Entfaltung, sondern fallen von der stets fortsprossenden Pflanze ab: wie wir dies an der Nicotiana rusticosuaveolens, rustico-Langsdorfii, paniculato-marylandica, Verbascum Blattaria-nigrum und austriaco-nigrum, Lychnis diurno-flos cuculi geschen haben; es ereignet sich dies an Pflanzen, welche sowohl in Töpfen, als auch im freien Lande gewachsen sind. - Eine solche schwache Lebenskraft hat auch Kölreuter (2) an Nicotians rusticopaniculato-perennis und W. Herbert (3) an Nicotiana suaveolenti-virginica, Rododendron-Bastarden aus gelben und orangefarbigen Azaleen und Hibiscus palastri-speciosus (4) beobachtet.

Wenn aber auch nicht alle durch die hybride Zeugung befruchtete Samen eine gleiche Reise und Keimungskraft erhalten: so ist doch dieses Siechthum und Schwächlichkeit der Bastarde nicht allgemein, sondern vielmehr eine Ausnahme von der Regel, welcher Ausnahme wir besonders die Bastarde des Dianthus carthusianorum, deltoides, der Lobelia splendens, Nicotians glutinosa, quadrivalvis und des Verbascum Blattaria unterworsen fanden. Vielleicht mögen auch äussere Einstüsse zum Siechthum mehrerer dieser Bastarde Veranlassung gegeben haben: wie wir dann auch an dem Verbascum Thapso-phoeniceum in dem nassen und kühlen Sommer von 1831 zwar Blätter, Stengel und Aeste treiben, aber keine Blumen zur Entwickelung kommen sahen. Dieselbe Art hatte aber in dem warmen und trockenen Sommer

von 1839 Blumen in grosser Menge, aber keinen keimungsfähigen Samen hervorgebracht.

Viele Bastarde, worunter besonders Nicotiona grandistoroglutinosa, glutinoso-quadrivalvis, quadrivalvi-suaveolens, rusticosuaveolens und mehrere Bastarde von Verbascum, hauptsächlich
von Blattaria, sind sehr zart und schwach bewurzelt, daher auch
sehr empfindlich beim Versetzen: in welcher Hinsicht wir auch
eine nähere Beziehung der Haarwurzeln mit den Blumen nach
Casmus Mencus (5) gerne zugeben.

# 2) Keimen der, durch Bastardbefruchtung erzeugten Samen (1).

Verschiedene Beobachter haben nach einzelnen Wahrnehmungen verschiedene Angaben über die Zeiten gemacht, in welchen die ursprünglichen Bastardsamen gekeimt haben; bald haben sie sich für das spätere, bald für das frühere Keimen, als das der reinen Arten, ausgesprochen. So berichtet Kölrku-III (2) von den Samen der Nicotiana rusticopaniculato-glutinosa, dass sie erst nach 58 Tagen (vom 10. April bis 10. Juni) gekeimt haben: von Nicotiana glutinoso-major (8) in 61 Tagen, Verbascum Blattaria-nigrum in 72 Tagen (vom 17. März bis 27. Mai) (4), von Mirabilis dicholomo-longiflora (5) sagt er, dass sie später, als die natürlichen zum Keimen gekommen seien. Nicotiana rusticopaniculatoperennis-rustica habe ein sehr verspätetes Keimen (6) gezeigt. Sagzezt (7) spricht sich allgemeiner darüber aus; indem er sagt, dass man zugeben müsse, dass der grössere Theil der hybriden Samen ein wenig langsamer keime, als die anderen."

Im Gegentheil haben nach Kölreuter die Samen der Nico-Hena rusticopaniculato <sup>2</sup>-rustica in 10 Tagen (<sup>8</sup>), des Verbascum phoeniceo-Thapsus in 10 — 14 Tagen (<sup>9</sup>), des Dianthus chinensiruperbus (<sup>10</sup>) und plumariosibir -chinensis (<sup>11</sup>) in kurzer Zeit gekeimt.

Unsere Erfahrungen über diesen Gegenstand gaben uns folgende Resultate.

Samen der Nicotiana rustico-paniculata im J. 1837 erzeugt

und den 1. April 1835 ausgesät, keimten zwar drei Tage früher, als die ebenso alten Samen der reinen N. paniculata unter vollkommen gleichen äusseren Umständen. Die Samen einer anderen, mit der vorigen zu gleicher Zeit und mit demselben Pollen erzeugten Frucht, keimten zu gleicher Zeit mit denen der N. paniculata. Die Samen dieses Bastards keimten in anderen Jahren schon in 8, ein anderes mal in 9 Tagen. Nicotiana rusticopaniculata<sup>2</sup> hat zum Theil in 6, zum Theil in 8 Tagen gekeimt.

Dianthus superbo-chinensis im folgenden Frühjahr nach dem Einerndten ausgesät, keimte in 12 Tagen; D. chinensi-superbus in 11 Tagen; D. chinensi-arenarius in 15 Tagen, dieser aber auch in 11 — 12 Tagen bei günstiger warmer Witterung.

Malva sylvestri-mauritiana unmittelbar nach dem Reifwerden der Samen ausgesät, keimte in 39 Tagen: die Samen aus derselben Frucht im darauf folgenden Frühjahr ausgesät, keimten (bei + 12 — 15° R.) in 8 Tagen.

Die reinen Arten der Gattung Verbascum keimen gewöhnlich in 11 — 12 Tagen; ebenso ihre Bastardarten. Die Samen von V. nigro-Lychnitis gleich nach dem Reifen im August ausgesät. sowie auch von V. thapsiformi-nigrum, keimten zum Theil in 11 Tagen, es blieb aber ein grosser Theil von diesen Samen bis Ende März des folgenden Jahrs ungekeimt im Boden. nigro-Thapsus gleich nach der Reife der Samen im August ausgesät, keimte in 10 - 12 Tagen: die im folgenden Frühjshr in der Mitte des Februars ausgesäte andere Hälfte der Samen aus derselben Frucht keimten in 48 - 56 Tagen: andere im März ausgesäte Samen keimten in 30 — 40 Tagen. niceo-Thapsus im April des folgenden Jahrs ausgesät keimte in – 14 Tagen, wie es auch Kölreuter (12) beobachtet hatte. Zwei Jahre alter Same von Zea Mays nana in der Mitte Mai's 1826 ausgesät, keimte in 11 Tagen, die frischen Bastardsamen der Zea Mays nana-major im folgenden Jahr in 11 Tagen.

Die Samen des Lychnicucubalus albus sogleich nach dem Reifwerden im Juli ausgesät, keimten in 20 — 30, andere in 70 — 78 Tagen: Samen aus derselben Frucht im folgenden Frühjahr, Anfangs April ausgesät, keimten in 14—16 bis 28 Tagen.

Lobelia syphilitico-cardinalis keimte in 30—32 Tagen: ein grosser Theil der Samen blieb aber unentwickelt in der Erde, und keimte erst im darauffolgenden Frühling; wie wir dieses auch bei den hybriden Samen der Gattung Verbascum öfters angetroffen haben.

Die durch Basterdzeugung entstandenen Samen der meisten Arten von Geum unmittelbar nach dem Reiswerden ausgesät haben nach 17—20 Tagen gekeimt, die von canadensi-coccineum schon nach 12, die reiseren und dürreren nach 21 Tagen: die meisten aber erst nach 7 Monaten, nachdem sie den Winter über in der Erde schlummernd gelegen waren. Ebenso verhalten sich auch die Samen von Primula, Digitalis (s. oben S. 208).

Mirabilis Jalapo-longistora hat in 6 — 8, die zu gleicher Zeit reif gewordenen Samen der longistora in 14 — 20 Tagen gekeimt.

Hybride Samen von Pflanzen mit kürzerer Keimungszeit, wie Nicotiana, Dianthus, Datura gaben keine so bedeutende Verschiedenheiten; indem die später keimenden von den früher keimenden kaum 14 Tage bis 3 Wochen unterschieden waren. Bastardsamen von einerlei Art, keimen ebenso wie die natürlichen das Einemal früher, das Anderemal später, ohne dass man eine nähere Ursache dieser Verschiedenheit angeben könnte. Aus diesen Erfahrungen ergibt sich, dass die Bastardnatur auf die Zeit des Keimens der Samen keinen besonderen und wesentlichen Einfluss hat; weil dieselben Unterschiede häufig auch bei den natürlichen Samen beobachtet werden. Doch bemerken wir auch hierin den Einfluss der typischen Kraft der Arten: so ist die längere Keimungsperiode der Nicotiana Langsdorfii auf die Bastardsamen der paniculato-Langsdorfii übergegangen.

Das Keimen der Samen, die Beschleunigung und die Verzögerung ist von verschiedenen, sowohl inneren als äusseren Einflüssen überhaupt abhängig: welchen Einflüssen auch die durch Bastardbefruchtung erzeugten Samen unterworfen sind. Eine Hauptbedingung des naturgemässen Keimens ist eine vollkommene Ausbildung des Embryo, welche wiederum, wie wir vorhin gezeigt haben, von einer vollkommenen Befruchtung abhängig ist. Wir haben nämlich bemerkt, dass manche vollkommen aussehende

hybride Samen von Dianthus, Aquilegia, Lavatera, Lychnis, Nicotiana u. s. w., bei der anatomischen Untersuchung zwar einen vollkommenen Embryo enthielten, wovon aber nur der geringere Theil gekeimt hat: die Samen mochten nun noch ganz frisch von dem Mutterstock hinweg der Erde übergeben, oder erst im folgenden Frühjahr ausgesät worden sein.

Die Qualität der äusseren Umhüllungen der Samen bestimmt sehr Vieles über die Zeit, welche die Samen zum Keimen nöthig haben; sowie die natürliche Anlage der Arten in Beziehung auf Jahrszeit (18), was besonders von vollkommen gereiften Samen gilt, welche gewöhnlich so lange in der Erde liegen bleiben, bis die Jahrszeit ihrer Keimungsepoche eingetreten ist. Die frische Beschaffenheit der Samen, ob dieselben unmittelbar von der Mutterpflanze in den Boden gebracht werden, oder ob sie vollkommen abgereift und vollkommen trocken geworden sind, bestimmt Vieles über die Zeit des Keimens der Samen, wie wir vorbin gesehen haben. Man vergleiche hierüber die Angaben einiger Botaniker (14). Die Erfahrung hat uns nämlich gelehrt, dass vollreife an dem Mutterstock dürr gewordene Samen später gekeimt haben, als frische aus der reifgewordenen Frucht unmittelbar der Erde übergebene Samen: daher man unter Samen aus einer und derselben Frucht sehr grosse Unterschiede in der Zeit des Keimens auch der Bastarde beobachtet: so hatte vom Dianthus barbatoplumarius ein Theil der Samen aus Einer Kapsel im Frühjahr ausgesät, in der Mehrzahl die Cotyledonen in 24 Tagen entwickelt, ein anderer kleinerer, zu gleicher Zeit in dieselbe Erde und an dieselben Stelle gesäter Theil keimte aber erst in 63 Tagen.

Diese eben gegebenen inneren Bedingungen, so wie auch die äusseren allgemeinen Einflüsse, wie die leichtere oder stärkere Bedeckung der Samen mit Erde (besonders bei kleinen Samen, wie von Lobelia, Digitalis, Verbascum u. s. w.), Temperatur, Feuchtigkeit, Abwechslung von Licht und Dunkelheit; indem zur Nachtzeit mehr Thätigkeit in den Keimen stattfindet als bei Tag, wo das obere Wachsthum derselben gemeiniglich ruht, haben bei den hybriden Samen, wie bei den natürlichen auf die gleiche Weise statt. Den Beitrag dieser einzelnen Momente genauer zu be-

stimmen, hat grosse Schwierigkeiten, weil ihre Wirkungen nicht wohl genau von einander zu trennen sind.

Die Dauer der Keimungskrast der Samen ist bei den Pslanzen äusserst verschieden, je nach ihrer Art und nach den Umständen, unter welchen sie sich befinden, oder aufbewahrt werden; mehrere Liliaceen, Vateria indica, Thea Bohea u. a. keimen schon an der Mutterpflanze, und müssen noch frisch in die Erde gebracht werden, wie auch die Samen von Juglans regia, Quercus, Corylus, wenn sie nicht verderben sollen. Andere behalten diese. Kraft eine ausserordentlich lange Zeit. Die merkwürdigsten Beispiele hievon sind die Samen von Pflanzen, welche gewöhnlich keine solche lange dauernde Lebenskraft besitzen, wie die Samen von Triticum vulgare, welche aus ägyptischen Mumien nach wenigstens zwei tausend Jahren ohne Veränderung in ihrer Art und Natur noch gekeimt haben (15): Beispiele von der Dauer dieser Kraft von Einem bis einiger Jahrhunderte sind weniger selten (s. oben S. 157) z. B. von Heliotropium vulgare, Centaurea Cyanus, Trifolium minimum ( $^{16}$ ), Mimosa sensitiva ( $^{17}$ ), Phaseolus ( $^{18}$ ) u. s. w.

KARMPER (19) suchte die Kürze der Keimkraft der Samen der Thea in dem Verderben des, in diesen Samen enthaltenen reichen Oelgehalts. Samen mit mehligem Albumen und mit Embryonen, welche wenig Oel enthalten, scheinen ihre Keimungskraft am längsten zu behalten, wie auch v. Martius (20) und Alph. de Candvolle (21) bemerkt haben. Aber nur wenige Samen scheinen in ihrer natürlichen Anlage eine Veränderung durch die Verzögerung ihres Keimens zu erfahren, wir kennen nur die Melonen, Gurken und Kürbisse, welche in der Entwickelung der Sexualorgane durch das Aufschieben des Keimens der Samen eine andere Richtung bekommen (s. oben S. 370). Die absolute Abhaltung von Wärme, Licht, Luft und Feuchtigkeit sind wohl die Hauptbedingungen zur Erhaltung und einer langen Dauer der Keimungskraft der Samen.

Der grösste Theil der durch die Bastardbefruchtung erzeugten Samen scheint keine so lange dauernde Keimungskraft zu besitzen, als die der reinen Arten. Die hybriden Samen der meisten Arten von Verbascum, Digitalis, Dianthus, Lychnis, Nicotiana, Lobelia behalten ihre Keimungskraft nur zwei Jahre; indem sich die-

selben häufig schon im dritten Jahre unfähig zum Keimen gezeigt haben: doch haben wir auch aus den vier Jahre alten Samen der Lychnis diurna P mit dem Cucubalus viscosus & noch Pflanzen erhalten, welche so gesund und in keiner Hinsicht von denen verschieden waren, welche aus den, gleich nach erlangter Reife ausgesäten Samen erhalten worden waren: Samen von Verbascum pyramidato-thapsiforme, Dianthus barbato-superbus, chinensi-superbus, Armeria-deltoides hatten im dritten Jahr noch reichlich gekeimt und gesunde Pflanzen geliefert, ebenso Nicotiana rustico-paniculata (s. oben S. 399). Die Art der Ausbewahrung in papiernen Kapseln mag auch von Einsluss auf die Dauer dieser Kraft bei den Samen sein.

Wir beobachteten häufig, dass die Cotyledonen und die ersten Blättchen der hybriden Keimpslanzen röthlich oder violet gesärbt waren, z. B. von Mirabilis, Datura, Dianthus, ganz wie die aus den natürlichen Samen erwachsenen Pslänzchen dieser Arten: die Bastarde machen daher hierin keine Ausnahme.

# 3) Wachsthum, Luxuriation und Sprossungsvermögen der Bastarde (1).

Eine der ausgezeichnetsten und allgemeinsten Eigenschaften der Pflanzenbastarde ist die Luxuriation in allen ihren Theilen; indem sich bei sehr vielen derselben eine Ueppigkeit des Wachsthums und der Entwickelung von Wurzelschossen, Aesten, Blättern und Blumen zeigt, welche bei den Stammeltern auch bei sorgfältiger Cultur nicht angetroffen wird (s. oben S. 259, 295). Gewöhnlich erlangen aber die Bastardpflanzen nur im freien Boden die vollkommene Entwickelung ihrer Theile, wie schon Kölneuter (2) bemerkt hat: während sie in Töpfen gepflanzt und dadurch im Wachsthumstriebe gehemmt, mehr Neigung zum Fruchtund Samenansatz erlangen (s. oben S. 378). Ueber die luxurirende Eigenschaft der Pflanzenbastarde sind alle Beobachter einig: so Kölneuter (3), Sageret (4), Sabine Berthollet (5), W. Herner (5). Mauz (7), Lecoo (8). Der luxurirende Wuchs einer Pflanze kann daher in einem zweifelhaften Fall als ein Kennzeichen der

hybriden Natur eines Gewächses dienen: wie Kölreuter (\*) bei der Mirabilis Jalapo-dichotoma angenommen hat.

Die Bastarde zeichnen sich besonders auch durch eine ausserordentliche Verlängerung ihres Stammes aus. Verschiedene Bastardarten der Gattung Verbascum, wie Lychniti-Thapsus, haben 12—15 Fuss hohe Stengel getrieben, die Blumenrispe 7—9', mit höchstens 6 Seitenästen von 2—3' Länge, der Stamm am Boden von 1"1" im Durchmesser; Althaea cannabino-officinalis 10—12', Malva mauritiano-sylvestris 9—11', Digitalis purpureo-ochroleuca 8—10' mit 4—5' langer Blumenrispe, Petunia nyctaginistoro-phoenicea 3—4', so auch Lobelia cardinali-syphilitica. Prof. Wiesmann (10) bestätigt ebenfalls diese Beobachtungen.

Durch ihren grossen luxuriösen Umfang zeichnen sich besonders die Datura- und Mirabilis-Bastarde aus, welche zu einer enormen Grösse auswachsen, wie von Kölreuter (11) näher angegeben ist. Die verschiedenen Bastarde von Datura, z. B. Stramonio-Tatula, guercifolio-ferox, laevi-Tatula, laevi-ferox (12), wachsen zu grossen umfangreichen Bäumen aus, deren Aeste und Blätter die Stämme beinahe niederdrücken, ohne noch zur Entwickelung ihrer unzähligen Blumen gelangt zu sein. Mehrere Arten von Nicotiana: wie suaveolenti-macrophylla, rustico-marylandica erreichen ebenfalls eine bedeutende Grösse und Umfang: ebenso Tropaeolum majus-minus.

Mit der Luxuriation der Bastarde steht die Wurzelthätigkeit und das Sprossungsvermögen in genauer Verbindung. Manche Hybriden, welche keinen so luxurirenden Wuchs haben, wie mehrere Dianthus-, Lavatera-, Linum-, Lycium-, Lychnis-, Lobe-lia-, Geum-, Pentstemon-Bastarde, stocken sich sehr um, und lassen sich leicht durch Ableger, Wurzeltriebe und Schnittlinge vermehren und fortpflanzen. Die Beobachtungen von Kölrbuter (18), Sagrer (14) und Wiegrann (15) stimmen hierin mit den unsrigen ganz überein. Dieser ausserordentliche Wachsthumstrieb in Hervorbringung von Seitenästen und Wurzelschossen, sowie der Endspitze des Hauptstammes dauert bei den meisten Bastarden bis spät in den Herbst (16) und bei manchen noch unter dem Schnee fort: wie wir es an Lobelia syphilitico-cardinalis, Petunia nycte-

ginistoro-phoenicea, Nicotiana suaveolenti-macrophylla, Pentstemon gentianoideo-angustisolius, Digitalis purpureo-ochroleuca, Maloa mauritiano-sylvestris, Althaea cannabino-ossicinalis u. s. w. gesehen haben. Ein Gleiches sagt Sagenet (17) von der Nicotiana Tabaco-undulata. Es gibt aber auch andere Bastarde, welche dieses Sprossungsvermögen entbehren, wie Matthiola annuo-glabra und mehrere Nicotiana-Bastarde.

Die Luxuriation äussert sich zuweilen durch Proliferation; indem, wie z. B. bei Lychnis diurno-flos Cuculi (s. oben S. 348), sich das Receptaculum in eine Blätterrose verwandelt und dann in Aeste und Blätter auswächst (s. oben S. 105). Wenn daher die Luxuriation der Bastarde vorzüglich den Stamm (s. oben S. 259) und die Aeste und überhaupt die Verlängerung derselben betrifft: so nehmen doch auch die Blätter durch Vermehrung ihrer Grösse und ihres Umfangs Theil: z. B. bei den Datura-, Nicotiana-, Tropaeolum-, Verbascum-, Pentstemon-Bastarden.

Kölbeuter (18) äussert die Vermuthung, dass die verstärkte Vegetationskraft und Luxuriation der Bastarde und ihre Fortdauer nach der Blüthe davon herrühre, dass sich diese Pflanzen nicht wie die natürlichen durch die Ernährung des Samens erschöpfen und ausmergeln können (s. oben S. 373). Ebenso sieht auch Edw. Blyth (19) die Impotenz und Unfruchtbarkeit der thierischen Bastarde als die Ursache ihrer Torosität an; indem die bedeutende Grösse, welche diese Bastarde in Vergleich mit den Eltern gewöhnlich zeigen, von denselben Umständen herrühren dürfte, vermöge deren die Capaunen eine ansehnlichere Grösse erlangen.

Wenn wir aber in Betrachtung ziehen: 1) dass ein solches Geschlechtsverhältniss auch bei den Diphyten stattfindet, ohne dass die Folge hievon eine solche Luxuriation wie bei den Bastarden ist: so möchte der angegebene Grund keine hinreichende Erklärung von jener Erscheinung sein. 2) Ist die Luxuriation in dem hybriden Pflanzenkörper schon vor der Entwickelung der Blüthe sichtbar und vorhanden: ob es sich gleich nicht bezweiseln lässt, dass die Störung der Geschlechtsthätigkeit und der Entwickelung ihrer Organe nicht ohne Folgen für das innere Leben

dieser Gewächse sein werde (s. oben S. 371), und dass ein wesentlicher Unterschied zwischen der Schwächung oder gänzlichen Unterdrückung der einen oder der anderen Geschlechtsthätigkeit der Hybriden und der normalen Trennung der Geschlechter obwalten dürfte. 3) Sind nicht alle beschränkt fruchtbare und sterile Bastarde mit einer vermehrten Vegetationskraft begabt; indem wir mehrere absolut sterile Bastarde mit einem schwachen und beschränkten Wachsthums- und Wurzelungsvermögen beobachtet haben: wie Nicotiana grandifloro-glutinosa, glutinoso-quadrivalvis, rusticosuaveolens, suaveolenti-quadrivalvis; Dianthus barbato-deltoides, caucasico-arenarius; Verbascum Blattaria-Lychnitis u. a.; zugleich behalten viele andere Bastarde die Wachsthumsverhältnisse ihrer Stammeltern unverändert bei. 4) Zeigen gerade diejenigen Bastarde, bei welchen man die meiste Fruchtbarkeit bemerkt hat, wie an den Bastarden von Datura, z. B. Stramonio-Tatula, quercifolio - ferox, ferner von Tropaeolum majus - minus, Lavatera pseudolbio – thuringiaca, Lycium barbaro – afrum  $(^{20})$ , Mirabilis Jalapo-dichotoma (21), unter allen von uns beobachteten hybriden Gewächsen die stärkste Luxuriation in allen ihren Theilen. 5) Wenn daher auch das Pflanzen in Töpfen solcher zur Fruchtbarkeit geneigter Bastarde, wie z. B. Nicotiana rustico-paniculata, Dianthus barbato-chinensis u. a., durch Beschränkung der Luxuriation den Frucht- und Samenansatz im Individuum erleichtert: so wird die sterile Pflanze dadurch doch niemals zur Fruchtbarkeit gezwungen. Die Luxuriation ist demnach eine eigenthümliche Eigenschaft mehrerer Bastarde, ohne jedoch allen in gleichem Grade innezuwohnen.

# 4) Beschleunigung und Vermehrung der Blumenentwickelung.

Es ist oben (S. 181, 372) schon bemerkt worden, dass die Bastardzeugung in vorzüglichem Grade ihre Wirkung auf die Blumen äussert; indem hier die letzte und höchste Steigerung der Vegetationskraft der Hybriden stattfindet, und sich in den Blumen auf eine verschiedene Weise zu erkennen gibt.

Mit dem beschleunigten und erhöhten Wachsthum und der C. F. v. Gärmen, Bastardzeugung.

frühen Entwickelung des hybriden Pflanzenkörpers steht das frühere Blühen der Bastarde in der engsten Verbindung. Es ist dies eine ziemlich allgemeine Erscheinung (1), wovon wir nur wenige Ausnahmen beobachtet haben. Die Bastarde von Arten, welche gewöhnlich erst im zweiten und dritten Jahre zur Blüthe kommen, wie mehrere Species von Dianthus, Digitalis, Geum, Lobelia, Lycium, Pentstemon, Verbascum u. a. entwickeln ihre Blüthen schon im ersten Jahr der Aussaat: das Nämliche bezeugt Kölrzuter von verschiedenen Bastardarten, z. B. von Nicotiana glutinoso – major (2), Dianthus barbato – chinensis (3), chinensi – superbus (4), plumar. sib. – chinensis (5), plumar. sib. – glaucus (6), Lycium barbaro – afrum (7), Mirabilis Jalapo – longi – flora (8). Wir beobachteten dieses frühzeitige Blühen ebenfalls an Dianthus barbato-chinensis, barbato-superbus, arenariocaryophyllus, arenario-superbus, caryophyllo-chinensis, chinensideltoides, barbato - plumarius, caucasico - pulchellus, chinensisuperbus, Lobelia syphilitico-cardinalis, fulgenti-syphilitica, cardinali-fulgens, splendenti-fulgens, Verbascum austriaco-nigrum, Lychniti-nigrum, nigro-Lychnitis, Thapso-nigrum, Thapso-austriacum, thapsiformi-austriacum, Thapso-phoeniceum, phoeniceoaustriacum, Lychnicucubalus albus und ruber, Lychnis diurno-Gleiches meldet W. HERBERT von Rhododendrum flos cuculi. arboreo-cantawbiense (9) und den Gladiolus-Bastarden (10), ebenso Rob. Sweet (11) von den Bastarden der Liliaceen.

Die veränderliche Natur der Bastarde liefert aber auch in dieser Beziehung ihre Ausnahmen: so haben wir das im Frühjahr ausgesäte Geum urbano-rivale im nämlichen Jahr nicht mehr zur Blüthe kommen sehen, sondern erst im darauf folgenden Frühjahr, aber um 12—14 Tage früher als das rivale und 18—21 Tage eher als urbanum. Bastarde von Aquilegia und Digitalis, welche im Frühjahr blühen, haben uns niemals in demselben Jahr ihrer Aussaat geblüht; sondern erst im folgenden. So auch Althasa cannabino-officinalis, Lavatera thuringiaco-pseudolbia. Ja! Digitalis purpureo-ochroleuca blühte uns einmal erst im fünften Jahre nach ihrer Aussaat. Ein ähnliches Beispiel führt Kölrbuter (12) von Mirabilis dichotomo-longifora an.

Ausnahmen von der Regel finden sich auch hier: so hat der aus den Samen aufgegangene Normaltypus der Passiflora racemoso-coerulea (S. 288) im fünften Jahr, der Ausnahmstypus aber erst im sechsten Jahr und zwar in dem grösseren Theil der Blumen etwas unvollkommen geblüht: die Blumen waren auch im sechsten Jahr bei der zweiten Blüthe nicht vollkommener, und erschienen etwa 14 Tage später als die des normalen Typus: welche Verspätung aber doch vielleicht zufällig war: die des normalen Typus waren zahlreich und besonders im zweiten und den folgenden Jahren vollkommener und grösser als im ersten, nämlich ebenso gross als die der coerulea.

Mit dieser Eigenschaft der Bastarde ist gewöhnlich auch eine ausserordentliche Productivität in Blumen verbunden (s. oben S. 369, 372), welche bis spät in den Herbst ohne Unterbrechung fortdauert; wie auch Kölreuter (13) und W. Herbert (14) beobachtet haben. Die meisten Bastarde bringen eine sehr grosse Anzahl von Blumen hervor, welche grösstentheils abfallen, sich aber durch nachgetriebene immer wieder ersetzen, was auch Kölneuter (15) beobachtet hat. Dieses findet sich besonders bei Mirabilis-, Passiflora-, Lychnis-, Nicotiana- und Verbascum-Bastarden, womit sich die Aeste immer mehr und mehr verlängern, an ihren Spitzen frische Blumen treiben, nach unten aber endlich ganz kahl werden, bis zum endlichen Absterben der Pflanzen bei Annäherung oder Eintritt des Winters (16).

Die Staubgefässe und die Griffel der Bastarde nehmen häufig auch Antheil an dieser Productivität (s. oben S. 262, 330). Mirabilis Jalapo-longiflora und Lychnis vespertino-diurna haben häufig sechs und Dianthus-Bastarde drei Griffel (s. oben S. 392). Aeusserst selten fanden wir aber beide Geschlechtsorgane in einer Blume zugleich vermehrt; nur bei Dianthus fanden wir ein paarmal eilf Staubgefässe mit drei Griffeln verbunden; ohne dass jedoch in der Zeugungskraft und Fruchtbarkeit solcher hybriden Blumen eine Abweichung von den übrigen zu bemerken gewesen wäre (17).

Zuweilen, aber nur selten, machen einige Bastarde eine

Ausnahme von dieser ausserordentlichen Productivität in Blumen, welche auch, durch die sorgfältigste Cultur bei den reinen Arten nicht in gleichem Maasse hervorgebracht werden kann: dies sind besonders die Schwächlinge (s. oben S. 520), welche diesen Mangel einer schwachen Wahlverwandtschaft unter den Arten zu verdanken haben, wie wir z. B. an Nicotiana rustico-suaveolens, rustico-Langsdorfii zu beobachten Gelegenheit gehabt haben, und auch W. Herbert (18) bei Hymenocallis disticho-rotata bemerkt hat, welche Erscheinung er aber äusseren fremdartigen Einflüssen beimisst.

Kolreuter (19) ist geneigt, den Grund des früheren Blühens und der fortdauernden zahlreichen Blumenentwickelung ebenfalls in der Unfruchtbarkeit der Bastarde zu suchen; weil diese Eigenschaften bei den im höchsten Grade unfruchtbaren Hybriden in einem vorzüglich hohen Grade angetroffen werden. Dieser Grund scheint uns aber nicht als vollgiltig anzunehmen zu sein: weil gerade diejenigen Bastarde, welche die fruchtbarsten sind, wie die Datura-, Mirabilis-, Cucurbita-Bastarde, Lycium barbaro-afrum, Dianthus barbato-superbus, barbato-japonicus u. a. die frühzeitigsten und reichlichsten im Blühen sind: auch entwickeln manche Bastarde, wie die meisten fruchtbaren hybriden Dianthus-Arten, ihre Fruchtbarkeit im Anfang ihres vegetativen Lebens, andere erst am Ende desselben, wie einige Bastarde von Nicotiana und Mirabilis (s. oben S. 367, 392).

Diese Productivität der Bastarde in Blumen wird unter besonderen Umständen, namentlich aber bei Schwächlingen und geringer Wahlverwandtschaft unter den Stammeltern unterdrückt, wie wir an Nicotiana rustico-suaveolens, Oenothera fruticoso-glauca, Verbascum Blattaria-Lychnitis beobachtet haben und W. Herbert von Hymenocallis disticho-rotata berichtet, eine Krankheit, welche auch an reinen Arten, z. B. Mirabilis Jalapa, Lychnis diurna, Nicotiana Langsdorfii, macrophylla und Amaryllis Belladonna (20) bei ungünstiger und nasser Witterung beobachtet worden ist, jedoch nur einzelne Individuen befällt.

## 5) Dauer der Blumen der Bastarde.

Die Blumen der meisten Bastarde haben eine längere Dauer, als die ihrer reinen Arten: sie verhalten sich wie castrirte und nicht bestäubte Blumen, theils weil ihr Pollen häufig impotent ist, theils weil die weiblichen Organe nicht conceptionsfähig sind (¹). Gemeiniglich stossen diese Bastarde ihre Corollen nicht ab, sondern die ganzen Blumen fallen beinahe noch ganz frisch von der Pflanze ab: diese Erscheinung wird vorzüglich an den absolut sterilen Bastarden der Gattungen Nicotiana und Mirabilis wahrgenommen. Kölreuter (²) machte an ähnlichen Bastarden dieselbe Bemerkung.

Mit der längeren Dauer dieser Blumen ist eine stärkere Absonderung der Narbenfeuchtigkeit verbunden, welche nicht mehr von der Narbe eingesaugt wird (<sup>8</sup>) und ein Zeichen der Unfruchtbarkeit ist: wie es bei den castrirten Blumen reiner Arten der Fall ist, deren Narben mit impotentem Pollen oder mit indifferenten staubartigen Materien belegt worden sind (<sup>4</sup>).

Merkwürdig ist -es, dass die Dauer der Blumen absolut steriler Pflanzenbastarde, wie Lychnicucubalus albus und ruber, Nicotiana rustico – paniculata, paniculato – rustica, paniculato – Langsdorfii, quadrivalvi-glutinosa, glutinoso-macrophylla, Dianthus barbato-Armeria u. a. noch verlängert wird, wenn sie mit dem Pollen von einem der beiden Stammeltern bestäubt worden sind (s. oben S. 69, 364).

Die Luxuriation der Bastarde, die Productivität in Blumen und ihre längere Dauer könnte man dem Mangel der Entwickelung und Verstäubung des Pollens zuschreiben; dieser Mangel der Verstäubung ist aber eher eine Folge des hybriden Zustandes der Pflanzen überhaupt: weil bei der Verkümmerung der Staubgefässe der Pollen auch nicht verstäubt, die Pflanzen-Individuen aber doch diese Erscheinungen nicht zeigen wie die Bastarde.

# 6) Grösse der Blumen der Bastarde.

Nicht selten zeichnen sich die Bastarde durch die Vergrösserung der Blumen aus (s. oben S. 242, 261, 295); indem die

Corollen der Hybriden häufig grösser sind, als die der Stammeltern, aus welchen sie entstanden sind. Wir beobachteten diese Erscheinung vorzüglich auch an den Ausnahmstypen (s. oben S. 238). Beispiele dieser Art sind folgende:



Bei der Petunia nyctaginistoro-phoenicea bemerkten wir solgende Verhältnisse der Blumen: Ganze Länge 3,4 bis 4,8 Centim., bis an die Umbeugung des Limbus 2,8—4 Centim.; Dicke des Tudus an dieser Stelle 1—1,2 Centim.: Durchmesser des Limbus 4,3—4,9 Centim.; bei Verbascum Thapso-Lychnitis 2—2,2 Centim. Durchmesser; V. pyramidato-thapsisorme 4,7—5,3 Centim. Mit dieser Vergrösserung der Blumen ist zugleich eine unzählige Menge derselben verbunden. Dieselbe Bemerkung machte Kölneuter (1) an Nicotiana rusticopaniculato-rustica. Die N. rusticopaniculata 2 (s. oben S. 294) hatte in unseren Versuchen eine bedeutende Verlängerung des Tudus der Corolle erfahren, mit kürzeren, nicht bis an die Faux reichenden Staudgesässen. W. Herbert (2) sand dies an Rhododendron pontico-cantawbiense und Lecoq an Fuchsia (3) und Cereus grandissoro-speciosissimus (4).

Die Variabilität des Hybriditismus macht sich aber auch hierin bemerklich; indem die Blumen des Geum urbano-rivale, Nicotiana suaveolenti-Langsdorfti, Passiflora racemoso-coerulea kleinet

sind, als eine von den Stammarten mit grösseren Blumen, was auch Headert (5) von der genannten Passistora bestätigt. In unseren Beobachtungen betraf dies nur den Ausnahmstypus dieses Bastards, die Blumen des normalen Typus waren nicht verkleinert.

Um durch Bastardzeugung grosse und schöne Blumen zu erhalten, räth W. Herbert (6) den Pollen von ausgezeichneten Arten zur Bestäubung zu nehmen, welche im Voraus Hoffnung geben, seinen Zweck in dieser Beziehung zu erreichen.

## 7) Geruch der Bastardpflanzen.

Die Geruchsemanationen der Pflanzen und ihrer Theile, besonders aber der Blumen, sind eine Eigenschaft, welche auch in physiologischer Hinsicht wichtig ist, und daher in einer Untersuchung der Natur der Bastardpflanzen eine Berücksichtigung verdienen.

An einem anderen Orte (1) haben wir gezeigt, dass die Gerüche der Blumen vorzüglich von der Blumenkrone ausgehen, und dass dieselben mit dem männlichen Befruchtungsapparate in keiner so engen Verbindung stehen, als behauptet worden; dieses beweisen besonders diejenigen Bastarde, welche bei totaler Sterülität und ursprünglicher Verkümmerung (Contabescenz) aller Staubgefässe dennoch ihren eigenthümlichen, von den Stammeltern überkommenen Geruch haben.

Der Geruch der Blumen trägt sich auf gleiche Weise, wie andere Eigenschaften zuweilen ungeschwächt, zuweilen aber auch geschwächt oder verstärkt auf die Bastarde über: je nach der verschiedenen Natur der Arten: gewöhnlich aber theilt die mit Geruch begabte Art der geruchlosen im Bastard den Geruch mit, jedoch in vermindertem Grade, als der riechende Faktor für sich allein besitzt. Dieses findet man an den Verbindungen des Dianthus plumarius und Caryophyllus mit barbatus, chinensis, superbus u. s. w.; der Wohlgeruch der Mirabilis longiflora theilt sich nach unserer Erfahrung aber etwas schwächer dem Bastard Mirabilis Jalapo-longiflora mit, so auch nach Kölreuter (2), welches wir aus eigener Erfahrung bestätigen können; so geht auch nach

W. Herbert (\*) der Wohlgeruch der Azaleen in die Verbindung mit den Rhododendren über. Dagegen geht der Geruch der Blumen von der Nicotiana suaveolens in den Bastarden suaveolentimacrophylla, suaveolenti-Langsdorfii verloren: wahrscheinlich, weil der eigenthümliche nauseose Geruch der mit ihr verbundenen Arten den schwachen der N. suaveolens verdrängt.

Ebenso verhält es sich mit dem Geruch der ganzen Bastardpflanzen; indem sich der Geruch von einem der Stammeltern auf den Bastard überträgt, und zwar nicht selten in einem verstärkten Grade, wie man dies bei dem Lycknicucubalus, Nicotiana rustico-quadrivalvis, rustico-suaveolens bemerkt. Die ganze Pflanze des Bastards Verbascum Lychniti-Blattaria und Blattaris-Lychnitis hat denselben starken und unangenehmen Geruch des V. Lychnitis: da zwar Blattaria auch den nämlichen Geruch besitzt; aber in einem viel geringeren Grade. (S. oben Entstehung neuer Charaktere S. 297).

Wenn eine Verschiedenheit des Geruchs der Pflanze und der Blume an einem Gewächs vorhanden ist, wie bei Verbascum phlomoides und thapsiforme; so trägt sich dies ebenfalls auf die Bastarde über. Ebenso ändern sich in den Bastarden die periodisch wiederkehrenden Gerüche nicht, z. B. bei Lychnis diurnovespertina, Lychnicucubalus und den Dianthus-Bastarden treten die Gerüche zur Abendzeit stärker hervor, ebenso wie bei den reinen Arten.

Die periodischen Gerüche bei den Blumen reiner Arten halten sich sehr verschieden bei verschiedenen Pflanzen, z. B. bei Verbascum phlomoides und thapsiforme haben wir den Geruch der Blumen bei Tag am stärksten gefunden, wenn die Sonne auf sie schien: da bei Lonicera Periclimenon Morgens 9 Uhr beim Sonnenschein kaum ein Geruch zu verspüren war: Abends gegen 5 Uhr (im Juni) begann aber die Geruchsentwickelung und stieg bis gegen Mitternacht: den anderen Morgen um 7 Uhr, ehe noch die Sonne auf die Blumen geschienen hatte, war der Geruch viel schwächer, doch noch zu erkennen: Morgens um 9 Uhr, als die Sonne einige Zeit auf die Blumen geschienen

hatte und noch auf sie wirkte, war der Geruch bei diesen Blumen sehr unbedeutend und kaum zu erkennen (4).

### 8) Nektar-Absonderung bei den Bastarden.

Wir haben die von Dr. E. F. MAUZ (1) und von uns (2) gemachte Beobachtung bestätigt gefunden, dass die Bienen und honigsuchenden Insekten die castrirten und künstlich befruchteten Blumen seltener besuchen: was wir der Beraubung der Antheren und des Pollens zuschreiben möchten (3), weil dieser ihnen häufig zur Speise dient: bei den Bastarden aber, obgleich diese keinen Reichthum, ja! häufig bei gänzlich verkümmerten Staubgefässen gar keinen Pollen besitzen, kehren die Bienen nicht seltener ein, als bei den reinen Arten; indem wir in der Menge des abgesonderten Honigsafts und in seiner Beschaffenheit überhaupt keinen in die Augen fallenden Unterschied zwischen den Hybriden und den reinen Arten wahrnehmen konnten (4) und die absondernden Organe keine Veränderung erleiden: die absolut sterilen Bastarde der Lobelia, Dianthus, Digitalis, Verbascum, Nicotiana u. s. w. sahen wir ebenso häusig von den Bienen besucht, als die Blumen der reinen Arten. Hieraus können wir auch schliessen, dass die Nektarabsonderung in keinem so nahen Zusammenhang mit der Pollenbereitung steht, als einige Naturforscher angenommen haben (5).

## 9) Fruchtungsvermögen der Bastarde.

Diese Eigenschaft ist sehr ausgebreitet bei den Bastarden: wenn sie auch nicht alle damit begabt sind: so sind doch einige Gattungen besonders dadurch ausgezeichnet, und bei mehreren Arten ist sie in einem vorzüglichen Grade vorhanden. Dieses Vermögen wird besonders bei absolut sterilen Bastarden angetroffen (¹), und, wie es scheint, durch das Verwachsen des Blumenstiels mit der Stammpflanze bewirkt; denn die reinen Arten dieser Gattungen zeigen sie nach der blosen Castration ohne nachherige Bestäubung der Narbe entweder gar nicht, und die Blumen fallen ab, oder nur in einem sehr geringen Grade.

Am volkommensten ausgebildet haben wir das Fruchtungsvermögen bei den absolut sterilen Bastarden der Gattung Digitalis gefunden; denn nicht nur die Kapseln erlangen meistens ihre vollständige Grösse und Ausbildung; sondern die Samen erreichen auch eine Vollkommenheit, von welcher man hoffen sollte, dass sie das Keimen nicht versagen würden; und doch haben wir von mehreren Befruchtungen und Aussaaten in verschiedenen Jahren aus den Samen der Digitalis ochroleuco-purpurea, luteo-ochroleuca und luteo-purpurea nur ein einzigesmal einen unzuverlässigen Sämling erhalten.

Bei den Bastarden des Dianthus setzen besonders im Anfang der Blüthe der Individuen häufig vollkommene Kapseln mit einigen guten Samen an; mit dem Fortschreiten der Vegetation aber zwar vollkommene Früchte, welche aber unvollkommene Samen und taube leere Samenbälge enthalten.

Die sterilen Bastarde von Verbascum, z. B. Blattaria-phoeniceum, Thapso-Lychnitis, Lychniti-nigrum, austriaco-nigrum u. s. w. setzen gewöhnlich viele Früchte an, welche aber klein bleiben und nicht zur Vollkommenheit gelangen, und blos staubartig vertrocknete Eichen enthalten. Kölreuter (2) nannte dies halbe Befruchtung (s. oben S. 393).

Wir haben aber auch bemerkt, dass das Fruchtungsvermögen nicht bei allen Individuen einer Art gleich ist, so z. B. bei Lychnis diurna Q und Nicotiana rustica. — Bei dem Bastard Lychnis diurna Q mit Silene noctiflora of fand diese Eigenschaft in vorzüglichem Grade statt; indem dieses weibliche Individuum zugleich viel mehr cryptohermaphroditische Blumen mit ein paar Samen hervorbrachte, als die reine Lychnis diurna Q (s. oben S. 296); deren unbestäubte Blumen selten eine taube Frucht ansetzen: dagegen hat sowohl der Lychnicucubalus albus als ruber, letzterer doch noch etwas mehr, bei absoluter Sterilität ein schwaches Fruchtungsvermögen; keiner dieser beiden Bastarde gab weder für sich selbst, noch mit dem beiderseitigen stammelterlichen Pollen bestäubt, eine vollständige Frucht: es setzten blos rudimentäre Kapseln an, mit staubartig vertrocknoten Eichen,

und keines derselben zeigte nur einen Schein von einiger Entwickelung (s. oben S. 425).

# 10) Unfruchtbarkeit, als Kennzeichen der Bastardnatur.

Es ist schon (oben S. 381) umständlich von der Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Pflanzenbastarde gehandelt worden: hier soll nur von der Unfruchtbarkeit derselben, als prädicirtes Kennzeichen der Bastardnatur einer Pflanze die Rede sein.

Unter die wesentlichen Eigenschaften der thierischen sowohl als der vegetabilischen Bastarde wurde die Unfruchtbarkeit gerechnet(1), es hat sich dies aber in neuerer Zeit anders gezeigt. Prof. Wiegnann(2) glaubt (s. oben S. 383), Kölrburgen selbst möge, wie es scheine, den meisten Anlass zu dem Vorurtheil der Unfruchtbarkeit der Pflanzenbastarde gegeben haben; weil er selten vollkommen reifen und keimungsfähigen Samen von seinen Bastarden erhalten, und beobachtet habe, dass die Antheren dieser Pflanzen sich häufig unausgebildet zeigten. Prof. Wiegnann schreibt dies der Cultur in Töpfen zu, wodurch ein widernatürlicher Zustand in den Pflanzen erzeugt, und durch die in besserem Boden hervorgebrachte Luxuration die Ausbildung der Geschlechtsorgane gehemmt, und daher Unfruchtbarkeit hervorgebracht worden sei.

Diese Beschuldigung scheint uns jedoch nicht gegründet zu sein: eines Theils, weil Kölkeuter an vielen Stellen seiner Nachrichten und Abhandlungen die Fruchtbarkeit mancher Bastarde genau angegeben hat, wie von den Bastarden der Aquilegia, Datura, Dianthus, Lavatera, Linum, Lobelia, Lycium, Mirabilis und Nicotiana: er ist nur darin, wie uns scheint, zu weit gegangen, dass er bei allen denjenigen Arten, welche einen höheren Grad der Fruchtbarkeit in ihren Bastarden gezeigt haben, wie Digitalis Thapsi und purpurea, Cheiranthus annuus und incanus, Hibiscus Manihot und vitifolius, Sida hastata W. und cristata L., Datura ferox und Tatula, Tatula und Stramonium, Malva mauritiana und sylvestris, Dianthus glaucus und deltoides, lie specifische Verschiedenheit in Abrede zog, und dieselbe für blose Varietäten erklärte, oder wie bei Aquilegia vulgaris und cana-

densis (8) in der durch lange fortgesetzte Cultur bewirkten ausgearteten Natur suchte. Anderen Theils hat Kölmeuren (4) selbst einen Beweis gegen diese Beschuldigung dadurch geliefert, dass er seine Eintheilung der Bastarde auf Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit gründete; indem er seine Unterabtheilungen nach den Graden der Fruchtbarkeit ordnete.

Ueber den Einfluss der Cultur der Bastarde in Topfen und im freien Lande und die Abweichung unserer Erfahrungen von denen anderer Beobachter, haben wir in den Beiträgen an verschiedenen Stellen Rechenschaft gegeben.

Prof. A. Braur (5) nimmt ebenfalls als einen Hauptcharakter der Hybridität einer Pflanze die Unfruchtbarkeit an: übrigens sei Sterilität nicht immer ein Attribut der Bastarde; da sie oft durch die eine oder die andere der Stammarten befruchtet, Früchte und Samen zur Reife bringen, wie dies bei dem Bastard von Alnus glutinosa und incana ganz gewöhnlich sei.

Da es zwar manche fruchtbare Bastarde aus reinen Arten gibt (nicht aus Varietäten), diese aber niemals so viele vollkommene und keimungsfähige Samen erzeugen, als ihre Stammeltern, wie Malva mauritiano-sylvestris, Datura Stramonio-Tatula, Dianthus barbato-japonicus, superbo-barbatus, superbo-chinensis u. m. a.: so ist es doch eine unbestreitbare Thatsache, dass in der Natur der Bastarde die Neigung zur Beschränkung der Zeugung und zur Unfruchtbarkeit nicht nur in den männlichen Organen, sondern auch in den weiblichen, in höherem Grade aber in den ersteren liegt (s. oben S. 399), und da es auch nicht selten Umstände gibt, dass auch reine Arten unfruchtbar werden z. B. durch Contabescenz u. dgl.: so kann die Unfruchtbarkeit einer Pflanze zwar nicht als ein absoluter Beweis ihrer hybriden Abkunft gelten, aber neben anderen Kennzeichen als Bestätigung Selbst W. Herbert (6) schliesst daraus, dass Crimus submersum, amabile, augustum und longiflorum unfruchtbar sind, dass sie Bastarde seien, und zwar dass submersum aus scabrum und erubescens, amabile aus zeylanicum und procerum, augustum aus zeylanicum und bracteatum, und longiflorum aus capense und erubescens gebildet worden seien.

Worin der specielle Grund dieser allgemeinen Neigung zur Schwächung oder häufig auch zur gänzlichen Zerstörung der Zeugungskraft, sowie der Unstätigkeit in den Individuen der gleichen Art bei den Bastarden selbst bei scheinbarem normalem Zustande der Geschlechtsorgane, besonders der weiblichen, zu suchen sei: so ist dies bei den Pflanzen noch ebenso dunkel, als bei den Thieren; denn die Abwesenheit der Spermatozoen im männlichen Befruchtungsstoff ist eine Folge des hybriden Zustandes, und überdies nicht der einzige Grund, sondern auch die Schwächung oder der gänzliche Mangel der Conceptionsfähigkeit der weiblichen Organe ohne ein äusserlich sichtbares Zeichen an denselben.

Bei vielen absolut sterilen einzelnen Blumen und ganzen Individuen der Bastarde ist die Fruchtbarkeit blos auf das Fruchlungsvermögen (?) beschränkt, worunter Kölreuter's halbe Befruchtung (8) zu begreifen ist, wodurch Früchte fast von der gleichen Grösse und Vollkommenheit wie bei den Stammeltern erzeugt werden, welche aber keinen einzigen guten und keimungssahigen Samen enthalten, weil sie keinen Embryo besitzen: wie auch Kölreuter (9) an den Verbascum-Bastarden beobachtet hat. Diese Eigenschaft der Bastarde haben wir an einzelnen Blumen der Lycknis diurna, Nicotiana rustica, beinahe bei allen Bastarden des Verbascum, der Digitalis; des Polemonium, Pentstemon; auch östers bei Aquilegia und bei sehr vielen Dianthus-Bastarden, besonders gegen das Ende ihrer Lebensperiode, angetroffen. Dieses Fruchtungsvermögen, eine Fortsetzung der natürlichen Metamorphose, scheint durch eine genauere Vereinigung und Verwachsung der Blume mit der Mutterpflanze ohne Vermittelung eines Gelenks, wie bei vielen Pflanzen, wo die Blumen samt Kelch und Ovarium abfallen können, begründet zu werden (10).

## 11) Ausdauer und Lebenstenacität der Bastardpflanzen (1).

Es ist zwar zwischen ein- und zweijährigen, und diesen und dreijährigen Pflanzen kein wesentlicher Unterschied in Hinsicht ihres Lebensprincips: denn es ist nicht selten, dass verschiedene

hat an den Digitalis- und Verbascum-Bastarden dieselbe Beobachtung gemacht.

Bei den Calceolarien hat Herbert (7) bemerkt, dass die integrifolia und crenatiflora in ihrer Verbindung mit der plantagines strauchartige Gewächse bilden, und dass Rhododendron mit den Azaleen immergrüne Stauden bleiben (8).

Die meisten einjährigen Arten der Nicotiana, mit welchen wir Gelegenheit gehabt haben, Versuche anzustellen, werden in ihren Bastardverbindungen zweijährig; so haben wir rustico-paniculata und paniculato-rustica öfters im kalten Hause überwintern und erst im zweiten Jahr zur Blüthe kommen und auch zum zweitenmal blühen sehen; ebenso vincaefloro-quadrivalvis, vincaefloro-Langsdorfii, paniculato-Langsdorfii, rusticopaniculato-augustifolia und nach Kölrkeuter paniculato-rusticopaniculata <sup>2</sup> (<sup>9</sup>); Nicotiana glauco-Langsdorfii hatte von der glauca eine dreijährige Dauer erhalten, und die N. suaveolenti macrophylla, welche im zweiten Jahr zur Blüthe kam, blühte im dritten Jahr wieder, und würde sich ohne Zweifel noch länger erhalten haben, wenn micht ungünstige Umstände ihr Leben verkürzt hätten. Alle diese Bastarde der Nicotiana haben sich absolut steril gezeigt.

Diese Beispiele rechtfertigen die Annahme Kölrkunk's (16), dass die längere Dauer der Bastardpflanzen unter die allgemeinen Eigenschaften derselben zu rechnen seien, und wir bestätigen diese, von demselben zuerst gemachte Bemerkung.

Wenn man nun in Erwägung zieht, dass die Samenerseugung im Allgemeinen die Vegetationskraft und das Leben der Gewächse begrenzt, und sich dieses Gesetz bei den reinen Arten durch die Füllung der Blumen oder durch das Nichtzustandekommenlassen der Blüthe und das hiedurch verlängerte Leben der Gewächse zu bewahren scheint; so möchte man geneigt sein, diese verlängerte Lebensdauer der Bastarde mit Kölneute (11) und Wiegnann (12) der Sterilität, oder ihrer beschränkten Fruchtbarkeit zuzuschreiben.

Es scheint zwar wahrscheinlich, dass die mehr oder minder vollkommene Ausbildung der Geschlechtsorgane oder die Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Bastarde auf ihr inneres Lebes einen wesentlichen Kinfluss habe (s. oben S. 271); da wir aber auch Beispiele von Bastarden mit totaler Sterilität und nur einjähriger Dauer haben, wie Dianthus barbato-prolifer, barbato-Armeria, Nicotiana glutinoso-macrophylla, quadrivalvi-macrophylla und solche mit manchen einzelnen sterilen Individnen z. B. der paniculato-rustica und rustico-paniculata: und da bei den Diphyten und anderen, durch abnorme Contabescenz oder durch künstliche Unterdrückung einer oder beider Geschlechtsthätigkeiten bei hermaphroditischen Gewächsen keine Verlängerung des Lebens solcher Individuen bewirkt wird: so möchte die längere Lebensdauer mancher Bastarde wenigstens nicht einzig und allein in der Sterilität oder der Störung des Geschlechtsverhältnisses, sondern auch noch in anderen Umständen des Hybriditismus zu anchen sein.

Die Scheidung der Geschlechter in den Diphyten und die Füllung der Blumen der hermaphroditischen Gewächse unterscheidet sich von der Störung des Geschlechtsverhältnisses bei den Bastarden darin, dass bei jenen meistens die Organe des einen oder des anderen Geschlechts in den Blumen von Natur abolirt sind, oder wenigstens der Wesenheit nach fehlen: dass aber bei den Bastarden die Geschlechtsorgane niemals ganz fehlen und an Bastarden aus Diphyten mit Hermaphroditen, wie Lychnis diurna Q mit Silene noctiflora of oder Lychnis diurna und vespertina mit Cucubalus viscosus im Lychnicucubalus ruber und albus sogar ersetzt worden, aber gewöhnlich krankhaft verändert und zur Befruchtung untauglich geworden sind (s. oben S. 345). Hieraus möchte sodann folgen, dass die längere Lebensdauer des grösseren Theils der Bastarde nicht sowohl in der Abnormität ihrer Geschlechtsorgane, oder in der Beschränkung oder dem gänzlichen Mangel der Fruchtbarkeit, sondern in der gestörten Natur der reinen Art, und dadurch bewirkten eigenthümlichen Veränderung der vitalen Kräfte liegt.

Die Bastarde decrepidiren trotz ihrer Luxuriation und Lebenstenacität nicht blos im Individuum, wie andere Gewächse: sondern besonders in den nachfolgenden späteren Generationen durch die stäte Abnahme ihrer Fruchtbarkeit bis zum Erlöschen der Art in den letzten Zeugungen; woraus dann auch hervergeht, dass weder das Stabilwerden der Bastarde, noch auch die Ergänzung oder Vermehrung des Pflanzenreichs durch Bastardzeugung bewirkt wird. Es scheint nämlich ein Lieblingsgedanke einiger Naturforscher zu sein, dass (s. oben S. 161) die Bastardzeugung im Zweck der Natur liege, oder die ganze vegetabilische Schöpfung ursprünglich aus wenigen Urtypen hervorgegangen sei (s. oben S. 14, 153) und sich noch auf diesem Wege fortbilde: so dass Bastarde in constante Arten durch fortgesetzte Zeugungen übergehen könnten (18).

Viele Bastarde lassen sich überdies wegen ihrer schwachen Fruchtbarkeit oder gänzlichen Sterilität auf keinem anderen Wege als durch Vertheilung vermittelst Wurzelschossen, Absenkern oder Schnittlingen und Emten fortpflanzen (s. oben S. 396). Ob aber die auf diese Weise fortgepflanzten Bastarde ebenfalls ausarten, wie Puvis (14) sagt, können wir nicht entscheiden; weil hiezu eine viel längere als etlich und zwanzigjährige Erfahrung und Beobachtung erforderlich ist; indem solche Veränderungen äusserst langsam vor sich gehen, und durch unvermeidliche Unfälle häufig gestört und unterbrochen werden.

Eine andere mit der Lebenstenacität in der nächsten Verbindung stehende ziemlich allgemeine Eigenschaft der Bastarde ist ihr Vermögen einen niedereren Grad der Temperatur obse Nachtheil für ihr Wachsthum und vegetatives Leben als ihre Stammeltern ertragen zu können. Kölrzuter (15) beobachtete zuerst, dass das Lycium barbaro-afrum im südlichen Deutschland mehrere Winter im Freien aushielt: da doch das Lycium afrum wenigstens im kalten Hause überwintert werden muss. Die Nicotiana Tabaco-undulata dauerte nach Sagerer (16) in Frankreich mehrere Jahre in einer geschützten Lage im Freien aus. W. Herbert (17) berichtet, dass das Rhododendron Altaclarae, welches eine Bastardverbindung des R. pontico-cantawbiense mit dem sehr empfindlichen nepalense arboreum coccineum d ist, den Winter in England im Freien ausgehalten habe: ebenso auch einige Bastarde von Crinum (18), was auch Rob. Sweet (19) von mehreren anderen Bastarden von Zwiebelgewächsen bekräftigt,

deren Stammeltern im warmen Hause gezogen werden müssen. Diese Beispiele können wir aus unserer eigenen Erfahrung noch mit folgenden vermehren.

Lobelia syphilitico-cardinalis überwinterte bei leichter Bedeckung im Winter 1832 auf 1833 bei — 12° R. im freien Lande. — Lychnicucubalus albus und ruber hielt drei Jahre im freien Lande aus, da der Cucubalus viscosus im südlichen Deutschland nicht im Freien aushält. — Alle Bastarde von Geum coccineum überstanden den Winter von 1842—1843 bei — 12° R. im Freien: da die reine Art unsere gewöhnlichen Winter von — 5° bis — 10° R. selten ausdauert. Ein Gleiches berichtet Prof. Wiegmann (2°).

Die gegen den Frost sehr empfindlichen Arten von Nicotiana und ihre Bastarde widerstehen zwar nicht auf die gleiche Weise, wie die vorhin genannten Gewächse, einer solchen niederen Temperatur: sie haben uns aber zum Theil noch geblüht und fortvegetirt, nachdem sie schon mit Schnee bedeckt waren: z. B. N. quadrivalvi - glutinosa, rustico - quadrivalvis, welche wiederholten Frösten von — 3° R. widerstanden, und noch fortgeblüht haben, nachdem N. glutinosa, quadrivalvis, paniculata, Tabacum und rustica schon bei O erfroren waren. Andere sonst schr empfindliche und weiche Arten dieser Gattung wie paniculato-Langsdorfii, vincaefloro-Langsdorfii, vincaefloro-quadrivalvis haben zwei bis drei Jahre, und glauco-Langsdorfii drei Jahre im kalten Hause bei + 3° bis + 4° R. lebhaft fortvegetirt. Der Bastard N. paniculatorustico-paniculata 2 hatte den kalten Winter 1839 — 1840 im kalten Hause ausgehalten, doch wurden ihre Blätter gelb. Unter allen Arten dieser Gattung zeigte sich die N. suaveolenti-macrophylla am dauerhaftesten: sie fror im ersten Jahr (1828) im Topfe den 16. October fest ein: hatte aber dadurch nicht gelitten, sondern trieb 12 Tage später wieder neue Triebe aus der Wurzel, und ihre Blätter erhielten sich bei der Ueberwinterung im kalten Hause frisch grün; da die der anderen Arten gelb wurden, und die Pflanzen sich erst im Früh-Dieselbe Lebenstenacität beobachtete jahr wieder erholten. Sagran (21) an der Nicotiana suaveolenti-virginica. Alle diese

Arten schienen aber in dem letzten Jahre ihres vegetativen Lebens mehr aus Ungunst der Herbstwitterung, als aus Altersschwäche ausgegangen zu sein; indem wir mit Herbert (22) die Bemerkung gemacht haben, dass nasskalte Witterung dem Leben dieser Gewächse sehr nachtheilig ist.

Allein nicht alle Bastarde besitzen eine solche Lebenskraft und Ausdauer als die vorhin genannten Arten; manche Bastarde, deren Stammeltern eine schwache Wahlverwandtschaft zu einander haben, und schon beim Keimen schwächliche und empfindliche Sämlinge liefern (s. oben S. 532), wie die meisten Bastarde des Verbascum Blattaria, Nicotiana glutinosa, die N. glutinosomacrophylla, rustico - suaveolens, erhalten sich nur bei ganz günstiger Witterung, und können keine Kälte ertragen, ob sie gleich bybride Gewächse sind. W. Herbert führt einige Bastarde von der gleichen Categorie an: z. B. Rhodora cansdensis Q mit Azalea pontica of (25), gelbe und orangefarbige Azaleen, mehrere Rhododendron-Bastarde (24), Nicotiana suaveolenti-Tabacum und Hibiscus palustri-speciosus (25). Ein anderer Grund der Zärtlichkeit oder Empfindlichkeit gegen Kälte scheint bei Lavatera pseudolbio - thuringiaca und thuringiaco-pseudolbia obzuwalten, welche selbst gelinde Winter niemals im Freien ausgehalten, sondern immer im kalten Hause überwintert werden mussten, obgleich ein ziemlicher Grad der Wahlverwandtschaft zwischen beiden Arten statt hat: wie schon aus der Wechselseitigkeit der Anziehung hervorgeht, und die Lavatera thuringiaca eine einheimische Pflanze ist, welche unsere härtesten Winter ausdauert.

# 12) Beständigkeit der Bastardtypus während dem Leben des Individuums.

Die Typen der Bastarde verändern sich nicht über die ganze Lebensperiode der Individuen, auch wenn sie durch Augen, Schnittlinge oder Absenker vermehrt und fortgepflanzt werden.

Von dieser Eigenschaft der Bastarde war schon (s. oben S. 276) die Rede: dieser Charakter zeichnet die Bastarde von manchen Emten aus, und ist ein Beweis der gegenseitigen

Durchdringung der beiden geschlechtlichen Stoffe bei der Bastardzeugung, welche Vereinigung aber nur durch weitere Zeugungen und dadurch hervorgegangene Veränderung der materiellen Zeugungsstoffe in den folgenden Generationen bei mehreren Bastardarten sich wieder zu lockern, und in ihre ursprüngliche Faktoren zu trennen strebt: um entweder zum stammmütterlichen Typus zurückzukehren oder, (was jedoch seltener geschieht), in den des Stammvaters überzuschreiten: je nach dem Uebergewicht der formbildenden Kraft der einen oder der anderen Art der, den Bastard constituirenden Stammeltern.

Nur in den Farben der Blumen haben wir bei einigen Bastarden Veränderungen während des Lebens der Individuen wahrgenommen, welche zwar zuweilen auch von fremdartigen äusseren Einflüssen z. B. der Witterung, dem Boden u. s. w. hervorgebracht werden, aber doch auch die Unstätigkeit der Natur der Hybriden noch weiter zu bezeichnen scheinen (s. oben S. 299).

W. HERBERT (1) sagt von seinen Camellia-Bastarden, dass sie sich in mehreren Jahren nicht verändert haben; anders verhält sich dies bei den Varietätenbastarden der Primeln, Aurikeln, Tulpen u. s. w. Die kalte Herbstwitterung hat besonders auf die rothe Farbe der Blumen der Gattung Nicotiana und Dianthus die Wirkung einer stärkeren Röthung (s. oben S. 315). dem Tropaeolum minus - majus (welches vielleicht auch als ein Varietätsbastard angesehen werden könnte), war bei weitem die grösste Anzahl der Blumen, besonders im Anfang der Blüthe, der normale Bastardtypus, sowohl in Gestalt als Grösse und Farbe in allen Blumen gleich; als sich etwa um die Mitte der Vegetation der sonst noch ganz gesunden Pflanzen bei Annäherung des Herbstes auf einmal eine der mütterlichen in Gestalt, Grösse und Farbe ganz gleiche Blume zeigte, welcher dann später noch mehrere, zwar etwas grössere folgten. Zwischen diesen entwickelten sich aber auch wieder mehrere Blumen von dem normalen Bastardtypus. Mehrere Exemplare dieses Bastards zeigten dieselbe Erscheinung nur in weniger zahlreicher Menge der Blumen, doch prädominirte der normale Bastardtypus in den ausnehmend zahlreichen Blumen dieser Hybriden.

Mit der abnehmenden Tempetatur der Luft im Herbste vermehrte sich auch die Anzahl der gelben (der Stammmutter ähnlichen) Blumen an zwei Exemplaren, und der orangefarbige n (stammväterlichen) wurden weniger: bis am Ende des Oktobers die orangefarbige Blumen ganz aufhörten, und sich an Einem Exemplar lauter, nur etwas grössere Blumen, gelbe und von gleicher Zeichnung wie beim T. minus entwickelten. Bei fünf anderen Exemplaren hatte sich die orange Farbe (der normale Bastardtypus) der Blumen (nur etwas weniger lebhaft) erhalten.

Diese Variabilität des Tropaeolum minus-majus bestärkt den oben geäusserten Verdacht, unser T. minus und majus möchten keine specifisch verschiedene Arten sein, ob sie sich gleich durch zärteren und stärkeren Habitus, kleinere und grössere, gelbe und orangefarbige gesleckte Blumen, kleinere und grössere Samen auffallend von einander unterscheiden. Die ursprüngliche Samen beider Arten hatten wir von einem Handelsgärtner bezogen.

Die Farben der Blumen sind, wie wir oben (S. 76) schon erwähnt haben, selbst bei manchen reinen Arten nicht so constant, dass nicht auch bei ihnen Abweichungen hierin vorkämen; indem nicht selten an Einem Individuum Blumen (und Früchte) von verschiedener Farbe und Zeichnung sich entwickeln, wie man an Mirabilis Jalapa, Pelargonium zonale, Dianthus caryophyllus, barbatus, Matthiola annua, Ceihranthus Cheiri, Georgins variabilis, Trauben und manchen anderen cultivirten Gewächsen wahrnimmt. Aber auch in der freien Natur werden solche Abänderungen in der Farbe und Zeichnung gefunden, wie wir an Digitalis purpursa, Achillea Millefolium u. a. gesehen haben (s. oben 76).

Von einer anderen Art scheint die Erscheinung zu sein, welche wir an dem Cereus speciosissimo-phyllanthus (Akermanni) beobachtet haben, welcher aus dem Samen mit einer cylindrischfünskantigen Keimknospe sich entwickelt, welcher Typus sich nicht nur in dem Haupt- sondern auch in den Wurzeltrieben bis ins dritte Jahr erhielt; dann aber theilweise dem Phyllanthus ähnliche Blättertriebe machte, an welchen sich dann später, und zwar nur an diesen, die ersten Blumen entwickelt haben.

13) Veränderlichkeit und Stabilwerden der Bastarde in ihren Nachkommen.

Die Veränderlichkeit der Nachkommen der Bastarde sowohl in der Form, als in ihrer Fruchtbarkeit ist eine der allgemeinsten Eigenschaften derselben; wir werden derselben aus folgenden Gründen noch eine besondere Betrachtung widmen.

Einige Pflanzenphysiologen haben nämlich die Hypothese aufgestellt, dass die mit Fruchtbarkeit begabten und einen gleichen Typus haltenden Bastarde in stabile Arten übergehen könnten: wenn dieselben eine Reihe von Generationen hindurch ihren Typus und ihre Zeugungskraft durch das Gesetz der Succession oder Gewohnheit des organischen Lebens befestigt und gekräftigt hätten, und dass sich hiedurch das Pflanzenreich ergänze, erweitere und fortbilde (s. oben S. 152).

SAGRRET (1) sagt: "wenn die beiden Kräste des Attavismus und das Gesetz der Succession sich das Gleichgewicht halten: so können die Sachen in statu quo bleiben: d. i. die Varietäten können sich alsdann fixiren und den Namen der Rasse annehmen."

Prof. A. F. Wiegmann (2) vermuthet, "dass manche Species oder constante Subspecies der Leguminosen, Cerealien und Kohlarten, deren Ursprung unbekannt ist, wahrscheinlich Bastardpflanzen seien, welche auf unsern Aeckern und Gärten durch die Nähe einer verwandten Pflanze erzeugt worden und constant geblieben seien." Und von dem Dianthus caesio-arenarius (3) urtheilt er: "dass derselbe eine constante Unterart werden könnte: weil derselbe in drei Jahren gleich geblieben seie, und uns einen Wink geben könne: wie so manche neue Pflanzenspecies entstehen und verschwinden möge."

W. Herbert (4) glaubt, dass der Bastard Rhododendrum arboreo-Cantawbiense im angeborenen Clima die Stammmutter einer distincten Rasse werden könnte: er sagt ferner (5): "es werde bemerkt, dass in einigen Fällen die seminalen Varietäten der Pflanzen sich in ihren ferneren Generationen bestimmt erhalten, wie wenn sie besondere Species wären." Und (6) "es seie klar, dass der Bastard Petunia nyctaginistoro-phoenicea sich

in seinem Geburtslande als eine Species reproduciren werde: auf gleiche Weise könnten die verschiedenen Arten von Calceotaria der verschiedenen Distrikte von Südamerika angesehen werden" (s. oben S. 410).

Puvis (7) nimmt an, "dass mehrere Arten von Gewächsen, welche den Griechen und Römern bekannt gewesen, ausgestorben seien, aber durch, vermittelst Bastardzeugung neu entstandene Arten ersetzt worden, welche nicht mehr variiren."

Lecoq (8) meint, "die Bastarde würden sich ohne allen Zweisel erhalten, wenn sie sich nicht selbst überlassen bleiben, und wenn die Gewohnheit der primitiven Typen nicht strebte, ihre Rechte zu behaupten."

L. Reichenbach, Nees von Esenbeck, Voigt und Kunze (\*) haben die Vermuthung geäussert, dass manche mitten inne stehenden Arten durch Bastardzeugung entstanden und stabil geworden seien; und L. Reichenbach glaubt in ihnen die Typen der Fortbildung und fortgesetzten Schöpfung zu finden (s. oben S. 152, 161, 418).

Kölreuter (10) hatte schon den Gedanken geäussert aus Veranlassung der Fruchtbarkeit der Bastarde von Aquilegia vulgaricanadensis und Dianthus plumar. sib. - chinensis, dass die fruchtbaren Bastarde stabil werden könnten: er hat aber diese Ansicht nicht festgehalten, sondern aus folgenden Gründen für unhaltbar erklärt: "Wenn man voraussetze, dass die bestimmte Anzahl Samen, welche eine natürliche Art jährlich liefere, gerade eben diejenige seie, welche zur Erfüllung aller, bei ihr statthabenden, sowohl Haupt - als Nebenzwecke und in Rücksicht auf gewisse unabänderliche Zufälle nothwendig erfordert werde; ebendiese aber bei einem jeden auch noch so fruchtbaren Bastarde doch noch immer um ein Merkliches geringer, als bei seinen Eltero, und folglich zu Erreichung der nämlichen Endzwecke und Abwendung aller den Untergang drohender Zufälle bei weitem nicht hinreichend seie: so falle die beständige Erhaltung aller solcher Pflanzen (als eigene Art) schon aus diesem Grunde allein von sich selbst hinweg. Es stehe aber dem Stabilwerden dieser

Bastarde neben der allzu eingeschränkten Fruchtbarkeit noch ein anderes, viel wirksameres Hinderniss im Wege, welches allem Vermuthen nach, wo nicht in allen, doch in den allermeisten Fällen stattfinden möge, und darin bestehe, dass eine fruchtbare Bastardart, kraft des bei ihr obwaltenden grösseren oder geringeren Uebergewichts, sich aus eigenen Kräften, nach einer gewissen Reihe von Zeugungen entweder wieder in eine Mutterpflanze verwandele, oder gar in eine Vaterpflanze übergehe" (s. oben S. 373).

Wir haben in unserer Erfahrung allerdings Beispiele beobachtet, dass Bastarde ihren Typus in weiteren Generationen unverändert beibehalten haben, z. B. Dianthus chinensi-deltoides, Geum urbano - rivale, urbano - canadense, Verbascum austriaconigrum; auch Prof. Wiegnann (11) hat ähnliche Beispiele angeführt. Das auffallendste Beispiel haben wir an dem Dianthus Armeriadeltoides ersahren, welcher bis in die zehnte Generation sich ohne Veränderung des Typus erhalten und sich sogar in den sechs bis acht ersten Generationen alle Jahre im Garten selber ausgesät hatte (s. oben S. 421), dessen Fruchtbarkeit in Samen sich aber mit jeder Generation verminderte, bis seine Zeugungskrast im zehnten Jahr völlig erloschen war (s. oben S. 545). Die genaue Untersuchung der Blumen dieses Bastards lieferte die Ueberzeugung, dass mit jeder folgenden Generation die Verkümmerung (Contabescenz) der Staubgefässe zunahm, während die Pistille noch einiges Conceptionsvermögen besassen. In einem etwas geringeren Grade, besonders in Beziehung auf die Beständigkeit des Typus, fanden wir diese Erscheinung an der Aquilegia vulgari-canadensis, Dianthus barbato-japonicus und caesioarenarius (12) bestätigt. Ausser diesen einzelnen Beispielen geben aber die fruchtbaren Bastarde in der zweiten und noch mehr in den weiteren Generationen in den Abkömmlingen keine gleichen Typen mehr, sondern Varietäten, Varianten und Abarten, welche theils zum mütterlichen Typus zurückschlagen, theils zum väterlichen vorwärts geschritten sind (s. oben S. 437, 442), wie auch von Kölreuter vorhin erwähnt worden ist: obgleich durch die ursprüngliche Bastardzeugung Samen entspringen, welche mit sehr seltener Ausnahme nur einen einzigen, nämlich den normalen Bastardtypus der verbundenen Arten liefern (s. oben S. 232).

Noch mehr Veränderlichkeit findet bei den Bastarden in Beziehung auf ihre Zeugungsfähigkeit und Fruchtbarkeit unter ihren Abkömmlingen statt. Wenn es gleich einzelne Beispiele gibt, dass Bastarde für sich in der zweiten Zeugung, noch mehr aber durch künstliche Bestäubung zuweilen sich fruchtbarer (aber auch der Mutter wiederum mehr genähert) zeigen, als aus der ursprünglichen Zeugung (s. oben S. 420): so nehmen die Bastarde in der zweiten Generation in den allermeisten Fällen doch einen grösseren Grad der Unfruchtbarkeit an, als sie in der ursprünglichen Generation gehabt hatten: man beobachtet dies selbst an den fruchtbarsten Bastarden, z. B. Dianthus pulchello-arenarius, Armeria-deltoides, chinensi-superbus, barbato-japonicus u. a.: ja! häufig sind einige Individuen aus derselben Zeugung total unfruchtbar geblieben. Eine ausschliessliche Auszeichnung des mütterlichen oder des väterlichen Typus haben wir in dieser Hinsicht nicht wahrgenommen: es scheint zwar, dass bei denen zum Vater vorgerückten Formen beide Geschlechtsthätigkeiten häufiger bedeutend geschwächt oder vernichtet werden, als bei denen, welche zur Mutter zurückschlagen; es wurden aber auch bei diesen zuweilen nur die männliche, öfters aber auch die weibliche Zeugungskraft vernichtet angetroffen. (S. oben Rück. schläge und Vorschläge.)

Als Beispiel des Ebenangeführten erwähnen wir von der Nicotiana rustico-paniculata in der zweiten Generation, dass von einem Individuum des Rückschlags zum mütterlichen Typus unter 22 im abgeschlossenen Zimmer erzeugten Kapseln die geringste Anzahl 7 gute Samen und die höchste 69 war: da von einem andern Individuum, das dem väterlichen Typus näher gerückt war, unter 23 Früchten 14 taub waren, aber die geringste Anzahl von Samen in Einer Kapsel von den übrigen nur 2, die höchste 18 betrug. Was noch einen ferneren Beweis davon zu liefern scheint, dass die männliche Zeugungskraft bei den Hybriden stärker betroffen wird und häufiger leidet, als die weibliche (s. oben S. 354).

Von der Unstätigkeit der Zeugungskräfte der Bastarde in der zweiten und weiteren Generationen ist (oben S. 367, 420) umständlich gehandelt worden, woraus die Unhaltbarkeit des Stabilwerdens und des Naturzwecks der Bastardzeugung, nämlich die Erstattung ausgestorbener und die Erzeugung neuer Arten zu Vermehrung und Fortbildung der Gattungen und des Gewächsreichs überhaupt auf diesem Wege am bündigsten widerlegt wird. Ebenso unstät und veränderlich sind auch die Typen. der meisten Bastarde in der zweiten und weiteren Generationen, was durch Kölneuter's und unsere Erfahrungen hinreichend bewiesen ist. Selbst diejenigen Bastarde, welche mit einem höheren Grade der Fruchtbarkeit begabt sind und sich selbst fortzupslanzen vermögen und Ausnahmstypen liefern, wie Dianthus pulchelloarenarius, barbato-superbus u. a. wandeln diese Ausnahmstypen in der zweiten Generation in den normalen Bastardtypus um (s. oben S. 424), zuweilen, aber seltener, bringt der Samen des normalen Typus in der zweiten Generation wieder ein oder das andere Individuum vom Ausnahmstypus hervor (s. oben S. 424).

Wenn alles dieses die Unstätigkeit und Variabilität der Bastardnatur nicht aufs Klarste beweisen und gegen den Uebergang der Bastarde in Arten sprechen sollte: so liegt noch darin ein Hauptgrund, dass fruchtbare Bastarde keine stabile Arten werden und in selbstständige Species übergehen können; (abgesehen davon, dass alle sterile Arten sich nicht fortpflanzen, sondern nur durch Kunst aufs Neue erzeugt werden können, demnach das Stabilwerden der Bastarde kein allgemeines Gesetz des Gewächsreichs überhaupt ist:) dass der stammelterliche Pollen bei allen fruchtbaren Bastarden den eigenen der Hybride ganz unwirksam macht, und die daraus hervorgehende Nachkommenschaft dem einen oder dem anderen der Stammeltern wieder näher führt (s. oben S. 425). Wie sollte daher die Bastardzeugung im Plane der Natur liegen können? da hieraus deutlich folgt, dass ihr Bestreben eher dahin geht, die Species zu erhalten, und keine Unordnung in der Fortpflanzung zu gestatten, und derselben durch Unfruchtbarkeit eine natürliche Grenze zu setzen (s. oben S. 365). Alles dieses bestätigt sich sogar in den Varietäten einer

und derselben Art durch ihre Neigung zur Ausartung, d. i. durch die Neigung zur Rückkehr in den ursprünglichen Typus (13): was zelbst von keinem der Fortbildung huldigenden Naturforscher geläugnet werden kann. Die furchtsamen Gemüther der Freunde des Gewächsreichs, welche die Hybridation eines Eingriffs in die Plane des Schöpfers beschuldigen (14), dürften daher ohne alle Sorge wegen einer eintretenden Unordnung oder Störung des ordentlichen Ganges der Natur in dieser Hinsicht zein: sie lehrt vielmehr das Leben der Vegetabilien von einer Seite kennen, wovon man früher keine Ahnung hatte.

Sollte nicht schon in der Ungleichheit des Verhältnisses der Wahlverwandtschaftsgrade unter den Arten die Unmöglichkeit einer solchen genauen Verschmelzung der beiden verschiedenen Constitutionen der Stammeltern gegründet sein, so dass keine Stabilität der Bastarde, als wahre Species, stattfinden kann (s. oben S. 446)?

Die localen und constanten Varietäten sind von anderer Natur und Entstehung, sie werden durch Boden, Cultur, Clima und Angewöhnung erzeugt und erhalten; denn es lässt sich nicht läugnen, dass, wie d'Onalius d'Halboy (15) sagt: "die meisten Thiere und Pflanzen, welche aus ihrem Vaterlande in andere Länder verpflanzt werden, Formveränderungen erleiden, die sich durch Zeugung auf deren Nachkommen übertragen, und wenn dieselben äusseren Potenzen zu wirken fortfahren (und in der Natur ihrer zeugenden Potenzen nicht verändert werden,) zuletzt constant werden, und Alles, was der Mensch bei dieser Veränderung thun könne, sich darauf beschränke (s. oben S. 157), dass er die Dinge in der Art ordne, dass ein gewisses Naturgesetz, welches vorher nicht in Wirksamkeit treten konnte, sich nun geltend machen kann: doch so, dass bei der Rückkehr in die ursprünglichen Verhältnisse der vorige Stand und Form wieder zurückkehrt."

Diejenigen Naturforscher scheinen sich daher im Widerspruch zu besinden, welche auf der einen Seite behaupten, dass die Bastarde zu stabilen Arten werden könnten, und auf der anderen Seite zugleich annehmen, dass sich die Gattungen

durch ihre Arten fortbilden sollen (s. oben S. 155, 159): zumal, wenn man in Erwägung zieht, dass gerade diejenige Gattung (Verbascum), welche in Beziehung der Schwierigkeit in der Bestimmung ihrer Arten als ein besonderer Beweis der Unsicherheit der Pflanzenspecies angeführt wird, diejenige ist, welche die allermeisten absolut unfruchtbaren Bastarde liefert, bei welchen eine Fortpflanzung und Fortbildung durch Bastardzeugung unmöglich ist.

### 14) Missbildungen bei den Bastarden (1).

Unter Missbildung bei den Pflanzen verstehen wir mit D. G. F. Jäger (2) alle Abweichungen der Gewächse und ihrer einzelnen Theile in Form und Gestalt von ihrem normalen Zustande, und können daher den Ausspruch von G. R. Treviranus (8): dass die Missgeburten von mancher Seite mit den Bastarden verwandt seien, wenigstens in Beziehung auf die Pflanzen nicht anerkennen; weil die Missgeburten zufällige Verunstaltungen, die Pflanzenbastarde aber normale Gebilde sind, welche, so oft auch die Verbindung zweier oder mehrerer Arten von Gewächsen durch Bastardzeugung bewirkt wird, in Hinsicht der Typen und äusserlichen Formen immer sich gleich bleiben (s. oben S. 232); wenn gleich auch die Missbildungen bei den Pflanzen nach den Gesetzen der Metamorphose erfolgen.

Die von Kölreuter (4) an verschiedenen Stellen seiner Nachrichten geäusserte Meinung, dass es das Ansehen habe, als wenn
durch die Bastardbefruchtungsversuche zu Missgeburten Gelegenheit gegeben werde, hat ohne Zweifel einige Naturforscher, wie
Schelver (5) und Prof. Henschel (6), zu der Behäuptung veranlasst,
dass die Bastarde vorzugsweise zu Missgestaltungen, Entartung
und Degeneration, insbesondere der Blumen, geneigt seien.

Wir wollen zwar nicht behaupten, dass die Bastardzeugung gar keine Neigung zur Monstrosität erzeuge: halten es aber ganz für zufällig, dass Kölreutern bei seinen Versuchen öfters Fälle dieser Art vorgekommen sind, welche ihn zu jener Bemerkung veranlasst haben mögen. Wenn wir von über 3000 erzeugten

und ausgesäten Nummern von Bastardsamen (aus nahe an 1000 künstlichen Befruchtungen) etwa 1500 als taub und ungekeimt abziehen: so bleiben noch 1500 übrig, wovon zwar viele nur ein einziges Individuum, manche aber auch eine ziemliche Anzahl von Sämlingen geliefert haben, woraus sich eine namhafte Summe von Bastardpflanzen ergibt, unter welchen wir aber nur eine ganz geringe und in keinem Fall eine höhere Anzahl von Missbildungen bemerkt haben, als auch bei den reinen Arten beobachtet werden: was sich aus der speciellen Anführung aller von uns beobachteten Fälle von Missbildung näher ergeben wird. Die Missbildungen bei Bastarden scheinen uns daher ganz zufällig und den gleichen Ursachen beizumessen zu sein, wie die der reinen Arten, und daher nicht auf Rechnung der Hybridität zu kommen.

Missbildungen der Wurzel scheinen auch nach Dr. G. Jiere's Bemerkung (7) selten vorzukommen. Bei Kölbeuter (8) findet sich ein einziges Beispiel einer Vergrösserung der Wurzel von Verbascum thapso-phlomoides. Uns ist kein ähnliches Beispiel vorgekommen. Vielleicht könnte auch die enorme Vergrösserung der Wurzeln der verschiedenen Arten der Mirabilis - Bastarde, welche Kölbeuter (9) genau angegeben hat, hieher gerechnet werden: wenn nicht die Luxuriation der ganzen Pflanzen damit im Verhältniss stünde. Mit mehr Recht möchten die krankhasten Wurzeln einiger Schwächlinge von hybriden Tabakarten, z. B. der N. quadrivalvis und glutinosa, wie auch von Diantkus deltoides hieher zu zählen sein: welche jedoch vielleicht mehr auf Rechnung der Beschädigung der Wurzeln bei dem Versetzen der Sämlinge zu setzen sein dürsten.

Unter die Missbildungen des Stammes glauben wir den luxuriösen Wuchs und Ausbreitung eines grossen Theils der Bastardpflanzen nicht rechnen zu dürfen; weil alle Theile unter sich im Verhältniss stehen und an denselben keine Abnormität im Bau überhaupt bemerklich und die Grösse eine normale Rigenschaft dieser Gewächse ist.

Anders verhält sich dies mit der zwergartigen Beschaf: senheit mancher einzelnen Bastard-Individuen (s. oben S. 259),

wovon uns nur ein paar Beispiele von Arten vorgekommen sind, welche in allen ihren Exemplaren eine solche abnorme Gestalt von der ihrer Stammeltern gehabt hatten: nämlich an der Nicotiana quadrivalvi-glutinosa und quadrivalvi-macrophylla, deren sämmtliche Individuen eine solche Zwerggestalt auch im freien Lande beibehalten hatten: so dass wir geneigt waren, diese Zwerghastigkeit als typisch, d. i. in der Natur dieser Verbindungen gegründet anzunehmen; indem diese Bastarde in allen ihren Exemplaren einen ganz niederen Wuchs mit starker Verästelung und ein kräftiges und gesundes Aussehen hatten: und nor in den Blumen der N. quadrivalvis ähnlich waren: im sonstigen Wuchs und Habitus aber ihre Abkunft, namentlich die Beimischung der N. macrophylla nicht ahnen liessen. Eine Ersahrung, welche wir an der Nicotiana quadrivalvi-chinensis späterhin gemacht haben, welche durch Versetzen zwergartig wurde, unversetzt aber einen hohen, geraden, fünf Fuss hohen Wuchs erlangte, lässt uns noch an der typischen Zwerghaftigkeit jener beiden Bastarde zweifeln, und dürfte daher ebenfalls vielleicht mehr dem Versetzen beizumessen sein.

Kolertere zählt alle die Fälle zwergartiger Bildungen sorgfältig auf, welche ihm an verschiedenen Bastarden vorgekommen
sind. 1) Nicotiana paniculato-rustica 2 (b) unter mehreren normalen Individuen nur ein einziges zwergartiges Exemplar. 2) N.
rustico-paniculata 2 (b). 3) Nicot. paniculato-rustica in zweiter
Generation, ein paar Exemplare aus Einer Zeugung. 4) Dianthus
barbato-chinensis (b) aus zweiter Generation unter drei Exemplaren
Ein zwergartiges. 5) Mirabilis Jalapo-longistora in zweiter Generation (c). Von diesen fünf Beisptelen sind drei in der zweiten
Generation vorgefallen, wovon angenommen werden könnte, dass
die Befruchtung mit dem eigenen hybriden Pollen eine Schwäche
der Vegetationskraft zur Folge gehabt haben könnte, wenn sie
die ganze Zeugung und alle Individuen aus derselben und nicht
blos ein einziges oder höchstens zwei Individuen betroffen hätte.

Nur ein einzigesmal ist uns bei den Bastarden ein Caulis fasciatus (\*) vorgekommen; er hatte sich bei Oenothera fruticosoglauca aus den ursprünglichen Bastardsamen in drei gleichen

Exemplaren entwickelt: zwei dieser Pflanzen hatten sich nur zwei Jahre erhalten und gingen dann ein; das dritte Exemplar dauerte fünf Jahre und trieb die gleichen gebänderten Triebe aus der Wurzel, an welchen jedoch, wie am Hauptstamm, niemals eine Blume zur Entwickelung gekommen ist; indem alle Blätter crispirt und dadurch die Blumenbildung wahrscheinlich gehindert wurde.

Von Missbildungen an Blättern sind uns ausser der Crispation (wovon nachher) ohne entschiedene äussere Veranlassung nur bei den Cotyledonen der Bastardsämlinge Beispiele vorgekommen.

Bei den Keimpslanzen der Bastarde von der Gattung Dissthus kommt die Theilung der Cotyledonen nicht selten vor; am häusigsten beobachteten wir sie an solchen Bastarden, in welchen der D. barbatus und chinensis einen Faktor ausmachte. Am gewöhnlichsten ist nur Ein Cotyledon getheilt, zuweilen sind es aber auch beide: so dass es im ersten Fall den Anschein hat, der Embryo seie mit drei, im anderen mit vier Cotyledonen versehen, bei übrigens einsacher Keimknospe. Bei Datura-Bastarden kommt zuweilen eine gleiche Theilung der Samenlappen vor, doch seltener, als bei Dianthus.

Eine Verwachsung oder Vereinfachung der Cotyledonen in einen einzigen hatten wir unter sieben Individuen an einer Keimpflanze der Althaea cannabino-officinalis beobachtet. Aehnliche verbreiterte und an der Spitze eingekerbte Cotyledonen werden an den Keimpflanzen der Dianthus-Bastarde nicht selten angetroffen, wobei dann der andere im Verhältniss verschmälert zu sein pflegt.

Crispation der Blätter (10) ist uns bei der obigen Oenethera fruticoso-glauca und an verschiedenen Bastarden der Lobelia syphilitica vorgekommen, die Pflanzen mochten in Töpfen oder im freien Lande erzogen worden sein (s. oben S. 260, 297).

Gestreiste oder gesleckte Blätter, wie man sie nicht selten bei reinen Arten antrisst, kamen uns nur bei einigen hybriden Lobelien mit crispirten Blättern vor.

Unter mehreren normal gebildeten Exemplaren des Dienthus barbato-superbus hatte Ein Exemplar aus derselben Zeugung

statt zwei gegenüber stehenden an jedem Knoten drei im Quirl stehenden Blätter.

Die Missbildungen an den Blumen sind jedoch von wichtigerer Bedeutung, theils weil ihr Vorkommen bei den Pflanzen häufiger ist, theils weil die verschiedenen Theile der Blume dieser abnormen Metamorphose günstiger sind, theils weil die Aufzählung der beobachteten Beispiele näher darauf hinweisen kann, ob ihre Missbildung durch die Hybridation mehr begünstigt werde, als es im gewöhnlichen Gange der Metamorphose der reinen Arten zu geschehen pflegt.

Vervielfältigung der Kelchschuppen in einen Calyæ calyculatus (11) und die Veränderung des Kelchs in ein corollenartiges Gewand bei Primula ist uns bei den vielen Bastarden aus diesen beiden Gattungen, welche wir durch künstliche Befruehtung erzeugt haben, noch niemals vorgekommen: ja! die Primula acaulicalycantha hatte den weiten Kelch und die noch etwas verprösserte Corolle der acaulis mit der Farbe der calycantha angenommen.

Die häusig bei den Bastarden stattsindende Vergrösserung der Blomen (s. oben S. 533), eine Eigenschaft hybrider Gewächse, können wir nicht als eine Missbildung betrachten; da sie keine Abweichung von der natürlichen Form der Blumen der Stammeltern darbietet, und nur nach der typischen Krast des einen oder des anderen Faktors modificirt ist. Ebenso wenig kann die Floridität als eine hieher gehörige Abnormität betrachtet werden.

Eine sonderbare Monstrosität der Blume, welche zwar nicht beständig, aber doch häufig bei den Bastarden der Calceolaria plantagines vorkommt, hat W. Herbert (12) beobachtet. Die Blumen hatten eine von ihrer natürlichen Gestalt ganz abweichende Form angenommen, welche, einem zwei Zoll langen Sack oder Tasche ähnlich, in der Mitte am weitesten war und gradweise an beiden Enden ganz in eine Spitze sich verengte: zuweilen waren eine oder zwei solche Blumen unter den natürlichen an einem Stengel, und manchmal bestand eine ganze Rispe aus solchen Blumen.

Bei der Digitalis luteo-obscura heobachtete Kölreuren (18) ein C. F. v. Gärrera, Bastardzeugung. fast aus der Mitte der Seite der Blume ausgehendes Horn, welches Nektar führend, mehr oder weniger gerade und schief rückwärts sah. Missbildungen der Blumen der Bastarde dieser Gattung, welche sonst an cultivirten reinen Arten nicht selten vorkommen, haben wir an keiner Hybride derselben wahrgenommen.

Solche Missbildungen der Blumen, wie sie Kölreuter (14) beschreibt, mit missgestaltetem Kelch und gespaltener Blumenröhre kommen besonders bei der Nicotiana rustica und ihren Bastarden nicht selten vor, aber nur in einzelnen Blumen unter vielen regelmässig gebildeten; gemeiniglich sind damit Verwachsungen einer oder mehrerer Staubfäden an dem Rande des Schlitzes verbunden. Nur bei einer Pflanze der von uns erzeugten Nicotiana suaveolenti-macrophylla waren alle Blumen, welche sich an diesem Individuum entwickelt hatten, monströs: die Kelche, wie östers auch bei der N. rustico-paniculata, gespalten, verkrümmt und unförmlich: die Corollen kamen durch die Luxuriation und Krümmung der Staubfäden und die unförmlichen Antheren nicht zur regelmässigen Entwickelung, sondern wurden in röthlich-grüne, filamentartige Lacinien getheilt und mit den kraus in einander verschlungenen Staubgefässen verwachsen; diese etwas niedrigere, aber üppig in Aeste treibende Pflanze war total unfruchtbar, wie die normal gebildeten Exemplare aus derselben Zeugung.

Bei Nicotiana rustico-paniculata haben wir an einem Exemplar wenigstens Einen Staubfaden, mehrmals auch bis auf drei, mit dem Tubus der Corolle verwachsen, die Antheren aber an der Spitze des auslaufenden Fadens angeheftet gefunden.

An dem Verbascum 'nigro-Lychnitis zeigten sich bei KötREUTER'S Versuchen (15) ausser den natürlich gestalteten, an verschiedenen Aesten auch noch eine ziemliche Anzahl von missgestalteten Blumen. Die Corolle war ungleich kleiner, als bei den
vollkommenen Blumen, und bei vielen derselben so klein, dass
sich die Lappen kaum eine Linie über die Einschnitte des Kelches
erstreckten, die Farbe weiss-gelblich und der mittlere Theil der
Lappen grünlich war: die Staubfäden waren ausserordentlich kurz,
weisslich behaart und mit ganz tauben, doch ziemlich grossen

Antheren versehen: die Blumenstiele viel kürzer und dünner, als sie an den normal géstalteten Blumen gewesen waren. Diese Pflanze war überdies kleiner geblieben, als die anderen aus derselben Zeugung.

Den ganz gleichen Zustand der Blumen beobachteten wir an einem Exemplar des Verbascum austriaco-nigrum, welches sich im ersten Jahr vollkommen entwickelte und normal gebildete Blumen hatte, aber absolut steril war. Von einem trockenen Standorte an einen etwas feuchten und schattigen Platz versetzt, wurden die Blumen am ganzen Stock im darauf folgenden Jahr auf die gleiche Art wie das V. nigro-Lychnitis Kölrkuter's monströs. Die Blumenkrone wurde verkümmert, grünlich-gelb, das Pistill und die Griffel abnorm vergrössert und verunstaltet, die Staubgefässe und Antheren verkürzt und crispirt. Die Pflanze dauerte acht Jahre; erlangte aber in den folgenden Jahren ihren früheren normalen Bastardzustand nicht wieder; sondern entwickelte an demselben Standorte immer wieder dieselben monströsen Blüthen. — F. Toulmin Smith (16) berichtet eine ähnliche Missbildung von einer Potentilla, die im Jahr zuvor die schönsten regelmässigen Blüthen getragen, im folgenden Jahr aber bei völlig gleicher Behandlung nur Blüthen-Missgeburten brachte. Jede derselben war von einem Büschel grüner Laubblätter umgeben, und bestand selbst nur aus einem Knäul solcher Blätter, während die eigentlichen Blumenblätter und Pistille fehlten. Der ganze Blüthenapparat war zu einem Büschel grüner kleiner Laubblätter geworden; aus der Mitte einer solchen missgebildeten Blüthe ging bisweilen eine zweite vollkommen gleiche hervor. Farbe und Gestalt aller dieser Blätter entsprach den gewöhnlichen Laubblättern dieser Potentilla (s. oben S. 50, 448).

Missgestaltete Antheren von verschiedener Form, vorzüglich aber gespaltene, haben wir bei den verschiedenen reinen Arten von Datura gar nicht selten wahrgenommen; bei weitem weniger wird diese Abweichung an den Antheren der Nicotiana vorgefunden.

Am häufigsten kommt die Missbildung der Füllung der Blumen durch Vermehrung der Corollblätter und Umwandelung anderer Theile der Blume in petaloidische Gebilde vor, und swar an reinen Arten, wie an hybriden: Dr. G. F. Jiem (17) hat die verschiedenen Formen dieser Missbildung bei verschiedenen Classen von Pflanzen genau beschrieben. Ausser den Leguminosen und Palmen werden wenige vollkommene Gewächse sein, welche dieser Monstrosität nur selten unterworfen sind. R. J. Campanus (18) hat diesem Gegenstand schon seine Aufmerksamkeit gewidmet und die Pflanzen angezeigt, an welchen die Füllung der Blumen bis auf jene Zeit beobachtet worden war.

Die Polystemonen und Polypetalen sind dieser Abweichung in der Metamorphose der Blumen mehr unterworfen, als solche, welche wenige Staubgefässe besitzen: doch werden auch Oligostemonen und Monopetalen, wie Primula, Datura, Campanula, Veronica und Jasminum, gefüllt angetroffen; am häufigsten geht die Füllung von der Verwandelung der Staubgefässe in petaloidische Blättehen aus.

Der Gang der Veränderung der Staubgefässe der Caryophylleen und Cruciaten, namentlich bei Dianthus und Matthiola, bei ihrer Füllung ist nach unseren Beobachtungen folgender. Die Veränderung fängt gewöhnlich von der Basis des Staubfadens an (s. oben S. 363), wo er sich etwas verdickt und weiter hinauf breiter wird, und sich zugleich mehr färbt: die Antheren sind zugleich von der Spitze des Staubfadens an den Rand gerückt: nur dann, wenn die Verbreiterung noch nicht bis an die Spitze vorgerückt ist, nimmt die Anthere ihren gewöhnlichen Platz am Staubsaden ein; je weiter aber diese Verbreiterung gediehen ist, desto mehr ist auch die Anthere verändert. geht nur das eine Loculament der Anthere in eine petaloidische Form über: die äussere Haut derselben wird verdickt, der Pollen ist verschwunden, oder wird vielmehr in eine cellulöse Masse verwandelt, während das andere Loculament zuweilen unverändert bleibt und potenten Pollen enthält. — Bei anderen mehr petaloidisch gewordenen Staubfäden ist auch das andere Loculament der Anthere cellulös verdickt, und gibt hiedurch zu einer starken Verbreiterung Anlass. Einigemal sahen wir bei Bastarden des Dianthus chinensis die Integrität und Form der Stauhfäden erhalten: die

Antheren aber für sich allein petaloidisch metamorphosirt. Es sind aber gewöhnlich nicht alle Staubgefässe in einer Blume auf gleiche Weise verändert, sondern das eine mehr, das andere weniger; zuweilen bleibt auch eines oder das andere, oder auch mehrere in normalem Zustande; nur bei starker Füllung sind alsdann alle Staubgefässe und selbst auch das Pistill von dieser Verwandelung ergriffen.

Von dieser Erscheinung beobachteten wir bei unseren zahlreichen Versuchen an Bastarden aus einfach-blühenden reinen
Arten, wie Lecoo (18), nur sehr selten ein Beispiel; sie fanden
sich gewöhnlich erst in der zweiten Generation, oder in den
väterlichen Bastarden (ersten aussteigenden Grade) von selbst
ein (20), und selbst dieses nur bei einzelnen Arten der Gattung
Dianthus, z. B. Caryophyllus, chinensis, selten von barbatus; so
auch von Matthiola annua und glabra: Pflanzen, welche durch
eine lange hergebrachte Cultur den Stabilitäts-Charakter verloren
zu haben scheinen, wie schon Kölreuter (21) vermuthet hat. Ein
Beispiel der ersten Art hat Kölreuter (22) an Dianthus ferrugineoCaryophyllus, und wir an D. chinensi-barbatus und Caryophyllochinensis beobachtet.

Die Füllung der Blumen ist eine blose Luxuriation der eigentlichen Befruchtungsorgane, auf welche von den Blumenfreunden von jeher eine besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit verwendet worden, und zu deren Hervorbringung verschiedene Mittel vorgeschlagen und in Anwendung gebracht worden sind. Die Bastardzeugung hat nun an den angezeigten Arten von Dianthus und Matthiola gezeigt, dass eine sparsame Bestäubung der Narbe mit fremdem Pollen und eine verzögerte Bestäubung der Blumen das einfachste und sicherste Mittel ist, um Samen zu erzeugen, welche Pflanzen mit gefüllten Blumen liefern sollen, und diese Art von Luxuriation in den Blumen hervorzubringen, wodurch ausser der eigenthümlichen Veränderung des Keims auch eine Beschränkung der Geschlechtsthätigkeit der aus solchen Samen erwachsenen Pflanzen bewirkt wird: desswegen sind die Hybriden geneigter zur Füllung der Blumen, als die reinen Arten.

Um in dieser Beziehung zur völligen Gewissheit zu gelangen,

haben wir (1830) mit der Matthiola annua mit einfacher Blume folgende specielle Versuche angestellt. An vier Pflanzen dieser Art, welche aus dem gleichen Samen aus einer und derselben Schote aufgegangen waren, wurden alle Blumenknöpfe vor ihrer Entwickelung und eingetretenen Reife der Antheren zu gleicher Zeit castrirt: was, beilänfig gesagt, bei den Cruciaten eine sehr schwierige Operation ist. Zwei dieser Pflanzen wurden sorgfältig vor dem Eindringen fremden Befruchtungsstoffs von einem anderen Individuum über die Zeit der Conceptionsfähigkeit der Narben durch Isolirung geschützt. Die zwei anderen Pflanzen wurden aber an eine Stelle im Garten gestellt, wo sie etwa 100 Schritte von andern ein fach blühen den Levkojenpflanzen von derselben Farbe der Blumen und aus demselben Samen erzeugt, entfernt standen.

An den ersten zwei (A und B), drei bis vier Tage vor Afterbefruchtung geschützt gehaltenen Pflanzen setzte sich an den blos castrirten und nicht bestäubten Blumen keine einzige Frucht an; an den im Freien gehaltenen zwei Pflanzen (C und D) setzten an der einen (C) zwei, an der anderen (D) drei magere Schoten an, welche zusammen nach erlangter Reife 68 Samen lieferten. Von dieser Anzahl von vollkommen scheinenden Samen gingen nur 20 Sämlinge auf; nach erlangtem vollständigem Wachsthum zeigten sich 19 dieser Pflanzen mit gefüllten und nur eine einzige mit einfachen Blumen.

Nachdem an den zwei sparsam befruchteten Individuen (C und D) die Früchte schon ziemlich entwickelt waren: so wurden sowohl an diesen, als auch an denen Pflanzen, deren Blumen blos castrirt und nicht bestäubt worden waren (A und B), alle Blumen, welche sich noch nach jenen entwickelt hatten, der Selbstbefruchtung im Freien überlassen, und hievon noch viele reife Schoten und reife Samen erhalten. Als diese Samen mit den vorigen zu gleicher Zeit im folgenden Jahr (1831) ausgesät und die Sämlinge in dasselbe Blumenbeet versetzt worden waren, zeigten sich von etlich und-fünfzig dieser Pflanzen nur zwei mit gefüllten Blumen.

Diese vier Versuchspflanzen waren und blieben gleich gesund

und kräftig und die während vier Tagen abgeschlossene Individuen hatte durch diese temporäre Isolirung im Zimmer nicht den geringsten Nachtheil erlitten; indem sich an diesen, wie an den zwei anderen Pflanzen noch mehrere vollkommene Früchte angesetzt haben. Dieselben Resultate erhielt auch Messer (28) und Gustav Majer (24); ebenso bei der Rosen Van Daneelaar und Van Mons (25) und W. Herbert (26) an der Camellia. Prof. Hornschuch (27) sagt ebenfalls, dass nur unvollkommen ausgebildete Samen der Levcojen, die sich vorzugsweise an den Seitenzweigen finden, Pflanzen mit gefüllten Blumen geben.

Die meisten Blumisten stimmen darin mit unseren Beobachtungen überein; dass nur kleine und magere Samen Pflanzen liefern, welche gefüllte Blumen geben; doch gibt es auch andere Blumisten, welche das Gegentheil behaupten, wie ein Ungenannter (28) und Kühn (29).

Das Alter der Samen hat nach dem Zeugniss vieler bewährten Blumisten (s. oben S. 92) einen wesentlichen Einfluss, bei der Geschlechtsentwickelung bei den Dichogamen (s. oben S. 370), so auch auf die Entwickelung der Füllung der Blumen bei mehreren Pflanzen, namentlich den Levcojen, Balsaminen und Nelken nach Hüpfner (80) Rossnagel (81), Lecog (82) und Fürst (88).

Rinige Naturforscher, wie Prof. Bernhard (84) und Dr. Duvernov (85) behaupten, dass nur durch üppige Nahrung und fetten
Boden die Füllung der Blumen bewirkt werde: diese Ursache
des Gefülltwerdens der Blumen wird zwar dadruch sehr wahrscheinlich gemacht, dass Pflanzen mit gefüllter Blume in magerem
Boden und in der Wildniss nicht selten einfach werden: es ist
aber nicht die einzige Ursache der Füllung der Blumen wie Prof.
Bernhardt behauptet, wie aus dem Vorigen erhellt und aus dem
Folgenden noch weiter hervorgeht. Van Mons (86) bemerkt indess
dass es bei dem Gefülltwerden der Blumen Eigenthümlichkeiten
gebe, deren Ursache man nicht kenne.

Prof. Lehmann (87) sagt von den Potentillen, dass sie nur selten gefüllt werden, dass aber bei den heissen Quellen von Island Clarsen die Potentilla anserina und Tormentilla mit

vielen anderen Pflanzen gefüllt gefunden habe. Lennam sah nur die P. pedata gefüllt. Doch fand Gagnenn (38) die P. aures auch mit gefüllten Blumen auf dem Wege Chasseralen in der Schweiz. Wir haben den Ranunculus bulbosus mit gedoppelter Blume ebenfalls in der Wildniss gefunden, so auch K. Oberst v. Welden (89) die Ansmone alpina und Guseraud (40) gibt davon Zeugniss, dass die Füllung der Blumen auch in der Wildniss und auf anderem Wege, als durch die Befruchtung bewirkt wird.

Die durch Befruchtung bewirkte Füllung der Blumen durchdringt gewöhnlich den ganzen Organismus einer Pflanze; so dass alle Blumen eines Individuums von gleicher Beschaffenheit und Füllung sind; doch kommen auch Fälle vor, wo nur einzelne Blumen einer Pflanze eine Vervielfältigung der Blumenblättchen erfahren; die übrigen Blumen aber einfach bleiben z. B. bei Matthiola annuo-glabra, Geum urbano-rivale, canadensi-coccineum, Dianthus barbato-chinensis, chinensi-caryophyllus, Aquilegia vulgari-canadensis: wie man dies auch bei der Peloria-Bildung des Antirrhinum majus und Linaria vulgaris antrifft (41).

Die Füllung der Blumen trägt sich durch den Pollen auf die Pflanzen mit einfachen Blumen über (s. oben S. 90, 369) d. i. die durch diese Befruchtung erzeugte Samen, liefern Pflanzen mit gefüllten Blumen, wie schon Kölreuter (42) erfahren hatte und W. Herbert (43) an der Camellia bestätigt hat. Es ist dabei gleich viel, ob die Mutter- oder die Vaterpflanze gefüllte Blumen hat, in beiden Fällen sind die Nachkommen wenigstens dem grösseren Theil nach mit gefüllten Blumen versehen; Kölreuter sagt daher (44) "dass der weibliche Same in Ansehung der Füllung der Blumen von einer gleichen Wirksamkeit und Eigenschaft mit dem männlichen sei." Lecoq (45) stimmt ebenfalls hiemit überein.

Wenn in einem speciellen Organismus die Eigenschaft der Füllung der Blumen durch Befruchtung niedergelegt, und durch weitere Generationen angeeignet und fester eingeprägt ist: so ist er auch fähig geworden die Füllung fortzupflanzen. Die gefüllte Art kehrt aber auch in einigen ihrer Nachkömmlingen von selbst wieder zur einfach-blühenden Urform zurück; indem sich

in ihnen mit der Abnahme der abnormen Vermehrung der Blumenblättchen um die Ergänzung de Zeugungsorgane und damit der Zustand der Zeugungskraft nach und nach wieder herstellt.

Bei sehr starker Füllung wird auch das Postill von der abnormen Bildung und Umwandelung ergriffen, doch blieben die weiblichen Organe häufig von dieser Metamorphose verschont, und behalten ihre Zeugungskraft.

Eine der Füllung der Blumen und der Umwandelung und Luxuriation der Staubgefässe entgegengesetzte Erscheinung ist die (Contabescenz) Verkümmerung derselben, welche bei den Bastarden so äusserst häufig vorkommt, und welche wir in ihren verschiedenen Formen und Graden in unseren Beiträgen (46) umständlich beschrieben haben: daher wir unsere Leser dahin verweisen wollen. Sehr häufig ist diese Desorganisation der Staubgefässe die Ursache der Unfruchtbarkeit der Bastarde.

An den weiblichen Organen haben wir dreierlei Monstrositäten wahrgenommen nämlich 1) ihre Verwandelung in petalovidische Blättchen wie die der Staubfäden, 2) die widernatürliche Vermehrung ihrer Theile und 3) die Proliferation.

Die Verwandelung der Staubgefässe in Petalen kommt bei den Pflanzen viel häufiger vor (s. oben S. 363), als die des Fruchtknotens: nur bei vollkommener Füllung wird auch dieser in Petala metamorphosirt, und dadurch eine totale Unfruchtbarkeit erzeugt; indessen sind die gefüllten Blumen nicht immer unfruchtbar: wenn nämlich nicht alle Antheren metamorphosirt worden und die Narben conceptionsfähig geblieben sind.

Die Vermehrung der Fruchtknoten und der Griffel in einer Blume können wir nur für eine Folge der Luxuriation ansehen (47), welche sich häufiger bei reinen Arten als bei Bastarden vorfindet; wie wir am angeführten Orte nachgewiesen haben. Eine Metamorphose der Geschlechter, wie sie schon bei reinen Arten angetroffen worden ist (48), haben wir an Bastarden noch nicht wahrgenommen.

Bei verschiedenen reinen Arten und Bastarden mit pfriemoder sadenförmigen Griffeln ist es eine gewöhnliche Erscheinung (49), dass entweder bei verhinderter Bestäubung oder stattreinen Arten. Cultur, Boden, Clima, Temperatur und Feuchtigkeit haben auf die Missbildungen der einen, wie der anderen Gewächse denselben Einfluss. Nur in dem Zustand der Befruchtungsorgane und ihrer Kraft, womit jedoch selten eine sichtbare Missbildung der Organe verbunden ist, unterscheiden sich beide von einander.

Es ist allerdings eine merkwürdige Erscheinung, dass die, bei den Bastarden so häufig vorkommende theilweise oder unvollständige Ausbildung der Zeugungsorgane, insbesondere aber die, am gewöhnlichsten stattfindende Verkümmerung (Contabescenz) und Impotenz der Staubgefässe nicht schon in der vorläufigen Bildungsanlage eine Störung und veränderte Richtung der organisirenden Kräfte in dem einen oder dem anderen Theil der Blume veranlasst. Die Hemmung und der Mangel der Frucht- und Samenbildung scheint hier nur durch die beschleunigte Erzeugung und das gesteigerte Hervorsprossen einer fast unendlichen Menge von Blumen, und die längere Dauer dieser Entwickelung ersetzt zu werden. Die allgemeinen Entwickelungsgesetze der Theile der Gewächse scheinen daher durch die hybride Zeugung keine, den Sinnen perceptible Aenderung zu erfahren; sondern alle Entwickelungen und Veränderungen des hybriden Pflanzenkörpers nach denselben Gesetzen zu erfolgen, wie bei den reinen Arten; die Zeugungsorgane und die materiellen Grundstoffe der Zeugung allein ausgenommen.

Anders verhält sich dieses in der zweiten Generation und in den weiteren (auf- und absteigenden) Graden der Bastardzeugung, wo wegen der verschiedenen Natur der beiden Faktoren des Bastards in den fortgesetzten Zeugungen eine veränderte und wankende, variable Richtung der Typenbildung in den entstehenden Varietäten eintritt. Wenn daher die Blumenkrone mit den Staubgefässen in einem so nahen organischen und physiologischen Zusammenhang stünden, als mehrere berühmte Naturforscher aus morphologischen Gründen annehmen (51): so scheint es unerklärlich zu sein, warum die Corolle bei den absolut sterilen Bastarden, deren es doch sehr viele gibt, keine Störung oder Beschleunigung in ihrer Entwickelung oder Bildung erfährt;

indem die bei den Blumen der Hybriden vorkommende Erscheinungen, wie Vergrösserung und Füllung offenbar nicht dem Einfluss der mangeladen Kräfte der Geschlechtsorgane, sondern anderen Ursachen zuzuschreiben sein dörften: weil dieselben beinahe in gleichem Grade auch durch Cultur bei reinen Arten bewirkt werden.

#### 15) Insektenfras.

Eines besonderen Umstandes haben wir noch als eine Eigenschaft der Bastarde Erwähnung zu thun, nämlich dass sie als eine besonders lekere Speise von den Insekten von ihrer frühesten Jugend an verfolgt werden, wodurch der Beobachter bei der Erzeugung und Pflege der Bastardpflanzen häufig in Trauer versetzt, und seine Hoffnung getäuscht und manche Mühe zu Nichte gemacht wird. Schon die castrirten und mit fremdem Pollen bestäubte Blumen sind dieser Gefahr nicht selten ausgesetzt; wir fanden dieses besonders bei Caryophylleen, bei welchen die Schlupswespen nicht nur die befruchteten Eichen und noch unverhärteten Samen, sondern auch die Samenhalter (Receptakeln) verzehren: was wir am häufigsten bei den hybriden Blumen von der Gattung Dianthus angetroffen haben: so dass wir von dem D. barbato-superbus, barbato-chinensis, superboerenarius u. a. östers keinen einzigen reisen Samen, erhalten haben: weil alle Blumen und Früchten von diesen Insekten angebohrt und ausgefressen worden waren.

Die jungen Sämlinge sind der Zerstörung durch Schneken und die Oniscus Arten insonderheit zur Nachtzeit häufig ausgesetzt: am meisten trafen wir dies bei den Keimpflanzen von Nicotiana, Datura und Verbascum an; so dass wir nicht selten in wenigen Stunden alle unsere Mühe und Zeitaufwand durch diese Thiere vernichtet sahen. Sowohl Kölreuter (1) als auch Gullenn und Duras (2) haben die gleiche Erfahrung gemacht.

# XXXIV. Von den Varietäten und Varietäten-Bastarden.

Um genau zu wissen, ob ein wesentlicher Unterschied zwischen Arten- und Varietätenbastarden besteht, sollte zuvor genau bestimmt werden können, was Art und Varietät ist oder worin sich diese von jener unterscheidet (s. oben S. 148, 413), dass aber in neuester Zeit verschiedene Ansichten darüber herrschen, ist zur Genüge bekannt. Elias Fries (1) sagt hierüber "Einen absoluten und in der Anwendung untrüglichen Charakter der Species aufzustellen ist nicht so leicht oder einmal möglich, weil er von allen naturhistorischen Begriffen am meisten aus der Natur selbst entnommen werden muss. — Denn im gegenwärtigen Fall, was Species (oder Varietät) ist, wird vorausgesetzt, sagen zu können, was Leben ist, und die Gesetze für diese verschiedene Vereinigung mit den verschiedenen Naturphänomenen angeben zu können" (s. oben Fähigkeit zur Bastardbefruchtung).

Nicht alle Pflanzen sind jedoch gleich geneigt zu dieser Variation: einige halten unter verschiedenen Climaten und auf ganz verschiedenem Boden fest an ihren ursprünglichen Formen wie Tormentilla, Taraxacum, Seneaio canadensis u. a.; andere hingegen variiren sehr leicht (s. oben S. 500) wie verschiedene Arten von Mentha, Veronica besonders aber Alstroemeria chiliensis (2), Pentstemon pubescens (3) welche ohne Hybridation eine Menge von Varietäten erzeugten. Man hatte behauptet, dass Gewächse, welche einzelne Arten seien, und keine congenerische Species besitzen, nicht variiren; nach Puvis (4) Bericht waren aber von 150 Individuen des Platanus occidentalis welche von ausgefallenem Samen in Frankreich aufgegangen waren, wenigstens 10, welche sich von den wahren Typen auf eine ausgezeichnete Weise unterschieden hatten; dagegen haben wir von Hippocastanum vulgre und Pavia macrostemma unter vielen Hunder-

ten von Sämlingen noch nie eine Varletät angetroffen. Andererseits dient aber auch im Culturzustand die Bestäubung der Narbe mit Pollen von einem anderen Individuum derselben Art häufig zur Erhaltung der ursprünglichen Beschaffenheit einer Varietät, und schützt sie vor Ausartung (s. oben S. 145) ob aber die Natur sich dieses Mittels zur Erhaltung der Reinheit der Species bediene, und dieser Vorgang im freien wilden Zustande bei reinen Arten dies durch atmosphärische Mittel bewirke und so die Identität der Arten erhalte, möchte noch zu bezweifeln sein.

Der Unterschied der Art von der Varietät beruht also ganz auf Lebensverhältnissen; indem von Einer Art durch verschiedene Einwirkungen und Ursachen wie Cultur, Boden, Clima, Temperatur, Alter u. s. w. scheinbar gleiche Produkte oder Varietäten hervorgebracht werden, welche sämmtlich die Charaktere der Art besitzen. Die Veränderungen welche durch diese Agentien bewirkt werden, verbreiten sich auf alle Eigenschaften und Theile der Pflanzen, Geruch, Geschmack, Blüthezeit, Ueberzug, Gestalt, Grösse, Blumen, ihre Farbe und Zeichnung u. s. w. Der specielle Einfluss jedes dieser Agentien auf den Habitus der Pflanzen, die Form der Blätter, die Gestalt und Farben der Blumen u. s. w. (s. oben S. 16) ist aber noch so wenig ermittelt und bestimmt, aber auch so schwierig in der Ausführung dass unsere Kenntniss davon bis jetzt auf blosen Vermuthungen und Hypothesen beruht, und das Meiste noch zweiselhaft ist. (s. oben S. 500). Entschieden ist es aber, dass der Einfluss der Bastardbefruchtung auf die Bildung der Typen und Erzeugung von Varietäten von grosser Wirkung ist, und ins Innerste der erzeugten Produkte eindringt, wovon besonders auch die Varietätenbastarde einen einleuchtenden Beweis liefern. Jene Agentien haben aber eine viel beschränktere und bedeutend langsamere Wirkung.

Eine viel grössere Abwechselung und Mannigfaltigkeit der Variation ergibt sich dagegen durch die Befruchtung unter den Varietäten. Die durch Bastardzeugung unter Varietäten bewirkte Veränderungen zeichnen sich durch die grosse Unstätigkeit und den Wechel der Charaktere aus; indem jene viel beständiger sind, Van Mons (\*) unterscheidet noch zwischen wahren und scheinbaren Varietäten; jene entstehen nach seiner Meinung nur bei ausländischen Pflanzen, welche wenigstens durch zwei Generationen mittelst der Samen fortgepflanzt werden; die scheinbaren aber von der Versetzung einer Pflanze aus der Wildniss auf gebauten Boden und der aus diesem Boden erfolgenden Aussaat: er will mit Koch die Bastarde nicht als wahre Varietäten angesehen wissen; weil sie nicht wie jene nur allmählig zu ihrer Urform zurückkehren und nur eine Einzige Form besitzen: diese aber wenigstens zwei Urformen in sich vereinigt haben. Diese wirklichen Bastarde unterscheiden sich aber ausserdem noch wesentlich von den Varietäten durch die geschwächte Zeugungskraft.

Wenn auch Varietäten, welche durch Clima, Boden, Cultur u. s. w. entstanden sind, unter den gleichen unveränderten Umständen gleichsam als stabile Arten sich erhalten und fortpflanzen, wie mehrere Tabakarten: so zeigen im Gegentheil die Varietätenbastarde eine grosse Variabilität und Unbeständigkelt, wovon schon Kölrzuter (6) an Dianthus Caryophyllus ein Beispiel gegeben hat. So bette such H. BAUMANN in Wien nach H. Klims Bericht (\*) zwölf Samen einer weissblähenden Georgina variabilis susgesät, aus welchen er Pflanzen erhielt, wovon keine einzige eine Spur von weisser Farbe, noch weniger eine weisse Blume zeugte: die gleiche Erfahrung an derselben Pflanze machten Van Moss und Dankelaar (8). Ebenso verhält es sich bekanntlich bei Metthiole annue, grabre und incana, Primule elatior und Auricule u. s. w. Eine gleiche Bewandtniss hat es mit den farbigen Samen der Leguminosen z. B. von Pisum, Lupinus, Eroum, Lens, wie auch Knight (9) beobachtet hat.

Von allen Naturforschern, welche sich mit Bastarderzeugung beschäftigt haben, wie von Kölreuter (10), D. Mauz (11), Sagerer (12) Wiegearn (18), Herschel (14), Hersert (15) und Lecoo (16) wird bezeugt, dass sich Varietäten von Einer Art sehr leicht befruchten, und zum Theil fruchtbarere Nachkommen liefern (s. oben S. 144, 166) als öfters selbst die reine Art, von welcher sie abstammen: weil ihnen ungeachtet ihrer äusseren Verschiedenheiten eine

gleiche innere sexuelle Natur zum Grunde liegt; doch findet man auch hierin wieder Abweichungen, wie Sageret (17) von einigen Varietäten der Cucurbita meldet, und wir von Zea Mays nana und major (s. oben S. 88, 169) erwähnt haben, welche sich zwar schwierig verbinden, deren Nachkommen aber vermittelt, äusserst variabel und fruchtbar sind. — Die Fruchtbarkeit der Verbindungen unter verschiedenen Varietäten des Hundegeschlechts ungeachtet ihrer manchfachen Verschiedenheit ist betannt, ob sich gleich, wie bei den Pflanzen, einige fruchtbarer verbinden als andere.

Als stabile Varietäten, von anderen Botatikern aber als specifisch verschiedene Arten aufgeführte Pflanzen (s. oben 408), welche Varietätenbastarde mit vollkommener Fruchtbarkeit liefern, hat Kölnkutur (18) Nicotiana major, perennis und transylvanica, und wir vom Grundtypus der rustica die humilis, pumila und asiatica, sowie vom Grundtypus der Tabacum die angustifolia, marylandica, chinensis und plumbaginea: von macrophylla, die petiolata und grandiflora erkannt. In die gleiche Categorie mögen viele Obstsorten, Hülsenfrüchte und andere Gartengewächse gehören: so auch die stabile Farbenvarietäten von Alcea rosea, welche sich nach W. Herbert (19) und unserer Erfahrung constant fortpflanzen.

Zuweilen zeigen sich jedoch entschieden distinkte Arten wie Lychnis diurna und vespertina (20), Petunia nyctaginistora und phoenicea in ihren Produkten in Beziehung auf die Abänderung der Typen mehr, als in der Fruchtbarkeit den Varietätsbastarden analog.

Die Varietätenbastarde verhalten sich in Beziehung auf die Typen in ihren weiteren Generationen, wie die einfachen Bastarde in der zweiten Generation nur in einem höheren Grade der Variabilität, besonders in Beziehung auf die Farben der Blumen; man nennt dieses gewöhnlich Ausarten vom Samen. R. I. Camparius (21) erwähnt schon dreier Varietäten, welche aus dem Samen einer Paeonia aufgegangen sind: Kölbruter (22) zeigt dies an den Nelken, v. Berg (23) an Iris: selbst im Thierreich beim Hund und Wolf findet, wie A. F. Wiegnann (24) berichtet, dasselbe Verhältniss der Variabilität der Nachkommen statt. Bei den

Cucurbitaceen werden nicht selten an einem und demselben Stocke Früchte nicht nur von verschiedener Farbe, sondern auch von verschiedenem Geschmack angetroffen, wie Sagert (25) und Grou (26) bezeugen und die Erfahrung lehrt, was einen hohen Grad der variablen Natur der Varietätsbastarde bei dieser Familie beurkundet, welche wohl auch durch die unausgesetzte Cultur vermehrt werden möchte. Gewöhnlich sind die Typen der Varietätenbastarde vermittelt.

Die ungestörte und öfters sogar noch vermehrte Fruchtbarkeit der Varietätenbastarde ist eine längst anerkannte Thatsache, welche ohne Zweisel in der luxurirenden Natur der Hybriden ihren Grund hat. Wir sinden dies bei vielen ökonomischen Gartengewächsen, welche sowohl früher durch Bastardbefruchtung unter Varietäten erzeugt worden sind, als auch solchen, welche noch Heutzutag erzogen werden: als z. B. von Cucumis, Pisum, Phaseolus, Brassica, Citrus, Pyrus u. a.

Kölreuter (27) sah die Fruchtbarkeit eines Bastards, welche der natürlichen von reinen Arten, wo nicht gleich, doch sehr nahe kommt, als einen untrüglichen Beweis an, dass beide Stammeltern desselben keine verschiedene Species, sondern blose Varietäten seien (s. oben S. 164): daher auch die Sterilität eines Bastards unumstösslich beweise, dass dessen beide Stammeltern specifisch von einander verschieden seien (Vergl. oben S. 151). Nach diesem Axiom nimmt Kölreuter als ausgemacht an, dass folgende Pflanzen keine verschiedene Species, sondern blose Varietäten seien:

Alcea ficifolia und rotundifolia (28).

Cheiranthus annuus und incanus (29).

Datura inermis und Stramonium (30).

— Stramonium und Tatula (31).

Dianthus glaucus und deltoides (32).

Digitalis purpurea und Thapsi (38).

Hibiscus Manihot und vitifolius (34).

Hyoscyamus agrestis und albus (35).

Malva capensis scabra γ. und capensis β. (36).

— mauritiana und sylvestris (37).

Sida hastata W. und cristata L. (38).

Aus dieser Liste können wir aus Erfahrung nur Hyoscyamus agrestis und albus als wirkliche Varietäten anerkennen, weil wir sie durch Aussaat wirklich in einander übergehen und letzteren in den agrestis haben umwandeln sehen. Eben dies gilt auch von Verbascum Blattaria album und luteum und Lychnitis alb. und luteum, wovon oben (S. 307) gesprochen worden. Weitere Erfahrungen haben gezeigt, dass Unfähigkeit zur Bastardverbindung unter Pflanzen im Allgemeinen zwar einen specifischen Unterschied der Arten anzeigt, dass aber die Fruchtbarkeit der Bastarde mit dem Varietätsverhältniss der Stammeltern nicht absolut verbunden ist. Prof. Henschel (39) bemerkt hierüber, dass wenn obige Pflanzen für blose Varietäten erklärt würden, am Ende das ganze Pflanzenreich, nach der sogenannten natürlichen Ordnung zusammengestellt, aus lauter Varietäten zusammengesetzt erscheinen würde.

Wenn man auch anerkennen muss, dass der Grad der Uebereinkunst im Habitus der Gewächse mit der Fähigkeit derselben sur Bastardzeugung und der Fruchtbarkeit (wie bei den Varieläten), in einem gewissen Verhältniss steht: so zeigen sich doch nicht setten Fälle, die der Allgemeinheit des Kölrkuter'schen Arioms widersprechen, und Kölreuter selbst war gezwungen, Ausnahmen von demselben zuzugeben. So fand er den Dianthus plumarius sibir.-chinensis (40) am fruchtbarsten unter allen seinen Hybriden, und der Cucurbita ind. min-Pepo maxim. (41), einem Varietätenbastard, gleichkommend: ebenso Linum usitatissimo-narbonense (42). Bei der, den natürlichen reinen Arten zwar nicht ganz gleichkommenden, aber doch ausgezeichneten Fruchtbarkeit der Mirabilis Jalapo-dichotoma (48) nahm Külrkuter die Luxuriation der Pflanze als Entscheidungsgrund für den specifischen Unterschied der beiden Stammeltern an. Als Beispiele von bedeutender, den reinen Arten zwar nicht ganz gleich kommenden, Fruchtbarkeit bei entschiedener specifischer Verschiedenheit der Stammarten können wir aus unserer Erfahrung folgende Bastarde anführen (s. oben S. 388).

Dianthus barbato-japonicus.

<sup>—</sup> arenario-pulchellus.

Dianthus Armeria-deltoides.

— superbo-barbatus.

Geum urbano-rivale.

Lychnis diurno-vespertina.

Verbascum macrantho-elongatum.

— — thapsiformi—nigrum.

da sowohl wir, als auch Kölreuter (44) alle, bis jetzt erzeugte Verbascum-Bastarde (wenige ausgenommen) steril gefunden haben.

Die Varietätenbastarde sind der Einmischung des stammelterlichen Pollens und eben dadurch der Ausartung neben ihrer eigenen variablen Natur sehr unterworfen: wie tausendfältige Erfahrungen im Garten- und Landbau beweisen: dieser Ursache mag auch sehr häufig das Ausarten der Gartengewächse aus Samen zuzuschreiben sein, wovon von Theoremast (45) an bis auf unsere Zeiten eine Menge von Schriftstellern Beispiele und die Warnung gegeben haben, gleichartige Varietäten, um sie, wo möglich rein zu erhalten, nicht nahe bei einander zu pflanzen (s. oben S. 145). SAGRRET (46) sagt daher: je seltener die, im Freien vorgehende Bastardbefruchtungen unter reinen Arten seien, desto mehr seien sie unter Bastarden und Varietäten zu besorgen: dasselbe bestätigt E. F. Mauz (47), A. F. Witgham (48), W. Hrr-BERT (49) und LECOQ (50). In dieser grossen Empfänglichkeit für den stammelterlichen Pollen mag auch in manchen Fällen der Grund zur Rückkehr der Varietätenbastarde im Freien zu einem oder dem anderen elterlichen Typus liegen, was besonders bei genaueren Versuchen über Bastardzeugung auß sorgfältigste beachtet werden muss.

Die Varietäten der einfachen Bastarde in ihren weiteren Zeugungen als Rückschläge oder vorgeschrittene Formen, so wie die Varietätenbastarde geben durch ihre Variabilität zu weiteren Abtheilungen Veranlassung und können durch verschiedene Benennungen genauer bezeichnet werden, wie Bosc und Van Moss vorgeschlagen haben; was aber für unsere Untersuchung von keinem Belang ist, und mehr für die speciellen Beschreibungen gilt.

Die Varietätenbastarde unterscheiden sich von den ursprünglichen Bastarden reiner Arten nicht nur dadurch, dass sie eine ungestörte Fruchtbarkeit besitzen, sondern auch dass sie gleich in der ersten Zeugung wieder mehrere Varianten oder Spielarten liesern, als die ursprünglichen Bastarde in zweiter Generation, und in den weiter auf- oder absteigenden Graden: im übrigen verhalten sich die Varietätenbastarde in Beziehung auf Luxuriation und andere Eigenschaften der wahren Bastarde, wie diese nur in einem der Natur der reinen Arten näher gebliebenen Grade: was serner noch von einer gleichartigen inneren sexuellen Natur solcher Stammeltern zeugt.

Der Zweisel über die specifische Verschiedenheit nahe verwandter Arten: wie z. B. der Lobelia cardinalis, fulgens und splendens, der Lychnis diurna und vespertina u. a. (s. oben S. 163, 273) lässt sich durch Bastardbefruchtung am leichtesten entscheiden; denn, wenn solche Arten mit anderen keine verschiedene, sondern die gleichen Bastarde liefern: so zeugt dies nur von einem Varietäts-Unterschied; geben sie aber verschiedene Typen: so ist dies ein Beweis, dass die innere Natur solcher, dem äusseren nach nahe verwandten Arten specifisch verschieden ist: wie sich dies gewöhnlich auch noch durch die geschwächte Zeugungskraft ausspricht. So geben Lychnis diurna und vespertina, welche als blose Varietäten angesehen worden waren, mit dem Cucubalus viscosus ganz verschiedene Bastarde: ebenso die Lobelia cardinalis, fulgens und splendens mit der syphilitica; dagegen geben die Nicotiana rustica, humilis, asiatica und pumila mit paniculata, N. magnifolia, macrophylla und petiolata mit quadrivalvis die gleichen Bastarde, woraus wir schliessen, dass jene für besondere Arten gehaltene Pflanzen blose Varietäten sind, was auch noch dadurch seine Bestätigung erhält, dass diese Arten sich unter sich sehr leicht und vollständig befruchten, viele Spielarten liefern, und die Abkömmlinge oder diese Spielarten vollkommen fruchtbar sind (s. oben S. 273, 577).

Merkwürdig ist es jedoch, dass einige solche Arten wie z. B. Lychnis diurna und vespertina, Petunia nyctaginistora und phoenicea in gewisser Beziehung, namentlich in Hinsicht der Farbe der Blume, wenn sie gegenseitig durch Bastardbesruchtung

verbunden werden, sich wie Varietäten verhalten; indem die, hieraus entstandene Bastarde keine ganz gleiche, sondern vershiedene Typen geben (s. oben S. 577). Im letzteren Beispiel könnte man es bei den ausländischen Pflanzen von der Cultur herleiten: im ersteren kann dieses nicht der Fall sein: weil es inländische und in der Wildniss gewachsene Pflanzen sind.

Nach Allem diesem zeichnen sich die Varietätenbastarde von den Bastarden der reinen Arten durch folgende Charaktere aus:

- 1) Sind sie der Einwirkung der ursprünglichen Stammart durch den Pollen ausserordentlich mehr zugänglich, als die wirklichen Bastarde.
- 2) Haben sie eine viel grössere Neigung durch Zeugung in der Fortpflanzung zur Urform zurückzukehren.
- 3) Ist die Variabilität der Formen bei ihnen ungleich grösser, als bei den Bastarden in den weiteren Generationen; indem unter vielen Nachkommen aus Einer Zeugung kaum eines oder das andere Individuum einem zweiten vollkommen gleich ist.
- 4) Endlich besitzen die Varietätenbastarde gewöhnlich unverkümmerte und vollkommene männliche Organe und daher eine ungestörte, ja sogar nicht selten, eine erhöhte und vermehrte Fruchtbarkeit.

Wir finden noch für nöthig die Bemerkung von Lecoo (51) beizufügen, die er über die Gattung Iris macht; indem er von ihr sagt: dass sie auch ohne Bastardzeugung eine grosse Neigung zur Variation besitze, was auch die Beobachtungen des H. v. Berg (52) zu beweisen scheinen; wir möchten hierunter die Natur der Varietätenbastarde vermuthen in der Art, wie wir es bei Primula Auricula, Tulipa u. s. w. beobachteten, eigene Beobachtungen zur Prüfung haben wir hierüber an Iris nicht machen können.

## XXXV. Von der Bastard-Erzeugung im Freien (¹).

Im Verfolg dieser Abhandlung ist an verschiedenen Stellen (s. oben S. 124, 162) von Bastarden die Rede gewesen, welche in der freien Natur entstanden seien; obgleich nicht verkannt werden kann, dass die Bastardzeugung eine gezwungene und unnatürliche Verbindung ist. Es werden aber nicht blos von Pflanzen, sondern auch von Thieren Beispiele von Bastarden angeführt, welche in der Wildniss erzeugt worden sind. Richardson (2) berichtet unter Anderem, dass sich das Weibchen des, im Lande der Criksindianer sehr gemeinen grauen Wolfs dort im Monat März häufig mit dem Haushunde begatte: obgleich zu anderen Jahrszeiten eine starke Abneigung zwischen ihnen statt zu finden scheine. Ed. Blyth (3) zieht jedoch solche in der Wildniss geschehene Bastardzeugungen noch sehr in Zweifel; indem er versichert; dass ihm noch kein einziger sestgestellter Fall vorgekommen sei, welcher sich nicht direkt auf die Einwirkung des Menschen hätte zurückführen lassen.

Bei manchen Amphibien, Fischen und den meisten Mollusken, deren Eier ausser dem Leibe der weiblichen Individuen befruchtet werden, würde eine allgemeine Vermischung der Arten und eine unendliche Bastardzeugung statthaben: wenn dieselbe so leicht erfolgte, als viele Naturforscher anzunehmen geneigt sind, und wenn die Natur nicht gesetzmässig gegen eine solche Verwirrung gesorgt haben würde (s. oben S. 555).

Wir halten daher die Angabe Haldemann's (4), dass Unio radiatus mit siliquoideus und Paludinia decisa und ponderosa Bastardverbindungen eingegangen haben, noch für sehr zweiselhast, und auf blose Vermuthung und die Ansicht von Uebergangssormen gegründet; denn wie sollte hierüber eine Gewissheit zu erhalten sein? Wir glauben hienach allen Grund zu haben anzunehmen, dass die spontane Bastarderzeugung bei den Thieren im Freien noch viel seltener sein wird, als bei den Pflanzen, welche übrigens auch von Koch, Friks und Hornschuch (<sup>5</sup>) als sehr selten erfolgend angenommen wird.

Wenn auch verschiedene Insekten (s. oben S. 3), wie Zygaens Filipendulae mit Lonicerae, Ephialtes mit Peucedani, Minos mit Peucedani, Saturnia spini mit Carpini; ein Männchen der Cantharis Melanura mit Elater niger, ein Männchen der Melolontha agricola mit einem Weibchen der Cetonia hirta, Coccinella tripunctata mit quadripunctata in der Wildniss mit einander in Begattung angetroffen worden sind: so ist nach nicht erwiesen worden, dass diese Begattungen auch frucht bar gewesen sind; noch viel weniger, welche Bastarde sie geliefert haben. Eben sowenig ist es ausgemacht dass, wie Haworth (6) behauptet, Coccinella annulata und bipunctata im Freien entstandene Hybriden sind; noch dass sich unter den bekannten Cicaden Bastarde befinden.

Nach den bisher von uns angegebenen Umständen, unter welchen Bastardbefruchtung bei den Pflanzen durch Kunst bewirkt wird, ist es keinem Zweisel unterworsen, dass auch in der freien Natur solche Verhältnisse eintreten können, welche ohne Zuthun der Kunst die Erzeugung vor Bastardsamen begünstigen und solche auch wirklich hervorbringen. Es scheint von diesem Zusall keine Art von Gewächsen ausgeschlossen zu sein, welche überhaupt eine Fremdbefruchtung annehmen kann; doch kann vorausgesetzt werden, dass solche Befruchtungen unter Arten, welche eine günstige Bildung der Blumen und einen höheren Grad der Wahlverwandtschaft zu einander haben, in der Natur häusiger vorkommen müssen, als bei solchen, bei welchen diese Umstände nicht vorhanden sind: was sich besonders bei des Varietätenbastarden bestätigt.

Woran ist nun aber die Hybridität solcher im Freien aufgefundenen Pflanzen mit Gewissheit zu erkennen? Gullemm und Dumas (7) antworten: "Das einzige Mittel die Hybridität der wilden Pflanzen zu constatiren ist, wenn ihre Formen mit denen der elterlichen Formen vollkommen vermittelt sind, und überhaupt, wenn man an demselben Orte, wo diese wachsen, ein auf diese Art vermitteltes Individuum unter denselben findet."

Auf die gleichen Umstände stützen sich die Angaben Schiede's, Wallboth's, Lasch's, Schulz's und aller Schriftsteller, welche solche Pflanzen beschrieben haben. Wenn man aber in Betrachtung zieht, wie verschieden die Typen der Bastarde sind, und dass der geringste Theil derselben vermittelt ist (s. oben S. 255): so werden wir nicht nöthig haben, darauf aufmerksam zu machen, wie unbestimmt und unsicher diese angegebene Zeichen für die Erkenntniss der Hybridität solcher in der freien Natur erzeugten Pflanzen sind.

Dass aber solche Pslanzen unter der allgemeinen Beihülse des Windes und der Insekten (8) im Freien wohl entstehen können, wird durch folgende Umstände erklärlich; es ist daher ganz unrichtig, wenn Van Mons behauptet (s. oben S. 7), dass Bastardzeugung zwischen wilden Pflanzen nicht stattfinde; besonders können von Seiten der männlichen Organe alle die Umstände die Bastardzeugung begünstigen und die Fremdbestäubung erleichtern, welche ihrer zeitgemässen Entwickelung im Wege stehen, z. B. anhaltender Regen, feuchte und kalte Witterung, heftige Winde, allzugrosse und anhaltende Sonnenhitze, welche atmosphärische Einflüsse das Oeffnen der Staubbeutel hindern, den Pollen verderben oder unkräftig machen; oder die frühzeitige Verstäubung des Pollens bewirken, ehe die eigenen weiblichen Organe conceptionsfähig geworden sind, Verkümmerung (Contabescenz) der Staubgefässe, Füllung der Blumen oder Verwandelung der Staubgefässe in petaloidische Gebilde u. dgl. (s. oben S. 384).

Bei den weiblichen Organen aber kann ihre nicht selten vorkommende frühzeitige Entwickelung (\*) und das Hervordringen der Narbe aus der noch enggeschlossenen Blumenknospe und ihre hiedurch möglich gewordene Bestäubung durch, auf verschiedene Weise hergeführten, Pollen zur Zeit ihrer Conceptionsfähigkeit eine Bastardbefruchtung im Freien bewirken: selbst wenn auch nachher der eigene Pollen, aber zu spät, (wenn nämlich die Befruchtung des Fruchtknotens durch fremden Pollen schon geschehen war (s. oben S. 38), auf die Narbe gelangen sollte): weil das vom fremden Pollen bereits geschwängerte Ovarium nach einem gewissen Zeitraum keine Veränderung mehr erleidet,

und keinen anderen Pollen, selbst den eigenen nicht mehr annimmt. G. R. Treviranus (10) bemerkt daher ganz richtig "dass die Bastardbefruchtung bei den Pflanzen in der Regel nur dann statthabe; wenn der eigene Pollen nicht auf die Narbe gelangen könne; sie finde daher nur selten im Freien statt."

Aus diesen Umständen geht nun klar hervor, dass die Bastardbefruchtungen bei den Pflanzen im Freien bei weitem nicht so leicht und häufig vorkommen können, als mehrere Botaniker der neueren Zeit anzunehmen geneigt sind: besonders wenn man noch die Hindernisse bedenkt, welche die Natur selbst der Bastardbefruchtung überhaupt entgegengesetzt hat: nämlich 1) durch die sehr beschränkte Fähigkeit des grössten Theils der Gewächse zur Bastardzeugung (s. oben S. 109); indem manche systematisch nahe verwandte Arten häufig gar keine Verbindung mit einander eingehen wie Pentstemon gentianoides und Hartwegi, Silene conica und conoidea u. a.: 2) durch die Prapotenz des eigenen Pollens, welche die Wirkung jedes fremden ausschliesst, 3) durch die starke gegenseitige Anziehung der eigenen Befruchtungsorgane, vermöge welcher der eigene Pollen sogleich auf der Narbe haftet, und nur eine äusserst geringe Menge desselben zur vollständigen Befruchtung eines Fruchtknotens erforderlich ist (11): 4) durch das Gesetz der Gleichzeitigkeit der Entwickelung der beiderlei Befruchtungsorgane in einer Blume: 5) durch die normale Vorreife des männlichen Befruchtungsstoffs vor dem Eintritt der Conceptionsfähigkeit der Narbe in derselben Blume: 6) durch die Fixirung der Pflanzen auf den Boden, auf welchem sie wachsen, wodurch aus der Ferne hergekommener Pollen viel schwieriger Eingang sindet. Guillemin und Dunas (12) haben daher schon bemerkt, dass der fremde Pollen nur auf geringe Entfernung in dieser Beziehung wirksam sein könne.

Dr. Prichard (18) sagt: "es sei klar, dass die Natur Vorkehrungen gegen die Hybridation getroffen habe, für die Erhaltung der Ordnung und der Arten bei den Thieren (wie bei den Pflanzen): weil sonst in der jetzigen Thier- und (Pflanzen-) Welt eine grosse Verwirrung entstehen würde." Und S. G. Moaron (14)

bemerkt: es müsste ein gänzliches Verschwinden der Arten eintreten, womit auch F. Winner übereinstimmt (s. oben S. 583).

Aus Allem diesem erhellt, und alle Pflanzenphysiologen, welche die künstliche Bastarderzeugung versucht haben, wie Kölreuter (15), Sageret (16), Wieghann (17) und W. Herbert (18) stimmen hierin mit einander überein, und unsere vielfältigen eigenen Versuche thun es überzeugend dar: dass die Bastardzeugung im Freien weit mehr Schwierigkeiten unterworfen ist, als von Vielen gemeinhin angenommen wird.

Unter denen Botanikern, welche sich die Bastarderzeugung im Freien als leicht erfolgend vorstellen, ist besonders v. Gleichen (19): selbst Curt Sprengel (20) und Prof. A. Braun (21) nehmen an, dass Bastarde im Pflanzenreich bäufiger seien, als man bisher geglaubt habe, welcher Meinung auch Schiede, Lasch und C. H. Schulz (Bipont) huldigen, ohne jedoch der Bastardzeugung noch einen Naturzweck beizulegen. Prichard (22) hingegen zählt nur 40 in der Natur vorhandene Bastardarten; aus dem Obigen erhellt aber, dass sich die Anzahl derselben nicht bestimmt angeben lässt: weil ihre Entstehung nicht regelmässig erfolgt, sondern ganz zufällig ist.

L. Reichenbach, Nees v. Esenbeck, Kunze, Voigt (28), Shiek, Lecoq (24) und noch mehrere andere Botaniker der neueren Zeit sehen hingegen die Bastardzeugung im Pflanzenreich nicht als eine blose Zufälligkeit an: sondern messen ihr einen besonderen Naturzweck bei, wodurch sich das Gewächsreich fortbilden und der Reichthum an Arten bei vielen Gattungen entstanden sein solle, welcher Meinung sogar W. Herbert (25) beigepflichtet bat; indem er die Gattungen Calceolaria, Fuchsia, Mesembryanthemum, Erica hieher rechnet, und H. Lecoq führt folgende Gattungen namentlich auf, dass sie auf diesem Weg ihre zahlreichen Arten erhalten haben sollen:

Anemone (26).. Diosma (81).

Cistus (27). Mammillaria (82).

Silene (28). Echinocactus (38).

Pelargonium (29). Saxifraga (34).

Balsamina (80). Aster (85).

Erica (36).

Pentstemon (87).

Quercus (41).

Primula (38).

Haemanthus (42).

Pimelea (39).

Was sollte nun hindern, die Entstehung ganzer Familien, wie die der Umbellaten, Leguminosen, Labiaten, der Asclepiadeen, Orchideen u. s. w., ja! des ganzen Gewächsreichs aus einigen wenigen Urtypen in der Phantasie herzuleiten?? (s. oben S. 152, 161). Wenn dieses wirklich bätte geschehen können, sollten wir dann nicht noch heutzutage solche Veränderungen und Schöpfungen unter unseren Augen vor sich gehen sehen? Verträgt sich diese Hypothese mit der Wirklichkeit und der so verschiedenen Natur der Bastarde in Vergleichung mit der der reinen Arten? Wir zweiseln sehr, dass einer der Naturforscher, welche der Natur diese Art der Genesis der Pflanzenarten unterschieben, eine wahre Bastardpflanze in ihren Lebensund Geschlechtsverhältnissen beobachtet und erkannt hat. Dass hier nicht von Varietäten-Bastarden, sondern von einfachen Bastarden die Rede ist, wird aus dem Vorhergehenden sattsam zu ersehen sein.

Die vielen Varietäten, welche bei Culturpflanzen und Gartengewächsen, wie von Pelargonium (48), Rosa (44), Brassica, Cucumis u. s. w., theils zufällig entstehen, theils absichtlich aus Samen erzeugt werden, scheinen zu der Meinung Veranlassung gegeben zu haben, dass die Natur im Freien unter reinen Artes häufig auch Pflanzenbastarde hervorbringe, und auf diese Weise artenreiche Gattungen gebildet werden. Wirkliche Bastarde in der freien Natur sind aber immer nur seltene vorübergehende und unbeständige Erscheinungen, wie auch schon Dr. W. D. J. Koch (45) und F. Winner (46) bemerkt haben.

Wenn nun auch nicht in Abrede gezogen wird, und auch Kölreuter (47) im Freien entstandene Bastarde des *Dianthus* beobachtet hat: so ist doch aus seinen und unseren zahlreichen Versuchen hinreichend bewiesen, dass spontane Bastardbefruchtung viel seltener ist, als Manche zu glauben scheinen; da bei weitem der grösste Theil der künstlichen Bestäubungen, wo man die

günstigsten äusseren Umstände wählen kann, völlig erfolglos bleiben (48); wie sollte es nun geschehen, dass erst in neuerer Zeit so viele Bastarde im Freien entstanden sein sollten? oder erst entdeckt worden wären?

Um hierüber klarer zu sehen, wollen wir einige für hybride Erzeugnisse erklärten Gewächse näher ins Auge fassen, und die uns bekannt gewordenen Arten zum Zweck einer genaueren Untersuchung in drei Classen eintheilen:

- 1) In solche, welche schon von Linner und seinen Nachfolgern den specifischen Namen hybridae erhalten haben, z. B. Sorbus hybrida, Chenopodium hybridum, Tussilago hybrida u. m. a., gegen deren hybride Abkunft sich schon Kölrruter (49) aufs Bestimmteste erklärt hat, und die von anderen Botanikern längst als reine Arten anerkannt worden sind.
- 2) In solche, welche zum Theil Mittelformen (s. oben S. 120) und wirkliche Species, zum Theil lokale Varietäten sind, wie sie SCHUEDE (50), LASCH (51), C. H. SCHULZ (Bipont) (52), WALLROTH (55) und verschiedene andere Botaniker aufgestellt haben, worunter vielleicht auch einige Pflanzen sein mögen, wie von der Gattung Verbascum, welche wirklichen hybriden Ursprungs sein können, welche wir aber so lange nicht als solche anerkennen können, bis ihre Identität mit den künstlich erzeugten nachgewiesen sein Möchte daher einer oder der andere Botaniker, welcher wird. solche Pflanzen als Bastarde aufführt, es versuchen, dieselbe zur Probe durch künstliche Befruchtung hervorzubringen: da es in mancher Beziehung der Kunst viel leichter gelingt, eine Bastardbefruchtung zu bewirken, als es nach den oben erwähnten Schwierigkeiten der Natur im Freien möglich ist, eine solche geschehen zu lassen.
- 3) Die dritte Classe begreift diejenigen wirklichen Bastarde, welche ganz zufällig und in einigen wenigen einzelnen Exemplaren vorkommen und im Freien ohne Beihilfe der Kunst entstanden sind; Kölrburg (54) hat schon solcher Erwähnung gethan, und es sind auch solche von Andern beobachtet worden. Uns ist im Sommer 1842 ohne all unser Zuthun der Bastard Nicotiana rustico paniculata in ein paar Exemplaren im Garten

erschienen, nachdem in vorherigen Jahren die beiden Stammeltern N. rustica und paniculata in nächster Nähe bei einander gepflanzt worden waren. Von den als im Freien entstandenen bekannt gemachten Bastarden können wir nur die hin und wieder vorkommende Digitalis fucata Ehrh., purpurascens Reichenb. = luteo-purpurea mit Zuverlässigkeit hieher rechnen: sie ist absolut unfruchtbar, wie sie auch Wiegnann (55) gefunden hat. Der Grund ihres öfteren Vorkommens und ihrer leichteren Entstehung lässt sich daraus erklären, dass, wie unsere unmittelbaren Versuche gezeigt haben (s. oben S. 226), keine Bestäubung der Narben der D. lutea mit dem Pollen der purpurea leicht fehlschlägt: wenn die Narbe der lutea zuvor mit ihrem eigenen Nektar oder mit dem der purpurea benetzt worden war: was auch im Freien so leicht durch Bienen und andere Insekten geschehen kann; da Kölreuter (56) die Befruchtung der D. purpurea durch die einfache Bestäubung mit dem Pollen der lutea anfänglich nicht bewirken konnte. Diese Digitalis kann wegen ihrer totalen Unfruchtbarkeit nicht stationär werden.

Von der Gattung Verbascum werden mehrere Pflanzen aufgeführt, welche im Freien entstandene Bastarde sein sollen, und mehrere Arten derselben wurden als solche betrachtet; diese Gattung wurde desswegen (s. oben S. 557), aber, wie es uns scheint, mit Unrecht einer grossen Unbeständigkeit und Wandelbarkeit ihrer zahlreichen Arten beschuldigt: so dass, wenn diese Beschuldigung wirklich gegründet sein würde, es kaum begreislich wäre, dass diese ganze Gattung nicht schon längst aus unserer Schöpfung verschwunden sein sollte; denn nicht blos nach Kölreuter's (57), sondern auch nach unseren viel zahlreicheren Beobachtungen sind die meisten Bastarde des Verbascum absolut unfruchtbar und also blose vorübergehende Erscheinungen; indem sich nach unserer Erfahrung nur ein paar dieser Bastarde, nämlich pyramidalo-Thapsus, elongato-macranthum, thapsiformi-Thapsus und phlomoideo-macranthum (s. oben S. 388, 580) in geringem Grade fruchtbar gezeigt haben; ein paar jener hypothetischen Bastarde sollen fruchtbar sein. Es ist uns bis jetzt die Gelegenheit noch nicht zu Theil geworden, die von Wallrorn und Anderen

als im Freien entstandene Hybriden aufgeführten Arten mit unseren wirklichen durch Kunst erzeugten gleichnamigen Arten zu vergleichen. Dabei müssen wir noch bemerken, dass der Standort auf das Aeussere vieler Arten des Verbascum, namentlich in Beziehung des wolligen Ueberzugs, der Farbe und Grösse der Blumen u. s. w. einen grossen Einfluss hat.

Sehr viele Arten von Verbascum verbinden sich durch Bastardbefruchtung leicht mit einander: so haben wir in unserem Garten, wo wir V. Blattaria und phoeniceum seit mehreren Jahren gezogen haben, in den Jahren 1839 und 1842 das V. phoeniceo-Blattaria in einigen Exemplaren von ganz gleichen Typen ohne künstliche Beihilfe von selbst zum Vorschein kommen sehen; dagegen ist uns das V. Lychniti-nigrum in der Wildniss nur ein einzigesmal vorgekommen, ungeachtet beide Stammeltern in unserer Gegend sehr häufig dicht neben einander wachsen und zu gleicher Zeit blühen.

Da nun nach dem Obigen die Erklärung einer im Freien gesundenen Pslanze als Hybride blos nach dem äusseren Ansehen und der Achnlichkeit mit zwei nahe verwandten Arten von den Autoren ausgesprochen wird: die Bastardnatur einer Pslanze aber nur in ihren Lebensverhältnissen sicher zu erkennen ist: so wird wohl der grösste Theil der für Bastarde erklärten, im Freien gesundenen Pslanzen entweder als reine Arten oder als constante Varietäten ins System eingereiht werden müssen.

Die meisten dieser vorgeblichen Bastarde sollten leicht durch künstliche Befruchtung der Arten geprüft und so ausser Zweisel gesetzt werden können: was für die genauere Kenntniss der Bastarderzeugung überhaupt und für die systematische Botanik im Besonderen von Nutzen sein würde. Namentlich wären diese Versuche mit solgenden Gattungen und Arten ohne besondere Schwierigkeit in Ausführung zu bringen, als:

Verbascum.

Geum intermedium (<sup>58</sup>).

Rhododendrum intermedium (<sup>59</sup>).

Anemone pratensi-patens (<sup>60</sup>).

Gentiana hybrida (61).

Lycoctonum intermedium (62).

Saxifraga mutato-aizoides (68).

Crimum submersum, erubescenti-scabrum (64).

Potentilla media (65).

Mercurialis annuo-perennis (66).

Gentiana luteo-purpurea. VILLARS (67).

— purpureo-punctata. Linnee. Frölich (68).

— punctato-purpurea. Lebert (69).

— campestri-Amarella. Guillenin. Duhas (70).

Diese beiden Botaniker berichten von ihrer Gentiana (71), dass sie wegen ihrer violetten Corolle und ihrem geraden, schlanken Wuchs vielmeht eine Varietät der purpurea zu sein scheine: dass aber ihr immer ganzer und ungetheilter Kelch und die viel weniger stumpfen Lappen der Corolle sie hinlänglich von derselben unterscheiden. Diese geringen Unterschiede weisen aber vielmehr auf eine blose Varietät, als auf einen Bastard hin. Bei allen diesen Beispielen fehlt aber die Bemerkung eines sehr wesentlichen Umstandes, nämlich des Zustandes ihrer Fruchtbarkeit.

Von der Gattung Potentilla werden von Wallaote (72) einige Arten aufgeführt, welche als Hybriden im Freien entstanden sein sollen; uns ist es aber noch nicht gelungen, die P. atrosanguinea mit argentea, nepalensis, reptans, verna und anserina: die P. calabra mit der atrosanguinea und nepalensis: die P. alba mit Fragariastrum: die P. nepalensis mit atrosanguinea, reptans, anserina und argentea: die P. reptans und atrosanguinea und nepalensis: die P. verna mit crocea, Fragariastrum, argentea und anserina auf künstlichem Wege zu befruchten; woraus wir schliessen, dass die Wahlverwandtschaft unter diesen Arten jedenfalls sehr gering sein muss; denn wir haben meistens nur sehr unvollkommene Samenbälge, aber keine reife Samen erhalten.

Wenn das gleichzeitige Nahenebeneinanderblühen der nahe verwandten Arten der *Potentilla* die Verbindung unter sich allein oder vorzüglich bedingen würde: so müsste man sich wundern, dass wir unter den nahe verwandten Arten des *Ranunculus* (s. Schiede (78)) aconitifolius, bulbosus und acris, welche auf den

Waldwiesen des schwäbischen Schwarzwaldes in ungeheurer Menge unter einander zu gleicher Zeit in Blüthe sind, in vielen Jahren niemals eine Pflanze gefunden haben, welche über eine hybride Verbindung dieser Arten nur den mindesten Verdacht an die Hand gegeben hätte. Der nämliche Fall ist es mit den Arten des Dianthus: carthusianorum, deltoides und Armeria, von welchen, obgleich sie sich durch künstliche Befruchtung leicht vereinigen, wir in unserer Umgegend noch niemals eine Pflanze gefunden haben, welche einem Bastard aus den genannten Arten gleich gekommen wäre; und endlich: wie viele Bastarde müssten unter den Gräsern vorkommen, wenn die Bastardzeugung im Freien so leicht vor sich gehen könnte.

Dasselbe ist endlich auch bei Pinus (rotundata Link) der Fall; denn noch niemals haben wir auf dem schwäbischen Schwarzwalde, woselbst P. sylvestris, pectinata und excelsa in grossen Waldstrecken dicht neben und unter einander wachsen, einen wirklichen Bastard dieser von einander abweichenden Arten in den oft durchstreiften Waldungen entdecken können. Wir wissen zwar wohl, dass mancher praktische Forstmann in den geringen Abweichungen im Wuchs Bastarde erkennen will, welche wohl mehr vom Standorte, dem Boden u. s. w. herrühren dürften.

Wenn C. H. Schulz Bipont. (74) sagt, dass Bastarde der Gattung Cirsium längst ausser Zweifel seien: so möchte es nun fast gewagt sein: jetzt erst noch unser Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der Erzeugung von Bastarden im Freien in der Familie der Synanthereen (s. oben S. 117, 171) zu äussern; doch können wir uns damit beruhigen, und dieser Zuversichtlichkeit eher entgegentreten, dass Prof. W. D. J. Koch den meisten dieser vermeintlichen Bastarde das Bürgerrecht als Species schon früher in seiner Synopsis anzuweisen kein Bedenken trug. Wir heben die aus dieser Familie uns bekannt gewordenen für Hybriden erklärten Arten im Folgenden aus, welchen vielleicht noch einige andere beigezählt werden dürften.

Achillaea (valesiaca) = nano-macrophylla. Suter (75).

Centaurea (hybrida) = solstitiali-paniculata. Allion (76).

(Es heisst von ihr: "semina haec Centaurea perficit.")

C. F. v. Gärtner, Bastardzeugung.

38

```
Chrisanthemum inodorum = Anthemis tinctoria. HANDE (77).
                       = Pilosello-Auricula. Schulz Bip. (78).
Hieracium (Schultesii)
          pilosello-cymosum. C. H. Schulz Bip. (79).
                       = Cnicus palustri-rivularis. Schiede (80).
Cirsium (subalpinum)
                       = Cn. palustri-Eresithales. Koch (81).
       (lacteum)
                       = - palustri-oleraceus. Schiede (93).
— — (hybridum)
— — (semipectinatum) — — heterophyllo-oleraceus. Косн (<sup>88</sup>).
— (praemorsum)
                       = - rivulari-oleraceus. Schiede (84).
                      = - tuberoso-oleraceus. Schiede (85).
— (Lachenalii)
— — (decoloratum)
                      = - acauli-oleraceus. Schizdi (86).
 – — (Forsteri)
                      = - palustri-pratensis. Sulth (87).
       (semidecurrens) = - palustri-tuberosus. Reichenb. (88).
                      = - tuberoso-rivularis. A. Braun (88).
— — (Brunneri)
                      = - tuberoso-palustris. LOEHR (90).
- (Kochianum)
- (atrebatense) = - acauli-oleraceus (^{91}).
— (autareticum) = — heterophyllo-spinosissimus. Griess-
          BACH (92).
```

Cirsium decoloratum erklärt Prof. Koch (93) mit dem C. Lackenalii für identisch, und doch sollen beide von verschiedener Abkunft sein.

Die Entstehung des Cirsium Lachenalii aus Cnicus tuberosus und oleraceus ist auch schon von Andern (94) bestritten worden; indem C. tuberosus im Elsass gar nicht wächst (95), während Cirsium Lachenalii doch häufig daselbst vorkommt. Wir müssen die Abkunft dieser Pflanze, sowie des C. semidecurrens, des Kochianum und hybridum bezweifeln: weil die Arten C. tuberosum, oleraceum und palustre in unserer Nähe auf feuchten Wiesen sehr häufig vorkommen und zu gleicher Zeit in Blüthe stehen, wir aber in dem Laufe von wenigstens 50 Jahren noch niemals ein Exemplar dieses vorgeblichen Bastards gefunden haben.

Nach gleichen hypothetischen Ansichten sind von verschiedenen Botanikern noch mehrere andere Gewächse für im Freien entstandene Bastarde erklärt worden; z. B. folgende: Festuca loliacea Hud (96), Poa hybrida Gaudin (97), Carex fulva aus Hornschuchiana und fulva (98), Quercus pedunculata rosacea (Q. pedunculato-Rober (99), Betula (100), Salia (101) (s. oben S. 124); von

Alnus glutinosa und incana sagt A. Braun (102), dass man ohne die Annahme eines Bastards diese beiden Pflanzen für Formen Einer Art halten müsste, welche Annahme nicht nur die morphologischen, sondern auch bedeutende physiologische Verschiedenheiten im Wege stünden: wie er dies bei einer späteren Beschreibung des Bastards beider Arten nachweisen werde. — Diese Nachweisung ist uns noch nicht bekannt geworden: und wie kommt es, dass in einzelnen Gegenden nur die eine und nicht auch die andere Art wächst, und dass sie zu verschiedenen Zeiten zur Blüthe kommen?

Ferner werden als Bastarde angeführt: Galium ochroleucum (vero-Mollugo) (103), Polygonum minus-Persicaria (104), P. Persicaria - minus (105), Stachys palustri - sylvatica (106), Monarda hybrida (107), Primula Morettiana, Pedicularis atrorubens, Orchis nigro-conopsea (108), Rumex pratensis (crispo-acutifolius), Drosera obovata (109). Es ist aber zu bemerken, dass einige der Schriftsteller, welche diese Pflanzen beschrieben haben, an der wahren Hybridität dieser Gewächse selbst noch zweifeln.

Wenn wir mit gewissen Arten der Gattungen Veronica, Silene, Sinapis, Potentilla, Aconitum u. a. bis jetzt noch keine Bastardbefruchtung bewirken konnten: so folgern wir hieraus noch nicht, dass alle Arten dieser Gattungen, welche uns fehlgeschlagen haben, unfähig zu Bastardbefruchtung seien (s. oben S. 146): wir schliessen aber mit Kölrkuter (110) hieraus nur so viel, dass die Bastardzeugung im Pflanzenreich, besonders im Freien, weit nicht so häufig und leicht erfolgen kann, als manche Naturforscher glauben. Auch E. Fries (111) ist der Ueberzeugung, "dass man die Entstehung der Bastarde im Freien allzusehr ausgedehnt habe; indem manche dieser sogenannten Bastarde erweislich nichts Anderes, als normale Formen von Arten seien, deren Varietätsumfang man allzusehr eingeschränkt habe": der gleichen Ansicht ist auch Reissek (112). Ein ungenannter Botaniker (118) hat noch bemerkt, dass die Pflanzen, welche Schiede für im Freien entstandene Bastarde erklärte, wohl nur Varietäten Hievon hat uns auch die Ansicht der Originale, welche wir noch der Güte des unglücklichen Naturforschers zu danken haben, vollkommen überzeugt. Es ist zwar schwierig in einzelnen Fällen hierin völlig ins Klare zu kommen: weil die Ansichten der Botaniker über Art, Unterart und Varietät sehr abweichend und unbestimmt sind, und über die hybride Zeugung nur durch unmittelbare Versuche mit Sicherheit entschieden werden kann.

Nicht mit Unrecht eifert daher ein Unbekannter (114) gegen die Bastarderei, wie er es nennt, im Pflanzenreich; indem er für völlig unerwiesen hält, dass namentlich bei den *Potentills*-Arten des H. Lasch Bastardbefruchtung anzunehmen seie: da vielmehr die Erfahrung lehre, dass auf manche Arten von Pflanzen tellurische Einwirkungen grossen Einfluss haben.

Die Vertheidiger der Fortbidung und Erhaltung des Gewächsreichs durch Bastardzeugung und der leichten Entstehung von Bastarden und neuen Arten in der freien Natur werden uns vielleicht entgegnen, dass die Natur Manches zu bewirken und hervorzubringen vermöge, was der Kunst unmöglich ist, und dass die im Freien erzeugten Bastarde von einer anderen Art oder Constitution sein könnten, als die durch künstliche Bestäubung hervorgebrachten. Wir glauben aber, dass dieser Einwurf hier keine Anwendung findet: weil die wenigen wirklich im Freien entstandenen Bastarde, die wir kennen, mit den durch Kunst hervorgebrachten in allen Stücken vollkommen identisch erfunden worden sind: so dass die Natur, wenn die Bastardzeugung wirklich in ihrem Plan gelegen wäre, den Bastarden die Fortdauer durch ungeschmälerte Fruchtbarkeit wie den reinen Arten verliehen haben würde. Nun ist aber die Bastardzeugung im Thier- wie im Pflanzenreich eine aussergewöhnliche und unnatürliche Erscheinung (s. oben S. 1); daher das Gewächsreich durch hybride Zeugung weder vermehrt, noch fortgebildet werden kann.

H. C. H. Schulz Bipont. (115) versichert zwar, "dass alle Achenen der Bastarde von Hieracium Pilosella-cymosum fruchtbar und dass die Art, wie das möglich und sogar leicht seie, von ihm nachgewiesen worden seie." Diese Nachweisung ist uns aber nicht bekannt geworden. Dass es aber wirklich auch fruchtbare

Bastarde gibt, haben wir oben gesehen. Sollten etwa die Synanthereen in Beziehung der Fruchtbarkeit von den Bastarden anderer Familien eine Ausnahme machen? und auf welche Weise ist der Verfasser zu der Kenntniss der Geneigtheit zur Fruchtbarkeit des Hieracium Pilosella-cymosum gekommen? hat er es wohl durch künstliche Befruchtung erzeugt? oder ist diese Pflanze wegen ihrer completen Fruchtbarkeit kein einfacher Bastard, sondern eine Bastard-Varietät? Von einigen der vorgeblichen Bastarde des Cirsium wird gesagt, dass sie sich fruchtbar gezeigt haben: aber in welchem Grade ist nicht angegeben, so wenig als dass sie sich selber fortpflanzen. Aber eben ihre Fruchtbarkeit gegen die angezeigte Natur anderer Bastarde lässt uns an ihrer wahren Bastardnatur zweifeln.

Alle die Schriftsteller, welche über im Freien entstandene Bastarde geschrieben haben, sprechen von Mittelbildungen, Uebergangsformen (s. oben S. 150) oder Varietäten, wie Schiede (116), Guillemin und Dumas von ihrer Gentiana hybrida (117), Lasch (118), Prof. Hornschuch (119): und Prof. W. D. J. Koch (120) sagt ausdrücklich von seinem Cirsium decoloratum und Lachenalii, dass er diese beiden Pflanzen von verschiedenen Orten, namentlich von Prof. v. Schlechtendal aus der Gegend von Halle in vollkommenen Uebergängen erhalten habe, welche ihm gezeigt hätten, dass beide Pflanzen Modificationen einer einzigen seien. Und C. H. Schulz Bipont. (121) sagt: dass Mittelglieder gefunden werden, welche zwischen diesen zwei Arten innestehen und sämmtlich Bastarde seien.

Da jedoch selbst in der Kreuzung (s. oben S. 223) in der ersten ursprünglichen Bastardzeugung blos der normale und nur selten ein Ausnahmstypus zum Vorschein kommt: so können die vorhin genannten Pflanzen, sowie ihre Mittel- und Uebergangsformen keine ursprünglichen Bastarde, sondern müssen Arten oder Varietäten sein. Varietäten und Tinkturen (s. oben S. 235) werden aber nur bei cultivirten Gewächsen als besondere Ausnahmen gefunden.

Es werden zwar allerdings auch bei aus zwei reinen Arten entstandenen Bastarden typische Mittelformen angetroffen und

Kölnzutur hat diese Form bekanntlich als Norm angenommen (s. oben S. 277), was ein vollkommenes Gleichgewicht der typischen Bildungskräfte unter den Arten bedingen würde. Unsere Beobachtungen haben aber bewiesen, dass diese Kräste, so nahe die Arten auch mit einander verwandt sein mögen, dennoch ungleich und verschieden sind (s. oben S. 257), und dass die eine Art über die andere immer eine gewisse Uebermacht besitzt, was sich auch aufs Deutlichste sowohl an den decidirten Typen, als auch an den Produkten der Kreuzung und der Umwandelung beurkundet: wobei nicht das Geschlecht der verbundenen Arten, sondern der dominirende typische Einsluss der einen oder der anderen Art den Ausschlag gibt. Der Unterschied der hybriden Mittelbildungen von denen der reinen Arten (122) oder der Varietäten, welche durch cosmische oder climatische Einflüsse entstanden sind, zeigt sich in der Unstätigkeit der erstern und in der Stabilität der zweiten in der Fortpflanzung; Tinkturen und Varietäten (s. oben S. 243) werden nur bei wenigen einzelnen Arten als Ausnahme beobachtet.

Diese Varietäten und Mittelformen mehrerer Arten (s. oben S. 160) und die polymorphe Bildung mancher Species, z. B. einiger Arten der Gattung Hieracium, mögen vorzüglich zu der Idee der Fortbildung Veranlassung gegeben haben. Noch ist es aber bis jetzt von keiner einzigen Art nachgewiesen worden, weder auf welche Art, noch innerhalb welchem Zeitraum eine solche Varietät oder Mittelbildung umgeändert und fortgebildet, oder auch zur Urform zurückgeführt wird. Wir kennen zwar die Gesetze der Formbildung der Gewächse noch viel zu wenig, um über die Entstehung solcher Mittelformen und deren Veränderungen Aufschluss geben zu können; es scheint uns aber wahrscheinlich, dass wir durch die Bastardzeugung mit der Zeit dahin gelangen mögen, aus den gegebenen Elementen der beiden Faktoren der reinen Arten die Form der Produkte einigermassen berechnen zu können (s. oben S. 106): weil die Bastardtypen aus denselben Arten sich constant wiederholen, also eine gesetzmässige und keine vage Bildung haben (s. oben S. 234).

Wenn wir daher in dieser Beziehung der Meinung des

H. Hofr. L. Reichenbach (123) direct entgegentreten: indem er die Fortbildung der Gattungen durch ihre Arten vermittelst solcher Mittelbildungen durch Bastardzeugung behauptet (s. oben S. 155): so setzen wir seinen Hypothesen die von uns erhobenen Thatsachen entgegen und lassen den Gang der Natur für uns sprechen, welchen wir in dieser Abhandlung so getreu und genau als möglich anzugeben uns bemüht haben.

Aus der bisherigen Untersuchung über die Entstehung von Bastarden im Freien ohne Zuthun der Kunst gehen nun folgende allgemeine Resultate hervor:

- 1) Die Bastardbefruchtung hat nur an einzelnen Blumen von sehr wenigen Gewächsen statt.
- 2) Sie ist nur bei wenigen Gewächsen ausser Zweisel; die meisten für Bastarde gehaltenen Gewächse sind es nicht: sondern es sind reine Arten oder Varietäten.
- 3) Sie können keine Verwirrung in dem ordentlichen Gang der Natur und der Fortpflanzung der reinen Arten hervorbringen; weil sie keine Fortdauer haben und die Befruchtung der Bastarde jedenfalls von dem Befruchtungsstoff der Stammeltern beherrscht wird.
- 4) Sie liegt nicht im Plan der Natur (s. oben S. 161), da sie nur eine durch zufällige äussere Umstände sich ergebende Erscheinung ist, und sich selten wiederholt.
- 5) Die Fortbildung der Arten der Gewächse kann daher, wenn sie anders stattfindet, niemals durch Bastardzeugung geschehen: sondern nur durch cosmische und climatische Einflüsse bewirkt werden; indem dem Pflanzenreich das Streben der Rückkehr zum Urtypus der Arten unverkennbar von der Natur eingeprägt ist.
- 6) Die genetische Abkunft der im Freien entstandenen Bastarde lässt sich nach der Aehnlichkeit nur sehr hypothetisch angeben; weil nicht das Geschlecht von einem der Stammeltern, soudern die typische Uebermacht der Art der Form des Bastards die Richtung gibt und in der Kreuzung vollkommen gleiche Typen entstehen (s. oben S. 222).

Wenn aber vollends bei den Farrnkräutern Bastard-

seugung ohne allen wissenschaftlichen Nachweis im Freien angenommen werden will (s. oben S. 118): so muss man sich doch wundern, dass indessen hierüber noch keine näheren Beweise gefordert worden sind, und die erzählte Erscheinung als ein erwiesenes Faktum der Bastardbefruchtung von Manchem hingenommen worden ist. Indessen hat sich doch H. Geh.-Hofr. F. Link (124) folgendermassen darüber ausgesprochen: "So häufig die künstlich erzeugten Bastarde jetzt sind: so selten sind die von der Natur oder in der Natur (d. i. im Freien) erzeugten: und am wenigsten kann man sie unter den Cryptogamen vermuthen, wo der männliche Blüthenstaub so versteckt ist, dass er sich nicht weit verbreiten kann, wenn er überhaupt vorhanden sein mag."

Was man endlich noch davon halten solle, dass Borr Sr. Vincent in der Academie der Wissenschaften zu Paris am 7. August 1837 eine Vorlesung über Hybriden gehalten hat, worin versichert wird, dass H. L'Hermanier aus Guadeloupe dort in der freien Natur vorkommende Pflanzen als neue, von ihm entdeckte Species eingesandt habe, die Prof. Martens in Löwen durch künstliche Befruchtung in Europa erzeugt habe (125), wissen wir nicht; dieses Räthsel wollen wir daher einem Anderen aufzulösen überlassen.

## XXXVI. Von der Benennung der Bastarde und von ihrer Einreihung ins System. (1)

Die Aufgabe des Naturforschers bei Beschreibung und Bestimmung der Naturgegenstände ist Kürze des Ausdrucks mit Deutlichkeit und systematischer Consequenz zu verbinden, und der Verwirrung, Zweideutigkeit und Verwechselung möglichst vorzubeugen. Der Physiologe insbesondere hat aber sein Augenmerk

mehr auf das innere Wesen der lebendigen Geschöpfe, als auf ihr Aeusseres zu richten: weil in den meisten Fällen von der inneren Natur die äussere Beschaffenheit abhängt, und namentlich bei den Pflanzen in der äusseren Form, des Wuchses, der Blätter u. s. w. grosse Aehnlichkeit bei totaler Verschiedenheit der inneren Natur der Gattungen und Arten angetroffen wird; indem die Natur in den äusserlichen Formen eine unendliche Abwechselung und Mannigfaltigkeit bei den Pflanzen beobachtet hat; die äussere Aehnlichkeit ist daher keine sichere Führerin bei der Beurtheilung der inneren Natur der Gewächse.

Mehrere Botaniker haben die Aehnlichkeit mit der einen oder der anderen Art zum Leitstern bei der Benennung der Bastarde gewählt, und bei den im Freien entstandenen Arten, wo die wirklichen Stammeltern nicht bekannt sind, sondern nur gemuthmasst werden können, findet auch nicht wohl eine andere Art der Benennung statt: bis die Wirklichkeit durch den künstlichen Versuch ausser Zweifel gesetzt ist.

Einige Naturforscher haben den Bastarden einfache specifische Namen beigelegt, wie z. B. Lobelia Lowii  $(^2) = (L. syphilitico-fulgens)$ , Crinum Goweni  $(^3) = (C. capensi-crylanicum)$ , Hippeastrum Johnsoni  $(^4) = (H. regio-vittatum)$  u. s. w.: um sie im System einschalten zu können.

Gegen diese beiden Arten der Benennung der Bastarde finden aber gegründete Einwendungen und Anstände statt; indem die erste ganz auf Vermuthung beruht, und die wahre Natur eines Bastards dadurch nicht bezeichnet wird; weil überdies noch in der Kreuzung beiderlei Produkte in den meisten Fällen vollkommen gleich sind; die zweite aber Veranlassung zu noch grösserer Anhäufung von Synonimen und zu Streit über die Priorität der Benennung gibt. H. Direct. F. Wimmen (b) sagt daher, dass es nur ein einziges richtiges Verfahren gebe, die Bastarde zu benennen, nämlich die Namen der Stammeltern zu verbinden; wie dies schon längst Kölreuter gemacht und Schiede und Prof. Wiegnam nachgeahmt haben. Wir sind nun auch derselben Anordnung gefolgt; indem wir von der Ansicht ausgegangen sind, dass in der Benennung eines Bastards sein Ursprung und seine

Abstammung zu bezeichnen, und dass der mütterliche Faktor als Gattnng, der väterliche aber als Art zu betrachten sei, daher jener im Namen vor- dieser aber nachzusetzen sei: z. B. Nicotiana paniculato-rustica, rustico-paniculata, andere haben den umgekehrten Weg eingeschlagen.

Will man der Benennung noch die Aehnlichkeit des Bastards mit dem einen oder dem anderen der Stammeltern beifügen: so kann man durch irgend ein beliebiges angehängtes besonderes Zeichen zum einen oder dem anderen specifischen Namen diese grössere Annäherung bezeichnen, etwa durch + z. B. Nicotians paniculato + — rustica, Dianthus chinensi-caryophyllus +: man vergleiche hierüber C. Hampi's (6) Vorschlag. Da aber die Beurtheilung der Aehnlichkeit der Bastarde entweder mit dem einen oder mit dem andern der Stammeltern viel von subjektiver Ansicht, Uebung und Erfahrung abhängt, und die Urtheile sich häufig widersprechen, je nachdem der Beobachter dem einen oder dem andern Theil des Bastards dem Habitus, den Blättern oder den Blumen mehr Gewicht beilegt (s. oben S. 277): so werden diese Verhältnisse mehr der speciellen Beschreibung der Bastarde, als seiner specifischen Beuennung einzuverleiben sein.

Bei den ursprünglichen einfachen Bastarden ist die Namengebung nicht so schwierig als bei den Tinkturen, Varietäten,
Rück- und Vorschlägen in den zweiten und weiteren Generationen
der Bastarde. Diese können nach dem Vorschlag von Bosc (7),
Saguret (8) oder Bischoff (9) unterschieden und benannt werden
(8. oben S. 246).

Die Benennung der Bastarde in ihren weiter auf- und absteigenden Graden haben wir durch das Zeichen der höheren Potenz (s. oben S. 429, 447) unterschieden: weil wir dies der Natur der Sache am angemessensten hielten, es leicht verständlich ist, und dadurch der specifische Bastardname abgekürzt, und zum Aussprechen sehr erleichtert wird.

Die Beantwortung der Frage: sollen und können die Bastarde als Species ins System aufgenommen werden? hängt zunächst von der Bestimmung des Begriffs ab, welchen man mit der Art (Species) verbindet. L. Trattmick (10) sagt: "Eine hybride

Pflanze, wenn sie sich fortgepflanzt, ist eine neue Art; aber ohne Vermischung zweier Arten entspringen nur Nebenformen, die sich blos in ihrem Individuum gleichförmig erhalten, und von dem wesentlichen Charakter der Art nur mit geringfügigen Modificationen abweichen. Die wirklichen Arten seien immer so beschaffen, dass wir sie mit dem Charakter eines anderen nicht übereinstimmend finden, so auch die Hybriden." Der Grad der Fruchtbarkeit der Hybriden ist aber so ungleich und veranderlich, dass nur der Charakter der Unbeständigkeit und Veranderlichkeit diese Gebilde bezeichnet (s. oben S. 551); und wie ist es mit den Uebergangsformen (s. oben S. 236) zu halten? Lasce (11) will den Bastarden ein kleines Plätzchen im System und dieses am Ende jeder Gattung, wie das der Subspecies am Ende jeder Art, angewiesen wissen. Prof. G. W. Bischoff (12) sagt: dass nur die in der frejen Natur entstandene Bastarde wildwachsender Pflanzen, deren es überhaupt wenige gebe, eigentlich blos anhangsweise hinter den Arten im System aufgeführt werden können: die künstlich erzeugten dagegen seien aus einer streng-wissenschaftlichen Anordnung der Pflanzen ganz zuschliessen.

Wenn wir, ohne uns in einen Streit über den Begriff der reinen Art (Psianzenspecies) (18) weiter einzulassen, ihr Wesen in die Beständigkeit ihrer Grundform und in das Vermögen setzen, ihren Typus von Generation zu Generation in unendlicher Reihe zu erhalten und fortzupflanzen, und nach eingetretener Abweichung durch Cultur oder climatische Einflüsse von ibrer ursprünglichen Form wiederum zu dieser zurückzukehren: so kann nur diese dem System angehören, nicht aber die Bastarde; seien sie nun im Freien durch Zufall entstanden, oder durch Kunst hervorgebracht worden. Die Bastarde besitzen zwar keine ausschliessliche Charaktere, woran sie unsehlbar erkannt werden können (s. oben S. 517): sie können nur aus ihrer Entstehung, ihren Geschlechtsverhältnissen und ihrer Fortpflanzung d. i. aus ihren Lebensverhältnissen erkannt werden; ihr wesentlicher Charakter liegt nicht in bestimmten äusserliehen Merkmalen, (da wir z. B. auch zuweilen reine Arten mit missgebildeten oder sterilen Geschlechtsorganen antreffen; sondern in der inneren Natur ihrer Veränderlichkeit und Wandelbarkeit der Form in der Fortpflanzung; es fehlt ihnen daher die wesentliche Bedingung zur Einreihung ins System: nämlich die Dauer nach Leben und Form.

Wenn man auch die einfachen Bastarde ins System aufnehmen wollte; so würden die Ausnahmstypen und die in der zweiten und den weiteren Generationen vorkommenden Rückund Vorschläge, sowie die abweichende Typen der verschiedenen väterlichen und mütterlichen (auf - und absteigenden) Grade, ebenso wie die verschiedene secundare Mischungen der vermittelten, gemischten, vermischten, zusammengesetzten Bastarde u. s. w. aus dem systematischen Verzeichniss nicht ausgeschlossen werden können: weil sie zum Theil sehr ausgezeichnete Charaktere Da sich aber bei vielen Bastarden in den weiteren Generationen die Typen nicht gleichbleiben: sondern bei der neuen Zeugung gleichsam ein Kampf und Streben der Absonderung der Faktoren eintritt, und dadurch eine Trennung und Spaltung der Formen zu Tage kommt (s. oben S. 423, 446), wie wir dies z. B. bei der Nicotiana rustico-paniculata 2 und noch mehr bei der N. rustico-paniculata 3, ebenso bei Dianthus barbato-chinensis 2 und bei Lobelia-Bastarden u. s. w. in besonderem Grade beobachten: so müsste aus ihrer Einreihung eine Verwickelung und Vermischung in den Reihen entstehen, welche in ein Labirynth von leichten Abweichungen führen würden, die mit Worten nicht mehr auszudrücken wären: eine Mikrologie, welche mit einer systematischen Anordnung der Gewächse unverträglich ist.

Den Grund welchen man für die besondere Aufnahme der, im Freien entstandenen wenigen Bastarde, ins System geltend machen möchte, kann desswegen nicht wohl angenommen werden; weil solche Bastarde überhaupt nur zufällig zu Stande kommen, und eine ephemere Erscheinungen sind, nur in einzelnen Exemplaren vorkommen, sich höchst selten wiederholen, und nicht fortzupflanzen vermögen.

Eine abgesonderte Beschreibung und systematische Auf-

Verwandelungen würde aber nicht nur für den Pflanzenphysiologen, sondern auch für den systematischen Botaniker von grossem Werth sein: besonders weil auch hiedurch der in der neuesten Zeit rege gemachte Zweifel über die Beständigkeit der vegetabilischen Art, selbst der höheren und vollkommeneren Pflanzenformen, aufgeklärt werden, und wir über die vegetabilische Formenlehre sestere Anhaltspunkte erlangen könnten.

Beruht dann nicht die Dauer und Wirklichkeit eines Systems der Gewächse auf der Stabilität in der Art von Generation zu Generation? Würde das Streben und die Arbeit der Systematiker aller Zeiten und die kostbaren Iconographien nicht zur blosen Spielerei herabsinken und völlig unnütz sein? wenn die Pflanzenart etwas Vergängliches und Wandelbares, ihre Gestaltsbildung nicht etwas Festes, in der innersten Natur Begründetes, sondern von äusseren Einwirkungen soweit Abhängiges wäre, dass die Grundform einer Art im Laufe der Zeiten sich ändern, in eine ganz andere Gestalt übergehen, und in ein ganz anderes Wesen sich verwandeln würde (s. oben S. 101).

Es scheint uns, dass diese Lebensfrage der systematischen Botanik aus der Vegetation selbst und aus den Gesetzen der Formbildung der Gewächse werde entschieden werden können, ohne auf die Entscheidung von Jahrtausenden warten zu müssen (s. oben S. 156). Wir hoffen und glauben vielmehr, dass wir mit Hülfe der Bastardzeugung zur Auffindung und Entdeckung der Formgesetze der Gewächse gelangen werden, und dass dieses allein der kürzere und sicherere Weg zu diesem Zwecke sein wird (s. oben S. 100).

Die Umwandelung einer Art in eine andere durch Bastardsengung scheint uns klar zu zeigen, dass der Urtypus einer Art nicht verändert werden, oder verloren gehen kann, so lange er sortpflanzungsfähig bleibt, und nicht durch irgend eine epidemische Krankheit, welche das Fortbestehen aller Individuen einer Art unmöglich macht, aus der Schöpfung vertilgt wird. Der Urtypus einer Art wird durch seste Gesetze in seinen Schranken gehalten; dieses kann man aus der Neigung der Gewächse er-

kennen zur ursprünglichen Form zurückzukehren: Abwechselungen hievon haben nur insoweit statt, als das innere Wesen einer Art nicht verändert oder verletzt wird: was wohl ihren totalen Untergang und Verschwinden aus der Schöpfung zur Folge haben würde (s. oben S. 163). In und durch die Sexualität ist das Wesen der Art gegründet und gesichert.

XXXVII. Ueber die Frage: ob durchs Oculiren, Pfropfen, Emten u. s. w. solche Veränderungen und Erscheinungen bewirkt werden, welche der Bastardzengung analog sind?

Es ist oben (S. 14) bemerkt worden, dass einige Naturforscher z. B. Schriver (1) nicht nur die Befruchtung überhaupt,
sondern die Bastardbefruchtung insbesondere für eine Art Impfung
erklärt haben. Es wird num aber auch auf der anderen Seite
von Andern das Pfropfen, Emten u. s. w. für eine Bastardzeugung
gehalten. H. Geh. Rath H. F. Læk hat daher in der Versammlung der Naturforscher und Aerzte zu Bonn im J. 1835 (2) zu
Versuchen aufgefordert um zu erfahren: wie das Emten mit der
Sexualität der Pflanzen zusammenhänge; da einige Pomologen
bastardartige Abänderungen durch das Emten beobachtet haben
wollten, und Andere wie Puvis (8) die Verschlechterung und
gänzliche Ausartung einzelner Sorten von Obst durch fortgesetztes
Emten behauptet haben.

Wenn es allgemeines Gesetz der Vegetation wäre, dass die Emte durch den Impfstock metamorphosirt, oder eine solche Veränderung nur häufig in der Praxis des Pfropfens vorkommen, und sich nicht vielmehr der Satz bewahren würde: dass die Emte geneigter sei, die speciellen Eigenschaften einer Art oder Varietät zu erhalten, als sie zu verändern: so würde diese sett Jahrhunderten befolgte und erprobte Weise der Fortpflanzung und Erhaltung von Arten und Varietäten von baum- und strauchartigen Gewächsen schon längst wieder verlassen, und aufgegeben worden sein. Wenn nun aber auch solche Ausnahmen vorkommen: so sind es gewiss nur einzelne Arten, welche solchen Veränderungen ausgesetzt zu sein scheinen: die daher einer genaueren Untersuchung und Wiederholung bedürfen, sowohl nach der Art, als nach den Umständen, bei und unter welchen sie sich zutragen.

Wenn von einigen Pomologen behauptet wird, dass durchs Emten, Oculiren u. s. w. solche Formen hervorgebracht werden, welche denen analog seien, die durch Bastardzeugung entstehen und diese Beobachter annehmen, dass der Impfstock als Unterlage dem weiblichen Theile, die Emte aber als Männliches dem Pollen entspräche, und so die Identität mit der Bastardbefruchtung hergestellt werde: so halten wir dafür, dass die obige Frage aus den vielen genauen Beobachtungen und Erfahrungen erprobter und zuverlässiger Pflanzenphysiologen, schon jetzt entschieden werden kann.

Der Impfstock nimmt die Emte in seinen Körper auf, diese wurzelt so zusagen in jenem: es ist also derjenige Theil in dieser heterogenen Verbindung, welcher mit seinem Safte nach Quali- und Quantität die Emte oder das aufgesetzte Auge ernähert, und also den ersten und stärksten Einfluss auf das Wachsthum und die weitere Entwickelung der aufgesetzten Knospe haben muss; die Veränderungen nun, welche das fremde Auge durch diese Verbindung erleidet, besteht nach der Beobachtung der bewährtesten Pomologen aller Zeiten in folgenden Punkten:

- 1) In der Grösse der Individuen; indem die eine Art aus dem Samen erzogen einen viel stärkeren und höheren Stamm erreicht, als die Emte: eine andere Art aber auf dem Impfstock einen freudigeren und höheren Wuchs erlangt, als wenn die Art aus dem Samen gezogen wird.
- 3) Im Wuchs; wenn die, aus dem Samen gezogene Art, ein niedriger Strauch bleibt: als Emte aber zum Baume wird:

oder wie der Cytisus sessilisolius aus dem Samen erzeugt ein kleiner Baum wird, als Emte auf dem C. alpinus aber ein niederes Gesträuch bleibt.

- 3) In der Ausdauer gegen Kälte: als freie Stämme erfrieren, geemtet aber die Fröste aushalten.
- 4) In der Fruchtbarkeit: als freie Stämme leicht und reichlich Samen tragen: geemtet unfruchtbar oder nur selten fruchtbar sind; oder umgekehrt andere Arten aus dem Samen gezogen sehr spät und im Alter erst fruchtbar werden; wenn sie aber geemtet werden, gerne Früchte und Samen ansetzen (\*).
- 5) In der Grösse der Früchte; indem besonders Bäume mit fleischigen Früchten als Emten gewöhnlich voluminösere Pericarpien erzeugen, als die aus Samen erzeugten.
- 6) Die Anzahl und Vollkommenheit der Samen steht dagegen selten in gleichem Verhältniss mit der Grösse der Früchte; indem die Kernstämme gemeiniglich vollkommenere und zahlreichere Samen erzeugen als ihre Emten.
- 7) Der Geschmack der Früchte des Obstes hängt nicht nur viel von dem Boden, dem Clima und überhaupt von äusseren Einflüssen ab: sondern auch von dem Impfstocke und den verschiedenen Varietäten der Unterlage, auf welche die Emte gesetzt worden ist.
- 8) Ihre Lebensdauer: der grössere Theil der fruchtbaren Bäume, besonders von der Classe des Steinobstes, hat eine kürzere Lebensdauer, wenn die Stämme aus dem Kerne ersogen, als wenn sie geemtet sind; da im Gegentheil die Bäume des Kernobstes aus dem Samen erzogen ein viel höheres Alter erreichen, als wenn die nämliche Sorte geimpst worden ist. Dieses Verhältniss hat jedoch nicht immer statt: besonders bei ausländischen Bäumen, wenn sie auf Wildlinge von unserem Clima geemtet werden, wodurch die Emten gewöhnlich eine längere Lebensdauer erhalten, als wenn die Arten aus dem Samen gezogen werden, wie z. B. Aesculus Pavia auf Hippocastaum u. s. w. (4). Doch zeigen die Arten der Gewächse in verschiedenen dieser Punkte, wie aus dem gesagten zu bemerken ist, ihre Eigenthümlichkeiten.

Aus diesen aligemeinen Verhältnissen des Impsstockes zu der Emte ist ersichtlich, dass die Emte durch den Einfluss des Impslings keine wesentliche Veränderung des specifischen Charakters ihrer Art erleidet. Van Mons (5) sagt daher: "La gresse ne change en rien les qualités natives." Es zeigen sich an den Emten keine solche Veränderungen, wie sie bei den Produkten der Bastardzeugung stattsinden.

Ausser den eben angeführten Einflüssen des Impfstocks auf die Emte sind auch noch andere Beispiele zu bemerken, welche in dieselbe Categorie gehören. So führt Fairchild (6) an, dass immergrüne Eichen auf unsere wilde Eiche gepfropft, ihre Blätter im Winter abwerfen: und Daphne Laureola auf Mezereum geemtet, schon im Winter blühe und ihre Blätter abwerfe. Im Gegentheil hoffte Buchard (7) durch das Emten der St. Germain auf den Magarethen-Birnbaum ein früheres Blühen und Reisen der Früchte zu bewirken; der Erfolg zeigte aber gerade das Gegentheil; denn die davon erhaltenen Früchte reisten nicht nur später, sondern runzelten auch sehr, und waren nicht so gut, ob sie gleich in den folgenden Jahren etwas schmackhafter wurden. Einen ähnlichen Erfolg beobachtete Du Harkl (8) an der Emte der Mandel auf Pflaumen.

Nach der Versicherung von Sickler (\*) hat die Unterlage, welche zum Veredeln der Rosen gewählt wird, auf das vollkommenere und zeitigere Blühen der Emte einen entschiedenen Einfluss.

Rs ist wohl nicht befremdend, dass der Impsstock auf die Produkte der Emte bei manchen Arten einen besonderen Einsuss hat: so bemerkt Diel (10), dass die Mispel auf Weissdorn nicht nur kleinere, sondern auch bitterere Früchte trage, obgleich der Weissdorn mit dem Mispelbaum in einer näheren natürlichen Verwandtschaft steht als Aepfel, Quitten und Birnwildlinge. — Nach Carll (11) erhalten die Pfirsichblüthen eine stärkere purgirende Wirkung, wenn sie auf Pflaumen geemtet worden. Und H. F. Liek (12) berichtet, dass Ornus europasa nur dann Manna gebe, wenn sie geemtet sei. — Olivier (15) erzählt, dass ein Türke Mastix-Reiser (Pietacia Lentiscus) auf Terpentin (P. Ters-

binthus) gepfropft habe; die Emten gaben Mastix, der mit seinem eigenthümlichen Geruch die Flüssigkeit des cyprischen Terpentins verband: — Manche Birnsorte wird, auf Quitten geemtet, steinig auf einem Wildling bleibt sie saftig und fleischig: dagegen werden nach Diel (14) manche Birn wie die Winter-Bonchretien auf Quitten gelb oder incarnat, dieselben Reiser auf Wildlingen gepfropft dagegen grün, wie Mustel (15) berichtet.

In der Regel wird die Emte in keinem Theil durch die Verbindung mit dem Impfstocke verändert: so dass wenn z. B. ein Renecloden-Auge auf einen Mandel-, einen Pfirsich-, Pflaumen-, Schwarzdorn-Baum oculirt oder geemtet wird, so erhält sich derselbe Wuchs, die Blätter, die Frucht der Emte unverändert; der veredelte Pfirsich wird auf den-Wilden, auf Mandeln, auf verschiedene Sorten von Pflaumen gepfropft, ohne dass man eine Veränderung an den Charakteren der aufgesetzten Art bemerkt <sup>16</sup>).

Das Emten der, so sehr in der Form und den Bläthen verschiedenen, Cacteen unter einander verändert nichts weder in der Gestalt noch in den Blumen der Emten: ebenso bei den Georginen und Päonien: Alle die angeführten Erscheinungen beweisen im Allgemeinen, dass kein wesentlicher specifischer Charakter der Emte in Form und Gestalt durch den Einfluss des Impfstocks verändert wird (17): sondern dass nur die Nahrungssäfte es sind, welche auf die Emte verschiedene und nicht selten auch entgegengesetze Wirkungen bei verschiedenen Arten bervorbringen; wie dann auch die Emte bei der einen Art aus zu wenig Nahrung, bei anderen aber wegen zu grossem Ueberfluss derselben abstirbt, wie Dahanel (18), Mustel, Du Petit Thouasu. 2 bestätigen. Sickum (19) versichert dagegen, Beispiele zu kennen, dass nicht immer dieselben Sorten, wenn sie auf andere Unterlagen gepfropft werden, die nämlichen Früchte hervorbringen: (doch wohl nur in unwesentlichen Verschiedenheiten?).

Weder die geprüftesten und zuverlässigsten Beobachter und Pomologen wie Du Hamel (20), Kright, Muszel (21), Diel, Turpin (23), Du Petit Thouans, van Mons, Schulz, v. Schulzenstein (25) u. a. noch wir selbst haben in einer beinahe 6Qjährigen Erfahrung eine, auf die Form der Rinde, des Holzes, des Habitus, der Bister, der Blumen und selbst der Früchte Bezug habende, der Bastardbildung ähnliche Veränderung wahrgenommen. Alle diese Beobachter stimmen vollkommen darin überein, dass durchs Emten keine Varietät, sondern nur allein durch den Samen, d. i. durch wirkliche Befruchtung und Durchdringung der beiden materiellen Geschiechts-Substrate erzeugt werden; da in dem Impistock und der Emte die verschiedenen Elemente der Arten geschieden bleiben.

Ebensowenig wird nun aber auch der Mutterstock durch die Emte in seiner Natur und seinem Charakter verändert; indem der Impfstock unterhalb der Impfstelle vollkommen die gleichen Formen hervorbringt und beibehält, welche er im ungeemteten Zustande hervorbringt oder hervorgebracht hat (24). Selbst die Varietäten bleiben immer abgesondert (25) und verändern sich nicht.

Der Uebersetzer von Patrik Blaik's Beobachtung (26) durch Halks (27) hat zu dem Irrthum Veranlassung gegeben, dass der gelbe Jasmin (Jasminum fraticans) auf den weissen (Jasm. officinale) geemtet, diesem die gelbe Farbe der Blumen mittheile, und also dieser in jenen durchs Emten verwandelt werde; welchen Irrthum Du Petit-Thouass (28) dadurch aufgeklärt hat, dass nur von einer Varietät des Jasmins mit gelbgesleckten Blättern und nicht von dem gelben Jasmin bei Blain die Rede sei, und dass Krankheiten der Gewächse, wohin das Geslecktsein (Panachure) gehört, sich von der Emte auf den Impfstock übertragen, wie dies auch in diesem Falle von Neisertz (20) bestätigt wird. Nach Morelli (80) findet dies auch beim Oleander statt. Er fügt zugleich bei: er habe es aber auch bei anderen Bäumen und Sträuchen versucht: Emten mit gesleckten Blättern auf die gleiche Arten mit ungefleckten Blättern zu emten; die Emten hätten zwar ihre Flecken behalten, die anderen Blätter seien aber einfarbig geblieben, was einen weiteren Beweis für die Beibehaltung der individuellen Natur des Impfstockes wie der Emte liefert. Dass solche Krankheiten der Säste und des Zellgewebes von der Emte auf die Impfstöcke äbergeben, wird von Kmerr (81) und Dan (82) bekräftigt.

Die Vereinigung des Implauges oder der Emte mit dem Implatecke geschieht dusch das Cambium; dieses füllt den Raum aus zwischen den Unebenheiten des eingesetzten Impfauges oder der Emte und dem Holze des Impfatocks; diese zuerst flüssige, grünliche, körnig werdende Masse gerinnt hierauf zu einer Wulst, welche den Schnitt bedeckt. Allein, wenn auch gleich das Holz der Emte das des Impflings unmittelbar bedeckt, so vereinigen sie sich doch nicht mit einander: sondern das Holz der Emte vertrocknet und stirbt ab, und die ganze Vereinigung wird durch das Cambium vermittelt, welches zwischen dem Holz und der Rinde aussickert.

Einige Zeit hernach findet man die granulose Masse, das Cambium in Holz verhärtet, und die innere Fläche der beiden Rinden ist ein Continuam geworden; so dass man keinen Unterschied der beiden Rinden der Emte und des Impsstocks als die der Farbe oder eines anderen minder auffallenden Merkmals mehr erkennt. Eine solche Identität der Rinde wird aber meistens nicht schon im ersten Jahr, und östers kanm im zweiten bemerkt: ja! zuweilen wird sie auch bei minderer Homogeneität der verbundenen Arten niemals vollkommen; aber wenn sie vollkommen wird: so bilden sich holzige Lagen, welche dermassen aus einer einzigen Schichte zu bestehen scheinen, dass man dann Mühe hat, die Stelle der Vereinigung zu finden, wenn die beiden Arten nahe mit einander verwandt, und die Farbe der Holzes nicht verschieden ist (38): in diesem Fall findet man nur, dass sich die Längenfasern gegen die Emte hinziehen; es hat aber doch niemals eine solche innige und vollkommene Verschmelzung der Textur und der Fasern zwischen Emte und Impfstock statt, dass die geemtete Stelle nach mehrjähriger Vernarbung nicht leichter brechen sollte, als ober- oder unterhalb der Impfstelle (84).

Wenn nun aber zwischen den beiden verbundenen Arten keine solche Homogeneität der Textur und der Farbe stattfindet, und man ein Impfstück der Länge nach spaltet oder versägt: so bemerkt man eine Veränderung der Richtung der Fasern; wenn man daher bei mittelmässiger oder geringer Verwandtschaft der geemteten Arten die getrennte Stelle mit dem Vergrösserungsglase untersucht, zumal bei verschiedener Farbe des Holzes: so wird man swat

cine Contineität des Gefüges, aber keine solche Vereinigung und Vermischung des Holzkörpers von beiderlei Arten bemerken, deren Textur nicht, wie bei blosen Verietäten, vollkommen gleich ist: sondern nur eine geringe Vermehrung der Dichtheit be-Hieraus ergibt sich, dass selbst bei den nächst verwandten Arten keine solche innige Verschmelzung der beiderlei Naturen der Emte und des Impfstocks stattfindet, wie dieses bei der Bastardzeugung zwischen dem Befruchtungsstoff und dem weiblichen Eie der Fall ist; indem dort der Impfstock und die Emte in ihrer Textur und in ihrem innersten Wesen völlig unverändert bleiben, und der Zusammenhang der Emte und des Impfstocks nur durch den Nahrungssaft vermittelt wird, und höchstens in seinen chemischen Bestandtheilen eine Modification erleidet. Es findet keine Vermittelung durch Metamorphose der Gefässe des einen wie des anderen Theils statt; sondern Holz und Gefässe bleiben in ihrer Natur völlig unverändert; daher kann auch in den Produkten der Vegetation den Blättern, den Blumen und selbst in den Früchten keine fremdartige Metamorphose in Gestalt und Form weder der Emte noch des Impfstocks vor sich gehen.

Wenn aber durch eine Vermischung der Säfte der Unterlage und der Emte oder des Impfauges eine Vermischung der Charaktere der beiden Arten in der Emte bewirkt würde, ähnlich der Bastardzeugung: so müssten auch die, auf Wildlinge (der Rosen, Eschen, Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche u. s. w. gepfropfte oder oculirte Reiser oder Augen der Mutter unähnliche Produkte in Wuchs, Blättern, Blumen und Früchten geben; was jedoch durch hundertjährige, ja! tägliche und unzählige Erfahrungen widersprochen wird, und dieser bekannte Weg der Fortpflanzung der verschiedenen Arten von Bäumen und Sträuchen, würde schon längst nicht mehr befolgt werden.

Bei manchen Emten endigt sich jedes Individuum die Emte, sowie der Impsstock, plötzlich innerlich und äusserlich an der Impsstelle: sie wachsen unabhängig von einander, und vergrössern sich je nach der eigenthümlichen Weise der Species. Innerlich bleibt die Struktur und die Farbe des Individuums voll-

kommen verschieden, und äusserlich sind die Individuen so verschieden, wie ganz verschiedene Dinge: wie s. B. der Quitte als Impfstock und der Birne als Emte; sie verändern über ihre ganze Lebenszeit weder ihre Organisation, noch ihren Habitus und Eigenthümlichkeiten und Früchte, wie man an Mespikus auf Crataegus, Prunus Cerasus auf Avium, Betula papyraces auf alba, Pavia lutea auf Assculus Hippocastanum, Tilia alba auf europasa, Planera crenata auf Ulmus campestris und vielen anderen Bäumen und Sträuchern sieht. Jede dieser Arten behält ihren specifischen Charakter. Die auf den Impfstock gesetzte Emte wirkt auf diesen nur dadurch, dass er sie erregt und ernährt (36).

Hieraus ist die gänsliche Verschiedenheit der Natur der Emte von der Bastardseugung zu erkennen: was auch noch dadurch bestätigt wird, dass, obgleich jede der durchs Emten verbundenen Arten denselben Nahrungssaft einsaugen, dennech jede derselben im Verhältniss ihrer Vitalität sich derselben assimilirt, und alle ihre charakteristischen Merkmale und Eigenschaften in Gestalt, Geschmack, Farbe u. s. w. beibehält.

Nach dieser allgemeinen Regel und den anerkannt richtigen Thatsachen erscheint die, von Turrin (87) aufgestellte Hypothese als der Natur widersprechend, dass, im Fall einer Verbindung oder Anhestung von swei Arten durchs Emten zwei Adventivaugen, wenn sie sehr nahe an dem Punkte der Berührung und einem, aus zwei der Länge nach geemteten zusammengesetzten Aste entwickelt werden, analoge Produkte entstehen könnten, welche durch noch unbekannte Mittel zu Varietäten gehildet werden, welches man Bizarrerie nennt. Wir finden nun einige Abweichungen von der sonst bestehenden Nichtumwandelung der Emte durch den Impsstock ausgezeichnet, welche hieher zu gehören scheinen, und einer genaueren Anzeige bedürsen.

Wendland (88) erzählt: "dass ein über hundert Jahre alter grauer Herbstbergamottenbaum in dem kalten Winter vom J. 1788 viel vom Froste gelitten habe: er habe aus den alten Aesten junge Triebe gemacht, welche man ihm zu seiner Erholung stehen liess; besonders seien aber auf der einen Seite

sowohl zunächst der Basis, als in der Mitte der alten Aeste einige junge Triebe gegen die alten schnell hervorgewachsen, die sich dann auch gegen alle anderen in ihrem Wachsthum ausgezeichnet und viele Nebenäste getrieben hatten. Die alten Aeste blieben grün, und erholten sich von Jahr zu Jahr: so dass sie ihre Bergamottenbirn so gut als vorher lieferten. aber die jungen Aeste, welche so schnell hervorkamen, immer mehr zunahmen: so nahmen die alten Aeste über den jungen Zweigen jährlich in ihrem Wachsthum ab; so dass sie nur vegetirten, und zu Zeiten kleine Bergamottenbirn brachten. Nach Verlauf von 8 Jahren zeigten die jungen Aeste ihre Blüthen und Früchte; diese letzteren waren aber in Gestalt, Reifzeit und Geschmack sehr von der Frucht verschieden, welche die alten Aeste zu gleicher Zeit getragen hatten: denn diese hatten die alte Form der Bergamottenbirn: jene hingegen waren nur an denen jungen Aesten (Wasserschossen) erzeugt, welche so geil aus den aiten hervorgewachsen waren. H. Wendland untersuchte die jungen, sowohl als die alten Aeste, fand aber keine andere Spur, als dass die jungen aus den alten Aesten hervergewachsen waren: besonders untersuchte er auch die jungen Aeste, welche zunächst der Basis der alten Aeste hervorgesprosst waren: weil er vermuthete, dass diese aus dem alten Mutterstamme, wo das Edelreis aufgesetzt war, hervorgegangen sein könnten. Diese Vermuthung sei jedoch ungegründet gewesen: weil die jungen Aeste höher standen als die alten, wo sie sich am Hauptstamme trennten. Dabei habe er auch noch die Pfropfstellen gefunden, wo das Edelreis aufgesetzt gewesen: nämlich die Unterlage dieses Bergamottenbaums sei dünner gewesen, als das Edelreis, welches darauf gesetzt gewesen; die Unterlage habe drei Viertel betragen. Das Blatt des Edelreises war herzförmig zugespitzt, die Frucht eingedrückt kugelig kurzgestielt: das Blatt der jungen Triebe sehr länglicht oval zugespitzt, die Frucht lang birnförmig-oval, gegen den Stiel sich stark verjüngend; die erste die ächte Mutterfrucht, graue Herbstbergamotte; die Frucht der Wasserschosse hingegen eine mehlige Sommerbirne". Ungeachtet dieser

umständlichen Beschreibung scheint uns die Stelle der Emte doch nicht genau genug untersucht worden zu sein; und wir können die nachgetriebenen Aeste für nichts anderes als für gewöhnliche Wasserschosse aus dem Holze des Impſstocks erkennen: keines Falls kann hier von einer bastardartigen Verwandelung die Rede sein.

Aus Veranlassung einer Preisaufgabe der K. K. Akademie zu Florenz: "Ob die Unterlage durch die Impfung irgend eine Veränderung erleide durch das Edelreis, oder ob erstere einen Einfluss ausübe auf letzteres?" stellte H. Oberhofgärtner Boscu in Stuttgart in den Jahren 1832 und 1833 durch Emten in den Spalt mit Pyrus Coronaria als Impfstock und der Renette von Canada und dem Stettiner Apfel als Emte Versuche (89) an. Das faktische Resultat dieser Versuche war folgendes: die gepfropften Edelreiser wuchsen ungemein freudig und die Emten erreichten gleich im ersten Sommer eine Höhe von 3 — 4 Fuss, (10 — 12 Decimeter) ohne jedoch schon zur Blüthe zu kommen, oder Früchte angzusetzen. Späterhin waren jedoch mehrere der üppigsten Exemplare der gepfropften Stämme, bei welchen das Edelreis den Unterstock am meisten beherrschte, mit vollem Laub sammt den am Mutterstock belassenen wilden Trieben schnell und vollständig zu Grunde gegangen (Vergl. Du Hamme (40)). — Erst im Jahr 1835 hatten die beiden benannten auf Pyrus Coronaria gepfropften, Obstsorten Früchte getragen, welche sich jedoch (nach der Ansicht und dem Ausdruck des Verf.) gänzlich degenerirt gezeigt haben; indem an ihnen alles Charakteristische, worin sich die gepfropften edlen Sorten so vortheilhaft auszeichnen, vermischt wurde und nur an der Form und Farbe noch einige Aehnlichkeit mit den edlen Sorten wahrzunehmen war. Durch dieses Ergebniss glaubte H. Bosch die obige Preisaufgabe vollständig gelöst zu haben.

Ausser diesen wurden von dem Verf. noch weitere Versuche mit den gleichen edlen Obstsorten, nämlich mit der Canadarenette und dem Stettiner- oder Bietigheimer-Apfel durch Emten auf die *Pyrus baccata* angestellt, welche jedoch zu keinem anderen Resultate geführt hatten, als dass die hiedurch erzeugten Früchte von denen des Mutterstammes in keiner Hinsicht weder durch Geschmack, Grösse, Form, noch Farbe zu unterscheiden waren. Den Grund dieser Erscheinung sucht der Vers. darin, dass, wenn Pyrus baccata aus Samen gezogen werde, die Früchte äusserst variiren, und in allen Formen, Farben, Grössen und von verschiedenem Geschmack zum Vorschein kommen; da im Gegentheil die Pyrus Corenaria aus Samen erzeugt, in den Früchten unverändert bleibt. (Wesswegen H. Hofrath v. Seiffer (41) diesen Baum für eine blose Varietät von Pyrus Malus ansieht.)

Aus dem Resultat der vorhergehenden Versuche mit der Pyrus Coronaria in Beziehung auf die Veränderung der Früchte schliesst nun der Vers.: "dass der Unterstock auf den Oberstock einen grossen Binfluss ausübe, besonders auch auf die Grösse der Früchte, welche sich mit wenig Ausnahmen sowohl in Form als Grösse, als auch dem Geschmack nach mehr den Früchten der Unterlage genähert hätten. Der Vers. schliesst noch weiter hieraus: dass durch fortgesetztes Pfropfen der auf die angegebene Weise veredelten Obstsorten auf die Pyrus Coronaria sich endlich dieselben in die Früchten der Unterlage verwandeln würden; dass dagegen die gleiche Obstsorte durch öfters veränderte Unterlage auf deren Mutterstamm der Renette von Canada oder des Stettiners zu ihrem Ursprung rein wieder zurückgeführt werden könne."

Impfung kein anderer Zweck erreicht werde, als der, welcher bei einer vorgenommenen künstlichen Befruchtung der Blüthe bezweckt werde. Das Edelreis vertrete hier gleichsam die Stelle des Blüthenstaubs, wodurch verschiedenartige Stoffe von Säften von einem Individuum auf das andere von gleicher Verwandtschaft übertragen und demselben mitgetheilt werde, deren Vermischung sowohl auf Form als Farbe und Geschmack (der Frucht allein und nicht auch auf andere Theile der Ernte?) Einfluss haben müsse." Der Verf. parallelisirt somit den Erfolg des Emtens verschiedener Arten von gleicher Verwandtschaft mit der Befruchtung und hehauptet:

"dass die Basterdbefruchtung in innigster Analogie mit der Einimpfung des Edelreisses stehe."

Ueber diese Beobachtungen erlauben wir uns nun einige Bemerkungen beizufügen:

- 1) Finden wir diese Versuche insoferne unvollständig und mangelhaft, als sie nur von zufälligen und unwesentlichen Zuständen der Frucht sprechen, und weder über den Habitus der Emte, die Qualität und Form der Blätter, noch über die Blüthezeit, noch endlich von den Verhältnissen der Blumen in Beziehung auf Gestalt, Farbe, Grösse u. s. w. etwas Näheres berichten: der Bastardtypus aber durch alle Theile eine Veränderung erleidet; weil hiebei eine völlige gegenseitige Durchdringung zweier heterogenen Elemente und keine blose Adglutination verschiedener nahe verwandter Individuen vor sich geht.
- 2) Sind die Früchte, wenn von einer Vergleichung mit den wahren Produkten der Bastardzeugung die Rede ist, nach ihrer inneren Beschaffenheit nicht untersucht: weder wie das Kernhaus beschaffen, noch ob und wie viele Samen in den Früchten sich befunden haben, noch in welchem Zustande sie waren: da sich die Bastardbefruchtung in Hinsicht des Zustandes der Samen nicht selten besonders auszeichnet. (S. oben unvollkommene Befruchtung.)
- 3) Ist es eine allgemein bekannte Erfahrung, dass nicht nur die Früchte aus dem Samen gezogener Obstbäume, sondern auch die Erstlingsfrüchte der Emten gewöhnlich ein wildes Aussehen und rohe Beschaffenheit haben, und sieh erst in den folgenden Jahren verbessern und veredeln; der Verf. gibt selbst an, dass diese Früchte den edeln Sorten in Form und Farbe ähnlich gewesen seien; über die weitere Folge der Entwickelung der Emte ihrer Blätter und Früchte u. s. w. ist aber in der Beschreibung kein genauer Bericht gegeben. Alle solche Veränderungen an den Früchten der Emten sind jedoch längst bekannt, und von Thoum (42) genau angeseigt worden. Ganz anders verhält sich die Sache, wenn die Arten oder Varietäten bastardirt werden: wie die Versuche von Kright, Sagrabt und Van Mons gezeigt haben. So bleiben die Pfirsiche auf Mandel geemtet ganz unver-

• ,,

ändert, durch die Bastardirung aber entsteht eine ganz andere Frucht aus dem hiedurch erzeugten Samen (s. oben S. 264).

- 4) Wird die Kreuzung des Emtens vermisst, nämlich die Verwechselung des Impfstocks als Emte und der vorigen Emte als Impfstock, welche wohl ein ganz anderes Resultat als die gleichen Früchte mit den vorigen hervorgebracht haben würde: da, wie wir oben gezeigt haben, die Kreuzung der Arten in der Bastardzeugung vollkommen gleiche Produkte erzeugt (s. oben S. 222).
- 5) Endlich fehlt noch die Hauptrechnungsprobe: nämlich die Bastardirung der Pyrus coronaris mit den angegebenen edeln Obstsorten, oder umgekehrt, welche entweder auf den einen oder den anderen Weg wohl nicht ohne Erfolg geblieben sein würde. Wenn daher, wie der Vers. meint, der Sast der Emte mit dem Pollen und der Impsstock mit dem Ovarium identisch wäre: so müssten die beiden Produkte einander vollkommen gleich sein: wie dies bei der Kreuzung in der Bastardbefruchtung der Fall ist; wir haben aber allen Grund, an einer solchen Gleichheit der Produkte im Voraus zu zweiseln.

Wenn man daher die geemteten Individuen nicht ungebührlicher Weise, wie es wohl sonst auch schon geschehen ist (43), ebenfalls Bastarde nennen will, um einiger unwesentlichen Veränderungen willen, welche die Frucht der Emte durch den Impfstock und seinen Saft erleidet: so ist es klar, dass im vorliegenden Fall von keiner Analogie und noch weniger von einer Identität mit der Bastardzeugung die Rede sein kann (s. oben S. 14), wo die Befruchtung überhaupt unter dem Bilde einer Impfung vorgestellt wird.

An die vorhin mitgetheilte Beobachtung reiht sich ein anderer von G. H. Ritter (44) erzählter Versuch an: er sagt nämlich: "wenn man zwei Reben von verschiedenen Farben, schwarze und weisse, schief durchschneidet, sie mit Faden zusammenbindet, am Vereinigungspunkt mit Baumkitt verklebt und einlegt; oder wenn man zwei Reben bis auf das Mark der Länge nach einschneidet und sie parallel zusammenbindet: so werden sie durch die Vegetation so innig vereinigt, dass der Sast der

eisen in die Gefässe der anderen dringt, und durch diese Vermischung nicht allein gestreiste Beeren, sondern auch vermischte neue Sorten entstehen, welche sich durch gemischte Rigenschaften als wahre Bastarde verrathen, die sich nicht allein in Farbe, Sast und Geschmack, sondern selbst im Blatte zu erkennen geben." Dass dieser Versuch wirklich ausgeführt worden und das angegebene Resultat geliesert habe, möchten wir sast noch bezweiseln: wenigstens scheint es uns aus der Relation nicht mit Bestimmtheit hervorzugehen.

Ein ähnliches Beispiel von verschieden gefärbten Beeren an Einer Traube theilte H. Perm (46) der Société des Sciences de France mit: "diese Traube bestand aus mehreren Träubchen, von denen manche schwarze, andere weisse Beeren hatten. Zugleich berichtete er, dass der Weinstock, an welchem diese Traube gewachsen, Trauben trage, deren Beeren halb weiss und halb schwarz oder roth seien, und dass die verschiedenartigen Streisen derselben ungefähr wie die Abschnitte einer Melone geordnet seien. H. Adorne de Tscharner versicherte bei dieser Gelegenheit, dass sich ähnliche Erscheinungen durch eine auf besondere Art vorgenommene Reihe von Pfropfungen willkürlich hervorbringen lassen. Zu diesem Resultat, sagt H. Adorne, seie er dadurch gelangt, dass er durch Versuche in Erfahrung zu bringen gesucht, ob alle specisischen Charaktere der Weintrauben ihre Grundlage im Auge oder der Knospe haben, oder ob der Saft dabei ebenfalls eine Rolle spiele."

"Er nahm ein Aug von einer sehr tief gefärbten Sorte, bei welcher der Färbestoff nicht nur in der Schale der Beere, sondern auch in der Substanz der letzteren, sowie in den jungen Trieben und Blättern enthalten war. Dieses Auge wurde so abgeschnitten, dass es sich in der Mitte eines etwa 1,5 Zoll langen Scheibchens befand, welches in den Spalt eines abgestutzten Stockes eingeschoben war. Dieser Schild oder dieses Scheibchen wurde mittelst eines mit Baumwachs bestrichenen Bandes befestigt, und mit Ausnahme der Stelle, wo der neue Triebhervorkommen sollte, durchaus bedeckt. Dies geschah zu der Zeit, wo der Saft aufzusteigen beginnt, und es entstand daraus

ein Weinstock, welcher schon im ersten Jahre auf der einen Seite weisse und auf der anderen rothe Trauben trug."

"Da die letzteren jedoch den Färbestoff nicht mehr in der Menge besassen, wie früher: so copulirte er die beiden Reben, welche verschiedenfarbige Trauben trugen, in einer Ausdehnung von 4 Zollen mit einander, und stutzte sie dann über den beiden Augen, die sich am oberen Ende der Copulationsstelle befanden, ab. Alles wurde mit Baumwachs gehörig verstrichen, und nun entstanden rechts und links Reben, von denen diejenige, welche aus der mit gefärbten Trauben hervorgegangen war, schon im ersten Jahr rothe Trauben mit einzelnen weissen Träubchen, und die, welche auf der Seite der weissen Trauben tragenden Rebe hervorgewachsen war, ebenfalls schon im ersten Jahre weisse Trauben mit untergemischten rothen Träubchen trug."

"H. Adorne wollte nun noch in Erfahrung bringen, was für eine Traubensorte durch das Holz dieser neuen Vegetation erzeugt werden würde. Er schnitt also das Ende dieser beiden Reben ab, pflanzte sie und erhielt so zwei Stöcke, deren Trauben in Ansehung der Färbung mehrere Eigenthümlichkeiten darboten. Aus diesen Versuchen schloss H. Adorne, dass der Saft rücksichtlich der Färbung bei diesem Gewächs allerdings eine-Rolle spiele, und ist der Meinung, dass die von H. Perin der Gesellschaft vorgelegte Traube einen ähnlichen Ursprung haben dürfte."

Ueber diese Farbenveränderung der Trauben erinnern wir an die oben (S. 76) erwähnte, nicht selten vorkommende Erscheinung, dass an einem und demselben Stocke Blumen von verschiedener Farbe und Gestalt ohne irgend eine Einwirkung der Kunst als Spiel der Natur und der Metamorphose vorkommen, wodurch keine specifische Verwandelung hervorgeht; indem sich diese Abweichungen durch den Samen nicht fortpflanzen.

Auf gleiche Weise wollte Major v. Serbach (46) den Mariage-Apfel aus dem Calvil blanc d'hyper und dem Passe-pomme d'hyper durch Emten erhalten haben. Die Richtigkeit dieser Angabe wurde aber von neueren Pomologen bestritten (47).

Wenn wir nun die von A. Thoum (48) in Ausführung gebrachte

Laufe des Wachsthums des Cytisus Adami, eines (wahrscheinlichen) von dem Gärtner Adam zu Vitry erzeugten Bastards, beobachtet hat

W. Herrer (49) berichtet über diese Pflanzen Folgendes: "Sein Bruder Algernon Herbert babe im Jahr 1834 eine Psianze gekauft, welche von einem hybriden Cytisus gepfropft war, von welchem bekannt seie, dass er in Frankreich von Cytisus Labursum und purpureus erzeugt worden; dessen Blätter so breit als die des Laburnum, doch in der Form etwas verschieden waren, die Blumen aber von einer dunkelbraunen oder vielmehr Kupferfarbe in langen Trauben. Dieses Exemplar bestand aus einem starken, etwa 8 Zolle hohen Impfstock und einem geemteten Pfropfreis von etwa 16 Zoll, dessen Wachsthum in diesem Jahr sehr lebhast war. Im Jahr 1835 trieb von einem starken Aste, welcher beim Ankauf der Pflanze noch nicht vorhanden war, ein schwaches Reis von 1,5 Fuss Länge, welches mit kleinen Blättern bedeckt war, ganz von der Gestalt und sehr nahe von der Form derer des kleinen C. purpureus; indem der übrige Theil des Baumes, der die Höhe von 8' erreicht hatte, die gewöhnlichen breiten Blätter zeigte, und sich denen des C. Laburman dem Anschein nach genähert hatten. Dieser ausserordentliche Zweig, welcher sich grossentheils, doch nicht gänzlich, dem Bau und dem Aussehen von einem der beiden Eltern genähert hatte, mit welchem der Bastard von Anfang an die wenigste Aehnlichkeit hatte, hatte in diesem Jahr gleich dem Pfropfreis vier kleine Blumen an jedem Wirtel von den Achseln der Blätter bervorgebracht, auf die nämliche Art wie der C. purpureus und von einer stärkeren Purpurfarbe, als die hängenden Trauben der anderen Aeste, welche ungefähr 16 Blumen hatten. Diese Thatsache seie allerdings wunderbar! Doch seie er seit Jahren überseugt, dass die Spong's Rose kein Sämling seie, sondern ein zufälliger Schössling der Rose von Meaux, welche einen verschiedenen Charakter im Blatt und in der Blume angenommen, und dennoch ihre Verschiedenheit beibehalten habe: eine Erscheinung, wenn sie richtig ist, jener einigermassen ähnlich zu sein scheine. H. habe auch die Blume der gelben Rose (Ross austriaca lutea) auf einem Zweig der zweifarbigen Rose (Rosa

bicolor Var.) gesehen, und Jacoun habe beobachtet, dass diese Rosa bicolor zuweilen ganz gelbe Blumen trage."

W. HERBERT sagt ferner: "er wisse nicht gewiss, welches die Mutter von dem hybriden Cytisus gewesen seie; er zweifle aber nicht, dass es Laburnum seie, weil die Blätter demselben ähnlich sind, und die Blumen mehr denen des purpureus gleichen: gleichwie der Bastard des Rhododendron mit der Azalea pontica die immergrünen Blätter des ersteren behalte, und geneigter seie, der gelben Farbe der letzteren zu folgen. Die natürlichen Blätter des hybriden Cytisus seien viermal längerund viermal breiter, d. i. sechzehnmal grösser, als die des sonderbaren Astes, dessen Blätter ebenso gedrängt seien, als am Cytisus purpureus; das allgemeine Laubwerk des Baumes, obgleich durch den geraden Wuchs des Laburnum verändert, war, wenn anders, nur wenig in der Grösse reducirt. H. habe erfahren, er könne aber die Thatsache nicht vergewissern, dass an einem Exemplar des nämlichen Bastards dieselbe Erscheinung auch in Frankreich wahrgenommen worden seie. Emten oder Schnittlinge von dem anomalen Aste möchten aller Wahrscheinlichkeit nach den angenommenen Charakter behalten, und als ein distinctes Gewächs fortgepflanzt werden."

Seit dieser Zeit sind noch weitere Nachrichten über diese sonderbare Emte bekannt geworden. H. Buchner in Strassburg (\*\*0\*) gibt hierüber an: "Was die Gestalt und Grösse der Blätter, sowie überhaupt den Habitus dieser Pflanze betrifft, so gleicht sie dem Cytisus Laburnum, auf dem sie gepfropft vortommt: die Blätter jedoch sind ganz glatt, wie bei purpureus, während sie bei C. Laburnum unterhalb mit weisser anliegender Pubescenz bedeckt sind. Die Blüthen zeigen durchaus die Gestalt wie bei C. Laburnum, nur nähern sie sich ihrer Farbe nach denjenigen des C. purpureus. An einigen Exemplaren des C. Adami bemerkt man seit einigen Jahren eine recht auffallende Erscheinung; es treiben nämlich in den oberen Theilen derselben bald mehr, bald weniger Zweige hervor, welche den C. Laburnum wieder ganz rein darstellen. An zwei Exemplaren in verschiedenen Gärten zeigt sich aber eine noch viel merkwürdigere

Erscheinung: es wachsen nämlich aus den Zweigen des C. Adami andere kleinere heraus, welche den C. purpurous wieder ganz rein darstellen, mit seinen dünnen Zweigen, kurzen dicken Blattstielen und kurzen verdickten Blüthenstielen." — Hiezu wird die Bemerkung gefügt: "dass es wohl überflüssig seie, anzuführen, dass die besprochene Erscheinung nicht allen neuen Pfropfreisern zuzuschreiben seie, die auf C. Adami waren gezweigt worden. Von Zeit zu Zeit entstehen aber an der hybriden Pflanze wieder neue C. purpureus, die genau die Grössenverhältnisse letzterer Art darbieten; indem H. Buchmern vor wenigen Tagen, nachdem er diese Beobachtungen niedergeschrieben hatte, wieder an den beiden besprochenen Exemplaren des C. Adami diese Erscheinung sich erneuern sehe, welche zeige, dass sich diese Bastardpflanze auf dem nämlichen Stocke wieder in die beiden Stammeltern auflöse" (s. oben S. 446, 474).

H. Schnittspan (51) gibt über die Entstehung dieses Cytisus Adami folgende Nachricht: "H. Adam habe auf den Cytisus alpinus den purpureus oculirt; während des ersten Jahrs seie das Auge unentwickelt geblieben; aber um dasselbe hätten sich viele Unebenheiten gezeigt, die sich allmälig zu Augen umbildeten, welche sich im zweiten Jahr zu Zweigen entwickelten und bis auf einen einzigen der C. purpureus waren. Dieser eine Zweig seie viel stärker geworden, freudiger in die Höhe gewachsen, und habe ein, dem der Unterlage fast gleiches Laub und in Trauben stehende schmutzig-rothe Blüthen gezeigt; und ADAR habe nun diesen Zweig vermehrt. Dieser C. Adami seie eine Mittelform von alpinus und purpureus: Wuchs und Blätter habe er mit ersterem gemein, ebenso die Stellung in hängenden, jedoch ärmer blühenden Trauben. Der zweiten Art seie er durch die völlige Glätte aller seiner Theile und durch die schmutzigrothen Blumen'ähnlich. Da diese Pflanze keine Samen erzeuge, so werden sie durch Pfropfen auf Cytisus Laburnum oder alpinus vermehrt. Dieser Bastard gehe, wie das auf der Rosenhöhe (bei Darmstadt) befindliche Exemplar zeige, theilweise wieder in seine Ursprungsarten zurück. — Bei H. Francuz in Rouen befinde sich ein Exemplar, welches sowohl Zweige des echten C. purpureus,

wie des alpinus entwickelte. — H. Jacques berichte ferner von einem Exemplar, dass es zugleich Zweige des C. alpinus mit gelben Blüthen, des C. purpureus mit rothen Blüthen und des eigentlichen C. Adami entwickele —: und von einem zweiten, dessen Blüthen an der Traube zur Hälfte gelb und zur Hälfte roth waren: einzelne Blumen fanden sich vor, deren Flügel und Schiffchen gelb und die Fahne roth waren, und so umgekehrt. H. Jacques zieht hieraus den Schluss, dass in dem C. Adami die Saftmolecüle von den zwei Cytisus-Arten vorhanden seien, und sich in dem Cytisus Adami gemischt verhielten; dagegen sich bisweilen sonderten, und so die beiden ursprünglichen Arten wieder hervorbrächten."

W. Herbert und H. Buchinger betrachten das ursprüngliche Gewächs des auf den Cytisus Laburnum geemteten und auf diese Art vermehrten C. Adami als einen Bastard aus C. Laburnum und purpureus: H. Schnittspan hingegen schreibt seine Entstehung dem Emten oder Oculiren des C. purpureus auf den alpinus zu: in beiden Fällen ist das Produkt auf den C. Laburnum geemtet und vermehrt worden. Ob aber dieser als Impfstock einen wirklichen Einfluss auf die Erscheinungen und Wandelbarkeit der Blüthe dieser Emte habe, geht aus dieser Beobachtung nicht mit Bestimmtheit hervor. Prof. Hornschuch (52) bestreitet die hybride Abkunft des C. Adami, und führt dagegen das gleich zu erwähnende Beispiel von C. Laburnum an.

Um das Dunkele und Widersprechende, welches in diesen verschiedenen Beschreibungen, wie es scheint, eines und desselben Gewächses und seines Ursprunges herrscht, aufzuhellen, haben wir seit einigen Jahren versucht, den C. purpureus auf den Laburnum zu emten, um wenigstens zu erfahren: ob die Pflanze durch Emten entstanden seie; wir waren aber nicht so glücklich, auf diesem Wege eine Verbindung dieser zwei Arten zu Stande zu bringen. Wir werden nun die Bastardzeugung zwischen Cytisus Laburnum, alpinus und purpureus versuchen, um womöglich hiedurch aufs Klare zu kommen. Die ursprüngliche Pflanze des Cytisus Adami scheint allerdings ein Bastard zu sein, welcher durch das Emten auf den C. Laburnum eine

eigenthümliche Veränderung erleidet: da doch nach dem einstimmigen Zeugniss aller genauen Beobachter die Emte sonst durch den Impſstock keine wesentliche Veränderung in ihrer Natur erfährt (s. oben S. 609).

Dr. Rrissek (58) theilt die Nachricht mit, "dass sich im botanischen Garten in Wien ein Exemplar des Cytisus Laburnum befinde, welches bisher immer gelbe Blumen getragen habe, an welchem sich aber nun auf einmal (1846) auf einigen Aesten gelbe, auf andern rothe, und sogar auf demselben Aste in der Tiefe gelbe, höher rothe Blüthen gezeigt haben; sowie in einer und derselben Blüthentraube hie und da gelbe und rothe Blumen. Die rothblühenden Aeste seien mit dem Cytisus Adami vollkommen gleich. Ferner zeige sich an einem gelbblüthigen Aste dieses Exemplars Ein Zweig ganz übereinstimmend mit C. purpureus mit einzeln stehenden rothen Blüthen zwischen kleinen Blättern." Diese Erscheinung an dem Cytisus Laburnum und Adami ist nicht einzig in der Lebensgeschichte der Pflanzen; wir haben sie vorhin an den Trauben des H. Ritter und Adorne, sowie an den Blüthen der Rose von Maux und Vilmorin (s. oben S. 76, 624) und anderen Pflanzen nicht ganz selten beobachtet (54).

In seltenen Fällen haben wir gesehen, dass der Typus der Unterlage in einzelnen Augen rein und unvermischt aus der Emte hervorbricht und über diese obsiegt, ohne jedoch sestzuhalten; indem das Edelreis dennoch in der Folge die Oberhand behält, wie wir dies zuweilen an den Rosen und dem Kernobst angetroffen haben; wir wissen uns wenigstens solche sporadische Fälle der Metamorphose auf keine andere Art zu erklären; was auch bei dem Cytisus Laburnum des Wiener botanischen Gartens und dem C. Adami (s. oben S. 440) nur in ausgedehnterem Maasse der Fall sein dürste; auch die Beobachtungen von Sickun (s. oben S. 610) und Wendland (S. 614) möchten hieher zu rechnen sein. Dieser merkwürdige Wandel verdient noch eine genauere Untersuchung, welche jedoch wegen der Seltenheit des Vorkommens dieser Erscheinung noch lange im Anstand bleiben dürfte. Die durch Augen, Emten, Ableger u. s. w. fortgepflanzten Gewächse sind selten einer Veränderung unterworfen (s. oben S. 608).

Durch die Veränderung und Wandelbarkeit der Farbe und Gestalt der Blüthen und Blätter an den verschiedenen Trieben weicht übrigens der Cytisus Adami wesentlich von allen uns bekannten Bastarden ab, welche während ihrer ganzen Lebensperiode ihren Typus unverändert beibehalten (s. oben S. 176). Die Spaltung der Faktoren der Bastarde tritt erst mit den weiteren Generationen durch Rück- und Vorschläge, aber nur bei einigen, nicht bei allen Arten derselben ein (s. oben S. 431). Ist etwa der Impfstock die Ursache dieser Abweichung, wodurch eine Trennung der Typen bewirkt wird? Die Bastardzeugung und ihre Produkte beweisen, dass bei diesem Process eine gegenseitige Durchdringung der Elemente der Arten stattfindet; bei dem Impfen aber nach den bisherigen Erfahrungen das specifische Wesen des Impfstocks und der Emte geschieden und wesentlich unverändert bleibt. Die Kreuzung und ihre Produkte zeigen, dass kein bloser Zufall, sondern unveränderliche Gesetze die Bastardformen bestimmen; indem in beiden Fällen die Typen der Bastarde gleich sind, und isomorphe Produkte aus beiden Verbindungen hervorgehen, und nur in ganz seltenen Fällen Ausnahmstypen sich zeigen. Oder machen etwa die Leguminos en oder nur einige derselben hierin eine Ausnahme?

Die Fähigkeit der Gewächse, sich durch die Emte zu verbinden und ein gemeinschaftliches Leben fortzusetzen, ist von viel grösserem Umfang, als die Fähigkeit zur Bastardbefruchtung; indem sich sogar Arten von ganz verschiedenen Gattungen, wie z. B. Quercus Robur mit Castanea vesca (55), Chionanthus virginica auf Fraxinus excelsior (56), Syringa vulgaris auf Fraxinus (57), Oryza sativa auf Panicum Grus galli (58) emten lassen: ohne dass die Emte in ihrer Form und Natur verändert würde; gleichwie bei dem Emten der Mandel auf den Pfirsichbaum, der Mandel und des Pfirsichs auf den Pflaumenbaum, der Birnen auf Aepfel, deren specifische Verschiedenheit ebensowenig im Zweifel ist, die Emten völlig unverändert bleiben: worin der klarste Beweis am Tage liegt, dass die Emte niemals eine solche Metamorphose erleidet, wie sie bei der Bastardzeugung erfolgt.

Die grosse Verschiedenheit im Wachsthum der Emten von

verschiedenen Arten auf demselben Impfstocke, und der geringe Unterschied der Produkte einer und derselben Emte auf verschiedenen Impfstöcken zeigt klar, dass die Verwandtschaft der Arten in ihrer Textur, ihrer inneren Natur und den Bestandtheilen des Nahrungssasses von ganz anderer Art, als diejenige ist, wodurch die Fähigkeit zur Bastardzeugung bedingt ist: dass daher durchs Emten kein der Bastardzeugung analoges Produkt hervorgebracht werden kann.

Dass der Impfstock durch seinen Nahrungssaft auf die Emte und diese hinwiederum auf jenen einen gewissen beschränkten Einfluss haben muss (s. oben S. 609), je nach der Art der in Verbindung gebrachten Naturen, wird von keinem Pflanzenphysiologen bestritten werden; daher dann auch nicht nur manche Gattung, sondern selbst auch manche Art (wie vielleicht im Cytisus Adami) in Beziehung auf das Emten und seine Folgen sowohl auf Unterlage, als auf die Emte häufig ihr Eigenthümliches hat; nur kann es kein Geschlechtliches oder ein demselben Analoges sein; denn die Impfung ist ein viel niedrigerer Vegetationsprocess, als die Vereinigung der beiden materiellen Zeugungsstoffe bei der Entstehung des Keims. Die Vereinigung der Emte mit dem Impfstocke ist ein chemisch-vitaler Akt, wie das Zusammenheilen einer Schnittwunde, und daher ganz verschieden von dem Zeugungsprocess, wie er sich bei der Bastardzeugung kund gibt. Wenn eine solche Analogie zwischen Impfung und Bastardzeugung wirklich stattfände, wie sie im Vorhergehenden von verschiedenen Pomologen angenommen wurde: so würde dies zufälligerweise nicht blos in den angeführten Fällen eingetroffen sein: sondern müsste auch bei anderen Gewächsen stattfinden, welche sich nur emten, nicht aber bastardiren lassen, wie Quercus Robur und Castanea vesca, Malus und Pyrus, Chionanthus und Syringa, Jasminum officinale und fruticans (s. oben S. 142).

Der Wechsel zwischen Impfstock und Emte bringt keine gleichen Produkte hervor, wie in der Bastardzeugung die Kreuzung der Arten; sondern das Produkt der Emte bleibt wesentlich unverändert dasselbe; hieraus geht unwidersprechlich die grosse Verschiedenheit beider Processe hervor: in dem einen

geht ein Durchdringen und innige Vermischung der Natur beider Elemente vor: in dem anderen bleibt das eine Element von dem anderen geschieden bis auf die Gemeinschaft der Nahrung; daher dann auch die Sorten, wenn deren mehrere auf Einen Impfstock geemtet werden, keine Veränderung durch diese Association erfahren, sondern ihre Natur unverändert beibehalten (56).

Zum Gelingen des Pfropfens ist aber dennoch auch ein gewisser Grad der Verwandtschaft zwischen dem Impfstock und der Emte oder dem Impfauge die unentbehrlichste Bedingung: und alle Angaben und Beispiele, welche von ausserordentlichen Emten seit Vmeil (60) und Plinius (61) bis auf die neuesten Zeiten angeführt werden, sind Ausgeburten der Phantasie und von aller naturhistorischen Erfahrung entfernt; es ist nur zu wundern, wie die Angabe von B. Haignier, dass Kirschen auf Rosen gereift hätten, als Thatsache von Fürst (62) aufgenommen worden ist. Jedenfalls sind alle solche heterogene Emten von ganz kurzer Dauer und werden nur durch den Saft der Unterlage auf kurze Zeit erhalten.

Die Verwandtschaft, welche die Fähigkeit der Arten zur Impfung begründet, beruht vorzüglich: 1) auf der Uebereinkunft des inneren Baues in Beziehung auf Dichtheit, Schwere, Biegsamkeit des Holzes, überhaupt auf der organischen Structur: 2) der Achnlichkeit der Säfte: 3) einer nicht allzugrossen Verschiedenheit des Safttriebs: und 4) auf der annähernden Menge des Nahrungssastes des Impsstocks und der Emte. Die Verschiedenheiten in dieser Hinsicht zwischen dem Impfling und der Emte oder dem Impfauge haben nicht nur auf die Möglichkeit einer Vereinigung zwischen beiden, sondern auch auf die Fruchtbarkeit, die Dauer und das Leben der geemteten Individuen grossen Einfluss. Die Erfahrung hat gezeigt, dass hiezu nicht blos eine generische Verwandtschaft, sondern selbst eine Familien-Affinität hinreicht, wie wir oben zwischen Quercus und Castanea, Chionanthus und Frazinus gesehen haben: obgleich selbst unter den Arten mancher Gattung ein verschiedenes Wachsthum, verschiedene Farbe und Dichtheit des Holzes u. s. w. stattfindet: aus welchem Allem sich klar ergibt, dass die Fähigkeit der Gewächse zum Pfropfen sehr verschieden und von weiterem Umfang ist, als die Wahlverwandtschaft unter den Arten einer Gattung (s. oben S. 166).

In der Fähigkeit der Gewächse, sich durch Pfropfen oder Oculiren zu verbinden, bemerkt man doch auch verschiedene Grade und Eigenthümlichkeiten, welche in physischen Verhältnissen der Textur des Holzes, der Menge und Natur der Säste u. s. w. ihren Grund haben. So nahe, z. B. Birnen und Aepfel mit einander verwandt sind: so schlagen doch Birnen auf Aepfel selten an, Aepfel auf Birnen aber ziemlich leicht nach Die (63). Die emtete aber auch (64) auf acht Johannisstämmchen Colmar, Passa-Tutti, Volkmarser und Rateau gris, alle trieben vortrefflich, und setzten nach drei Jahren Fruchtknospen an und haben auch zweimal geblüht. Beiderlei Bäume haben eine sehr verschiedene Textur und Farbe des Holzes; daher es kommen mag, dass das Leben dieser Verbindung nicht von langer Dauer ist: nach Turrin (65) längstens sechs Jahre. Ungeachtet ihrer nahen systematischen Verwandtschaft lassen sie sich aber nicht mit einander bastardiren.

Von den Pomaceen, Amygdaloideen und Rosaceen haben wir die meisten Beobachtungen über den Process und die Erscheinungen des Emtens. Obwohl hier meistens nur von Varietäten die Rede ist: so zeigen doch die Gattungen von Pyrus, Malus, Cydonia, Mespilus, Crataegus, Sorbus in ihrem Bau viele Uebereinkunst und Geneigtheit zur wechselseitigen Emte, aber nicht zur Bastardirung. — Bei den Amygdaloideen sinden sast die nämlichen Verhältnisse statt, wie bei den Pomaceen: doch zeigen sich auch unter den Arten dieser Gewächse hin und wieder Abhorrescenzen. Prunus insititia ist der allgemeine Impsstock für diese Familie, aber die Früchte ersahren keine Veränderung durch den Wechsel der Unterlage. Nur von der Bastardverbindung der Mandel mit dem Pfirsich haben wir ein Beispiel (s. oben S. 264).

Bei den Rosen ist die Unveränderlichkeit der Arten und Varietäten durchs Emten eine längst bestätigte Thatsache, und daher auch das Emten und Oculiren allgemein in Uebung: dagegen geben die Samen bei dieser, wie bei den vorhin genannten Familien

١.

viele Varietäten und abweichende Formen: was allgemein bekannt ist, und von L. Reichenbach, Knight, Sageret, Mons u. A. bestätigt wird.

Die Cacteen haben eine ziemliche Geneigtheit zur Bastardirung (s. oben S. 179); aber sie lassen sich auch leicht gegenseitig emten: doch manche auch nicht auf Dauer; so hat sich bei unseren Versuchen Rhipsalis funalis auf Melocactus Ottonis nur drei Jahre erhalten (s. oben S. 179).

Dass Emte auf Emte die Frucht (von Obstsorten) verbessere und veredle, wie allgemein angenommen wird, namentlich von Mustel (\*\*60), Trept (\*\*60), Diel (\*\*60), Lippold (\*\*60) u. A., wird von Puvis (\*\*60) widersprochen, welcher vielmehr die Verschlechterung als allgemein vorherrschend bei den Emten behauptet. Das eine wie das andere hat natürlicherweise seine Grenze; sonst müsste auf der einen Seite die Verbesserung der Varietäten ins Unendliche fortgehen, und auf der anderen Seite die feineren Sorten von Stein- und Kernobst u. s. w. schon längst ganz verschwunden sein. Es ist eine nicht zu bestreitende Thatsache, dass die Frucht eines Kernstammes durch das Emten eines Zweiges auf den Mutterstamm in Qualität verbessert wird, dass dies aber nur bis auf einen gewissen Grad stattfindet: was durch den durchs Cambium erzeugten Wulst und die dadurch verursachte langsamere Bewegung der Nahrungssäfte zu erklären sein dürfte.

## XXXVIII. Von dem praktischen Nutzen, welchen die Landwirthschaft und die Garten- und Blumencultur aus der Bastardzeugung ziehen kann (1).

Je mehr eine Wissenschaft in ihren Grundlehren ausgebildet wird, desto mehr Licht und Ausklärung wird auch aus ihre abgeleiteten und untergeordneten Zweige verbreitet; je tieser

daher unsere physiologische Forschungen in die Natur der Gewächse überhaupt eindringen, desto zweckmässiger und erfolgreicher werden wir in der Cultur der Pflanzen verfahren Jernen, und desto mehr Nutzen wird für die praktischen Zweige dieser Wissenschaft aus der Anstrengung erwachsen, welche man anwendet, um die Theorie selbst mehr und mehr zu vervollkommnen. In dieser Beziehung können wir aus den vorhergehenden Beobachtungen über die Bastarde, ihre Erzeugung und ihre Eigenschaften für die Landwirthschaft und die Garten- und Blumencultur vorerst folgende Nutzanwendung ableiten: dieselben von dieser Seite auf einen höheren Grad der Vollkommen-Die Wissenschaft selbst wird indessen aus heit zu bringen. dem erweiterten und fortgesetzten gründlichen Studium der Bastardzeugung und ihrer Produkte den grössten Nutzen ziehen, und eine reiche Fundgrube der wichtigsten Entdeckungen über die Formbildung und Metamorphose der Gewächse überhaupt sich erwerben.

Unter den für die Landwirthschaft empfehlungswürdigen Eigenschaften der Bastarde steht ihre Neigung zur Luxuria-tion in Stengel und Blättern und ihr ausgezeichnetes Sprossungsvermögen oben an (s. oben S. 526): diese Eigenschaft könnte sich die Landwirthschaft in Beziehung auf den Futterbau ohne Zweifel sehr zum Nutzen machen.

In wie ferne die Gräser als vorzügliche Futterkräuter und Brodfrüchte zu diesem Zwecke sich eignen würden, lässt sich noch nicht mit Bestimmtheit aussprechen: weil mit Pflanzen aus dieser Familie genaue Versuche selbst im Kleinen äusserst schwierig auszuführen, und von uns selbst nur mit Zea Mays gemacht worden sind. Die Geschichte der Bastardzeugung führt zwar ein paar Bastarde von Gräsern an, z. B. von Melica ciliate und altissima (2) und Pestuca pratensis mit Lolium perenne (s. oben S. 169), (ihre Hybridität scheint uns aber noch sehr zweifelhaft zu sein). W. Herbert (3) glaubt indessen, dass vom Weizen, Gerste und Haber bessere Varietäten zu erzielen wären, wenn man die Härte der einen mit der Fruchtbarkeit der anderen, und einer dünneren Schale oder grösserem Gewicht einer

dritten zu verbinden suchte. Dr. Mauz (4) will zwar auch Dinkel-Weizen mit Roggen verbunden haben; es ist aber diesem Versuch aus den oben angegebenen Gründen kein Glauben beizu-Der von W. Herbert beabsichtigten Verbesserung der Cerealien steht die Erfahrung entgegen, welche Puvis (5) berichtet, dass fast alle einander nabe gebrachten Varietäten dieser Gewächse jedes Jahr sich sehr modificiren, ohne sich jedoch gänzlich zu vermischen. Wie harmonirt dies mit der vorgegebenen Verwandelung der Getreidearten in einander (s. oben S. 163, 476)? Da sich aber die Varietätenbastarde sehr leicht bilden, und schon beim blosen Nebeneinanderstehen von selbst befruchten, wie die Versuche von Prof. A. F. Wiegmann zur Genüge zeigen; so könnte hiedurch besonders bei den Leguminosen ein reichlicherer Ertrag und eine Verbesserung ihrer Früchte gewonnen werden, wie die runzelnde Erbse, welche Knight durch künstliche Befruchtung erzeugt hat, beweisst (s. oben S. 135).

W. Herbert (6) hatte die schwedische Rübe mit dem Pollen der weissen, und diese mit dem Pollen jener befruchtet, um eine Wurzel von grösserem Volumen und von härterer Natur als die weisse Rübe zu erhalten; die, zwar spät unternommene Bastardirung hatte angeschlagen, und die sogleich ausgesäte Samen gaben ziemlich vollkommene Rüben. Die Blätter schienen von denen der schwedischen Rübe verschieden zu sein, und gaben auf ihrer Obersläche dem Regenwasser keinen Aufenthalt. In dem darauf folgenden Frühling wurden sie zur Samenerzeugung in zwei verschiedene Stellen ausgesetzt, wo kein fremder Pollen einwirken konnte. Dem grössten Theil nach waren die Blumen von der hellgelben Farbe der beiden männlichen Eltern: ein geringerer Theil von jeder Abtheilung hatte strohgelbe Blüthen, wie die schwedische Rübe: aber nicht eine einzige zeigte die geringste Neigung zu einer vermittelten Tinte, und es scheint, als wenn diese zwei Farben nicht fähig wären, sich bastardartig zu vermischen, oder eine die andere zu modificiren. Die weitere Aussaat gab wegen der ungünstigen Witterung, in welche sie gefallen war, kein sicheres Resultat. - W. HERBERT glaubt, dass

es vortheilhaft wäre, wenn man bei der Befruchtung einer Art, von welcher man Samen zu erhalten wünscht, sich des Pollens von einem anderen Individuum derselben Varietät bedienen oder auch eher den Pollen von einer anderen Blume zur Bestäubung nehmen würde als von derjenigen, welche man zur Befruchtung bestimmt hat.

Die Gattung Brassica und ihre verschiedene Arten und Varietäten hat sich als eines der nützlichsten Gewächse für die Nahrung sowohl der Menschen als der grasfressenden Thiere bewährt. LECOQ (7) bringt manche beachtungswerthe Vorschläge ihrer Verbesserung und Veredlung in Anregung: was besonders auch beim Reps in Anwendung gebracht werden könnte. Die Familie der Cruciaten hat sich aber bei unseren angestellten Versuchen (s. oben S. 116, mit verschiedenen Arten der Gattung Sinapis (s. oben S. 171), welche einander ziemlich nahe stehen, für die Bastardzeugung nicht günstig gezeigt. Vielleicht hing aber auch das Misslingen unserer Versuche von zufälligen Umständen ab; indem die, bei dieser Familie zu reinen Beobachtungen nothwendige Castration sehr schwierig auszuführen ist: auf der anderen Seite aber die verschiedene Varietäten des Kohls und der Levkojen gerade das Gegentheil, nämlich eine grosse Geneigtheit besitzen, sich unter einander zu verbinden, und daher ein sicheres Gelingen zu verbürgen schienen: was sich jedoch vorzüglich auf die Natur der Varietäten beziehen, und nicht von den reinen Arten gelten möchte.

Achnliches könnte mit Wurzelgewächsen geschehen z. B. den Carotten, dem Sellery u. s. w., deren Geschmack, Grösse u. s. w. nicht blos vom Boden und der Cultur, sondern auch von der Abstammung und der dadurch modificirten inneren Naturabhängt. Wie die Fremdbefruchtung zur Ausartung dieser Gewächse Veranlassung gibt: so bewirkt sie auch, je nach Verschiedenheit der zufällig oder durch Kunst erfolgten Bestäubung zusammengetroffener Arten und Varietäten eine Veredelung und Verbesserung, welche mehrere Generationen hindurch andauert, wenn die Samenpflanzen gegen fremde Einmischung verwandter

Arten geschützt werden; die aber die Natur endlich doch auch wieder zur Urform und angestammten Natur zurückführt.

Wenn sich die Luxuriation im Wuchs auch bei Bastarden von Bäumen oder Holzgewächsen überhaupt einfinden sollte, woran übrigens kaum zu zweiseln ist, da sich diese Eigenschaft des raschen Wachsthums schon beim Lycium barbato-afrum gezeigt hat (8); daher Kölreuter schon frühzeitig (9) auf den Nutzen aufmerksam gemacht hat, welchen die Oekonomie und die Waldcultur hieraus ziehen könnte: um eine schnellere Anpflanzung von Waldungen z. B. aus Acer, Juglans, Quercus, Betula u. s. w. zu erzielen.

Die Frühzeitigkeit (Präcocität) der Bastarde im Blühen (s. oben S. 529) und der hieraus folgende frühere Fruchtansatz ist eine Eigenschaft der Bastarde, welche bei der Obstcultur und dem Weinbau sehr zu beachten ist: weil durch die künstliche Befruchtung von Obstsorten und Trauben mit geeigneten Arten und Verietäten nicht nur neue Varietäten erzeugt werden, welche nicht selten von vorzüglicher Art sind, wie die Versuche von Kright, Sageret, Van Mons und anderen französischen Obst- und Weincultivatoren (10) erwiesen haben: sondern auch die aus Samen erzogene Holzgewächse meistens auch ein dauerhafteres und längeres Leben besitzen, als Individuen, welche gepfropft worden sind.

Von grosser Wichtigkeit für alle Pflanzencultur, besonders aber auch für den Obst- und Weinbau ist ferner die Ausdauer d. i. das Vermögen der Hybriden einen höheren Kältegrad aushalten zu können, als die reinen Arten selbst von einheimischen Gewächsen (s. oben S. 541); daher auch das Acclimatisiren nützlicher ausländischer Gewächse durch den Hybriditismus erleichtert und befördert werden könnte, wie auch schon Dr. Mauz (11) und W. Herbert (12) vorgeschlagen haben. So sind fast alle reine Arten der Gattung Nicotiana gegen den Frost sehr empfindlich: ihre Bastarde erlangen aber das Vermögen einen ziemlichen Grad der Kälte ohne Nachtheil auszuhalten; ebenso die Bastarde der Lobelia cardinalis und syphilitica, diese sowie die Nicotians

Auf diese Art haben wir noch jedes Jahr vielen und guten Samen von der Lobelia cardinalis, fulgens und splendens erhalten.

Die Bastardzeugung spricht sich in ihrer Wirkung am deutlichsten in den Blumen aus, besonders in Hinsicht ihrer Menge, Dauer, Grösse, Gestalt, Farbe, Zeichnung und Füllung (s. oben S. 299). Die Luxuriation der Bastarde in Stengel und Aesten hat unmittelbar eine grössere Anzahl von Blumen zur Folge, eine Eigenschaft, welche die Hybriden den Blumenliebhabern besonders angenehm macht. Die ausserordentliche Produktivität in Blumen von Anfang ihres Blühens bis in den späten Herbst, ja! selbst bis in den Winter hinein muss dem Blumenfreund den Werth der meisten Bastarde von den Gattungen Lobelia, Digitalis, Dianthus, Nicotiana, Fuchsia, Verbascum u. s. w. noch erhöhen.

Die Frühzeitigkeit des Blühens der Bastarde ist ferner eine Eigenschaft, welche dieselben den Blumenfreunden besonders empfehlungswerth macht: es können durch sie Blumen zu einer Jahrszeit erzielt werden, zu welcher dergleichen Blumen gewöhnlich nicht zum Vorschein kommen; indem mit dieser Eigenschaft gewöhntich auch eine längere Dauer der Blüthe verbunden ist; wenn die Luxuriation nicht zu stark ist, wodurch zuweilen aber auch ein schnelleres Abfallen der Blumen bewirkt wird, wie bei einigen hybriden Nicotiana- und Mirabilis-Arten.

Für den Blumenfreund ist die nicht selten bei den Bastarden vorkommende merkwürdige Erscheinung der Vergrösserung der Blumen (s. oben S. 533) eine sehr willkommene Eigenschaft: wir haben sie bei mehreren Nelken-, Pelargonium-, Wollkraut-, Petunia-Bastarden angetroffen. Eine genügende Erklärung dieser Erscheinung möchte aus der mangelhaften Ausbildung der männlichen Befruchtungsorgane der Bastarde kaum herzuleiten sein: obgleich diese Veränderung meistens bei solchen Arten beobachtet wird, welche vollkommen sterile Blumen haben: weil z. B. der Dianthus arenario-caryophyllus, arenario-superbus, Petunia nyctaginifloro-phoenicea hierin eine Ausnahme machen, welche bei einer Vergrösserung der Blumen dennoch einen siemlichen Grad von Fruchtbarkeit besitzen, in welchem Fall also

einer mangelhaften Ausbildung der Zeugungsorgane die Ursache der Vergrösserung der Corolle nicht ausschliesslich zugeschrieben werden kann; diese Erscheinung möchte also mehr der allgemeinen Luxuriation der Theile der Hybriden beizumessen sein.

In den meisten Fällen ist die Gestalt der Blumen der Bastarde von derjenigen der Stammeltern verschieden und zuweilen so sehr abweichend, dass man sie für eine neue Schöpfung halten kann z. B. bei Digitalis lanato-ochroleuca, Nicotiana paniculato-glutinosa, quadrivalvi-glutinosa, suaveolenti-glutinosa, paniculato-quadrivalvis, wodurch sich dem Blumenfreund nicht selten höchst überraschende Produkte entfalten. Seltener bleibt die Gestalt und Farbe der Bastardblumen fast ganz unverändert wie z. B. bei Nicotiana paniculato-Langsdorfii, vincaefloro-Langsdorfii, deren Blumen nur durch die bläuliche oder violette Farbe der Antheren von den stammmütterlichen zu unterscheiden sind (s. oben Bastardtypen).

Noch häufiger wird dem Beobachter in den Blumen der Hybriden, durch die neue Farben und Zeichnungen Freude und Ueberraschung bereitet. Die Schönheit, Pracht und Mannigfaltigkeit, welche z. B. der Dianthus chinensis in seinen verschiedenen Spielarten mit anderen Arten dieser Gattung z. B. mit barbatus, superbus, arenarius u. a. gibt, ist bewunderungswürdig. Diese und manche andere Bastarde sind wahre Zierpflanzen wie auch die verschiedenen hybriden Arten von Digitalis, welche sich durch ihre Zeichnung und fremdartige Gestalt vor manchen anderen Nicht weniger schön und überraschend ist die auszeichnen. Farbe der Blumen, welche das Verbascum phoeniceum mit einigen Arten von seiner Gattung hervorbringt. Ebenso ist die Nicotiana suaveolenti-glutinosa als eine ausgezeichnete Zierpflanze Was die Schönheit dieser hybriden Produkte zu empfehlen. noch erhöht, ist die ausserordentliche Menge von Blumen, welche sie vom Anfang ihrer Blüthe bis ans Ende ihres Lebens ununterbrochen entwickeln, womit gemeiniglich auch noch die längere Dauer dieser Blumen verbunden ist.

Auf die Füllung der Blumen (s. oben S. 563) ist von den Blumisten schon längst ein besonderer Werth gelegt und eine

besondere Sorgfalt verwendet, und zu diesem Zweck verschiedene Mittel in Anwendung gebracht worden. Versuche, sie durch Cultur zu erlangen, schlagen häufig fehl; kein Mittel führt aber so sicher zu diesem Ziel, als die Bastardbefruchtung, wie wir oben (S. 565) durch unmittelbare Versuche gezeigt haben. Zwar haben wir die Füllung der Blumen aus einfach blühenden Stammeltern noch nicht im ersten aussteigenden Grade in der ersten Generation erfolgen sehen, aber nicht selten in der zweiten und in den weiter aufsteigenden Graden. Dieser Erfolg wird gewöhnlich durch eine sparsame, magere und verzögerte Befruchtung der Ovarien, wenigstens bei den Arten von Dianthus und Malthiola, hervorgebracht; dieser Fall scheint es aber auch bei den Rosen und vielen anderen Gewächsen zu sein: worauf dann auch, wenn in dem Samen die Neigung zu dieser Art von Luxuriation erweckt oder niedergelegt ist, durch die Cultur die Füllung noch vermehrt wird; denn ein magerer Boden führt die Pflanzen mit gefüllten Blumen wieder zur Einfachheit und zur Fruchtbarkeit zurück.

Wie die Luxuriation im Wuchs, so kann auch das ausgezeichnete Sprossungs- und Wurzelungsvermögen (s. oben S. 526), welches ein grosser Theil der Bastarde besitzt, für die Landwirthschaft benützt werden: doch mögen diese Eigenschaften für den Gartenbau und die Blumencultur von noch ausgebreiteterem Nutzen sein. Die Fortpflanzung der Hybriden durch Samen findet nämlich bei einem grossen Theil derselben nur unvolkommen, und bei vielen gar nicht statt. Viele Bastarde sind überdies, wenn sie auch fruchtbar sind, auf diesem Wege der Fortpflanzung der Ausartung sehr unterworfen (s. oben S. 551); da aber die Schnittlinge und Wurzelsprossen besonders der perennirenden Bastarde sehr leicht anschlagen: so ist dies das beste und einzige Mittel (s. oben S. 396), sie unverändert fortzupflanzen und zu vervielfältigen, wobei ihre, meistens längere Dauer auch noch förderlich ist.

Diese Art der Fortpflanzung und der Vermehrung besonders der unfruchtbaren Bastarde ist wie das Pfropfen nur eine Verlängerung des Individuums, wodurch seine innere Natur keine Veränderung erleidet; sondern vielmehr in jeder neuen Wurzelsprosse wiederum gekräftigt und erneuert wird. Das Bastardindividuum verlebt sich in manchen Arten (s. oben S. 422) nicht selten mit dem ersten Jahrescyclus: sein Trieb im zweiten und folgenden Jahren ist bei manchen perennirenden Arten geringer und nimmt mit weiteren Jahren ab (s. oben S. 545); die Schnittlinge und Wurzelschosse derselben entwickeln gemeiniglich aber wiederum die ursprüngliche Luxuriation des Wuchses und der Productivität in Blumen mit dem erfrischten Lebenstrieb.

Für die Blumencultur ist die grosse Ausbreitung und gigantische Grösse, welche manche Bastarde entwickeln, z. B. von den Gattungen Verbascum, Lobelia, Digitalis, Althaea, Lavatera, Malva, Datura, Mirabilia u. s. w. und die damit verbundene unerschöpfliche Entwickelung von Blumen ein nicht unbedeutender Gewinn: ohne eine besondere Pflege entsprosst aus ihnen eine Ueppigkeit von selbst, welche bei reinen Arten nur durch Kunst und eine sorgfältige Cultur zuweilen erzwungen werden kann.

Die längere Lebensdauer der meisten Bastarde sowohl, als ihr Vermögen, der Kälte mehr zu widerstehen (s. oben S. 541), sind Eigenschaften, welche diese Produkte den Blumenliebhabern besonders schätzbar machen. Zwar sind nicht alle Hybriden mit diesem Vorzug begabt: jedoch nehmen sehr viele derselben, insbesondere die Zwiebelgewächse, an dieser Auszeichnung Theil.

Ans gemeinen Pflanzen entstehen nicht selten durch Bastardverbindung wahre Ziergewächse, welche durch ihr fremdes Aussehen, ihren ausgezeichneten Wuchs, die veränderte Farbe und Zeichnung der Blumen, ihre Menge und Dauer viele ausländische Gewächse an Schönheit und Pracht weit übertreffen. Hievon liefern folgende Gewächse einige Beispiele: Dianthus barbatochinensis, superbo-chinensis, superbo-barbatus, pulchello-caryophyllus, Digitalis lanato-ochroleuca, purpureo-ochroleuca, purpureo-lutea, Verbascum Lychniti-nigrum, Lychniti-phoeniceum, sustriaco-phoeniceum, Blattaria-phoeniceum, pyramidato-thapsiforme u. m. a. Alle diese Hybriden verdienen sowohl in Töpfen, als in Blumenbeeten zur Ausschmückung benützt zu werden.

Diesen positiven Vortheilen, welche der Land- und Gartenbau

aus der Natur der Bastarde ziehen kann, steht jedoch auch ein Nachtheil entgegen, welchen der Pflanzer und Gärtner zu vermeiden suchen muss: es ist nämlich die Ausartung der Culturgewächse durch Samenerzeugung, welche durch die Bastardbefruchtung, besonders unter Varietäten, sehr begünstigt und erleichtert wird. Es ist oben (S. 421) angezeigt worden, dass nur solche Bastarde, welche einen vorzüglichen Grad der Fruchtbarkeit besitzen, sich durch mehrere Zeugungen unverändert erhalten, dass aber der grössere Theil der Bastarde, welche diese Eigenschaft nicht besitzen, in den verschiedenen späteren Zeugungen Ausartungen von verschiedener Art ausgesetzt sei: ferner dass Varietäten fremder Befruchtung von ähnlichen Varietäten sehr leicht unterworfen seien, und dadurch Samen erzeugt werden, welche fremdartige Produkte und Abarten hervorbringen. Es ist daher bei der Samenzucht, besonders von Gemüs- und Gartengewächsen, ein höchst nothwendiges Erforderniss, diejenigen Pflanzen, welche zu diesem Zweck bestimmt sind, weit entfernt von Varietäten ihrer Art zur Blüthe und Frucht kommen zu lassen: wenn sich die Eigenthümlichkeit der Sorten mehrere Generationen hindurch unverändert erhalten sollen. Wie bald aber ohne eine solche Vorsicht Cerealien, Leguminosen, Umbellaten, Cruciaten, Compositifloren, Cucurbitaceen u. s. w., überhaupt alle Gartengewächse ausarten, wissen erfahrene Landwirthe und Gärtner auch ohne unsere Erinnerung (s. oben S. 580).

Das Widerstreben mancher Arten von Gewächsen gegen die Verbindung durch Bastardbefruchtung und die Neigung der Bastarde zur Unfruchtbarkeit legen diesen für die Landwirthschaft und die Garten- und Blumencultur so nützlichen Versuchen grosse Hindernisse in den Weg; auch lässt es sich niemals im Voraus bestimmen, welche Produkte man erhalten werde; oder selbst, ob nur eine Befruchtung erfolgen wird; zu rathen ist es aber, in dem Obstbau nur Arten von guter Qualität mit einander zu verbinden zu suchen, wobei es nicht fehlen wird, dass hie und da Produkte von vorzüglicher Qualität erhalten werden.

Anhang.

- I. Ueber die Methode und das Verfahren des Verfassers bei seinen Versuchen über die künstliche Bastardbefruchtung. S. 647.
- II. Nachtrag und Ergänzung der in den Beiträgen gegebenen Liste der künstlichen Befruchtungsversuche. S. 678.
  - III. Mirabilis Jalapo-longiflora. S. 678.
- IV. Namensverzeichniss der Pflanzen, mit welchen der Verfasser künstliche Befruchtungsversuche angestellt hat. S. 680.

## I. Ueber die Methode und das Verfahren des Verfassers bei seinen Versuchen über die künstliche Bastardbefruchtung.

Die früheren Gegner der Sexualität der Gewächse haben den Vertheidigern dieser Lehre gewöhnlich den Vorwurf der Oberflächlichkeit, der Ungenauigkeit und der Nachbeterei gemacht: selbst aber wenig oder nichts Thatsächliches zur Aufhellung der Befruchtung der Gewächse beigetragen: bei neueren Untersuchungen dieses Gegenstandes musste daher mit der strengsten Genauigkeit und Umsicht verfahren und alles Aeltere als nicht vorhanden betrachtet und aufs Genaueste geprüft werden, und zwar um so mehr, als die beiden Botaniker Schelver und Herschel die Glaubwürdigkeit der Kölbeuterischen Versuche in Zweisel gezogen haben (s. oben S. 233): aus diesen Gründen haben wir unsern eigenen Weg eingeschlagen, und legen unsern Lesern im Folgenden die Methode und das Verfahren vor Augen, welches wir bei unseren Versuchen und Beobachtungen eingeschlagen und stets befolgt haben.

Da die Zuverlässigkeit der Resultate der Bastardbefruchtung sehr viel von dem Verfahren bei den Versuchen vom Anfang an bis zum Ende abhängt: so wäre es zu wünschen gewesen, Kötzeuta hätte über die Art und Weise, wie er seine Versuche ausgeführt hat, eine Nachricht gegeben; es findet sich aber in seinen verschiedenen Abhandlungen keine genaue Mittheilung oder Anweisung hierüber vor; er hatte ohne Zweifel vorausgesetzt, dass ein Jeder, welcher sich mit solchen Versuchen beschäftigen wolle, die Mittel und Wege selbst suchen und finden,

Eschkait von salbst cruer-🗛 Zwecke führen sollen. die Sezualität der Genem Schüler Prof. Urskegeben, wie man bei Cabron habe, und weiche seion Manche ditser Oer Verlasser das Aufseinen Verauchen diese to Anwendung gebricht Lole trügerische Afterbe-12 unotardorseugung geschrie-BOLARDICORS (5), W HERanseine kurse Nachrichten al deruchtung mitgetheilt; da 2000sen: sonders sich hauptund intoubung einzelner Arten wir es night filr übera syscho sich die Zuverlüssigund im Zusammenhang or ≥itrégen und in dieser hon im Ringelnen berührt mit fromdem Pollee in de Track proden ist: ao môchta ea evenudere noch eine besondere : de u phetruchtung an erbalten. a efolgten Mothode unserer oderen, welcho entweltz Mitsetzon wollon, ulitzlich etwa bogungenen Fehir · oger bonbnichtigen wir auch missier Wahrheit getreue Duren Annicht und des bethe course be the conference restatortigen, and dan

Leser das Urtheil über den Gehalt dieser Schrift und über die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse dieser Beobachtungen und der daraus abgeleiteten Schlüsse zu erleichtern.

Es ist nicht in Abrede zu ziehen, dass der Beobachter bei Ausführung dieser Versuche mit sehr vielen Schwierigkeiten von verschiedener Art zu kämpfen hat, dass also manche Fehler und Uebersehen begangen werden können; dass aber auch die Vorsichtsmassregeln so gehäuft werden können, dass der Zweck der Bastardbefruchtung eher gehindert, als unterstützt wird (8), zumal bei Pflanzen mit geringer Wahlverwandtschaft, wo die Verbindung nur unter ganz günstigen Umständen gelingt. Die Cautelen müssen daher vorsichtig gewählt und naturgemäss angewendet werden: damit das Leben des Versuchs-Individuums und die natürlichen Funktionen der Theile der Blumen, welche zur Befruchtung dienen, insoferne sie auf dieselbe einen wesentlichen Einfluss haben, nicht gestört werden.

Diese Versuche erfordern daher eine besondere Uebung, eine angestrengte Aufmerksamkeit und einen durch mehrere Jahre fortdauernden Eifer und Beharrlichkeit: weil die Anfangs- und Endpunkte der Versuche weit aus einander liegen; indem, wenn auch blos einjährige Gewächse zum Gegenstand der Versuche gewählt werden, jedenfalls wenigstens zwei Jahrscyclen hingehen, ehe der Beobachter nur über das Hauptresultat seiner Bestäubungen zur Gewissheit gelangt: nämlich, ob wirklich eine Bastardbefruchtung erfolgt, oder ob eine Afterbefruchtung geschehen Sind aber zu den Versuchen perennirende, stauden- oder baumartige Gewächse genommen worden: so rückt das Ziel wenigstens auf drei und häufig auf eine grössere Anzahl von Jahren hinaus, wobei von der Umwandelung einer Art in eine andere noch keine Rede sein kann. Dass Alles dieses, sowie die Verhütung der Verwechselung und die Pslege der Sämlinge in dem ferneren Verlauf ihrer Entwickelung eine mehr als gewöhnliche Aufmerksamkeit und Ausdauer erfordert, liegt wohl am Tage.

Ausser diesen Schwierigkeiten sind noch andere zu besiegen, welche mit der Fremdbestäubung selbst verbunden sind, von welchen nachher noch die Rede sein wird: man darf sich daher

nicht wundern, wenn es Botaniker gegeben hat, welche nicht nur an der Bastardzeugung im Psianzenreich überhaupt gezweifelt (s. oben S. 3), sondern auch die Richtigkeit der Kölneutenschen Versuche in Abrede gezogen haben (9), und wenn zugleich ein anderer Schriftsteller (10) versichert, dass ihm bei aller vermeintlichen Sorgfalt, Mühe und Wiederholung kein Versuch der Bastarderseugung gelungen seie. Cas. Medicus (11) sagt daher in dieser Beziehung sehr wahr: "Die Kräuterwissenschaft hat wirklich das sehr Beschwerliche, dass die wahren Beobachtungspunkte so weit aus einander liegen, und wenn man einen derselben versäumt, man allemal wieder ein ganzes Jahr und oft noch länger warten muss, bis man das Versäumte nachholen kann." Dass dieses bei der Bastardbefruchtung in vorzüglichem Grade der Fall ist, erhellt aus dem Vorhergehenden zur Genüge. mit der künstlichen Bestäubung der Narbe und der Reisung der Frucht und der Samen ist nur der geringste Theil der Beobachtung geschlossen; es ist noch das Keimen der Samen, die Entwickelung der Bastardsämlinge abzuwarten und ihr Fruchtbarkeitszustand, ihre Dauer u. s. w. zu beobachten.

Der über die Sexualität der Gewächse vor zwei bis drei Decennien geführte hestige Streit und Widerspruch einiger Botaniker gebot dem Vers., die möglichste Vorsicht und Genauigkeit bei seinen Versuchen zu beobachten; er entwarf sich hiezu einen besonderen Plan. Die vielfältige Erfahrung, die den Verf. belehrt hatte, dass bei physicalischen Untersuchungen die Theilung der Verrichtungen, zumal über einen so verwickelten Gegenstand, wie die Befruchtung der Gewächse ist, leicht zu Verwirrung Veranlassung geben könnte: und die Ueberzeugung, dass nur der Urheber eines Plans bei derarligen schwierigen physiologischen Versuchen von demjenigen Interesse und Eiser erfüllt sein könne, welche nöthig sind, um solche, einem Anderen vielleicht unbedeutend und unwesentlich scheinende Umstände aufzufassen und festzuhalten, hat den Vers. bestimmt, alle und jede Verrichtungen, selbst die geringsten, wie Versetzen, Numeriren, Begiessen u. dergl. selbst zu versehen: (der Aussaat als einer besonders wichtigen Arbeit bei diesen Versuchen nicht su gedenken,) und sich in keinerlei Hinsicht auch nicht der geringsten Hilseleistung bei seinen Arbeiten zu bedienen.

Obgleich diese Nebengeschäfte zeitraubend und zum Theil beschwerlich waren, und auch Manchem unwesentlich und kleinlich, ja! niedrig erscheinen mögen: so hat sich der Verf. derselben doch nicht überhoben: sondern sich denselben absichtlich und willig unterzogen; indem er sie der Sicherheit wegen als höchst nothwendig betrachtet hat; weil er sich in einem noch ganz fremden und überdies noch streitigen Gebiet befand: wo er sich zugleich gegen die möglichen Einwürfe der Widersacher der Sexualität der Gewächse zu verwahren hatte. Durch dieses strenge und, wenn man will, minutiöse Verfahren gewann aber der Verf. den grossen Vortheil, dass er seine Pfleglinge und jede einzelne Hybride während ihrer Entstehung, Entwickelung und ihrer ganzen Lebensdauer keinen Augenblick aus den Augen verlor: so dass er dadurch in ununterbrochenem Zusammenhange mit allen, auch den unscheinbarsten Umständen blieb, welche sich sowohl an seinen Versuchspflanzen überhaupt, als auch an den, den Versuchen unterworfenen Blumen und überhaupt vom Anfang ihres Entstehens an bis zu ihrem Verderben, sowie in ihren weiteren Generationen und ihrer endlichen Umwandelung zugetragen haben. Ueberdies wurde hiedurch einer so leicht eintretenden Verwechselung unter verschiedenen Gegenständen gleicher Art vollkommen vorgebeugt.

Bei allem angewandten Fleiss und Sorgfalt sind uns jedoch sehr viele Befruchtungsversuche misslungen. Diesem Misslingen liegen nun zwei verschiedene Ursachen zum Grund: die eine und die hauptsächlichste ist in der Natur der Pflanzen überhaupt zu suchen, und in der Unkenntniss des Befruchtungsprocesses bei einzelnen Gewächsen; der zweite Grund liegt häufig in der Ausführung und in der Behandlung der zu bestäubenden Blumen.

In erster Beziehung hat uns die Erfahrung gelehrt, dass manche Gewächse keine Fähigkeit zur Bastardzeugung überhaupt zu besitzen scheinen, und dass bei manchen die Wahlverwandtschaft mit anderen Arten, welche man mit einander zu verbinden gesucht hat, zu gering ist, als dass ein guter Same oder selbst nur eine unvollkommene Befruchtung zu Stande kommen könnte. — Davon aber, dass wir den Befruchtungsprocess bei einzelnen Gewächsen noch nicht nach allen Beziehungen kennen, liefern solche Befruchtungen einen Beweis, welche uns gewöhnlich misslungen sind, in seltenen Fällen aber doch, wenn auch nur ein einzigesmal, angeschlagen haben: solche Beispiele gaben uns Lychnis flos cuculi Q mit Cucubalus Behen &, Lychnis diurna Q mit flos cuculi &, Nicotiana paniculata Q mit vincaeflora, N. glauca Q mit Langsdorfii &, N. rustica Q mit quadrivalois &, Pentstemon gentianoides Q mit angustifolius & (s. oben S. 8. 99). Die Seltenheit des Gelingens solcher Befruchtungen und der geheimnissvolle Vorgang derselben, sowie ihr langsamer Verlauf entrückt dem Beobachter den Moment, worauf es hier anzukommen scheint: so dass der Experimentator ausser Stand ist, bei der Wiederholung der Versuche durch die geeigneten Mittel den günstigen Erfolg zu sichern. Bei einem solchen geringen Grade der Wahlverwandtschaft, wobei gewöhnlich nur ein einziger guter keimungsfähiger Same erzeugt wird, scheint ein günstiger Zeitpunkt des Zusammentreffens nicht nur der Conceptionsfähigkeit eines oder des anderen Eichens im Ovarium, sondern auch in der Reife des Pollens stattfinden zu müssen; wenn nicht anders auch durch die Witterung, Licht- und Wärme-Einfluss, Trockenheit u. dergl. ein glückliches Resultat begünstigt oder herbeigeführt wird (s. oben S. 9).

Manche Versuche sind aber sowohl Kölrkutern, als auch uns das erstemal misslungen, welche bei der Wiederholung dennoch angeschlagen haben; Beispiele hievon hat uns Kölrkuter an Mirabilis Jalapa Q mit longiflora (12), Digitalis purpurea Q mit lutea (13), D. ambigua Q mit lutea (14), und lutea Q mit ambigua (14) gegeben. Dagegen ist uns die Verbindung des Cucubalus viscosus Q mit Lychnis diurna gelungen, welche Kölrkutern (16) fehlgeschlagen hatte. Die gegenseitige Befruchtung des Lycium barbarum und europaeum hatte bei uns keinen günstigen Erfolg, hingegen bei Kölrkuter (16). Ein paar Verbindungen sind uns nur ein einzigesmal und dann nicht wieder gelungen (s. oben S. 8). Dessgleichen sind aber auch anderen Beobachtern Ver-

bindungen gelungen, welche uns fehlgeschlagen haben (s. oben S. 195): so hat Prof. Henschel Mimulus cardinalis mit guttatus, Salvia glutinosa mit Sclarea, Lychnis vespertina mit fulgens (17) verbunden: und W. Herbert (18) hat die Verbindung der Linaria genistae folio-purpure a, Pentstèmon angustifolio-pulchellus, Potentilla nepalensis mit atrosanguinea und der blauen Anagallis mit der rothen bewirkt (s. oben S. 126). Es ist hieraus zu ersehen, dass man sich durch das erste Misslingen der Bastardirungsversuche nicht abhalten lassen darf, dieselben zu wiederholen, oder dass man dadurch noch nicht zu dem Schluss berechtigt ist, dass zwischen zwei gegebenen Arten keine Verbindung stattfinde, wenn die Befruchtung nicht gleich beim erstenmal gelingt; besonders in denen Fällen, wo in den ersten Versuchen unvollkommene Früchte und Samen erhalten worden waren. Ansicht unseres angehängten Pflanzenverzeichnisses weist in Beziehung auf die Befruchtungsergebnisse deutlich nach, dass die Bastardbefruchtung überhaupt sehr unsicher und ungleich ist.

Eine häufige Ursache des Misslingens der Bastardbefruchtung und ihrer täuschenden Erfolge, der Afterbefruchtungen, liegt aber auch in der Behandlung der Blumen und in begangenen Fehlern bei der Castration: daher sich auch die Anweisungen und Vorschläge der verschiedenen Schriftsteller, besonders der Antisexualisten vorzüglich auf die Cautelen beziehen, welche bei dieser Operation zu beobachten sind.

Die Präpotenz des eigenen Pollens bei der Befruchtung der Gewächse und die daraus sich ergebende absolute Nothwendigkeit der Abhaltung des eigenen Pollens von den weiblichen Befruchtungsorganen der Versuchs-Individuen zum Gelingen der Bastardbefruchtung lässt nur zwei Wege zu ihrer Ausführung übrig: nämlich die zeitige Entfernung der männlichen Organe bei den hermaphroditischen Blumen, oder die Wahl von lauter dichogamischen Gewächsen zu diesen Versuchen, um der Operation der Castration auszuweichen.

Gegen die Castration haben sich vorzüglich Schuler und Prof. Henschel als eine sowohl der Blume, als auch der ganzen Pflanze nachtheilige Verstümmelung erklärt; der erste nennt diese Operation sogar vernunftlos (19); weil dadurch die Verstänbung, ein Hauptakt bei der Befruchtung der Blumen, verhindert werde. Die Verstäubung des Pollens in den Blumen ist aber eine abgesonderte Erscheinung; welche nicht unmittelbar mit der Befruchtung des Ovariums derselben Blume zusammenhängt (29): was schon daraus erhellt, dass der Pollen bei einigen Familien gar nicht verstäubt; wir haben daher bei unseren Versuchen von der vorsichtig unternommenen Castration selten nachtheilige Folgen für die Befruchtung wahrgenommen, ausser in dem Fall, wenn alle Blumen an demselben Individuum castrirt und mit fremden Pollen bestäubt worden waren; weil dadurch der Fruchtansatz und die Vegetation der Pflanze gehindert und unterbrochen worden ist (21).

Die Castration ist aber auch nicht immer nöthig, 1) bei den durch Verkümmerung (Contabescenz) der Staubgefässe dichogamisch gewordenen Pflanzen: wie man es nicht selten bei den Caryophylleen antrifft, 2) bei der Frühzeitigkeit der Griffel und Narben (22): 3) bei den Bastarden, wenn sie mit ihrem eigenen oder mit dem stammelterlichen Pollen befruchtet werden (s. oben S. 64).

In Beziehung auf die Dichogamen, welche die vorhin genammten Botaniker Schrurk (28) und Henschru (24) als vorzüglich tauglich zu diesen Versuchen vorgeschlagen und empfohlen haben, (s. oben S. 122) ist von uns (25) aus der natürlichen Anlage dieser Pflanzen nachgewiesen worden, dass sie nur unter grosser Vorsicht und ununterbrochener Aufmerksamkeit zu solchen Versuchen benützt werden können: weil denselben nicht nur eine viel geringere Fähigkeit zur Bastardbefruchtung einwohnt; sendern weil sie auch durch ihre Neigung zum Cryptohermaphroditismus zu diesen Versuchen überhaupt untauglich sind (s. oben S. 122): aus welchen Gründen wir auch die hermaphroditischen Pflanzen zu unseren Versuchen vorzugsweise benutzt haben, besonders die mit contabescirten Antheren: weil sie der Castration nur theilweise oder gar nicht bedürfen, die Fremdbefruchtung leichter annehmen, und sicherere-Resultate liefern.

Die Castration ist allerdings eine der wichtigsten und

schwierigsten Verrichtungen bei den Bastardirungsversuchen; denn ohne eine vorsichtige und unschädliche Ausführung derselben sind keine zuverlässigen Resultate zu erhalten, und nicht ganz selten begegnen auch dem geübtesten Experimentator (26) einzelne Fälle der Verletzung einer Anthere, wo er mit der grössten Vorsicht zu Werk gegangen zu sein sich überzeugt glaubte (s. oben S. 70, 128). Sie hat daher mit der möglichsten Sorgfallt und Schonung für alle Theile der Blume zu geschehen. Am besten geschieht die Castration im Moment des Oeffnens der Blume bei manchen Gewächsen (27).

Bei manchen Pflanzen kann man zwar den Zeitpunkt des Oeffnens der Blume abwarten, um des gewaltsamen künstlichen Oeffnens derselben überhoben zu sein, wobei so leicht und oft nachtheilige Versetzungen der weiblichen Organe geschehen; in sehr vielen Fällen ist es aber auch ganz unmöglich ohne Verletzung, Trennung, Schlitzung, theilweise oder gänzliche Hinwegnahme der Blumenkrone zu den Antheren zu gelangen, besonders bei kleinen zarten Blumen wie Veronica, Anagallis, Verbascum, Antirrhinum, Linaria, so auch bei den Leguminosen, Cruciaten, Papaveraceen, Malvaceen, Linum u. a.

Bei vielen Gewächsen, ja! bei ganzen Familien, wie bei den Leguminosen, Cruciaten, Onagrarien, Campanulaceen u. a. sind die Antheren vor dem Oeffnen der Blumen reif, und die natürliche Befruchtung geschieht nicht nur einige Stunden, sondern selbst 1—2 Tage vor dem Oeffnen der Corolle: daher es bei solchen Gewächsen zur Bastardbefruchtung absolut nothwendig ist, die Corolle frühzeitig künstlich zu öffnen, und die Antheren noch unreif und ungeöffnet aus den Blumen zu entfernen.

Die Erfahrung hat uns aber gelehrt, dass die Blumenkrone kein so absolut wesentliches Organ bei der Befruchtung ist, dass der Fruchtknoten in diesem vorgerückten Zeitpunkt der Blüthe, d. i. unmittelbar vor dem Oeffnen der Blume solche Verletzungen, ja! die gänzliche Hinwegnahme der Corolle nicht anders vertragen könnte, als dass damit ein Nachtheil für den Fruchtund Samenansatz nothwendig verbunden wäre: vorausgesetzt, dass bei dieser Operation die weiblichen Organe keine Beschä-

digung erlitten haben (28); was auch W. Herbert (29) bestätigt gegen die Behauptung von Mariotte (30) und Marcorelle (31).

Die Entfernung der ganzen Corolle sammt den Staubge-(zum Behuf der Bastardbefruchtung) (s. oben S. 40) gelingt bei manchen Monopetalen sehr leicht, z. B. bei Veronica und Anagallis, sast ebenso leicht bei Verbascum; bei den Arten dieser Gattung ist es wegen der frühzeitigen Reife der Antheren sehr schwierig, die dicht um die Narbe gedrängte, umgebogene, behaarte, kurze Staubfäden ohne Verletzung der Staubbeutel nach und nach einzeln hinwegzunehmen, z. B. bei V. Lychnitis, nigrum, Thapsus, selbst auch bei denen mit grösseren Blumen versehenen Arten, wie V. Blattaria, phlomoides, Thapsiforme: weil die reife Haut der Staubbeutel so zart und verletzbar ist, dass sie durch die leichteste Berührung mit dem operirenden Instrumente berstet, und den Pollen von sich gibt. Durch einen kleinen Kunstgriff kann aber die ganze Corolle mit den inserirten Staubgefässen abgenommen werden; indem man durch eine geschickte und sanfte Wendung die untere Oeffnung der Corolle aus dem nach oben gekrümmten Griffel herausspielt, bei einer ungeschickten Wendung aber den Griffel zuweilen abbricht. — Auf ähnliche Weise wird sich der Experimentator in anderen ' Fällen durch Uebung und Erfahrung selbst Rath zu schaffen wissen. — Dieselbe Beobachtung der theilweisen oder gänzlichen Entfernung der Corolle machte auch W. Herrer (32) an Camellia, und Lecog an Citrus (88), Primula (84), Hyacinthus (85), Chrysanthemum  $\binom{86}{1}$ , den Orchideen  $\binom{87}{1}$  (s. oben S. 117).

Selbst von der Theilung des Kelchs, welche hei manchen Gewächsen zur Ausführung der Castration nothwendig ist, wie bei den meisten Caryophylleen, Datura, Primula u. a. bemerkten wir keinen Nachtheil für den Frucht- und Samenansatz, insofern kein Substanzverlust des Kelchs und keine Beschädigung der weiblichen Organe stattgefunden hatte.

Für die Ausführung der Castration lassen sich nicht wohl allgemeine und für alle Fälle passende Regeln angeben: sondern der Beobachter muss durch Uebung lernen, die Operation nach der Eigenthümlichkeit des Baues der Blume einzurichten; bei

einigen ist sie äusserst leicht z. B. bei den Amaryllidaceen, mehreren Liliaceen, Calceolaria (38); bei anderen aber äusserst schwierig: so sagt Kölreuter (39) von Linum: Lini castrationis opus difficillimum. Ueber die Castration bei einzelnen Gattungen und Arten haben die im Eingang dieses Capitels genannten Schriftsteller, besonders Lecoo specielle Vorschriften gegeben.

Die Art der Castration (40), nämlich die einfache Hinwegnahme der Staubbeutel, oder das Abschneiden oder Abkneipen der Spitze des Staubfadens ohne Berührung der Anthere, oder endlich die gänzliche Exstirpation der ganzen Staubgefässe, richtet sich nach der Stellung und nach der Art der Verbindung der Antheren mit den Staubfäden. Als die sicherste Art der Castration zu Verhütung von Afterbefruchtungen und zur Erhaltung der Integrität der Blumen haben wir das Abschneiden mit einer feinen Scheere oder Abkneipen der Spitze der Staubfäden mit einer Pincette, unter Vermeidung der Berührung der Antheren gefunden; diese Methode ist nicht nur bei allen mit langen Filamenten versehenen Staubgefässen anzurathen; sondern auch vorzüglich bei solchen nothwendig, deren Staubbeutel mit dem Staubfaden verwachsen sind, wie bei den Ranunculace en, Potentilla, Tropaeolum u. a.; weil bei dem Abreissen der Anthere östers ein Theil derselben an dem Staubsaden mit etwas Pollen zurückbleibt, wodurch, wie wir selbst verschiedentlich z. B. an Delphinium, Nigella u. a. erfahren haben, leicht eine Afterbefruchtung verursacht wird. Bei vielen Gewächsen, bei welchen zwischen dem Staubbeutel und dem Staubfaden nur eine schwache und zarte Verbindung vorhanden ist, wie bei Passiflora, Nicotiana u. v. a. ist diese vorsichtige Behandlung nicht immer nothwendig; doch haben wir sie bei unseren Versuchen der Sicherheit wegen auch in diesem Fall (womöglich) angewendet: weil die äussere Haut der Staubbeutel bei vielen Gewächsen zur Zeit ihrer vollkommenen Reife selbst durch die zarteste Berührung äusserst verletzbar ist, und ohne dass es der Beobachter gewahr wird, den ausserordentlich feinen Pollen von sich gibt, wodurch eine Afterbefruchtung entsteht. Solche Fehler können auch den geübten Experimentatoren geschehen, wie auch W. Herbert (41)

zugibt, und uns selbst zuweilen begegnet sind, wovon unsere in den Beiträgen (42) gelieferte Tabelle zeugt, wodurch man leicht zu falschen Schlüssen verleitet werden kann, nämlich z. B. zu dem, dass die weiblichen Organe der Gewächse zuweilen auch durch fremden Pollen so befruchtet werden könnten, dass dadurch keine Bastard-sondern natürliche Samen erzeugt würden (s. oben S. 69). Solche Fehler begegnen aber dem aufmerksamen Beobachter gewöhnlich häufiger nur im Anfang der Bastardirungsversuche, bis er sich die nöthige Uebung und Vorsicht angewöhnt hat. Die Wiederholung der Versuche und die Kreuzung, wenn diese stattfindet, klären aber die begangenen Fehler am besten auf.

Schwieriger als die Castration ist bei manchen Gewächsen die Blosslegung des Griffels und der Narbe, wie bei mehreren Leguminosen z. B. Phaseolus, Dolichos u. a., weil eine Verletzung dieser Organe absolut nachtheilig auf den Fruchtknoten wirkt. Nur bei solchen Gewächsen, deren Ovarien mehr als einen einzigen Griffel besitzen, wie die Caryophylleen, Hypericum u. a. kann noch eine Befruchtung geschehen: wenn auch nur noch eine einzige Narbe und Griffel unverletzt bleibt; indem dadurch doch das ganze Ovarium befruchtet wird (48).

Bei Lobelia cardinalis, fulgens und splendens ist die Narbe von der Anfangs an der Spitze verschlossenen Antheren-Scheide eng verhüllt, und bricht in unserem Clima gewöhnlich erst alsdann durch, wenn die Narbe nicht mehr conceptionsfähig und der Pollen verdorben ist; wesswegen diese Pflanzen bei uns für sich selbst, und ohne künstliche Bestäubung äusserst selten guten Samen geben; wenn aber die verbreiterten Schenkel des Staubfaden-Körpers nächst dem Insektionspunkte abgeschnitten werden, und man die braune gekrümmte Antherenscheide über die noch geschlossene Narbe sanft abzieht: so dass sie frei wird, und sich theilen kann: so bringen diese Arten nach der künstlichen Bestäubung mit dem frischen eigenen Pollen vollkommene Früchte und vielen guten Samen.

Bei einigen Pflanzen sind hiebei noch besondere Umstände zu bemerken. Bei Geum z. B. ist die conceptionsfähige, behaarte Narbe ganz stumpf und gerade, in diesem Zustande bleibt sie 4 — 6 Tage nach dem Oeffnen der Blume. Nach dem Abfallen der Blumenblätter, in weiteren 3 — 4 Tagen der geschehenen Befruchtung, und nachdem die werdende Frucht nach und nach sich aufgerichtet und, wie bei G. rivale eine senkrechte Stellung angenommen, auch schon ein entschiedenes Wachsthum gezeigt hat, verlängert sich der Theil des Griffels zwischen dem Ovarium und dem Narbengelenk, wodurch die permanente Narbe zum bajonetsörmigen Fortsatz des wachsenden Griffels wird. Bei den sterilen Blumen der Bastarde dieser Gattung findet aber diese Veränderung des Griffels und der Narbe gar nicht statt. Mit dem Wachsthum der befruchteten Samen verlängert sich auch der Fortsatz bis auf eine gewisse Länge. Der permanente Griffelfortsatz zeigt aber ein bedeutend geringeres Wachsthum, und stirbt nach beginnendem Wachsthum des Ovariums zuerst ab. Wahrscheinlich ist die anfänglich stumpfe Spitze des Griffels das wahre Narbenorgan, und die Haare dienen nur als Auffanghaare.

Die Castration und die Enthüllung der Narbe nehmen jedoch die Geschicklichkeit und Geduld des Beobachters nicht ganz allein in Anspruch: sondern die Belegung und Bestäubung der Narbe erfordert nicht selten noch eine besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Beide Organe, die Narbe wie die Antheren, müssen zur Befruchtung reif sein; bei manchen Gewächsen ist dies nicht gleichzeitig, wie dies auch bei den Calceolarien (44), den meisten Leguminosen, Cruciaten und vielen andern Gewächsen der Fall ist; indem der Befruchtungsstoff gewöhnlich vor den weiblichen Organen seine Vollkommenheit erlangt (45). Da jedoch dieser beiderseitige Zeitpunkt bei günstiger Witterung gewöhnlich nicht weit auseinander liegt, und die Reife der Conceptionskraft der weiblichen Organe in den meisten Fällen mit dem Oeffnen der Blumen zusammenfällt: so fehlt man nicht, wenn man die Narbe so, wie sie entblösst ist, sogleich bestäubt, wenn sie auch noch nicht conceptionsfähig sein sollte; weil sich der Pollen auf der Narbe längere Zeit kräftig erhält.

Es kommen aber auch nicht selten Fälle vor, wo die Conceptionsfähigkeit der Narbe nicht blos um einige Stunden, sondern selbst um mehrere Tage später eintritt, als die Oeffnung der Corolle, vorzüglich bei zusammengesetzten Fruchtknoten: wie bei Geum, Tropaeolum, Aquilegia, Delphinium; aber auch bei einfachen Ovarien, je nach äusseren Umständen der Witterung, Temperatur u. s. w.: so fanden wir bei Dianthus die Verspätung um 3 — 5 Tage (46), bei Citrus um 10 — 12 Tage.

Die Bestäubung selbst hat Kölreuter und andere Pflanzenphysiologen mit einem Malerpinsel verrichtet: wir haben uns dieses Mittels auch häufig bedient. Da aber aus dem successiven Reifen der Antheren bei den allermeisten Pslanzen gefolgert werden kann, dass die Natur ihr Geschäft hiebei nicht auf einmal, sondern in verschiedenen Perioden verrichtet, nämlich wie die Staubgefässe nach einander zur Reife gelangen: so haben wir die Bestäubung immer mehrmals am Tage und ebenso einige Tage nach einander (z. B. bei Digitalis 4 — 5 Tage nach einander) wiederholt, damit kein Mangel an Befruchtungsstoff stattfinden konnte: zumal der fremde Pollen nicht so leicht auf der Narbe haftet als der eigene (47): und damit bei einem entfernteren Grad der Wahlverwandtschaft der günstige Moment der Conceptionsfähigkeit nicht versäumt werde, oder die Stelle der Narbe, welche am geeignetsten zum Eingang des Befruchtungsstoffs ist, vom Pollen getrossen werde (s. oben S. 7). Eine wiederholte Bestäubung der Narbe mit Pollen konnte auch niemals schaden. Mehrmals wiederholte Bestäubungen der Narben geben jedoch nicht in allen Fällen vollkommenere Früchte und eine grössere Anzahl von guten Samen; weil dieses mehr von dem Grade der Wahlverwandtschaft unter den Arten abhängt (s. oben S. 205).

Da bei dem allergrössten Theile der Gewächse die Staubgefässe während der Befruchtung in steter unmittelbarer Berührung mit der Narbe sind, wie durch das Anliegen der geschlossenen Corolle an den Antheren und Narben bei manchen Familien: so haben wir diesen Umstand berücksichtigend, die Natur dadurch nachzuahmen getrachtet, dass wir ganze stäubende Antheren auf die Narben gelegt haben (48). Der Modus der Natur ist zwar dadurch nur sehr unvollständig erfüllt worden; die Erfolge schienen aber doch in vielen Fällen günstig zu, sein; daher wir diese Bestäubungsweise zu fernerer Prüfung und Nachahmung empfehlen;

besonders, weil sie auch leicht zu bewirken ist; da viele Narben eine Feuchtigkeit ausschwitzen, wodurch die Antheren ankleben. Alle die Blumen, deren Staubgefässe nicht alle zu gleicher Zeit reif werden und verstäuben, — deren es sehr viele gibt (was auch häufig von äusseren Umständen abhängt), — wurden zu verschiedenen Zeiten wiederholt bestäubt. Die Fremdbestäubung kann auch in manchen Fällen dadurch sehr erleichtert werden, dass man die Staubgefässe noch vor ihrer gänzlichen Reife ausbricht, die Antheren in einem Uhrenglass sich öffnen lässt: und dann zur Befruchtung anwendet, z. B. bei Digitalis, Silene, Dianthus, Datura.

Weil auf manchen Narben, welche klein, glatt, trocken, unbehaart, oder nicht wollig, klebrig oder feucht sind, der fremde Pollen nur langsam und schwer haftet: so haben wir unter dergleichen Verhältnissen die Narben entweder mit dem eigenen Nektar aus derselben oder mit dem fremden der gleichen Blume, von welcher der Pollen berrührte, benetzt (49). In manchen Fällen fanden wir dieses Mittel bei der Bastardbefruchtung sehr förderlich, z. B. bei den verschiedenen Arten der Gattung Digitalis (s. oben S. 59, 226); in einigen anderen Fällen haben wir hingegen von dieser Benetzung keine günstige Wirkung erfolgen sehen, wie bei mehreren Arten von Pentstemon. Auch Lecoo empfiehlt dieses Mittel zur wirksamen Bestäubung bei mehreren Gattungen von Pflanzen z. B. bei Cucumis (50), Cereus (51), Haemanthus (52), Narcissus (53).

Nach der vollzogenen ersten Bestäubung einer jeden einzelnen Blume haben wir durch Anbinden einer kleinen Etikette vermittelst eines feinen Fadens, worauf die im Tagbuch bemerkte Nummer mit den Namen der verbundenen Arten verzeichnet war, die bestäubten Blumen vor der Verwechselung gesichert. Die befruchteten Blumen wurden am ersten Tag anfangs von 30 zu 30 Minuten; dann später alle Stunden und des andern Tags von Zeit zu Zeit beobachtet, und die an den Blumen vorgegangenen Veränderungen im Tagbuch aufgezeichnet. Nachdem die Narben verdorben und die Griffel abgestossen waren, und sich überhaupt Zeichen der Befruchtung der Ovarien gezeigt hatten, (was ge-

wöhnlich nach 8 — 14 Tagen geschehen war), wurden die in Töpfen befindlichen Versuchsindividuen wieder in die freie Lust gebracht; um die Vegetation und die weitere Entwickelung dieser Psianzen nicht zu unterbrechen oder zu stören.

Diese genaue Aussicht über die bestäubten Blumen ist nicht nur in physiologischer Rücksicht, sondern auch desswegen sehr nothwendig; weil die sastreichen Placenten und Samen dieser Blumen von Schlupswespen zur Nahrung sehr gesucht sind, wobei die äussere Frucht-Umhüllungen gewöhnlich verschont bleiben, und sortwachsen, wodurch dem Beobachter mancher sehnlichst erwarteter Erfolg und viele angewande Mühe vereitelt wird. Diesen Verlust ersuhren wir am häusigsten an den Blumen der Gattung Dianthus und Lychnis und ihren Bastarden (s. oben Insektenfrass S. 573).

Da unsere Versuche nicht blos ein gärtnerisches Kunststück sein, sondern der Pflanzenphysiologie zum Nutzen dienen sollten: so haben wir die Befruchtungen nicht blos auf einzelne Blumen beschränkt, sondern auf so viele Arten einer Gattung ausgedehnt, als wir uns verschaffen konnten (s. oben S. 158). So wichtig es aber wäre, diese Versuche durch ganze Gattungen durchzuführen, ebenso grosse Schwierigkeiten stehen einer solchen umfassenden Ausführung entgegen: wobei die Natur selbst durch die verschiedene Blüthezeit der Arten eines der grössten Hindernisse ist.

Gewöhnlich bestimmten wir blos die ersten Blumen eines Versuchsindividuums zu der Bastardbefruchtung; theils, weil wir bei den Erstlingsblumen an dem Stamm und den Aesten mehr Geneigtheit zur Bastardzeugung (s. oben S. 392) zu bemerken glaubten; theils und vorzüglich aus dem Grund: um die Einmischung der gleichzeitigen Blüthe anderer Blumen an demselben Individuum zu vermeiden, und damit die Vegetation der Versuchspflanze durch Abschneiden und Entfernen der überflüssigen und hinderlichen Blumen nicht gestört wurde, worauf dieselbe nach vollbrachter Fremdbefruchtung ihrem weiteren Wachsthum und dem Reifen der Früchte wieder ungestört im Freien überlassen werden konnte.

In besonderen Fällen wählten wir aber auch die in der Mitte oder am Ende der Vegetation eines gesunden Exemplars entwickelte Blumen zur Bastardbefruchtung: um über den etwaigen Unterschied in den verschiedenen Vegetationsperioden der Gewächse in Beziehung auf die Fruchtbarkeit, und die daraus hervorgegangenen Bastardtypen Vergleichungen anzustellen. In letzterer Hinsicht, nämlich der typischen Bildung der verschiedenen Produkte dieser Zeugungen, bemerkten wir jedoch keinerlei Unterschied, die befruchteten Blumen mochten vom Anfang der Vegetation, oder in der Mitte, oder auch am Ende derselben zu diesen Versuchen genommen worden sein.

Wenn die Versuchspflanzen und andere Umstände es gestattet haben: so veranstalteten wir an einer und derselben Pflanze die Bastardbefruchtung an mehreren Blumen mit verschiedenen Pollenarten: theils um den verschiedenen Einfluss derselben auf die Frucht- und Samenbildung, d. i. die Grade der Wahlverwandtschaft der Arten gegen einander besser und bequemer vergleichen zu können: theils um die Wirkung der Bastardbefruchtung auf die Vegetation der einzelnen Individuen zu prüfen. Auf diese Art haben wir mit dem Pollen von 3 — 4 verschiedenen Arten an einer und derselben Versuchspflanze Versuche angestellt, und an den hiedurch erzeugten Früchten und Samen die verschiedenen Wirkungen der Arten auf einander auf eine sehr in die Augen fallende Art kennen gelernt.

An einigen einzelsten Pflanzen z. B. an Nicotiana rustica nach geschehener Castration, an Lychnis diurna und vespertina Q, sowie an Dianthus barbatus, chinensis und superbus mit verkümmerten Staubgefässen haben wir alle Blumen (bei Lychnis diurna bis auf 100), so wie sie nach und nach zur Bestäubung tüchtig wurden, mit dem Pollen nur von einer einzigen Art befruchtet: um auch noch den Einfluss eines solchen Verfahrens auf das Leben und die Vegetation der Individuen zu prüfen. Es hat sich aber gezeigt, dass dieses Verfahren wegen der allgemeinen Störung der Vegetation und des verhinderten Fruchtansatzes nachtheilig auf das Leben und die Gesundheit des Individuums gewirkt hat.

Zur Vergleichung wurden an vielen Arten, mit welchen wir Bastardirungsversuche angestellt haben, zu gleicher Zeit auch künstliche Bestäubungen mit dem eigenen Pollen veranstaltet. Die Resultate in vollkommenen Früchten und Samen waren auffallend günstiger, als von der vollkommensten Bastardzeugung, und in den meisten Fällen der natürlichen Befruchtung gleich oder wenigstens nahe kommend, zuweilen aber auch geringer, und zwar nur abweichend in der Anzahl der Samen, niemals aber in den daraus hervorgegangenen Pflanzen (s. oben S. 12).

Wenn aber auch bei weitem der grösste Theil der Fremdbestäubungen fruchtlos blieb: so liessen wir uns durch die vielen fehlgeschlagenen Bastardirungsversuche von der Wiederholung und weiteren Verfolgung derselben nicht abschrecken. Beobachter wird auch hin und wieder durch das Gelingen anderer Versuche entschädigt und erfreut. Wir haben aber auch nie versäumt, jeden misslungenen Versuch genau aufzuzeichnen; weil er dem Forscher wie der Wissenschaft eine Weisung geben kann, theils über die Wahlverwandtschaft unter den Arten, theils für fernere Versuche: daher auch solche Versuche nicht für ganz nutzlos und übersiüssig gehalten werden dürsen; indem dadurch nicht selten ein tieferer Blick in die innere Natur der Gewächse gewonnen wird. Die Erfahrung hat auch, wie wir oben an mehreren Beispielen gesehen haben, gezeigt, dass mehrere Bastardbefruchtungen, welche in den ersten Versuchen misslungen waren, bei der Wiederholung unter anderen Umständen und mit anderen Individuen dennoch ein gelungenes Resultat gegeben haben. Besonders darf man die Hoffnung eines guten, wenn gleich sparsamen Erfolgs bei einer Wiederholung solcher Versuche haben, welche im erstenmal etwas vollkommenere Früchte, vorzüglich aber solche gegeben haben, welche mehr ausgebildete oder medullöse Samen geliefert, aber keine Keimkrast gezeigt hatten; von diesen letzteren ist mit vieler Wahrscheinlichkeit, auch bei geringer Wahlverwandtschaft unter den Arten, zu erwarten, dass einmal, wenn auch nur in einem einzigen oder ein paar guten Samen, ein günstiges Resultat erreicht werden kann. Es sind dies die Grade der unvollkommenen Befruchtung, welche wir in unserem Artenverzeichniss mit g und h bezeichnet haben.

Um unsere Bastardirungsversuche in einer grösseren Ausdehnung und planmässig durchführen zu können, haben wir verschiedene Einrichtungen und Vorbereitungen zu treffen für nöthig erachtet: theils zur Sicherheit, theils um in dem Geschäft und in der einzelnen Ausführung nicht unterbrochen oder gestört zu werden.

Eine günstige Einrichtung und Lage des Zimmers, worin die Fremdbestäubungen vorgenommen werden, erachteten wir als sehr nothwendig. Im Allgemeinen fanden wir hiezu ein gegen Süd-Ost gelegenes, der Sonne ausgesetztes Zimmer als sehr geeignet; weil bei den meisten Gewächsen die natürliche Bestäubung und Befruchtung vorzüglich in den Morgenstunden vor sich geht (54), und die Morgensonne nicht nur der Vegetation überhaupt sehr zuträglich ist; sondern auch weil die Entwickelung aller Theile der Blume durch ihre Einwirkung sehr begünstigt wird (s. oben S. 10). Hievon haben wir nur wenige Ausnahmen bemerkt: so z. B. hei Mirabilis, Silene noctiflora u. a., bei welchen das Oeffnen der Antheren und die Verstäubung des Pollens des Abends beim Untergang der Sonne, die Befruchtung aber in der Nacht oder am frühen Morgen geschieht.

Da der Cultur (s. oben S. 11) von einigen Pflanzenphysiologen ein bedeutender Einfluss auf die Formen der Gewächse zugeschrieben wird (55): so haben wir vorzüglich einheimische, bei uns wildwachsende Gewächse zu unseren Versuchen gewählt (s. oben S. 12), welche durch Cultur noch keine Störung in ihrer Gestalt erfahren haben konnten; theils aus dem angegebenen Grund, theils auch um den Einreden der Antisexualisten zu begegnen; doch haben wir auch ausländische und cultivirte Gewächse zu diesen Versuchen verwendet; weil uns die Erfahrung gelehrt hat, dass jener Einfluss nur sehr langsam wirkt, und lange nicht so mächtig und allgemein ist, als gemeinhin angenommen wird.

Wir haben uns aber bemüht, nur reine Arten und keine Varietäten zu den Hauptversuchen anzuwenden (s. oben S. 233), oder dieselben ausdrücklich zu benennen, wie z. B. von Nico-

neum, Lychnis diurna ebenso um einen Monat vor der vespertina u. s. w. (s. oben S. 143).

Dieses Hinderniss und diese Ungleichheit in der Blüthezeit haben wir durch Erhaschung eines zufälligen Zusammentreffens solcher Blüthen in manchen Fällen überwunden; indem es sich doch nicht selten trifft, dass ein Exemplar der früher blühenden Art sich etwas verspätet, die später blühende aber etwas vorauseilt: dieses suchten wir dann auch in anderen Fällen durch frühere oder spätere Aussaat der Samen der einen oder der anderen Art zu erreichen, wodurch der Vegetation und der Natur der Arten kein Zwang angethan wurde. Andererseits haben wir aber auch in einzelnen Fällen unseren Zweck dadurch erreicht, dass wir die Blüthenentwickelung der späteren Art durch die Stellung der Pflanzen in eine wärmere Lage beschleunigt, die der früher blühenden aber durch eine mehr schattige Stellung verzögert haben, wodurch wir wenigstens eine Annäherung der Blüthe der verschiedenen Arten in einzelnen Blumen bewirkt haben.

Dieses sind aber nicht die einzigen Schwierigkeiten, welche man bei diesen Versuchen zu überwinden hat. Nicht selten tritt nämlich bei diesen Versuchen noch der Fall ein, dass die beiderlei Zeugungsorgane der verschiedenen Arten an den beiderlei Individuen sich nicht zu gleicher Zeit in gleicher Reise befinden, und dass entweder der Pollen zu früh verstäuben würde, oder auch die Antheren noch nicht dehiscirten, oder dass die weiblichen Organe und die Narbe noch nicht conceptionsfähig sind; in diesen Fällen haben wir uns verschiedener Mittel bedient: um zu unserem Zweck zu gelangen.

Bei der Frühreise der Antheren und des Pollens haben wir die ganzen Staubgefässe abgenommen und in einem mit Glas bedeckten Uhrenglas ausbewahrt, wodurch der Pollen mehrere Stunden und zuweilen einen ganzen Tag frisch erhalten wurde. Oder wir haben die im Topse besindliche Pslanze, welche uns den Pollen zur Bestäubung liesern sollte, an einen dunkeln und seuchten Ort hingestellt: oder die Blumen mit reinem Wasser besprengt, wodurch die Entwickelung der Antheren ohne Nachtheil für die Krast des Besruchtungsstoss, bisweilen um mehrere

Stunden bis einen ganzen Tag verlangsamert werden konnte. — Dieser beiderlei Mittel bedienten wir uns auch mit Nutzen bei der Frühreife der weiblichen Organe: wenn es uns an reifem Pollen zur Bestäubung der castrirten Blumen mit einer bestimmten Art gebrach.

War aber das eine oder das andere Individuum der zu verbindenden Arten in der Entwickelung seiner Blumen und Sexualorgane um Etwas zurück: so setzten wir die betreffende Pflanze im Topfe einer kräftigen Einwirkung des Sonnenlichts und der Wärme aus, wodurch die Entwickelung des einen oder des anderen Befruchtungsorgans befördert wurde.

Durch die zweckmässige Anwendung dieser Mittel waren wir im Stande, die Entwickelung der Zeugungsorgane einander näher zu bringen: um zur geeigneten Zeit die Fremdbestäubung zu vollbringen und manche Versuche auszuführen, welche ohne dieselben nicht hätten ausgeführt werden können. Dass aber diese Hilfsmittel nur mit grosser Vorsicht und innerhalb gewisser Grenzen anwendbar und von gutem Erfolg sein können, ergibt sich aus der jeder Pflanzenart eigenthümlichen und beschränkten Dauer der beiderlei Befruchtungsthätigkeiten. Bei Anwendung dieser Mittel blieb aber unsere Hauptrücksicht und ganzes Augenmerk dahin gerichtet, dass die Vegetation unserer Versuchspflanzen und ihr frisches Leben und der Gang der Natur überhaupt nicht gestört würde.

Eine absolute Bedingung zum sicheren Gelingen und zur Verhütung von täuschenden Afterbefruchtungen ist das Isoliren der Versuchspflanzen, nämlich ein sorgfältiges Entfernthalten der Versuchs-Individuen der castrirten und zu bestäubenden Blumen von anderen in derselben Nähe und zu gleicher Zeit blühenden Pflanzen und Blumen der gleichen Art; am wenigsten dürfen sich aber an demselben Stocke noch andere Blumen mit stäubenden Antheren befinden; weil der eigene Pollen, mag er auch herkommen, woher er will, die Wirksamkeit eines fremden bei reinen Arten ausschliesst (s. oben S. 10). So sehr auch von einigen Pflanzenphysiologen gegen diese Vorsichtsmassregeln gesprochen und als ein der Gesundheit der Pflanzen nachtheiliges

Eingreisen erklärt worden ist: so ist das Isoliren der Versuchspflanzen nur in dem Fall überflüssig, wenn sich etwa, wie bei manchen exotischen Gewächsen, nur ein oder das andere Exemplar in der ganzen Umgegend befinden sollte. Die absolute Nothwendigkeit der Isolirung haben nicht nur wir früher (60) unter bestimmten Verhältnissen und auch in dieser Schrift an den betreffenden Stellen bei solchen Versuchen nachgewiesen, sondern auch Lzcoq (61) hat darauf ausmerksam gemacht.

Die Isolirung der Versuchspflanzen in den Töpfen, um sie gegen äusseren Einfluss zu schützen, hat jedoch nur so lange zu dauern, als noch eine Afterbefruchtung durch Pollen von Blumen derselben Art geschehen kann. Dass der Verf. die schädliche Wirkung einer zu lange dauernden Isolirung und einer allgemeinen Exstirpation der übrigen Blumen ausser den castrirten und mit fremdem Pollen bestäubten wohl kennt, beweisen seine Versuche mit Lychnis diurna (62) und Silene noctiflora.

Bei allen Versuchen des Verf. und bei der Pflege seiner Versuchs-Exemplare war aber zugleich seine Sorge stets dahin gerichtet, dass dadurch der natürliche Gang ihrer Entwickelung und ihres Wachsthums nicht gehindert oder unterbrochen würde.

Um nun die Versuchspflanzen gesund zu erhalten, haben wir dieselben im Zimmer in den Töpfen unverrückt auf ihrem Standorte und in ihrer Stellung zum Licht erhalten, und der freien Lust nur so lange entzogen (63), als zur Sicherung der Fremdbestäubung nöthig schien: nämlich bis die Narben der bestäubten Blumen verdorben und braun geworden waren; dieses erfolgte auch bei der Bestäubung einer grösseren Anzahl von Blumen in längstens 6-8 Tagen, nachdem dann sich meistens schon deutliche Zeichen vorgegangener Befruchtung durch Verderben und Abstossen der Corollen, Vergrösserung, Grünbleiben des Kelchs und Anschwellen der Fruchtknoten bemerken liessen; worauf die Pslanzen in den Töpsen wieder an ihre vorigen Standorte zurückgebracht und so lange erhalten worden waren, bis sich die erzeugten Früchte ihrer Reise näherten. Verfahren haben wir die Nachtheile der Isolirung niemals wahrnehmen können, welche Prof. Herschen (64) derselben zuschreibt; wir haben auch gefunden, dass die Vegetation der auf diese Art behandelten Versuchs-Individuen weder krankhaft gesteigert, noch gehemmt, und dass überhaupt keine fremdartige Wirkung durch die Isolirung hervorgebracht worden war.

Wenn man aber auch behaupten will, dass den Pflanzen durch das Versetzen in Töpfe und Isoliren im Zimmer dennoch Gewalt angethan werde (65), und wenn ferner behauptet wird, dass dadurch Erfolge erzielt und erzwungen werden, welche auf dem gewöhnlichen und natürlichen Wege der Befruchtung sich nicht ergeben haben würden: so wollen wir dieses in der Beziehung nicht bestreiten, dass die Bastardzeugung überhaupt ein widernatürlicher und gezwungener Akt ist, welcher auf keine andere Weise, als durch die Abschliessung, oder, wie bei den Thieren, durch die Zähmung sicher auszuführen ist (s. oben S. 1).

Wie nun die durch die Fremdbestäubung erzeugten Früchte sich mehr und mehr entwickelt hatten, und der Reifung derselben sich näherten: so wurden die Versuchspflanzen wieder unter genauere Aufsicht genommen, und die Töpfe vor das Fenster des Zimmers gebracht: damit weder von den Früchten, noch von den Samen etwas verloren gehen möchte, und überhaupt an beiden Theilen ihre vollkommene Reifung in Sicherheit abgewartet würde.

Nach erlangter völligen Reife wurden die Früchte mit ihrer Etiquette abgenommen, die Beschreibung ihres Zustandes und die Grade der Vollkommenheit der Samen, sowie ihre Anzahl in jeder einzelnen Frucht ins Tagebuch bei ihrer Nummer eingetragen, und bis zur Aussaat in einer papiernen Kapsel an einem kühlen, trockenen Orte aufbewahrt. Zuweilen fanden wir auch noch für nöthig, dass man die Früchte und Samen in der freien Luft und in der Sonne nachreifen liess: wenn sie auch vollkommen dürr zu sein schienen; weil diese Samen häufig erst im Pericarp ihre vollkommene Reife und die Embryone ihre Keimungskraft erlangen: besonders bei saftigen Früchten, wie Passiflora, Ribes u. a.

Zur Vervollständigung der Beobachtungen über Bastardzeugung haben wir auch noch die Anatomie der Samen vorgenommen; um über das Vorhandensein und den Zustand des Embryo des Samens einer jeden Frucht noch vor der Keimung in Gewissheit zu kommen; ausser wenn die Anzahl der Samen zu gering war, als dass man einen oder den anderen hätte aufopfern können.

Bei der grossen Anzahl von Versuchen, welche wir über Bastardbefruchtung angestellt haben, haben wir zu Vermeidung einer möglichen Verwechselung vor der Aussaat der Samen, welche gewöhnlich im Frühjahr des folgenden Jahrs gemacht wurde, eine genaue Durchsicht und Vergleichung jeder einzelnen Nummer nach dem gleich nach der Einsammlung verzeichneten Erfund vorgenommen (s. oben S. 79); hiedurch erlangten wir eine allgemeine Uebersicht und ein bestimmteres Urtheil über die von jeder Art zu verschiedenen Zeiten erzeugten und reif gewordenen Früchte und Samen und ihre Zustände. Die tauben Samen wurden von den guten abgesondert und die Anzahl dieser genau bemerkt. Durch diese Zusammenstellung und Vergleichung der Bastardfrüchte und Samen von verschiedenen Arten Einer Gattung erlangten wir erst eine vollständige Einsicht in die Verschiedenheit der Grade der Wahlverwandtschaft der Arten.

Die Frühlingsaussaat haben wir ergiebiger und dem Keimen der Samen zuträglicher gefunden, als diejenige, welche gleich nach dem Reifen der Samen gemacht wird; wenn es sich nicht bei perennirenden Gewächsen, wie bei Geum, Aquilegia, Digitalis, Campanula u. a., darum handelte, im folgenden Frühjahr bald Zeit zu gewinnen, um zu weiteren Versuchen, besonders zur Umwandelung der Arten, zur Befruchtung taugliche Exemplare von solchen Bastarden zu erhalten. Die unmittelbar nach der Reifung der Samen gemachten Aussaaten lassen überdies viele Samen bis zum kommenden Frühjahr ungekeimt im Boden (s. oben S. 524), und können dadurch den Verlust von Sämlingen nach sich ziehen; weil manches Samenkorn wegen fehlender Nachreifung im Boden verderben und dadurch ein bedauerlicher Ausfall, besonders in Beziehung auf die Ausnahmstypen geschehen kann. Die Natur nimmt zwar in der Wildniss die Aussaat der Samen der oben genannten Pflanzen meistens noch

im Spätjahr unmittelbar nach dem Reisen der Früchte vor, und die Samen bleiben gewöhnlich über den Winter unentwickelt und schlasend im Boden: dieses sind aber dann vollkommen gereiste Samen von reinen Arten.

Die Samen der einjährigen Gewächse, wie von Nicotiana, Petunia, von Dianthus und anderen Gewächsen, wolche nicht im Spätjahr ausgesät worden waren, wurden über den Winter aufbewahrt und dann im folgenden Frühjahr ausgesät. Die Bastardsamen von perennirenden Gewächsen aber, wie von Geum, Althaea, Malva, Lavatera, Aquilegia, Digitalis, Delphinium, Lychnis, Primula, haben wir meistens in zwei gleiche Hälften getheilt, und die eine derselben bald nach dem Reifen der Samen, die andere aber erst im Frühjahr der Erde übergeben: um auch hierin dem ordentlichen Gang der Natur zu entsprechen.

In einem besonderen Keimungsjournal erhielt jede Frucht, deren Samen nicht entschieden taub waren und gar keine Keimung erwarten liessen, (wenn auch mehrere von gleicher Verbindung bis auf 20 und mehr,) ihre eigene Nummer, nach der Gattung, den Arten, dem Tag der Aussaat, des Keimens, und des Versetzens, mit einer Rubrik zu besonderen Bemerkungen nach folgenden Beispielen:

| Nro.         | Gattung.  | Species.                | Aussant.    | Keimen.    | Versetzen. | Bemerkun-<br>gen. |
|--------------|-----------|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 2290         | Datura    | Q ferox & quercifolia 1 | d. 12. Merz | 3. April 6 | d. 10. Mai | Ein getheilt.     |
| 2291         |           | 2                       | eod.        | 9. ej. 2   | 8. ej.     | Gotyl.            |
| 2292         |           | 3                       | eod.        | 6. ej. 5   | eod.       |                   |
| 3054         | Mirabilis | Q Jalapa of longist. 1  | d. 27. Merz | 2. ej. 2   | 10. Juli 1 | Í                 |
| 3055         |           | 2                       |             | 3. ej. 8   |            | 1                 |
| <b>30</b> 56 |           | 3                       | eod.        | 7. ej. 2   | 10. ej. 2  |                   |

Da die Bastardbefruchtungen grösstentheils nur wenige Samen hervorbringen: so wurden dieselben von einer jeden Frucht und jeder Nummer besonders (s. oben S. 233) in einen kleinen Topf mit guter, abgelegener, keine fremde Samen oder Unkraut führenden, zarten Gartenerde mit der grössten Sorgfalt gesät: damit kein einziges Sämchen verloren gehen oder mit anderen vermengt

werden möchte, und die Keimkraft und Lebendigkeit von jeder Art und Nummer besonders erkannt und diese unter einander verglichen werden konnten. Diese Absonderung der Nummern in besondere Töpfe, selbst auch von der gleichen Art, schien uns der Sicherheit wegen zur Verhütung von möglichen Verwechselungen vorzüglich nothwendig zu sein; diese Aussaat der Samen haben wir daher immer aufs Sorgfältigste mit eigener Hand verrichtet.

Weil die Erzeugung von Früchten und Samen nach geschehener Fremdbestäubung noch keinen zuverlässigen Schluss für die wirkliche Bastardnatur des Produkts liesert; indem auch eine Afterbefruchtung hätte geschehen können, wie nicht nur HENSCHEL's oft angeführte, sondern auch unsere eigenen ersten Versuche (65) bewiesen haben: so ist es nothwendig, die vollständige Entwickelung der Pflanzen aus den ausgesäten Samen abzuwarten (s. oben S. 129), welche erst die völlige Gewissheit geben können, dass eine Bastardzeugung und keine Afterbefruchtung geschehen war, wie auch W. Herbert (66) richtig bemerkt hat. Die aus jener unserer Abhandlung in andere Schriften (67) übergegangenen irrthümlichen Mittheilungen sind daher nach unseren, in dieser Schrift verbesserten Resultaten abzuändern. Jene Versuche waren nach der Vorschrift Schelver's und Hexschu's nicht unter Isolirung der Versuchs-Exemplare, sondern im Freien vorgenommen worden, und sind daher grösstentheils Afterbefruchtungen gewesen.

Eine solche Gewissheit des Erfolgs der Fremdbestäubungen ist aber öfters weit aussehend, und der Beobachter hat sich auch hier mit Geduld zu waffnen; indem er mit manchen Schwierigkeiten und Hindernissen zu kämpsen hat. Denn auch das Keimen der Samen schlägt zuweilen fehl, oder ist trügerisch; wenn durch nachtheilige Einflüsse oder durch Zufall ein sonst gesunder Same oder dessen Keim verdorben wird: oder wenn die Keimpsianzen aus schwacher Lebenskraft, wie bei Nicotiana rustico-suaveolens, Verbascum Blattaria-Lychnitis u. a., wieder frühzeitig verderben: oder wenn wirkliche Bastarde, wie die von Digitalis, Ribes, erst nach 4—5 Jahren zur Blüthe kommen; in

allen diesen Fällen wird die Belohnung für unsägliche Mühe auf Jahre hinaus vertagt, und Geduld und Ausdauer des Beobachters nicht selten auf eine harte Probe gestellt.

Eine weitere Aufgabe ist es, die Sämlinge aus diesen Aussaaten Alle, so viel es ihrer sind, zu erhalten und zur vollkommenen Entwickelung zu bringen und abgesondert zu erziehen, um über die Typen und ihre Gleichförmigkeit oder Ungleichheit in Gewissheit zu kommen: eine genaue Aufsicht und Pflege dieser ursprünglichen Bastarde war daher eine unserer wichtigsten Obliegenheiten: um zu erfahren: ob in der Bastardzeugung eine gesetzliche Normalität, oder ein bloses Spiel der Natur, eine unbegrenzte Variabilität herrsche?

Wenn nun aber auch mit der vollständigen Entwickelung der Bastardpflanzen der Hauptzweck unserer Versuche erreicht war: so waren erst noch die einzelnen Pflanzen jeder Art in Beziehung auf den Zustand ihrer Befruchtungsorgane und ihrer Fruchtbarkeit zu untersuchen: was nicht nur in physiologischer Beziehung überhaupt von Wichtigkeit, sondern auch in praktischer Hinsicht für die Umwandelung zu wissen nöthig war. Es ist daher auch nothwendig, bei der weiteren Fortsetzung der Bastardirungsversuche die Verbindungen genau zu bemerken und eine genaue Genealogie der Abkömmlinge zu entwerfen (s. oben S. 252).

Zur vollkommenen Vergewisserung der Reinheit und Zuverlässigkeit der Produkte der Bastardzeugung und zur Prüfung der daraus abgeleiteten Folgerungen haben wir die allermeisten Versuche, besonders aber die zweiselhaften Fälle nicht blos einmal, sondern mehrmals wiederholt, und durch Kreuzung mit denselben Arten mit verschiedenen Individuen derselben Species auf die Probe gestellt; denn uch bei der scrupulösesten Vorsicht und Genauigkeit sind uns in diesen langwierigen und schwierigen Versuchen doch auch einzelne, wiewohl seltene Fälle vorgekommen, wo sich der Verdacht eines eingeschlichenen Fehlers oder Irrthums entweder bei der Bestäubung oder bei der Castration geltend gemacht hatte; indem solche Resultate mit den sonstigen Ersahrungen in geradem Widerspruch standen und sich

bei der Wiederholung der Versuche unwidersprechlich als Fehler kund gaben. Wir glaubten nämlich in diesem Zweige der Naturforschung keinen höheren Grad der Gewissheit erreichen, und die daraus gezogenen Schlüsse zu keiner höheren Evidenz bringen zu können, als durch die genaue Uebereinkunft der Formen der Produkte in der Wiederholung unter denselben Umständen mit den gleichen Arten, aber mit verschiedenen Individuen und zu verschiedenen Zeiten.

Unstreitig ist die Umwandelung einer Art in eine andere bei weitem die schwierigste Aufgabe der Bastardbefruchtung (s. oben S. 475). Dieses Geschäft erfordert nicht nur eine gewissenhafte Unparteilichkeit in der Beobachtung und die grösste Vorsicht und Genauigkeit in der Behandlung der Bestäubung: sondern vorzüglich auch eine unermüdliche Beharrlichkeit in der Verfolgung der begonnenen Versuche; wenn anders wahre und zuverlässige Resultate zu erwarten sein sollen; weil der endliche Erfolg kürzestens in 4 Jahren, meistens aber erst in einem viel längeren, 6-7jährigen Zeitraum und öfters noch später zu erwarten ist: selbst wenn auch keine Unfälle den Fortgang der Versuche gestört haben. Dass aber bei einem so langsamen Verlauf und bei den Unterbrechungen, welche durch den Winter unvermeidlich sind, die Verfolgung der Versuche leicht Irrungen und Störungen unterworfen sein können, wird jedem Unbefangenen in die Augen fallen.

Schon am Beginn dieser Umwandelungsversuche hat der Beobachter eine vorsichtige Wahl in der typischen Beschaffenheit seiner Versuchs-Exemplare zu treffen (s. oben S. 458), und im weiteren Verfolg der Umwandelung eine genaue Genealogie der erhaltenen Abkömmlinge fortzuführen, um dadurch Verwechslungen vorzubeugen. Die häufigste Schwierigkeit findet man aber in der geringen Fruchtbarkeit der höher aufsteigenden Grade der Bastarde und in der Verschiedenheit der Fruchtbarkeit der Individuen aus einer und derselben Zeugung; indem diese Bastarde häufig total unfruchtbar sind: so dass man nicht selten genöthigt ist, die Versuche von Anfang an zu wiederholen, wenn man zu einem sicheren Ziele gelangen will.

Resultate der Umwandelung ist endlich noch die absolute Abhañung des stammelterlichen, besonders aber des stammmütterlichen Pollens der in der Nähe stehenden Pflanzen von den zur Befruchtung bestimmten Blumen: weil der stammelterliche Pollen den eigenen (hybriden) unkräftig macht (s. oben S. 364), und hiedurch leicht Rückschläge und Verwirrung erzeugt werden können; daher die Isolirung der Versuchs-Exemplare nach den oben angegebenen Regeln hier besonders nothwendig ist. Nur unter der genauen Ausführung und Beobachtung dieser Behandlung und der angegebenen Vorsichtsmassregeln wurden die obigen Resultate (S. 456 u. s. w.) zu Stande gebracht.

Zur Vergewisserung der Resultate der Bastardbefruchtungen haben wir häufig auch vergleichende Versuche durch künstliche Bestäubung und Befruchtung der Arten mit dem eigenen Pollen vorgenommen.

Der genaue Beobachter kann bei diesen Versuchen den Massstab nicht entbehren, wenn schon Prof. Henschel (68) Kölnkuten darüber tadelt: "dass derselbe mit dem Massstab in der Hand die Aehnlichkeit der Bastarde nach Zollen und Linien zu bestimmen und auszumessen gesucht habe," dieses beweisen die oben (S. 261) angegebenen Eigenschaften der Bastarde, in Beziehung auf die Grösse und Gestalt der Blumen, sowie die gleich nachfolgende Vergleichung der Blumen der Mirabilis.

Der geneigte Leser wird nun selbst ermessen, dass der Verfasser bei seiner Aufgabe und dem grossen Umfang seiner Versuche, zumal bei leidender Sehkraft seinem eigenen Wunsche, noch in tiefere und genauere anatomisch-mikroskopische Untersuchungen der beiderlei Zeugungsorgane einzugehen, als er wirklich geliefert hat, nicht entsprechen konnte; da, wie jedem Sachverständigen wohl bekannt ist, solche Beobachtungen eine besonders viele Zeit erfordernde Arbeit sind, welcher man sich ausschliesslich widmen muss, beides aber nicht wohl mit einander vereinbar war. Mag nun ein anderer Beobachter diese Lücke ausfüllen und das noch weiter ergänzen, was wir nur unvollkommen ausführen konnten. Die Beschreibung und Abbildung

einzelner Bastarde und deren Blumen haben noch einen weiteren Theil der Zeit in Anspruch genommen, welche dem Vers. die Versuche selbst übrig gelassen hatten.

## II. Nachtrag und Ergänzung unserer in den Beiträgen S. 550 gegebenen Liste unserer Versuche.

| Jahr. | Bestäubung. | Hybride Blu-<br>men. | Reine Arten. | Unbefruchtet,<br>taub und un-<br>geheimt. | Hybriden |
|-------|-------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------|----------|
| 1844  | 119         | 7                    | 112          | 69                                        | 0        |
| 1845  | 199         | 16                   | 183          | 189                                       | 6        |
| 1846  | 195         | 8                    | 187          | 184                                       | 22       |
| 1847  | 200         | 12                   | 188          | 112                                       | 5        |
| 1848  | 285         | 95                   | 190          | 171                                       |          |
| Total | 9560        | 1                    |              |                                           |          |

## III. Mirabilis Jalapo-longiflora.

(S. oben S. 338).

Die Mirabilis Jalapa, mit welcher wir im Jahr 1847 Bastarbefruchtungsversuche mit dem Pollen der M. longistora gemacht haben, war eine Varietät, welche zum grössten Theil weisse, dann in ziemlicher Anzahl roth-gestreiste und nur sehr

wenige ganz rothe (etwas blasse) Blumen hatte; die der M. longiflora waren weiss mit äusserst schwachem röthlichem Schein.

Die aus diesen Bastardsamen erzeugten Pflanzen hatten im ganzen Habitus und allen sonstigen Theilen weit mehr den Typus der M. longiflora, als der Jalapa: die äusserst zahlreichen Blumen waren aber in Absicht auf die Farbe der Mutter, auch im Verhältniss der Mischung gleich geblieben; die Blumen waren grösstentheils weiss-, ein geringerer Theil roth-gestreift und nur wenige einfärbig (blass-) roth: sie öffneten sich wie die Stammarten Abends, blieben die Nacht über geöffnet und schlossen sich Morgens, wodurch der auf die Narbe gekommene gelbe Pollen in satte Berührung mit derselben kam.

Die Blumen dieses Bastards hatten im Tubus bis an den Limbus der Corolle 5,2 bis 5,4 Centimeter in der Länge: der Limbus 2,7 Centim. im Durchmesser. Die Blumen der M. longistora hatten 12,5 Centim. im Tubus, 3,5 Centim. im Limbus; die der Jalapa im Tubus 3 Centim. in der Länge, der Limbus 3,7 Centim. im Durchmesser.

Die durch die künstliche Bastardbefruchtung erhaltenen Samen waren in keiner Hinsicht von denen der Mutter verschieden.

Von 15 dieser hybriden Samen kamen im Jahr 1848 13 zur Blüthe, aber mit beschränkter Fruchtbarkeit. Zwei in Töpfen gezogene und mit aller Aufmerksamkeit beobachtete Exemplare dieses Bastards erzeugten zweierlei verschiedene Samen: nämlich kleinere und grössere, im Verhältniss jener zu diesen wie 3:5, wovon die ersteren in Farbe, Gestalt und Grösse denen der Jalapa vollkommen gleich waren, die zweiten aber in Gestalt, Grösse und Ueberzug denen der longistora sehr nahe kamen, nur dass sie etwas kleiner zu sein schienen. Die beiden Faktoren dieses Bastards haben sich demnach schon in der zweiten Generation im Samen von selbst wiederum zu trennen gestrebt (s. oben S. 446, 549).

Es steht nun zu erwarten: 1) Ob dieselben Wurzeln im zweiten Trieb (1849) wieder ebensolche verschiedene Samen erzeugen werden, als aus der ersten Entwickelung hervorgingen. 2) Wie sich diese verschiedenen Samen in ihrer weiteren Entwickelung (im Jahr 1849) in Absicht auf den Typus der Pflanzen und ihrer Samenerzeugung verhalten werden.

## IV. Namensverzeichniss der Pflanzen, mit welchen der Verfasser künstliche Befruchtungsversuche angestellt hat.

Wir haben es in verschiedener Hinsicht für zweckmässig, ja! für nothwendig gehalten, dieser Abhandlung das Verzeichniss derjenigen Pflanzen anzuhängen, mit welchen wir künstliche Bestäubungs- und Befruchtungsversuche angestellt und welche uns die Resultate geliefert haben, welche in dieser Schrift aufgezeichnet sind.

Zum leichteren Verständniss dieses Verzeichnisses schicken wir einige Bemerkungen und Erklärungen voraus. Es ist in sechs Columnen eingetheilt, nämlich:

- 1) Die Namen der Pflanzen nach den beiden Geschlechtern (Q und S): der Hauptname bezeichnet die weibliche Unterlage (Q), mit welcher Befruchtungsversuche gemacht worden sind; der untergeordnete und weiter hineingerückte Name (S) mit kleinerem Druck bezeichnet die Art, mit deren Pollen die Bestäubung vorgenommen worden ist. Der Beisatz (\*) zum Namen der Unterlage zeigt an, dass die untergeordneten Arten (S) nach den Wahlverwandtschaftsgraden abwärts geordnet sind (s. oben S. 219).
- 2) Der Jahrgang, in welchem die Versuche gemacht worden sind.
- 3) Die Anzahl der Blumen, welche zu den Versuchen jedesmal verwendet wurden.
  - 4) Die Anzahl der aus den Versuchen erhaltenen (voll-

kommenen und unvollkommenen) Früchte. Bei sehr vielen fehlt eine Angabe, weil eine Bestäubung völlig erfolglos war, und gar keine Frucht angesetzt hat (s. oben S. 96, 97).

- 5) Die Grade der Vollkommenheit der erhaltenen Früchte und Samen nach ihren Hauptabstufungen und nach der oben (S. 96—102) gegebenen Classification.
- 6) Bezeichnet (mit H) die vollständige Entwickelung des Bastards und seine Aufnahme in die Sammlung: der Beisatz (Ic.) bedeutet die Abbildung desselben im Ganzen oder nur in der Blume.

Eine weitere Columne über die Fruchtbarkeit der Bastarde und ihre Grade konnte nicht beigefügt werden; weil dieselben nicht nur zu verschiedenen Zeiten, sondern auch in den verschiedenen Individuen aus einer und derselben Zeugung sehr verschieden und unbestimmt ist.

Ueber die Columnen 4 und 5 fügen wir mit Hinweisung auf die (oben S. 96—102) gegebene Classification noch besonders bei, nämlich:

- a) Vergebliche Bestäubung: der Pollen ist ganz indifferent und ohne unmittelbare Wirkung auf die Narbe und das Ovarium.
- b) Taube Befruchtung: Die Blumenkrone hält sich etwas länger als im vorigen Fall, der Kelch erhält sich meistens längere Zeit frisch ohne Zeichen eines Wachsthums des Fruchtknotens.
- c) Leere Befruchtung: Die Corolle fällt bald ab, oder verdirbt, der Kelch und der Fruchtknoten wachsen ein wenig, die Eichen aber erfahren keine Entwickelung, womit vollkommene Unfruchtbarkeit stattfindet.
- d) Mangelhafte Befruchtung: Der Zustand der Blumenkrone und des Kelches wie bei c), die äusseren Fruchtumhüllungen zuweilen ziemlich ausgebildet mit einiger Entwickelung der Eichen in ihren Umhüllungen: sie bleiben aber unvollkommen und die Testa schrumpft zu unförmlichen, eckigen Samenbälgen ein.
  - e) Unvollkommene Befruchtung: Kleine, unvoll-

kommene Früchte, deren Samen aber zum Theil äusserlich ihre normale Gestalt und Grösse erlangen; die Testa erhält häufig ihre natürliche Ausbildung, hat aber keinen Kern und ist leer wie die Windeier. Solche Samen kommen häufig untermischt mit guten und keimungsfähigen vor bei allen in geringem Grade fruchtbaren Bastarden.

- f) Täuschende Befruchtung: Die Frucht ist in Beziehung auf Gestalt und Grösse regelmässig ausgebildet und enthält neben vielen staubartig vertrockneten Eichen viele taube, leere, halbausgebildete Samenbälge und wenige dem äusseren Ansehen nach vollkommene Samen mit medullösem Kern ohne Embryo: daher sie niemals keimen. (fa) bezeichnet normal ausgebildete Pericarpien mit staubartig vertrockneten Eichen und eingeschrumpsten Samenbälgen.
- g) Falsche Befruchtung: Normal ausgebildete Pericarpien mit wenigen vertrockneten Eichen, vielen unvollkommenen Samenbälgen und einigen vollkommen ausgebildeten Samen mit festem, albuminösem Kern, jedoch ohne einen Embryo.
- h) Halbvollkommene Befruchtung: Kleine, zum Theil auch vollkommene Früchte mit wenigen staubartig vertrockneten Eichen, vielen eingeschrumpsten und leeren Samenbälgen, aber weniger vollkommenen Samen und welkem Embryo, der seine Höhlung nicht vollkommen ausfüllt, und sich beim Keimen nicht entwickelt, oder deren Sämlinge nur ein schwächliches und kurzes Leben haben.
- i) Vollkommene Befruchtung: Die Früchte meistens vollkommen, doch auch häufig klein und mager, mit allen Graden und Formen der Entwickelung hybrider Samen, und wenigen, ja! zuweilen nur einem einzigen oder ein paar keimungsfähigen, vollkommenen Samen. Dieser Grad ist für den Beobachter der wichtigste, weil aus ihm allein die wirklichen Bastarde hervorgehen, und die Grade der Wahlverwandtschaft nach demselben abzumessen und genauer zu beurtheilen sind. Zur näheren Bezeichnung dieser Grade, ob sie gleich nicht streng von einander zu trennen sind: sondern in verschiedenen Versuchen mit denselben Arten wechseln, haben wir drei Abstufungen angenommen

und in dem Verzeichniss bemerklich gemacht, welche jedoch bei der Wiederholung der Versuche manche Abänderung erfahren werden: je nach den verschiedenen Umständen, welche bei der Befruchtung selbst wirksam sein können.

- Mit  $\alpha$ ) haben wir den vollkommensten, doch der normalen Befruchtung noch nicht gleich kommenden Grad der Frucht- und Samenbildung bezeichnet.  $\beta$ ) weist auf eine minder vollkommene Frucht mit einer grösseren Anzahl guter Samen und  $\gamma$ ) auf ein mehr ausgebildetes Pericarp, aber eine geringere Anzahl keimungsfähiger Samen hin.
- k) Normale Befruchtung: wird nur bei der Bastardirung von Varietäten unter einander wahrgenommen, wie z. B. bei Pisum sativum, Verbascum Lychnitis album und luteum u. s. w. mit meistens ganz vollkommenen Früchten und grosser der natürlichen Befruchtung nahe kommenden Anzahl von guten Samen.

In diesem Verzeichniss ist vorzüglich auf das Hauptresultat der Bastardbefruchtung, auf die Anzahl und die Vollkommenheit guter keimungsfähiger Samen Rücksicht genommen: wobei übrigens zu bemerken ist, dass sich dieses in verschiedenen Versuchen sehr verschieden zeigen kann; indem sowohl in Hinsicht der Vollkommenheit der Früchte, als der Anzahl guter Samen mit denselben Arten in verschiedenen Versuchen sich sehr abweichende Resultate ergeben können; wir haben aber in diesem Register bei jeder Art nur das vollkommenste Resultat der Bastardbefruchtung bemerkt, und die Abstufungen in die specielle Beschreibung aufgenommen; weil nur jene die nächste Annäherung zur wahren Grösse oder Stärke der Wahlverwandtschaft unter den Arten andeutet.

Die Vollkommenheit der Ausbildung des Pericarps bei der Bastardbefruchtung hängt meistens von der eigenthümlichen Organisation der Pflanzen ab, zum Theil aber auch von der Kraft des Pollens. Die Lychnis diurna z. B. setzt ohne Bestäubung nur kleine, unvollkommene Früchte an mit lauter staubartig vertrockneten Eichen: mit dem Pollen der Lychnis flos cuculi bestäubt, beinahe normale Pericarpien mit leeren, eingeschrumpften Samenbälgen: fast ebenso mit Cucubalus Behen: mit Lychnis

staubartig vertrockneten Eichen: der Pollen des Cucubalus viscosus bewirkt dagegen eine normale Entwickelung des Pericarps
mit vielen vertrockneten Eichen, vielen eckigen, eingeschrumpsten
Samenbälgen und einigen wenigen guten Samen: Lychnis vespertina erzeugt bei der diurna vollkommene Pericarpien, wie von
der natsirlichen Befruchtung, mit wenigen leeren Samenbälgen und
vielen guten Samen. Die Bestäubung der Lychnis diurna mit
dem Pollen der Saponaria officinalis, Silene bellidifolia und Lycknanthus volubilis bewirkte gar keine Entwickelung des Pericarps,
sondern hatte eine tödtliche Wirkung auf die ganze Blume.
(S. oben Pollen wirkung.)

| •      | onitum <i>laetum</i><br>Š Napellus | ) <b>.</b> | •    | •    | •   | •  | • | 1829 | 3              |     | 6      |   |    |
|--------|------------------------------------|------------|------|------|-----|----|---|------|----------------|-----|--------|---|----|
| Agr    | ostemma <i>Coel</i>                |            |      |      |     |    |   |      |                |     | }      |   | 1  |
| 2281   | coronaria                          | • •        | VO   | 7.   |     |    |   | 4000 |                | _   | _      |   |    |
|        |                                    | •          | •    | •    | •   | •  | • | 1830 | 4              | 1   | 8      |   |    |
| _      | — Githago.                         |            |      |      |     |    |   | i    |                |     | Ì      |   |    |
|        | Coeli rosa                         |            |      |      |     | •  | • | 1830 | 6              | 6   | 2      |   | 1  |
|        | coronaria .  .                     | •          | •    | •    | •   | •  | • | 1830 | 3              | 6 2 | g<br>h |   |    |
|        |                                    |            |      |      |     |    |   | 1832 | 9              | 6   | f      |   |    |
|        | nicaeensis                         | •          | •    | •    | •   | •  | • | 1830 | 1              | 1   | h      |   | 1  |
|        | - nicaeens                         | ie         |      |      |     |    |   |      | 1              |     | ļ      |   |    |
|        | coronaria                          |            |      |      |     |    |   | 1830 | 9              | 9   | _      |   | ]  |
| A TAT  |                                    | •          | •    | •    | •   | •  | • | 1090 | 8              | .3  | g      |   |    |
| AILD   | aea cannabina                      | <b>5.</b>  |      |      |     |    |   |      |                |     |        |   |    |
|        | officinalis                        | •          | •    | •    | •   | •  | • | 1837 | 8              | 3   | g      |   |    |
|        |                                    |            |      |      |     |    |   | 1838 | 10             | 4   | g      | 7 | H. |
|        | — cannabin                         | 100        | fRi  | **** | ali | e. |   |      |                |     |        | • |    |
|        | cannabina                          |            | ,,,, | ~~{~ |     | •  |   | 1839 | 4              | I   | ١.     |   | !  |
|        |                                    | •          |      | •    | •   | •  | • | 1839 | 4              |     |        |   | i  |
|        |                                    |            | •    | •    | •   | •  | • | 1000 |                |     | -      |   | 1  |
| ****** | — officinali                       |            |      |      |     |    |   | 1    | <del>.</del> . |     |        |   |    |
|        | cannabina                          | •          | •    | •    | •   | •  | • | 1837 | 12             |     | C      |   |    |
| Ana    | gallis <i>coerulea</i>             |            |      |      |     |    |   | İ    |                |     |        |   |    |
|        |                                    | •          | _    | _    |     |    |   | 1830 | 10             |     |        |   | 1  |
|        | •                                  |            | •    | •    | •   | •  | • | 1000 | - 10           |     |        |   |    |
|        | — phoenice                         | α.         |      | ·    |     |    |   |      |                |     |        |   | 1  |
|        | coerulea                           | •          | •    | •    | •   | •  | • | 1830 | 9              | 9   | h      |   |    |
| Anti   | rrhinum <i>majus</i>               | r. (4      | *)   |      |     |    |   | [    | 1              |     |        |   | !  |
|        | Orontium                           |            |      |      |     |    |   | 1840 | 7              |     | a      |   | ł  |
|        | Linaria vulgari                    | ie         | •    | •    | •   | •  | • | 1827 | 15             |     | a      |   | j  |
|        |                                    |            | •    | •    | •   | •  | • | 1840 | 1              |     | 2      |   |    |
|        | papilionaoeum                      | _          |      |      |     |    | _ | 1840 | 3              |     | a      |   |    |
|        | • •                                | •          | -    | •    | •   | •  | • | -040 | •              |     | •      |   |    |
|        | - Orontium                         | J.         |      | •    |     |    |   |      |                |     |        |   | l  |
|        | majus                              | •          | •    | •    | •   | •  | • | 1840 | 5              | 1   | a      |   | 1  |

| مخبر     | rhinum <i>papili<b>enaceum.</b><br/>majus</i> | 1840         | 4      |                  | Ъ        |        | [          |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|--------|------------------|----------|--------|------------|
| O        | Orontium                                      | 1840         | 2      |                  | Ъ        |        | Ĭ.         |
|          | Linaria vulgaris                              | 1840         | 4      |                  | Ь        |        |            |
| A •1     |                                               | 1040         |        |                  | -        |        |            |
| Aqui     | legia <i>atropurpurea</i> . (*)               |              |        |                  | ١.       |        | <b>_</b>   |
|          | canadensis                                    | 1828         | 5      | 5                | i        | æ      | H.         |
|          | canadensioulgaris                             | 1829         | 1      |                  | A        |        |            |
|          | glandulosa                                    | 1831         | 1      | 1                | i        | 7      | H.         |
|          | viridiflora                                   | 4000         |        |                  |          | _      |            |
|          | pulgaris                                      | 1828         | 2      | 2                | i        | ß      | H.         |
|          | Semen Lycopodii                               | 1831         | 6      |                  | a        |        |            |
|          | — atropurpureocanadensis.                     |              |        |                  | l        |        |            |
|          | canadensis                                    | 1830         | 4      | 4                | i        | æ      | H.         |
|          | — atropurpureocanadensis.                     |              |        |                  |          |        | ļ          |
| _        |                                               | 1832         | 3      | 3                | i        | æ      | H.         |
|          | canadensis                                    | 1002         | ٦      |                  | 1        | t.     | <b>45.</b> |
| <b>-</b> | — — — var. 1.                                 | 4000         |        | 7                | ١.       |        |            |
|          | canadensis                                    | 1832         | 7      | •                | i        | α      | H.         |
|          | — — — var. 2.                                 |              |        |                  |          |        |            |
|          | canadensis                                    | 1832         | 4      | 4                | i        | α      | H.         |
| `        | — — var. 3.                                   |              | Ì      |                  | ľ        |        |            |
|          | canadensis                                    | 1832         | 3      | 3                | i        | ß      | H.         |
| _        | — bicolor.                                    |              |        |                  |          |        | ŀ          |
|          | canadensis                                    | 1831         | 1      | 1                | h        |        |            |
|          |                                               | 1001         |        | _                |          |        | Ì          |
|          | — canadensis.                                 | 4000         | _      | ~                | <u>.</u> |        | 17 7. 4    |
|          | atropurpurea                                  | 1828         | 7      | 7                | h        | α      | H. Ic.A.   |
|          | glandulosa                                    | 1831         | 3<br>3 | 2<br>3           | i        | Δ      | **         |
|          | viscosa                                       | 1831         | 3      | 3                |          | p      | H.         |
|          | viridifora                                    | 1840         | 7      | o<br>o           | K        |        |            |
|          |                                               | 1841         | 4      | 2                | f        | 4      | -          |
|          | vulgaris                                      | 1828         | 2      | 5<br>2<br>2<br>3 |          | ß      | H.         |
|          | Semen Lycopodii                               | 1831         | 3      | J                | T.       |        | ·          |
|          | — canadensiatropurp.2                         |              |        | <u>.</u>         |          |        |            |
|          | var. a.                                       |              |        |                  | 1        |        | ļ          |
|          | atropurpurea                                  | 1831         | 8      | 5<br>2           | i        | Œ      | H,         |
|          | viridifora                                    | 1840         | 2      | 2                | i        | 7      | H.         |
|          | var. b.                                       |              |        |                  |          | •      | 1          |
|          |                                               | 1831         | 5      | 2                | li       | 7      | H.         |
|          | atropurpures                                  | 7001         | •      | •                | 1        | •      |            |
|          | — — yar. c.                                   | 45.55        |        |                  | Ī        |        |            |
|          | viridiflora                                   | 1840         | 2      | •                | i        | _      |            |
|          | _                                             | 1841         | 2      | 2                | l        | ß      | H.         |
| _        | — canadensiatropurpurea. <sup>8</sup>         |              |        |                  | 1        |        | Į.         |
|          | viridiflora                                   | 1840         | 2      | _                |          | _      | ]          |
|          | - '                                           | 1841         | 2      | 2                | i        | ß      | H.         |
|          | — canadensivulgaris.                          |              |        |                  | 1        |        |            |
|          | Proprio polline                               | 1829         | 2      | 2                | Ī        |        | Н.         |
|          | oulgaris fl. fusco                            | 1829         | 2      | 2                | li       | æ      | H.         |
|          | — ferrugineo                                  | 1832         | 2 3    | 3                | İ        | α      | H          |
|          | - rufo                                        | 1832         | 3      | 2                | ĺi       | a      | H.         |
|          |                                               |              | _      |                  | -        |        |            |
| —        | — glandulosa.                                 | 4024         | 2      | 2                | ;        |        | H.         |
|          | canadensis                                    | 1831<br>1831 | 3 2    | 4                | 1 :      | a<br>a | 1 ***      |
|          |                                               |              |        |                  |          |        |            |

| Aquilegia viscosa.             | 1831         | 3    | 3        | li  | ß  | ]        |
|--------------------------------|--------------|------|----------|-----|----|----------|
| — vulgaris.                    | 1            |      |          | -   | Γ, | <b> </b> |
| <del>-</del>                   | 1828         | 9    | 8        | i   | α  | 1        |
| canadensis                     | 1020         |      |          | `   | •  | -        |
| Brassica <i>prascox</i> .      |              |      |          |     |    |          |
| Tournefortii                   | 1831         | 4    |          | a   |    | ١        |
| Cactus phyllanthus.            |              |      |          |     |    | ١        |
| Cereus speciosissimus          | 1841         | 2    | 2        |     |    |          |
| Campanula <i>grandiflora</i> . | 1846         | 1 1  | 1        | }   |    |          |
| rotundifolia                   | 1844         | 2    |          |     |    | I        |
| •                              | 1001         | ~    |          |     |    | 1        |
| — — Medium.                    | 4047         | 99   | 40       | k   |    | 1        |
| proprio polline                | 1847         | 22   | 18<br>12 | _   |    | ł        |
| •••                            | 1848         | 13   | 12       | i   | _  | 1        |
| grandiflora                    | 1847         | 13   | 12       | 1 1 | α  | l        |
| persicifolia                   | 1848         | 5    |          | I   |    | I        |
| rapunculoides                  | 1848.        | 5    |          | i   |    | I        |
| Canna <i>angustifolia</i> .    | Ĭ            |      |          | 1 _ |    | ı        |
| indica                         | 1841         | 10   | 1        | h   |    | ı        |
| — indica.                      |              |      |          | 1   |    | ١        |
| angustifolia                   | 1841         | 9    | 4        | g   |    |          |
| Celsia Arcturus.               |              |      |          |     |    | 1        |
|                                | 1831         | 3    | 2        | f   | α  | ł        |
| Verbascum blattarioides        | 1001         | "    | ~        | 1   | •  | I        |
| Cereus <i>speciosissimus</i> . | 40.40        | ا م  |          | ł.  |    | 1        |
| Melocactus Ottonis             | 1842         | 2    |          | b   |    | l        |
| Cactus phyllanthus             | 1844         | 2    | 1        | 1   | 7  | ١        |
| Chelidonium <i>majus</i> .     | ļ            |      |          |     |    | l        |
| Glaucium luteum                | 1825         | 2    | •        | 2   |    | ١        |
| Cobaea scandens.               |              |      |          |     |    | I        |
| proprio pollins                | 1841         | 5    |          | a   |    | 1        |
|                                | ,            | _    |          |     |    | 1        |
| Convolvulus Sepium.            | 4005         | 8    |          |     |    | ł        |
| Ipomoea purpurea               | 1825         |      |          | _   |    | ı        |
| Cucubalus alpinus.             | 4000         |      |          |     |    | •        |
| proprio polline                | 1833         |      | 5        | k   |    |          |
| Beken angustifolius            | 1833         | 5    | ð        | 1   | α  |          |
| — — Behen (latifolius).        | 1            |      |          | 1   |    | 1        |
| italicus                       | 1831         | 3    | ļ        | a   |    | ĺ        |
| litteralis                     | 1831         | 9    | 8        | i   | α  | ١        |
| — — Behenlittoralis.           | <b>i</b> -   |      |          |     |    |          |
| Behen latifolius               | 1830         | 3    | - 1      | li  | α  |          |
| 20000 1011/0100                | 1832         | 4    | 3        | i   | α  | I        |
| littoralis                     | 1832         | 3    | 3        | ;   | a  |          |
| Silene nutans                  | 1832         | 2    |          | a   |    | Ì        |
|                                | 1002         |      |          |     |    |          |
| — italicus.                    | 4000         | ا م  | 4        |     |    |          |
| Behen angustifolius            | 1830         | 6 7  | 1<br>2   | h   |    |          |
| Silene nutans                  | 1830         |      | Z        | 8   |    | 1        |
| — — littoralis.                |              |      |          |     |    | l        |
| . Behen latifolius             | 1830         | 9    | 2        | i   | α  | İ        |
| •                              | 1832         | 9715 |          | a   |    |          |
| — angustifolius                | 1832<br>1833 | 1    |          |     |    |          |
|                                |              |      | 2        |     |    |          |

| Q Cucubalus pilosus.                                           | 1 1  |                       |             | ì                      | 1  |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------|------------------------|----|
| * Deben letifolius                                             | 1834 | 5                     |             | a                      | ŀ  |
| Behen latifolius                                               | 1834 | R                     |             | Ъ                      | į  |
| Lycanis pos cucuit                                             |      | 6<br>3                |             | a                      | 1  |
| — vespertina                                                   | 1834 |                       |             | •                      |    |
| — viscosus.                                                    |      |                       |             |                        | l  |
| italicus                                                       | 1831 | 10                    | 4           | fα                     |    |
| Lychnis diurna                                                 | 1831 | 3                     | 1           | h                      |    |
|                                                                | 1836 | 10                    | 4           | i y                    | H. |
| - vespertina                                                   | 1831 | 4                     |             | •                      |    |
| - viscaria                                                     | 1831 | 8                     |             | g                      | i  |
|                                                                |      |                       |             |                        | l  |
| Cucumis sativus.                                               | 4008 |                       | 3           | c                      | ľ  |
| Cucurbita lagenaria                                            | 1827 | 5                     | 3           | fα                     | ļ  |
| Cucurbita <i>Lagenaria</i> .                                   |      |                       |             |                        | Ì  |
| Cucumis sativus                                                | 1827 | 4                     |             | a                      |    |
|                                                                |      | _                     |             |                        | i  |
|                                                                |      |                       |             | ·                      |    |
| Datura ceratocaula.                                            | 400- | ` <u>,</u>            |             | •                      | ]  |
| quercifolia                                                    | 1838 | 1                     |             | Ъ                      |    |
| — — fastuo <b>s</b> a.                                         |      |                       |             |                        |    |
| quercifolia                                                    | 1838 | 1                     |             | Ъ                      |    |
| querey ona                                                     | 1839 | - <del>1</del>        |             | Ъ                      |    |
| form (#)                                                       | 1000 |                       |             |                        |    |
| — ferox. (*)                                                   | 4020 | 2                     | 9           |                        | H. |
| quercifolia                                                    | 1838 | 3<br>4                | 2 2         | i a                    | H. |
| laevis                                                         | 1838 | a l                   | 9           | • •                    | 11 |
| Stramonium                                                     | 1838 | 2                     | ~           | I P                    | п. |
| ceratocaula                                                    | 1838 | 3                     |             | b                      | 1  |
| Metel                                                          | 1838 | 4                     |             | b                      |    |
| — — laevis. (*)                                                | •    |                       |             |                        |    |
| Stramonium                                                     | 1838 | 3                     | 2           | iα                     | H. |
| quercifolia                                                    | 1828 | 3                     | 2           | i                      |    |
| Tatula                                                         | 1825 | 3<br>3<br>4           | 4           | i<br>i β<br>i γ<br>i β | H. |
|                                                                | 1826 | 2                     | 4<br>2<br>1 | iv                     | H. |
| <b>C</b> omo m                                                 | 1827 | 2 1                   | ~           | i γ<br>i β             | H. |
| ferox                                                          | 1827 | 1                     | •           |                        |    |
| .meset                                                         | 1838 | 4                     | 1           | f                      | ł  |
| annata a mula                                                  | 1838 | 1                     | •           | Ъ                      | i  |
| ceratocaula                                                    | 1825 |                       |             | a                      | ł  |
| Nietiene meestifelie                                           | 1826 | 2                     |             | a                      | ļ  |
| Hyosciamus agrestis<br>Nicotiana angustifolia<br>— macrophylla | 1825 | 2<br>2<br>3<br>2<br>1 | i           | b                      | I  |
| — macrophylia                                                  | 1826 | 3                     |             | a                      | l  |
|                                                                | 1825 | 4                     |             | d                      | l  |
| – rustica                                                      | 1826 | 4                     |             | a                      | 1  |
|                                                                | 1060 | *                     |             |                        |    |
| — — Metel. (*)                                                 | 4000 |                       |             |                        |    |
| laevis                                                         | 1827 | 1                     | ١           | þ                      | 1  |
| j                                                              | 1838 | 2                     |             | ١,                     | 1  |
| Stramonium                                                     | 1827 | 1                     | '           | b                      | 1  |
|                                                                | 1838 | 1                     |             | a                      |    |
| quercifolia                                                    | 1838 | 1                     | 1           | b                      | 1  |
| ferox                                                          | 1838 | 1                     |             | b                      | 1  |
| — quercifolia. (*)                                             |      |                       |             |                        | ĺ  |
|                                                                | 1838 | 5                     | 5           | iα                     | H. |
| Stramonium                                                     | 1838 | 5                     | K           | i p                    | H. |
| laevis                                                         | 1839 | 9                     | 5 2         | i                      | H. |
| Tatula                                                         | 1838 | 2 4                   | ~           | h '                    |    |
| ferom                                                          | 1000 | _                     |             | }                      | 1  |
|                                                                |      |                       |             |                        |    |

| 34   | ra <i>quercifo</i><br>Metal                                                                                                                                  |                                       | . (      | 1           |                         |    |                                         |   | 1838                                                                                                                                                                 | 3                       |                              | f                      |       |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|-------------------------|----|-----------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------|---|
| Q    | Metel                                                                                                                                                        | •                                     | •        | •           | •                       | •  | ٠                                       | • | 1838                                                                                                                                                                 | 1                       |                              | •                      |       | l |
|      | ceraiocania                                                                                                                                                  | •                                     | •        | •           | •                       | •  | •                                       | • | 1839                                                                                                                                                                 | 4                       | 1                            | f                      |       | ١ |
|      | Carlesana                                                                                                                                                    |                                       |          |             |                         |    |                                         |   | 1839                                                                                                                                                                 | 1                       | _                            | Ь                      |       | 1 |
|      | fastuosa .                                                                                                                                                   | •                                     | •        | . ,         | •                       | •  | •                                       | • | 1000                                                                                                                                                                 | •                       |                              |                        |       |   |
|      | - Stran                                                                                                                                                      | on                                    | 1499     | e. (        | )                       |    |                                         |   | 1827                                                                                                                                                                 | 2                       | 9                            | li                     | α     |   |
|      | laevis                                                                                                                                                       | •                                     | •        | •           | •                       | •  | •                                       | • | 1838                                                                                                                                                                 | 4                       | <b>2</b> 3                   | li                     | a     |   |
|      | Tatula                                                                                                                                                       |                                       |          |             |                         |    | _                                       | _ | 1827                                                                                                                                                                 | 1                       | 1                            | i                      | Œ     | ١ |
|      | quercifolia                                                                                                                                                  | •                                     | •        | •           | •                       | •  | •                                       |   | 1838                                                                                                                                                                 | 2                       | 2                            | i                      | β     |   |
|      | ferox                                                                                                                                                        | _                                     | •        | _           | •                       | •  |                                         | • | 1838                                                                                                                                                                 | 333                     | 2 2                          |                        | 7     | l |
|      | Metel .                                                                                                                                                      | •                                     | _        |             | •                       |    | •                                       |   | 1838                                                                                                                                                                 | 3                       | 2                            | h                      | _     | I |
|      | ceratecaula                                                                                                                                                  | •                                     | •        | •           | •                       |    |                                         | • | 1838                                                                                                                                                                 | 2                       | 1                            | g                      |       | I |
|      | - Stran                                                                                                                                                      |                                       | ial      |             | ٠.                      | (* | 1                                       | · |                                                                                                                                                                      | 1                       |                              |                        |       | I |
|      | laevis                                                                                                                                                       | UN                                    | 1011     | <b>46</b> 0 | / <del>80</del> .       | (  | ,                                       | _ | 1838                                                                                                                                                                 | 1                       | 1                            | i                      | ß     | l |
|      |                                                                                                                                                              | •                                     | •        | •           | •                       | •  | •                                       | • | 1838                                                                                                                                                                 | 2                       | 2                            |                        | 7     | I |
|      | quercifolia                                                                                                                                                  | •                                     | •        | •           | •                       | •  | •                                       | • | 1838                                                                                                                                                                 | 1                       | ĩ                            | i                      | 7     | 1 |
|      | feroæ<br>Metel                                                                                                                                               | •                                     | •        | •           | •                       | •  | •                                       | • | 1838                                                                                                                                                                 | 1                       | •                            | f                      | •     |   |
|      |                                                                                                                                                              | •                                     | •        | •           | •                       | •  | •                                       | • |                                                                                                                                                                      | _                       |                              |                        |       |   |
|      | — Tatul                                                                                                                                                      |                                       |          |             |                         |    |                                         |   | 1827                                                                                                                                                                 | 4                       |                              | i                      | æ     |   |
|      | Stramonius                                                                                                                                                   | •                                     | •        | •           | •                       | •  | •                                       | • | 1825                                                                                                                                                                 | 3                       | 3                            | i                      | a     | Ì |
|      | laevis                                                                                                                                                       | •                                     | •        | •           | •                       | •  | ••                                      | • | 1827                                                                                                                                                                 | 1                       | 4                            | f                      | a     | l |
|      |                                                                                                                                                              |                                       |          |             |                         |    |                                         |   |                                                                                                                                                                      | 4                       | 4                            | <b> </b>               | B     | I |
|      | quercifolia.                                                                                                                                                 |                                       | •        | •           | •                       | •  | •                                       | • | 1839                                                                                                                                                                 | 1                       | , x                          |                        | P     | l |
|      | ceratocaula                                                                                                                                                  |                                       | •        | •           | •                       | •  | •                                       | • | 1839                                                                                                                                                                 | 9                       |                              |                        |       | l |
|      | Hyosciamus                                                                                                                                                   | <b>a</b> g                            | TES      | lis         | •                       | •  | •                                       | • | 1825                                                                                                                                                                 | 9                       |                              |                        |       | Ì |
|      | Nicotiana s                                                                                                                                                  | pa                                    | llid     | lus         |                         | •  | •                                       | • | 1825                                                                                                                                                                 | 4                       |                              | ١                      |       | I |
|      | <b>13.7.</b>                                                                                                                                                 |                                       |          | LZ          |                         |    |                                         |   | 1825                                                                                                                                                                 | 4                       |                              | l C                    |       | ı |
|      | Micoliana 1                                                                                                                                                  | Nac                                   | rop      | 794         |                         | •  | •                                       | • | 1020                                                                                                                                                                 | _                       |                              |                        |       | l |
| Delp |                                                                                                                                                              |                                       | -        | -           |                         |    | •                                       | • | 1020                                                                                                                                                                 |                         |                              |                        |       |   |
| Delp | hinium Co                                                                                                                                                    |                                       | -        | -           |                         |    | •                                       | • |                                                                                                                                                                      | 7                       | 5                            | i                      | a     |   |
| Delp | hinium Co                                                                                                                                                    | <b>ns</b> (                           | lid      | a.          | (*)                     | •  | •                                       | • | 1833                                                                                                                                                                 | 7                       | 5 2                          | i<br>h                 | æ     |   |
| Delp | hinium Co<br>Ajacis<br>grandiforu                                                                                                                            | <b>ns</b> (                           | lid<br>: | a.          | (*)<br>:                | •  | •                                       | • |                                                                                                                                                                      |                         | 5 2                          | -                      | æ     |   |
|      | hinium Co<br>Ajacis<br>grandiforu<br>Staphysagri                                                                                                             | <b>ns</b> .                           | lid<br>: | a.          | (*)<br>:                | •  | •                                       | • | 1833<br>1833                                                                                                                                                         | 7                       | 5 2                          | -                      | æ     |   |
|      | hinium Co<br>Ajacis                                                                                                                                          | 730<br>m .<br>ia .                    | lid      | a.          | (*)<br>:                | •  | •                                       | • | 1833<br>1833<br>1833                                                                                                                                                 | 7 6 3                   | 5 2                          | h                      | æ     |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus.                                                                                                 | <b>ns</b> (<br>m .<br>is .            | lid      | a.<br>:     | (*)                     | •  | •                                       | • | 1833<br>1833<br>1833                                                                                                                                                 | 7<br>6<br>3             | 5 2                          | h                      | æ     |   |
|      | hinium Co<br>Ajacis<br>grandiforu<br>Staphysagri<br>thus arbor<br>barbatus                                                                                   | <b>ns</b> (                           | lid      | a.<br>:     | (*)                     | •  | •                                       | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833                                                                                                                                 | 7<br>6<br>3             | 5 2 1 1                      | -                      | æ     |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus.                                                                                                 | <b>ns</b> (                           | lid      | a.<br>:     | (*)                     | •  | •                                       | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1833                                                                                                                         | 7 6 3<br>1 2 2          | 1 1                          | ha bora                | æ     |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus                                                                                                  | <b>ns</b> (                           | lid      | a.<br>:     | (*)                     | •  | •                                       | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1833<br>1837                                                                                                                 | 7 6 3<br>1 2 2          | 5<br>2<br>1<br>1             | ha berab               | æ     |   |
|      | hinium Co<br>Ajacis<br>grandiforu<br>Staphysagri<br>thus arbor<br>barbatus                                                                                   | <b>ns</b> (                           | lid      | a.<br>:     | (*)                     | •  | •                                       | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1837<br>1833                                                                                                                 | 7 6 3<br>1 2 2          | 1 1 1                        | ha braba               | æ     |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus                                                                                                  | <b>ns</b> (                           | lid      | a.<br>:     | (*)                     | •  | •                                       | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1835                                                                                                         | 7 6 3<br>1 2 2          | 1 1 1 2                      | ha brabaf              | æ     |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus                                                                                                  | ns.<br><br>eu<br>run                  | lid      |             | (*)                     |    | •                                       | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1835<br>1837                                                                                                 | 763 1221322             | 1 1 1                        | ha brabaf              | æ     |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus carthusiano chinensis superbus                                                                   | nso<br>m .<br>eu<br>run               | lid      |             | (*)                     |    | •                                       | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1837<br>1835<br>1837<br>1835                                                                                                 | 763 12213221            | 1 1 1 2                      | ha brabaf              | •     |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus, carthusiano chinensis superbus arenariopul — sup                                                | nso<br>m.<br>eu<br>run                | lid      | a           | (*)<br>:<br>:<br>:<br>: |    | •                                       | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1835<br>1837                                                                                                 | 763 1221322             | 1 1 1 2                      | ha braba               | •     |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus carthusiano chinensis superbus                                                                   | nso<br>m.<br>eu<br>run                | lid      | a           | (*)<br>:<br>:<br>:<br>: |    | •                                       | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1837<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835                                                                                 | 763 122132211           | 1 1 1 2                      | ha brabaf              | •     |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus, carthusiano chinensis superbus arenariopul — sup                                                | nso<br>m.<br>eu<br>run                | lid      | a           | (*)<br>:<br>:<br>:<br>: |    | •                                       | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1837<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1838                                                                                 | 763 122132211           | 1 1 1 2                      | ha brabarbit a         |       |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus. carthusiano chinensis superbus arenariopui — sur virgineus                                      | nso<br>m .<br>eu<br>run               | lid      | (#)         | (*)<br>:<br>:<br>:<br>: |    | •                                       | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1837<br>1835<br>1837<br>1835<br>1835<br>1835<br>1838                                                                         | 763 122132211 94        | 1 1 2 1 1 1                  | ha brabafbit ai        | 7     |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus carthusiano chinensis superbus arenariopui — sur virgineus                                       | nso<br>m .<br>ia .<br>run<br>che      | lid      | (#)         | (*)<br>:                |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1837<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1836                                                                         | 763 122132211 344       | 2 1 1 1 1 4 4                | ha brabafbit ai        | 7 @   |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus carthusiano chinensis superbus arenariopui — sur virgineus                                       | nso<br>m .<br>ia .<br>run<br>che      | lid      | (#)         | (*)<br>:                |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1835<br>1837<br>1835<br>1835<br>1838                                                                         | 763 122132211 3443      | 1 1 2 1 1 1 4 4 2            | ha brabafbit aiii      | 7     |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus carthusiano chinensis superbus arenariopui — sur virgineus                                       | nso<br>m .<br>ia .<br>run<br>che      | lid      | (#)         | (*)<br>:                |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1837<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1836                                                                         | 763 122132211 34435     | 2 1 1 1 1 4 4                | ha brabat but aiiih    | 7 @   |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus carthusiano chinensis superbus arenariopui — sur virgineus                                       | nso<br>m .<br>ia .<br>run<br>che      | lid      | (#)         | (*)<br>:                |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1835<br>1837<br>1835<br>1835<br>1838                                                                         | 763 122132211 344352    | 1 1 2 1 1 1 4 4 2            | ha brabafbff aiiihd    | 7 @   |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus. carthusiano chinensis superbus arenariopui — sur virgineus                                      | nso<br>m .<br>ia .<br>run<br>che      | lid      | (#)         | (*)<br>:                |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1837<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1831<br>1832<br>1830<br>1831<br>1832                                         | 763 122132211 344352    | 2 1 1 1 1 4 4 2 2            | ha brabat but aiiih    | 7 @   |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus carthusiano chinensis superbus arenariopui — sur virgineus                                       | nso<br>m .<br>ia .<br>run<br>che      | lid      | (#)         | (*)<br>:                |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1837<br>1833<br>1835<br>1837<br>1835<br>1836<br>1831<br>1832<br>1830<br>1831<br>1832<br>1830<br>1831                         | 763 122132211 34435     | 1 1 2 1 1 1 4 4 2            | ha brabafbif aiiihdf   | 7 æ p |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus carthusiana chinensis superbus  arenariopu — superbus caryophyllu pulehellus plumarius barbatus  | nso<br>m .<br>ia .<br>run<br>che      | lid      | (#)         | (*)<br>:                |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1837<br>1833<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1831<br>1832<br>1830<br>1831<br>1832<br>1830<br>1831<br>1832                 | 763 122132211 3443528   | 2 1 1 1 1 4 4 2 2            | ha brabafbit aiiihdfbi | 7 æ p |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus carthusiand chinensis superbus  arenariopul — superbus caryophyllu pulehellus plumarius barbatus | nso<br>m .<br>ia .<br>run<br>che      | lid      | (#)         | (*)<br>:                |    |                                         | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1835<br>1837<br>1835<br>1836<br>1831<br>1832<br>1830<br>1831<br>1832<br>1830<br>1831<br>1832<br>1830 | 763 122132211 344352844 | 2 11 1 2 1 1 1 4 4 2 2 1 3 1 | ha brabafbit aiiihdfbi | 7 æ p |   |
|      | hinium Co Ajacis grandiforu Staphysagri thus arbor barbatus carthusiana chinensis superbus  arenariopu — superbus caryophyllu pulehellus plumarius barbatus  | nso<br>m.<br>eu<br>run<br>lche<br>erb | lid      | (#)         | (*)<br>:                |    |                                         | • | 1833<br>1833<br>1833<br>1837<br>1833<br>1837<br>1833<br>1835<br>1835<br>1835<br>1835<br>1831<br>1832<br>1830<br>1831<br>1832<br>1830<br>1831<br>1832                 | 763 122132211 3443528   | 2 1 1 1 1 4 4 2 2            | ha brabafbif aiiihdf   | 7 æ p |   |

.

|   | athus arenarius. (*)  prolifer             | 1830 | 4   | 4      | f        |     |      |
|---|--------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----|------|
|   |                                            | 1830 | 2   | 2      | f        |     |      |
|   | deltoides                                  | 1 1  | 2   | ~      | a        |     |      |
|   | <b>4</b>                                   | 1831 | 2   | İ      | a        |     |      |
|   | Armeria                                    | 1831 | ~   |        | a        |     |      |
|   | — arenariocaryophyllus.                    | 1001 |     |        |          |     |      |
|   | caryophyllus                               | 1831 | 1   | 1      | g        |     |      |
| _ | — arenariopulchellus.                      |      |     |        | •        |     |      |
|   | pulchellus                                 | 1831 | 2   | 2      | i        | α   | H.   |
| - | - arenariopulchellus. <sup>2</sup>         |      |     |        | _        | Ì   |      |
|   | pulchellus                                 | 1832 | 2   | 2      | f        | α   |      |
|   | — arenariosuperbus.                        |      |     |        |          |     |      |
|   | superbus                                   | 1832 | 1   | 1      | h        |     |      |
|   |                                            | 1832 | 2   |        | a        |     |      |
|   | — Armeria. (*)                             |      |     | }      |          |     |      |
|   | deltoides                                  | 1829 | 4   | 2      | i<br>i   | B   | Ĥ,   |
|   | chinensis                                  | 1829 | 3 2 | 2      |          | β   | H.   |
|   | superbus                                   | 1829 | 2   | 1      | h        | ` I |      |
|   | pulchellus                                 | 1831 | 2   | İ      | g        |     |      |
|   | virgineus                                  | 1831 | 3   |        | Č        |     |      |
|   | carthusianorum                             | 1829 | . 2 | 2      | f        | α   | <br> |
|   |                                            | 1831 |     | 3      | C        |     |      |
|   | barbalus                                   | 1829 | 3   | 2      | c<br>f   | •   |      |
|   | paroatus                                   | 1831 | 3 4 | 2      | g        |     |      |
|   | a annual allon                             | 1829 | 3   | 2      | C        |     | )    |
|   | caryophyllus                               |      | 3   | ~      | b        |     |      |
|   | prolifer                                   | 1831 | 2   |        | Ď        |     |      |
|   | arenarius                                  | 1831 | ~   |        | _        |     |      |
|   | — Armeriadelloides.                        | 4000 | 7   |        | i        |     | H.   |
|   | delloides                                  | 1833 |     | 6      | •        | 7   | II,  |
|   | — Armeria deltoide <b>s</b> . <sup>2</sup> |      |     | 1      |          |     |      |
|   | barbaius                                   | 1835 | 1   |        | a        |     |      |
|   | - atrorubens.                              | •    |     |        |          |     |      |
|   | _                                          | 1848 | 3   | 2      | h        |     |      |
|   | pulchellus (hispanicus)                    | 1040 |     | . ~    | 1        |     |      |
|   | — barbatus. (*)                            | 1    |     | , ,    | •-       |     |      |
|   | proprio polline                            | 1833 | 11  | 11     | k        |     |      |
|   | superbus                                   | 1833 | 22  | 18     | i        | α   | H    |
|   | •                                          | 1837 | 4   | 1      | h        |     |      |
|   | barbatosuperbus                            | 1835 | 5   | 5      | i        | α   | H    |
|   | barbatocarthusianorum                      | 1832 | 4   | 4      | i        | 7   | H    |
|   | barbatojaponicus                           | 1835 | 5   | 5<br>3 | i        | ß   | H    |
|   | <b>— 2</b>                                 | 1837 | 10  | 3      | Ĭ        | 7   | H    |
|   | Armeria                                    | 1831 | 2   |        | a        | _   |      |
|   |                                            | 1833 | 3   | 3      | i        | β   | H    |
| - | japonicus                                  | 1833 | .12 | 12     | i        | ß   | H    |
|   | Armeria deltoides                          |      | 4   | 4      | i        | β   |      |
|   |                                            | 1832 | 1   | 1      | i        | γ   | H    |
|   |                                            | 1833 | 5   | 5      | i        | ß   | H    |
|   | chinensis                                  | 1835 | 6   | 1      | f        | α   | H    |
|   |                                            | 1832 | 18  | 3      | i        | β   | H    |
|   |                                            | 1837 | 18  | 12     | i        | 7   |      |
|   | an linus                                   | 1848 | 13  | 12     | i        | γ   | H    |
|   | delioides                                  | 1833 | 1   |        | 1        | •   |      |
|   |                                            | 1831 | 26  | 10 2   | i        | β   | H    |
|   |                                            | 1833 | 2   | 2      | g        | -   | ł    |
|   |                                            | 1837 | ~   |        | <b>P</b> |     |      |

| O Diar | ithus <i>barbatus</i> .               | (*)             |              |                 |     |            | 1    | [ ] |             |          | 1   |          |
|--------|---------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|------------|------|-----|-------------|----------|-----|----------|
|        |                                       |                 | _            |                 |     |            | 1833 | 6   | 6           | h        | ł   |          |
| C      | Schraderi plumarius                   |                 | •            | •               |     |            | 1832 | 8   |             | g        | - 1 |          |
|        | promon ras . ,                        | •               | •            | •               | •   | •          | 1833 | 14  | 3           | 1        | 7   | H.       |
|        | carthusianorum                        |                 |              | •               |     | •          | 1830 | 5   | 2 3 3 7     | i 19     | 7   | H.       |
|        |                                       | •               | •            |                 |     |            | 1833 | 11  | 7           | f        | α   |          |
|        | prolifer                              |                 | •            | •               | •   | •          | 1832 | 4   | 3           | f        |     |          |
|        | provides a                            | •               |              |                 |     |            | 1833 | 9   | · 1         | i        | 7   | H. Ic.   |
|        | virgineus                             |                 |              | •               | •   | •          | 1832 | 4   | 4           | f        | α   |          |
|        | 00, 34004                             | •               |              |                 |     |            | 1833 | 16  | 14          | g        |     |          |
|        | pulchellus                            |                 |              |                 | •   |            | 1831 | 3   |             | }        |     |          |
|        |                                       | •               |              | -               |     |            | 1832 | 6   | 3           | h        |     |          |
|        |                                       |                 |              |                 |     |            | 1848 | 7   | 6           | i        | α   |          |
| _      | caryophyllus .                        |                 | •            | •               | •   | •          | 1833 | 19  | 17          | h        |     | ļ        |
| •      |                                       | •               |              |                 |     |            | 1835 | 5   | 2           | f        | α   | <u> </u> |
|        | diutinus                              |                 | •            | •               | •   | •          | 1832 | 7   | 2           | f        |     |          |
| •      | arenarius                             | •               | •            | •               | •   | •          | 1832 | 8   | 2<br>3<br>2 | f        | α   | 1        |
|        | caesioarenarius                       |                 | •            | •               | •   | •          | 1830 | 5   | 2           | Ь        |     |          |
|        | Armeria                               | 1               |              |                 |     |            | 4022 | 4   | 2           | h        | •   | 1        |
|        | carthusianorum                        | } .             | •            | •               | •   | •          | 1833 | 4   | 2           | ) "      |     |          |
|        | — barbatus                            | fol             | 719          | 1/11/           | efi | •          |      |     |             | }        |     | <b>}</b> |
|        |                                       | _               |              | _               |     |            |      |     |             | ŀ        |     |          |
|        | flor. satu                            | rate j          | UNT          | pu              | rei | 5.         |      | _   |             | ١.       |     |          |
|        | chinensis                             | • •             | •            | •               | •   | •          | 1846 | 5   | 3           | h        |     | Í        |
|        | - barbatoar                           | merio           | ide          | ltoi            | de  | <b>s</b> . | ]    |     |             | •        |     | İ        |
|        | Armeriadeltoide                       |                 | •            | •               |     | •          | 1833 | 1   | · <b>1</b>  | f        |     | Ì        |
|        | superbus                              |                 | •            |                 | •   | •          | 1833 | 3   | 1           | g        |     | ſ        |
|        | •                                     |                 |              | ٠.,             |     |            | 1    |     |             |          |     |          |
|        | - barbatob                            | arbal           | occ          | ırlı            | w-  | -          |      |     |             | <b>(</b> |     | l        |
|        | sianori                               | un.             |              |                 |     |            | -    |     |             | ł        |     | 1        |
|        | carthusianorum                        |                 | •            |                 | •   | •          | 1837 | 2   | 1           | h        |     | •        |
|        |                                       |                 | •            |                 |     | .2         |      |     |             | Ĭ        |     | ļ        |
| -      | - barbatoca                           |                 | ian          | 101             | um  | •          | }    |     |             | ١.       |     | l        |
|        | carthusianorum                        | • •             | •            | •               | •   | •          | 1832 | 3   | 2           | i        | 7   | į        |
|        | — barbatoch                           | inen            | BiB.         |                 |     |            |      | •   |             | }        |     | ı        |
|        | chinensis                             |                 | -,           |                 | _   |            | 1833 | 2   | 2           | f        |     | Ĭ        |
|        |                                       | • •             | •            | •               | •   | •          | 1837 | 2-  | 2           | h        |     | 1        |
|        |                                       |                 |              |                 |     |            | 1839 | 4   | Ã           | i        | 7   |          |
|        | japonicus                             |                 |              |                 | _   | •          | 1837 | 3   | 3           | lī       | 7   | H        |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •               | •            | •               | •   |            | 1842 | 3 2 | 3 2         | i        | β   | H.       |
|        | barbatojaponicu                       |                 |              | •               | •   |            | 1837 | 4   | Ã           | li       | 7   | H.       |
|        | arenariocaryop                        | hu <i>lle</i> e | •            | •               | •   | •          | 1837 | 1   | 1           | _        | •   |          |
|        |                                       |                 |              | 2               | -   | •          |      | -   | _           | [        |     | 1        |
|        | — barbatoc                            |                 | -            |                 |     |            | ,,,, | •   | _           |          |     |          |
|        | •                                     | • •             |              |                 | •   | •          | 1842 | 2   | 2           | i        | α   | Ì        |
|        | - barbatod                            | eltoid          | les.         |                 |     |            |      |     |             | [        |     |          |
|        | deltoides                             |                 | •            |                 | •   | • •        | 1835 | 11  | 11          | f        |     | i        |
|        | kanhatoi                              | an one          |              |                 |     |            |      |     |             | 1        |     |          |
|        | — barbatoje                           | -               |              |                 |     | -          | 400# | 477 | -           | ĺ        |     |          |
|        | japonicus                             |                 |              |                 | •   | •          | 1835 | 17  | 7           |          |     | H.       |
|        | caryophyllus .                        |                 |              |                 | •   | •          | 1835 | 5   |             | 1        |     |          |
|        | — barbatoje                           | sponi           | CU4          | ). <sup>g</sup> |     |            | ŀ    |     |             |          |     | }        |
|        | barbatus                              | •               |              |                 |     | •          | 1837 | 1   | 1           | li       | 7   | H.       |
|        | japonicus                             | • •             | •            | •               | •   | •          | 1837 | 16  | 11          | i        | 7   | H,       |
|        | — barbatoje                           | 792 AM          | <b>~</b> 114 | . 8             | ٠   |            |      |     |             |          | •   |          |
|        | — vurvuivje                           | ·pun            | UU           | •               |     |            | 4020 | م   | <b>A</b>    |          |     | 1        |
| j      | japonicus                             | • •             | •            | •               | •   | •          | 1838 | 8   | 4           | 1        | 7   | H.       |
|        | •                                     |                 |              |                 |     | 1          | •    |     | ٠ ١         |          |     | •        |

|     | ithus <i>barb</i><br>} plumarius |        | •        | •    | •        | •   | •   | •   | 1837                 | 6          | 6        | i        | ß  |
|-----|----------------------------------|--------|----------|------|----------|-----|-----|-----|----------------------|------------|----------|----------|----|
| _ ( | — barb                           | ntoe   | eren i   | or)  |          | 1   | ×۱  | •   | 1001                 | ]          | •        | •        | ۲  |
| _   |                                  | G.Co   | wp.      |      | <i>,</i> | . ( | 1   |     | 400=                 | 1 40       | ١.       |          | _  |
|     | superbus                         | • •    | •        | •    | •        | •   | •   | •   | 1835                 | 16         | 4        | i        | β  |
|     | barbat <b>us</b>                 | • •    | •        | •    | •        | •   | •   | •   | 1837                 | 3          | 3        |          | y  |
|     | chinensis                        | • •    | . • .    | _ •  | •        | •   | •   | •   | 1837                 | 5          | 4        | h        |    |
|     | arenarioca                       | ryop   | hyl      | lus  | •        | •   | •   | •   | 1837                 | 7          | · 3      | h        |    |
| _   | - barb                           | atos   | น่า      | erb  | 28       | . 2 |     |     | 1                    | ]          |          |          |    |
|     | superbus                         |        | 4        |      |          |     |     |     | 1837                 | 9          | 8        | i        | Δ  |
|     |                                  |        | <b>,</b> | •    | •        | •   | •   | •   | 1001                 | 8          | 6        | *        | β  |
| _   | — bicol                          | or.    | (")      |      |          |     |     |     |                      | }          |          | 1        |    |
|     | chinensis                        |        | •        | •    | •        | •   | •   | •   | 1830                 | 1          | 1        | i        | 7  |
|     | cart <b>hus</b> ia <b>n</b>      | orum   |          | •    | •        | •   | •   | •   | 1831                 | 3          | 2<br>2   | h        | •  |
|     | barbatus                         |        | •        | •    | •        | •   | •   | •   | 1831                 | 2          | 2        | h        |    |
|     | Armeria                          |        | •        |      | •        |     |     | •   | 1831                 | 3          | 1        | f        | α  |
|     | deldoides                        | -      | _        | •    |          | _   |     |     | 1831                 | 2          | 2        | f        | α  |
|     | prolifer.                        | •      | •        | •    |          | •   | •   |     | 1830                 | ~ ~ .      | ~        | d        | •  |
|     | F. 0.5/01.                       | • •    | •        | •    | •        | •   | •   | •   | 1831                 |            |          | ď        |    |
|     | pulchellus                       |        |          |      |          |     |     |     | 1831                 | 2 3        |          | d        |    |
|     | •                                | • •    | •        | •    | •        | •   | •   | •   |                      | •          |          |          |    |
|     | arenarius                        | • •    | •        | •    | •        | •   | •   | •   | 1831                 | 1 1        | 1        | g        |    |
|     | <u> </u>                         |        |          |      |          |     |     |     | 1831                 | 4          |          | l        |    |
| -   | bicol                            | orch   | ine      | ?શક  | is.      |     |     |     | 1                    |            |          |          |    |
|     | chinensis                        |        |          | •    | •        | •   | •   | •   | 1831                 | 4          | 4        | f        | α  |
| _   | blane                            | 1118   | R        | ic i | IR.      |     |     |     |                      | _          | -        | _        | •  |
|     |                                  | ,wa.   | ALL      |      | LAJO     |     |     |     | 4049                 | 1          |          | •        |    |
|     | eaesius .                        | • •    | •        | •    | •        | • . | •   | •   | 1842                 | 1          | 1        | 1        | α  |
|     | chinensis                        | • •    | 4        | •    | •        | •   | •   | •   | 1842                 | 5          | 4        | 1        | ß  |
| _   | — caes                           | iu8.   | (*       | )    |          |     |     |     |                      |            |          |          |    |
|     | chinensis                        |        | `.       |      |          | •   |     | •   | 1842                 | 12         | 11       | i        | α  |
|     |                                  | _      |          | •    |          |     | •   | •   | 1842                 | <b>7</b> 5 | 5        | i        | ß  |
|     | barbaius<br>superboare           | maris  | 48       | •    | •        |     |     | -   | 1842                 | 2          | 2        | i        | y  |
|     | arenarius                        |        |          | •    | •        |     | •   | •   | 1829                 | 1          | 1        | h        | 1  |
|     |                                  | •      | •        | •.   | •        | •   | . • | • • | 10~0                 |            | •        |          |    |
| -   | - caes                           | ioar   | enc      | Irt  | US.      | W   | ieg | M.  |                      |            |          |          |    |
|     | barbatus                         |        | •        | •    | •        | •   | ٠   | •   | 1830                 | 5          |          | a        |    |
|     | carthusian                       | orum   | •        | •    |          | •   | •   | •   | 1830                 | 1          |          | a        |    |
|     | a amél                           | h      |          | .484 |          |     |     |     |                      |            |          |          |    |
| _   | — carti                          | usic   | 576 U    | TU   | 776.     |     |     |     | 4000                 |            |          |          |    |
|     | barbatus                         | • •    | •        | •    | •        | •   | •   | •   | 1830                 | 1          | 1        | ١.       |    |
|     | caryophyll                       | us .   | •        | •    | •        | •   | •   | •   | 1839                 | 1          | 1        | h        |    |
|     | chinensis                        |        | •        | •    | •        | •   | •   | •   | 1830                 | 1          | 1        | f        |    |
|     | delloides                        |        | •        | •    | •        | •   | •   | •   | 1830                 | 1          | 1        | e        |    |
|     |                                  |        |          |      |          |     |     |     | 1839                 | 1          |          | f        |    |
|     | prolifer                         |        | •        | ٠    | •        | •   | •   | •   | 1830                 | 2          |          | a        |    |
|     | pulchellus                       |        | •        |      | •        | •   | •   | •   | 1830                 | 2          |          | a        |    |
|     | superbus                         | •      | -        | -    | -        | •   | _   | _   | 1830                 | 1          |          | a        |    |
|     | •                                |        | ,,,      | •    | •        | •   | ٠,  | ٠.  | •                    | -          | <b> </b> |          |    |
| _   | cary                             | opny   | llu      | 8.   |          |     |     |     |                      | _          |          | _        |    |
|     | arenarius                        |        | •        | •    | •        | •   | •   | • • | 1830                 | 2          | 1        | f        |    |
|     |                                  |        |          |      |          |     |     |     | 1832                 | 4          | 3 2      | 6        |    |
|     | Armeria                          |        | •        | •    | •        |     | • • | •   | .1829                | 2          | 2        | f        |    |
|     | •                                | -      | •        | •    | •        |     |     |     | 1831                 | 1          |          | a        |    |
|     | barbatus                         | _      |          | _    | _        | •   | _   | •   | 1825                 | 4          |          | d        |    |
|     | var var pe                       | •      | •        | •    | •        | •   | •   | •   | 1829                 | 2          | 2        | f        |    |
|     |                                  |        |          |      |          |     |     |     | 1829                 | 2          | ~        | <b>1</b> |    |
|     |                                  |        |          |      |          |     | •   |     | 2                    | 1 7        | 4        | :        | 41 |
|     | caesius .                        | •      | •        | •    | •        | •   | •   | •   | 1842                 |            | 1 *      | 6        | 7  |
|     | carthusian                       | ) THIN | •        | •    | •        | • • | •   | ••  | 1825<br>1829<br>1830 | 3 2        |          | f        |    |
|     |                                  |        |          |      |          |     |     | •   | 1 1829               | 1 3        | 1 1      | [ I      | 7  |
|     |                                  |        |          |      |          |     |     |     |                      | 1 -        |          |          | •  |

|   | thus caryophyllus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             | _  |     | 1829 | 3           | 3           | f    |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----|-----|------|-------------|-------------|------|---|
| d | chinensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    | •           | •  | •   | 1830 |             | 3<br>2<br>2 | F    |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |    |     |      | 3<br>5      | 9           | f    |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |    |     | 1841 | 5           | L           |      | 7 |
|   | delloides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    | •           | •  | •   | 1829 |             |             | a    |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | •           |    |     | 1831 | 1           |             | a    |   |
|   | pulchellus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    | •           | •  | •   | 1831 | 2           | 2           | f    |   |
|   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |    |     | 1832 | 2           |             | 1    |   |
|   | superbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |    | •   | 1829 | 4           |             | Ъ    |   |
|   | superous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    | •           |    |     | 1830 | 1           | 1           | f    |   |
|   | min ain assa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |    |     | 1832 | 3           |             | a    |   |
|   | virgineus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    | ٠.          | •  | •   | 1002 |             |             | -    |   |
|   | — caryophyllochii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101  | nsi         | 8. |     |      | ]           |             |      |   |
|   | proprio polline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    | •           | •  | •   | 1842 | 2           | 2 3         | i    | 7 |
|   | caryophyllus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | •           | •  | •   | 1842 | 3           | 3           | i    | P |
|   | chinensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _    |             |    |     | 1842 | 6           | 3           | i    | 7 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    | •           | •  | •   | 1010 |             |             | 1    | • |
|   | — caucasicus. (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | )    |             |    |     | ,    |             |             | ١.   |   |
|   | arenarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    | •           | •  | •   | 1838 | 5           | 5           | Ĭ    | α |
|   | pulchellus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    | •           | •  | •   | 1838 | 3           | 3           | i    | B |
|   | carthusianorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | _           | _  |     | 1838 | 6           | 6           | } i  | Y |
|   | superbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    | •           | •  |     | 1838 | 5           | 5           | 9    | • |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    | •           | •  | •   |      | 5           | 5           | g    |   |
|   | deltoides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    | •           | •  | •   | 1839 |             |             | 1    |   |
|   | - caucasicoarena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U    | <b>U</b> \$ | •  |     |      |             |             | 1    |   |
|   | chinensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | _           |    |     | 1842 | 1           | 1           | i    | α |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    | •           | •  |     |      | 2           | 2           | i    | ß |
|   | pulchellus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 71 | •<br>!      | •  | •   | 1842 | ~           | ~           | _    | 7 |
|   | — caucasicopulch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eu   | us.         | •  | ,   | ĺ    |             | _           |      |   |
|   | pulchellus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    | •           | •  | • . | 1842 | 5           | 3           | i    | Œ |
|   | caryophyllus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    | •           |    | •   | 1842 | 10          | 7           | i    | β |
|   | caesius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |             | •  |     | 1842 | 2           | 2           | £    | α |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    | •           | ·  | •   | 1020 |             |             | 1    |   |
|   | — chinensis. (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |    |     |      |             |             |      |   |
|   | barbatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    | •           | •  | •   | 1829 | 5           | 3 2         | i    | α |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |    |     | 1832 | 7           |             | I    |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |    |     | 1837 | 1           | 1           | fffi |   |
|   | - fol. angustis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    | •           | •  | •   | 1837 | 6<br>6<br>7 | 1           | f    | a |
|   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |    |     | 1846 | 6           | 2           | f    |   |
|   | pulchellus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _    | _           |    |     | 1830 | 7           | 2<br>2<br>5 | i    | α |
|   | Participation of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the | •    | •           | •  | •   | 1832 | 7           | 5           | £    |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |    |     |      | 4           | 4           | -    |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |    |     | 1838 | 1           |             | :    |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |    |     | 1839 |             | 1           | i    | 7 |
|   | superbochinensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •           | •  | •   | 1838 | 2           | 2           |      | α |
|   | chinensisuperbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •           | •  | •   | 1830 | 3           | 2           | h    |   |
|   | arenarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    | •           | •  | •   | 1830 | 10          | 6           | h    |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |    |     | 1838 | 3           | 3           | i    | 7 |
|   | deltoides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             | •  |     | 1829 | 6           | 2           | i    | 7 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    | •           | -  |     | 1847 | 4           | 3           | h    | • |
|   | caryophyllus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |    |     | 1829 | 12          | 7           | i    | • |
|   | caryophytius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    | •           | •  | •   |      | 12          |             | 1 :  | 7 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |    |     | 1830 |             | 2           | i    | 7 |
|   | superbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    | •           | •  | •   | 1829 | 5           | 1           |      | 7 |
|   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |    |     | 1832 | 5           | 1           | f    |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |    |     | 1837 | 4           | 3           | h    |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |    |     | 1838 | 1           | 1           | f    |   |
|   | carthusianorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    | •           | _  |     | 1829 | 6           | 5           | e    |   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    | -           | •  | -   | 1830 | 9           | 3           | i    | - |
|   | barbatobarbatosuperbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | _           | _  | _   |      | 2           | 4           | ı    | 7 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    | •           | •  | •   | 1837 |             | 1           | g    |   |
|   | japonicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    | •           | •  | •   | 1839 | 4           | _           |      |   |
|   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |    |     | 1842 | 13          | 2           | g    |   |

|          | thus chine       | ~ <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</del> | . (      | ,               |       |           |      |            |      |     | _   |              |   |   |
|----------|------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|-------|-----------|------|------------|------|-----|-----|--------------|---|---|
| <b>~</b> | caesius.         | <b>.</b> .                                         | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1842 | 4   | 3   | i            | β |   |
|          | Armeria          |                                                    | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1829 | 3   | 3   | f            | • | İ |
|          | prolifer         |                                                    | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1830 | 7   | 2   | f            | α | I |
|          | diulinus         | • •                                                |          | •               | •     | •         | •    | •          | 1832 | 1   | 1   | e            |   | l |
|          | chin             | ensil                                              | har      | hα              | tus   | _         |      |            | 1 1  |     |     |              |   | ı |
| _        | barbaius         | V/9091                                             | <i>,</i> | <i>o</i>        |       | •         |      |            | 1830 | 2   | 2   | i            | • |   |
|          | out out was      | • •                                                | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1000 | L   | L   | •            | ß | 1 |
|          |                  |                                                    |          | _               | _     | -         |      |            |      |     |     | 1            |   | ı |
|          | barbatus         |                                                    | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1831 | 3   | 2   | li           | ß | l |
|          |                  | <b>-</b> ,                                         |          | _               |       | 8         |      |            | 1832 | 3   | 1   | i            | • | l |
|          | • •              | •                                                  |          |                 | . 1.  | . 77      |      |            | 1002 | •   | •   | *            | 7 | I |
| _        | — chin           | ensi(                                              | car      | yo <sub>1</sub> | pny   | uu        | 8.   |            |      | _   |     |              |   | l |
|          | barbatus         |                                                    | •        | ٨               | •     | •         | •    | •          | 1830 | 3   | 3   | h            |   | l |
|          | caryophyli       | us.                                                | ٠        | •               | •     | •         | •    | •          | 1831 | 2   | 2   | i            | 7 | ١ |
|          |                  | _                                                  |          | _               |       |           | 2    |            | 1    |     |     | ŀ            |   | 1 |
|          | caryophyl        | lur .                                              |          |                 | _     |           | _    |            | 1832 | 1   | 1   | f            |   |   |
|          | car gopingo      |                                                    | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1833 | 5   | Ā   |              |   | I |
|          | .2.              |                                                    |          | <b>11</b>       | . د.  |           |      |            | 1000 | •   | -   | <b>!</b> •   | α |   |
|          | - chin           |                                                    | •        | เกน             | 510   | IIO       | TU   | M.         |      |     | 4   |              |   |   |
|          | carlhusian       | OTUM                                               |          | •               | •     | •         | •    | •          | 1831 | 1   | 1   | h            |   |   |
| _        | chin             | ensi                                               | del      | toi             | de s  | •         |      |            | 1830 | 3   | 2   | e            |   |   |
|          | ,                |                                                    |          |                 |       |           |      |            | 1831 | 4   | 4   | f            | α |   |
|          | 414              | on sic                                             |          | ~ <b>L</b> ^    | 114   | •         |      |            | 1001 | 7   | -   |              | • |   |
|          | - chine          | _                                                  | rui      | U <b>160</b>    | +674  | <b>.</b>  |      |            |      |     | _   |              | _ |   |
|          | pulchellus       |                                                    | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1842 | 1   | 1   | i            | β |   |
|          | caryophyl        |                                                    | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1342 | 1   | 1   | i            | þ |   |
|          | — chin           | ensi:                                              | sup      | er              | bus   | <b>3.</b> |      |            | 1    |     |     |              |   |   |
|          | chinensis        |                                                    | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1830 | 3   | 2   | a            |   | Ì |
|          | superbus         |                                                    | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1830 | 5   | 2   | h            |   |   |
|          | •                |                                                    |          |                 | •     |           |      |            | 1832 | 5   | 4   | g            |   |   |
| _        | colli            | กนร                                                | (*       | )               |       |           |      |            |      | İ   |     |              |   |   |
|          | superbus         |                                                    |          | ,               | _     | -         | _    | _          | 1836 | 4   | 4   | f            |   | ł |
|          | -aporose         | •                                                  | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1837 | 4   | 4   | _            |   |   |
|          | barbatus         |                                                    | _        | _               | •     |           | •    | •          | 1837 | 2   | 1   | g            |   |   |
|          | arenarius        |                                                    | •        | •               |       | •         | •    | •          | 1838 | 1   | 1   | <b>8</b> 1 1 | • |   |
|          | pulchellus       |                                                    | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1838 | 2   | 1   |              | y | I |
|          | •                |                                                    |          | **              | 11.a. | , T-      | ,,,1 | `          | 1000 | ~   | •   | •            | 7 |   |
|          | — delte          |                                                    | (8       | LEI             | HC;   | LJ        | rhi• | <i>J</i> • |      | _ [ |     | 1            |   | I |
|          | arenarius        | • •                                                | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1831 | 2   | 1   | C            |   | I |
|          | Armeria          | • •                                                | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1829 | 2   | 2   | f            |   |   |
|          | 1-1-1            |                                                    |          |                 |       |           |      |            | 1831 | 3   | 1 2 | f            | α |   |
|          | barbai <b>us</b> | • •                                                | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1829 | 2 3 | Z   | e            |   |   |
|          |                  | <b>7</b>                                           |          |                 |       |           |      |            | 1831 |     | 4   | A            |   |   |
|          | caryophyl        | 1168 .                                             | ٠        | •               | •     | •         | •    | •          | 1829 | 1   | 1 2 | e            |   |   |
|          | carthusian       | otun                                               | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1831 | 3   | æ   | d            |   | 1 |
|          | chinensis        | • •                                                | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1829 | 2   |     | a            |   |   |
|          | prolifer         | • •                                                | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1831 | 3   |     | a            |   |   |
|          | pulchellus       | • •                                                | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1831 | 4   | 2   | a            |   |   |
|          | superbus         | • •                                                | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1829 | 2   | L   | e            |   |   |
|          | virgineus        | • •                                                | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1831 | 2   |     |              |   |   |
| _        | - diut           | inus.                                              | (*       | ')              |       |           |      |            |      |     |     | 1            |   |   |
|          | plumarius        |                                                    | `.       | <b>.</b>        | •     | •         | •    | •          | 1832 | 3   | 2   | h            |   | 1 |
|          | carthusia        |                                                    |          | •               | •     | •         | •    | •          | 1832 | 2   | 1 2 | g            |   |   |
|          |                  |                                                    | -        | -               | •     |           |      |            |      |     | O   | 1 7          |   | 1 |
|          | pulchellus       | · .                                                | •        | •               | •     | •         | •    | •          | 1832 | 5   | Z   | Į I          |   |   |

| Diad | thus diutinus.         | -          | )           |      |             |     |     | 4000         |             |          |    |    |          |
|------|------------------------|------------|-------------|------|-------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|----|----|----------|
| C    | barbatus               | •          | •           | •    | •           | •   | •   | 1832         | 4           | ,        | 2  |    |          |
|      | caryophyllus .         | •          | •           | •    | •           | •   | •   | 1832         | 1           |          | 2  |    |          |
|      | prolifer<br>viraineus  | •          | •           | •    | •           | •   | •   | 1832         | 7           |          | a  | •  |          |
|      | virgineus              | •          | •           | •    | •           | •   | •   | 1832         | 3           |          | 2  |    |          |
|      | — japonicus            | <b>3.</b>  |             |      |             |     |     |              |             | i        |    |    |          |
|      | barbatus               | •          | •           | •    | •           | •   | •   | 1835         | 10          |          | 2  | ,  | Ī        |
|      | barbatojaponicu        | <b>3</b> 2 | •           | •    | •           | •   | •   | 1837         | 3           |          | a  |    | <b>!</b> |
| _    | — plumariu             | 8.         | (*)         |      |             |     |     |              |             |          |    |    |          |
|      | arenarius              | •          | •           | •    | •           | •   | •   | 1832         | 5           | 4        | i  | β  | H.       |
|      | barbatus               | •          | •           | •    | •           | •   |     | 1832         | 2           | 2        | h  | •  | ł        |
|      |                        |            |             |      |             |     |     | 1833         | 2           | 1        | h  |    | t        |
|      | Schraderi              |            |             |      | •           |     |     | 1833         | 4           | 2        | g  |    |          |
|      | caryophyllus .         |            | •           | •    |             | •   | •   | 1841         | 6           | 1        | 2  |    | 1        |
|      | chinensis              |            |             | •    | •           |     | •   | 1833         | 2           | 1        | ğ  |    | 1        |
|      | japonicus              |            | •           | •    | •           | •   | •   | 1833         | 2<br>4      | 4        | f  |    |          |
|      | chinensibarbatu        | . ?        | •           | •    | .,          | •   | •   | 1832         | 3           | •        | a  |    | l        |
|      | arenarius              | _          | •           | •    | •           | •   | •   | 1002         |             |          |    |    | 1        |
|      | Schraderi .            | •          | •           | •    | •           | •   | •   | 1833         | 1           | 1        | f  |    |          |
|      | arenarius l            |            |             |      |             |     |     | 4094         |             |          | f  | _  |          |
|      | barbatus ! .           | •          | •           | •    | •           | •   | •   | 1,831        | 1           | 1        | T  | Œ  | 1        |
|      | Schraderi z            |            |             |      |             |     |     | 4000         |             |          | f  |    |          |
|      | barbatus } .           | •          | •           | •    | •           | •   | •   | 1833         | 2           | 1        | I  |    |          |
|      | — plumario             | ar         | ena         | ri   | u8.         |     |     |              |             |          |    |    | Ì        |
|      | arenarius              | •          | •           |      | •           | •   |     | 1837         | 4           |          | a  |    |          |
|      | caryophyllus .         |            |             | •    | •           | •   | •   | 1841         | 8           | 2        | g  |    | 1        |
|      | — pulchellu            | •          | <b>/</b> *\ | -    |             | •   | •   |              |             | <b>~</b> |    |    |          |
|      | <del>-</del>           | •          | <b>\</b> /  |      |             |     |     | 4000         |             |          | •  | ^  | -        |
|      | chinensis              | •          | •           | •    | •           | •   | •   | 1830         | 3           | 2        | i  | ß  | H.       |
|      |                        |            |             |      |             |     |     | 1832         | 2           | 2        | f  | α  | _        |
|      | . 47                   |            |             |      |             |     |     | 1838         | 3           | 2        | i  | α  | H.       |
|      | carthusiano <b>rum</b> | •          | •           | •    | •           | •   | •   | 1830         | 3           | 2        | h  |    |          |
|      | ,                      |            |             |      |             | •   | •   | 1838         | 3<br>3      | 2 3 2    | i  | α  | H        |
|      | superbochinensi        | <b>s</b> . | •           | •    | •           | •   | •   | 1838         |             |          | i  | α  | H.       |
|      | caucasicus             | •          | •           | •    | •           | •   | •   | 1838         | 2           | 1        | i  | β  |          |
|      | arenarius              | •          | •           | •    | •           | •   | •   | 1830         | 1           | 1        | f  |    |          |
|      | •                      |            |             |      |             |     |     | 1831         | 3           | 2        | i  | ß  | H        |
|      | caryophyllus .         | •          | •           | •    | •           | ٠.  | •   | 1830         | 3           | 2        | i  | 7  | H        |
|      | barbatus               | •          | •           | •    | •           | •   | •   | 1830         | 4           | . 2      | £  | -  |          |
|      | -                      |            |             |      | •           |     | •   | 1832         | 4           | 3        | g  |    |          |
|      |                        |            |             |      |             |     |     | 1833         | 1           | 1        |    |    |          |
|      | japonicus              | •          |             | •    | •           | •   | •   | 1839         | 4           | 4        | g  |    |          |
|      | Armeria                | •          | •           |      |             |     | •   | 1831         | 3           | 2        | f  | α  | 1        |
|      | superbus               | •          | •           | •    |             | _   | •   | 1830         | 3<br>3      | 3        | f  |    |          |
|      |                        | •          | -           | •    | •           | •   | -   | 1838         | 4           | 4        | h  |    | }        |
|      |                        |            |             |      |             |     | •   | 1839         | 2           | 4        | 44 |    |          |
|      | deltoides              |            |             |      |             |     | •   | 1830         |             | 9        | f  | α  |          |
|      | mostormó <b>a</b>      | •          | •           | •    | •           | •   | . • | 1831         | 3<br>3<br>2 | 2        | b  | u  |          |
|      | diulinus               |            |             |      |             |     |     |              | 9           | 1        |    |    |          |
|      | collinus               | •          | •           | •    | • •         | •   | •   | 1832<br>1833 | 3           | 2 3      | e  |    |          |
|      | — pulchello            | an.        | 001 4       | , mi |             | •   | •   |              |             | •        | _  |    |          |
|      | arenarius.             | uI'(       | 011U        |      | # <b>5.</b> |     |     | 1832         | 3           | 3        | i  | 43 | H        |
|      | — pulchelloc           |            | -<br>-}.    | سرفد | MA          |     |     | 100~         |             | J        | •  | 7  |          |
|      | — paicheude            | uI'l       | ut U        | 51U  | TU!         | านา | 76. |              |             |          | _  |    |          |
|      | carthusianorum         |            |             |      |             |     |     | 1831         |             | 3        | h  |    |          |

| × | hus <i>pulci</i><br>chinensis | •    |      | •   |     |     | •             |           | ••  | 1831         | 3       | 3      | h           |          |       |
|---|-------------------------------|------|------|-----|-----|-----|---------------|-----------|-----|--------------|---------|--------|-------------|----------|-------|
| O |                               | •    | •    | Ť   | -   | ·   |               |           |     | 1832         | 2       | 1      |             |          | ļ     |
|   | caryophyli                    | us   | •    | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1842         | 1       | 1      | b           | α        | Ï     |
| , | - Schi                        | ·ad  | leri | j.  | RE  | ICH | ENE           | ı. (¹     | *)  |              |         |        |             |          | !     |
|   | collinus                      | •    | •    | •   |     | •   | •             | •         | •   | 1833         | 3       | 2      | i           | β        | H.    |
|   | arenarius                     | •    | •    | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1833         | 3       | 2 3 2  | i           | γ        | H.    |
|   | plumarius                     |      | •    | •   | ٠   | •   | •             | •         | • • | 1833         | 4       | 2      | i           | 7        | H.    |
|   | japonicus                     |      | •    | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1833         | 4.      | 1      | f           | •        |       |
|   | japonicus                     | l    |      |     |     |     |               |           |     | 1833         | 3       | 2      | h           |          |       |
|   | plumarius                     | • 5  | •    | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1000         |         |        | ••          |          | •     |
|   | arenarius                     | }    |      |     |     | •   | •             | •         | •   | 1833         | 3       | 1      | f           | α        |       |
|   | plumarius                     |      | •    | • ; | 7   |     | . •           |           |     |              |         |        |             |          | }     |
| • | — Schi                        |      | er   | p   | lun | nai | `t <b>u</b> £ | <b>3.</b> |     | 4027         | 4       | 4      | i           |          |       |
|   | plumarius                     |      | •    | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1837         | 4       | 4      | 1           | γ        | H.    |
| - | - sup                         |      |      |     | •   |     |               |           |     |              |         |        |             |          | Ì     |
|   | proprio p                     | olli | ne   | •   | •   | •   | . •           | •         | •   | 1837         | 3       | 3<br>6 | k           |          |       |
|   |                               |      |      |     |     |     |               |           |     | 1829         | 6       | 6      | k           | <b>.</b> | 1     |
|   | barbatus                      | •    | •    | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 182 <b>9</b> | 2       | 1 2    | h           | α        |       |
|   |                               |      |      |     |     |     |               |           |     | 1830         | 4       | 16     | i<br>i      |          | H.    |
|   | chinensis                     |      |      |     |     |     |               |           |     | 1837         | 20<br>2 | 10     |             | α        | 111.  |
|   | CAIMENSIS                     | •    | •    | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1829<br>1830 | 4       | 1 -    | a           | β        | H.    |
|   |                               |      |      |     |     |     |               |           |     | 1837         | 14      | 11     | 1           | •        |       |
|   | caucasicus                    | B .  |      |     |     |     |               |           |     | 1838         | 3       | 2      | h           |          |       |
|   | barbatobas                    |      | tosu | We  | rbı | 18  | •             | •         | •   | 1837         | 7       | 1      | i           | α        | H.    |
|   | arenarius                     |      | •    | •   | •   | •   | • .           | •         | •   | 1830         | 4       | 2 3    | e           |          |       |
|   |                               |      |      |     |     |     |               |           |     | 1838         | 8       | 3      | i           | γ        | H.    |
|   | ehinensisu                    | per  | bus  | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1830         | 4       | 1      |             |          |       |
|   | chinensiba                    |      |      | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1836         | 2       |        | a           |          |       |
|   | caryophyli                    | lus  | •    | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1829         | 3       | 1      | е           |          | ļ., , |
|   |                               |      |      |     |     |     |               |           |     | 1830         | 5       | 2 2    | h           |          | H. I  |
|   | pulchellus                    | •    | •    | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1830         | 4       | 3      | h<br>f<br>i | α        | 127   |
|   |                               |      |      |     |     |     |               |           |     | 1838         | 8       | 3      | _           | 7        | H.    |
|   | carthusian                    | 1051 | 4773 | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1829         | 2 7     |        | a<br>h      |          |       |
|   |                               |      |      |     |     |     |               |           |     | 1830         | 12      | 10     | i           | y        | H.    |
|   | deltoides                     |      | _    | _   | _   | _   | _             | _         | _   | 1837<br>1829 | 2       | 1 10   | h           | 7        |       |
|   | wo 11 ( ) ( ) ( )             | •    | •    | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1830         | 6       | 4      |             |          | }     |
|   |                               |      |      |     |     |     |               |           |     | 1837         | 12      | 5      | i           | γ        | H.    |
|   |                               |      |      |     |     |     |               | •         |     | 1847         | 12      | 8      | i           | 7        |       |
|   | prolifer                      | •    | •    | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1830         | 4       | 3      | i           | γ        |       |
|   | arboreus                      | •    | •    | •   | •   | ٠   | ••            | •         | •   | 1837         | 4       | ł      | a           | -        |       |
|   |                               |      |      | _   |     |     |               |           |     | 1829         | 1       |        | a           |          |       |
|   | Armeria                       | •    | •    | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1830         | 4       |        | a           |          | 1     |
|   | collinus                      | •    | •    | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1836         | 4       | 2      | f           |          |       |
| - | — supe                        | erb  | oa   | re  | na  | riu | <b>18.</b>    |           |     |              |         |        |             |          |       |
|   | japonicus                     | •    | •    | •   | •   | •   | •             | •         | •   | 1842         | 1       | 1      | i           | 7        |       |
| - | - sup                         | erb  | ob   | ar  | ba  | tus | <b>.</b>      |           |     |              |         |        |             |          |       |
|   | barbaius                      | •    | •    | ٠   | •   | •   | •             | ,         | •   | 1839         | 8 2     | 4      | i           | β        | H.    |
|   |                               | ٠    |      |     |     |     |               |           |     | 1841         | 2       |        | b           | =        | 1     |
| _ | · sup                         | erh  | ob   | ar  | ba  | tus | . 2           |           |     |              |         |        |             |          | 1     |
|   |                               | ,, U | ·    | -   | _ ~ |     | -             |           |     | 1841         | 5       | 5      | i           |          | H.    |

|            | thus superbobarbatus.                  |    |     |    | 1842-        |          | <b>.</b>     | •  |    |      |
|------------|----------------------------------------|----|-----|----|--------------|----------|--------------|----|----|------|
| d          | s barbalus                             |    |     |    | 1042         | 5        | 5            | 1  | α  |      |
|            | — superbocarthusias                    | to | ru  | n. | ,            | '        |              |    |    |      |
|            | carthusianorum                         | •  | •   | •  | 1838         | 3        | 3            | f  |    |      |
|            |                                        |    |     |    | 1839         | 1        | 1            | g  |    |      |
|            | caryophyllus                           | •  | •   | •  | 1839         | 2        |              | 0  |    |      |
|            | - superbochinensis.                    |    |     | _  |              |          |              | ĺ  |    | 1    |
|            | •                                      |    |     |    | 4024         |          |              |    | ,  |      |
|            | chinensis                              | •  | •   | •  | 1831         | 2        | 2 3          | i  | 7  | H.   |
|            |                                        |    |     |    | 1832         | _        | 3            | 1  | 7  | H.   |
|            |                                        |    |     |    | 1838         | 5        | 5            | ١. |    |      |
|            |                                        |    |     |    | 1839<br>1838 | <b>5</b> | 4            | i  | 7  | H.   |
|            | pulchellus                             |    | •   | 4  | 1090         | 3        | 3            | 1  | 7  | H.   |
| _          | — superbochinensis.                    | 2  | (*) | )  | 1            |          |              | }  |    | 1    |
| ,          | chinensis                              | •  | •   | •  | 1833         | 5        | 3            | i  | α  | H.   |
|            |                                        |    | •   |    | 1842         | 10       | 3<br>10<br>9 | i  | Œ  |      |
|            | pulchel/us                             |    | •   | •  | 1842         | 20       | 9            | i  | α  |      |
|            | pulchellus                             | •  | •   | •  | 1842         | 3        | 2            | i  | 7  |      |
|            | — superbodeltoides.                    |    |     |    |              |          | 1            | ł  | •  | 1    |
|            | —————————————————————————————————————— |    |     |    | 1000         |          |              |    |    | }    |
|            | deltoides                              | •  | •   | •  | 1839         | 1        | 1            | h  |    |      |
|            | — superbopulchellus                    | •  |     |    |              |          |              |    |    | į    |
|            | pulchellus                             |    | •   | •  | 1842         | 3        | 2            | i  | α  | }    |
|            | pulchellochinensis                     | •  | •   | •  | 1842         | 2        | 1            | i  | ß  | 1    |
|            | superbochinensis. 2                    | •  | •   | •  | 1842         | 1        | 1            | i  | B  |      |
|            | caesius                                | •  | ٠   | •  | 1842         | 1        | 1            | i  | 7  |      |
|            | — virgineus. (*)                       |    |     |    |              | •        | _            |    | •  |      |
|            |                                        |    |     |    | 4024         | 9        |              | L  |    | 1    |
|            | arenarius                              | •  | •   | •  | 1831         | 3        | 1            | h  |    | -    |
|            | alam anias                             |    |     |    | 1832         | 3        | 2            | h  |    | 1    |
|            | plumarius                              | •  | •   | •  | 1832         | 3        | 3            | 8  |    |      |
|            | barbatus                               | •  | •   | •  | 1831         | 2        |              | •  |    |      |
|            | <i></i>                                | •  | •   | •  | 1831         | 4        | 1            | d  |    |      |
|            | Armeria                                |    |     |    | 1832         | 3        |              | a  |    |      |
|            | prolifer                               | •  | •   | •  | 1831         | 3        |              | e  |    |      |
|            | carthusianorum                         | •  | •   | •  | 1831         | 2        | 1            | _  |    |      |
| <b>.</b> . |                                        | •  | •   | •  | 1831         | 4        | •            | •  |    |      |
| Digi       | italis laevigata. (*)                  |    |     |    | 1            |          | 1            |    |    |      |
| _          | lanaia                                 | •  | •   | •  | 1827         | 10       | 6            | i  | 7  | H.   |
|            |                                        |    |     |    | 1829         | 10       | 10           | h  | •  |      |
|            | ochroleuca                             | •  | •   | •  | 1827         | 1        |              | a  |    |      |
|            |                                        |    |     |    | 1829         | 13       | 13           | la |    |      |
|            | purpures                               | •  | •   | •  | 1827         | 13       | 4            | h  |    |      |
|            | - <b>-</b>                             |    |     |    | 1829         | 9        | 9            | g  | •  |      |
|            | — lanata. (*)                          |    |     |    |              | <u> </u> |              |    |    |      |
|            |                                        |    |     |    | 400~         | ~        | _            |    |    |      |
|            | laevigata                              | •  | •   | •  | 1827         | 7        | 3            | þ  |    | ** * |
|            | •                                      | •  | •   | •  | 1827         | 8        | 4            | i  | .7 | H.Ic |
|            | purpurea                               | •  | •   | •  | 1827         | 14       |              |    |    |      |
|            | — lanatoochroleuca.                    |    |     |    |              |          |              |    |    |      |
|            | laevigata                              | ٠  | •   | •  | 1829         | 5        |              | c  |    | 1    |
|            | lanata                                 | •  | •   | •  | 1829         | 5        | 5            | f  | α  |      |
|            | ochroleuca                             | •  | •   | •  | 1829         | 5        | 5            | _  |    | }    |
|            | purpurea                               | •  | •   | •  | 1829         | 5        | 5            | f  | α  |      |
|            | — lutea. (*)                           | -  | -   | •  |              |          |              | -  | •  |      |
|            |                                        |    |     |    | ]            |          | _            | _  |    |      |
|            | media                                  | _  |     |    | 1830         | 5        | 3            |    | α  | H.   |

| talis <i>lutea.</i><br>7 ochroleuca | \ /           |             |             |     |     |    |   | 1831         | 15       | 2         | i       | α  | H, Ic.fi  |
|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----|-----|----|---|--------------|----------|-----------|---------|----|-----------|
| ) OCHI OSCUCA                       | •             | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1837         | 12       |           |         | a  | 11, 10,11 |
|                                     |               |             |             |     |     |    |   |              |          | 1<br>5    | h       |    |           |
|                                     |               |             |             |     |     |    |   | 1848         | 6        | J         |         |    | j         |
| purpurea .                          | •             | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1830         | 12       | 40        | a       |    | II I a    |
|                                     |               |             |             |     |     |    |   | 1832         | 25       | 12        |         | α  | H. Ic.fl  |
| farma aire a a                      |               |             |             |     |     |    |   | 1837         | 11       | 1         | h       |    |           |
| ferruginea.                         | •             | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1848         | 3        | 2         | h       |    |           |
| lanata                              | •             | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1848         | 2        | 2         | h       |    | Ī         |
| laevigata .                         | •             | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1830         | 7        |           | a       |    |           |
| — medic                             | 7. ( <b>*</b> | )           |             |     |     |    |   |              |          | }         | ,       |    |           |
| lutea                               |               | •           |             |     |     |    |   | 1830         | 5        | 3         | i       | α  | į         |
| ochroleuca                          | •             | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1831         | 13       | 9         | -       | γ  | H. Ic. fl |
| purpurea .                          |               | •           | •           |     | •   | •  | • | 1830         | 17       | 4         | 11      | y  | H. Ic.fl  |
| pur pur ou                          | •             | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1832         | 6        | 5         | •       | 7  | 11.16.11  |
| laevigata .                         |               |             |             |     |     |    |   | 1830         | 5        | 3         |         |    |           |
| •                                   | •             | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1030         | o o      |           | a.      | -  |           |
| - ochra                             | dou           | a.          | (*          | ')  |     |    |   | 1            |          |           |         |    |           |
| ferruginea.                         |               | •           |             | •   | •   | •  | • | 1848         | 7        | 4         | i       |    | }         |
| lutea                               | •             |             | •           | •   | •   | •  | • | 1831         | 9        | 5         | i       | α  | H.        |
| media                               |               | •           | •           | •   | •   |    | • | 1831         | 9        | 3         | i       | α  | H.        |
| purpurea .                          | •             |             |             |     | •   |    | • | 1827         | 7        | 4         | h       | -  |           |
|                                     | •             | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1828         | 6        | 4         | i       | β  | H.        |
|                                     |               |             |             |     |     |    |   | 1829         | 8        | $\vec{A}$ | h       | 1- | 12.       |
|                                     |               |             |             |     |     |    |   | 1842         | 11       | 5         | h       |    |           |
|                                     |               |             |             |     |     |    |   | 1848         | 10       | 4         | i       |    | 1         |
| laevigata .                         |               |             |             |     |     |    |   | 1829         | 6        | 7         | •       | 44 | H. Ic.f   |
| lanata                              | •             | •.          | •           | •   | •   | •  | • | 1827         | 6        | 4         | 1:      | 7  |           |
| ,                                   | •             | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1            | 4        | 3         | i       | 7  | H.Ic.fl   |
|                                     |               |             |             |     |     |    |   | 1829-        | _        | 3 3 2     | i       | β  | H.        |
| Gloxinia m                          | acul          | ala         | •           | •   |     | •  | • | 1848<br>1828 | 7 8      | Z         | 1<br>8. |    |           |
| - ochro                             | leud          | oli<br>:oli | <b>11</b> 2 | ata | ١.  |    |   |              |          |           |         |    |           |
| lanata                              |               |             |             | •   | •   | •  | • | 1829         | 6        | 6         | f       | α  |           |
| _                                   | •             |             |             | •   | •   | •  | • | 1829         | 4        |           | 8       |    | }         |
|                                     | <i>M</i> =    | _           |             |     | -   |    |   |              |          |           |         |    | <b>[</b>  |
| — parvi                             | -             |             |             |     |     |    |   |              |          | ł         |         |    |           |
|                                     | •             |             |             | •   | •   | •  | • | 1831         | 6        |           | b       |    |           |
| lanata .                            | •             | •           | ٠           | •   | •   | •  | • | 1831         | 6        | ļ         | b       |    | }         |
| lutea                               | •             | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1831         | 5        |           | b       |    |           |
| ochroleuca                          |               | •           |             | •   | •   | •  | • | 1831         | 6        |           | b       |    |           |
| - purp                              | l <b>e</b> or | , 4         | *           | ١   |     |    |   |              |          |           |         |    |           |
|                                     |               |             | •           |     |     |    |   | 400~         | ,_       |           |         |    |           |
| ockroleuca                          | •             | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1827         | 17       | 13        | i       | 7  | H. Ic.    |
| 1                                   |               |             |             |     |     |    |   | 1848         | 17       | 10        | i       |    | 1         |
| lutea                               | •             | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1840         | 10       | 5         | i       | 7  | H.        |
|                                     |               |             |             |     |     |    |   | 1842         | 13       | 5         | þ       |    | ĺ         |
|                                     |               |             |             |     |     |    |   | 1847         | 10       | 6         | i       | æ  | 1         |
| •                                   |               |             |             |     |     |    |   | 1848         | 4        | 4         | h       |    | •         |
| lanata                              | •             | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1827         | 12       | 2         | f       |    |           |
|                                     |               |             |             |     |     |    |   | 1848         | 2        | 2         | h       |    | ł         |
| Familia man a d                     | • .           | •           | •           | •   | •   | •  | • | 1848         | 2        | 2         | i       |    |           |
| ferruginea                          | acul          | ala         | •           | •   | •   | •  | • | 1828         | 4        | i         | a       |    |           |
| Gloxinia m                          |               | امما        | her/        | ola | uce | 7. |   |              | <b>,</b> |           |         |    |           |
| Gloxinia m                          | iren          | v::         |             |     |     |    |   | 4            | I        | ı         | 1       |    | 1         |
| Gloxinia m<br>— purpi               | ireo          | UCI         | •••         |     |     |    |   | 4000         | ۵        | _         | _       |    |           |
| Gloxinia m                          | ireo<br>•     | •           |             | •   | •   | •  | • | 1832<br>1846 | 6<br>10  | 6<br>10   | f       |    |           |

| _           | picatum                         | • •            | •        | •            | • | • | 1829         | 2           |             | A  |        |     |
|-------------|---------------------------------|----------------|----------|--------------|---|---|--------------|-------------|-------------|----|--------|-----|
|             | saliva.                         |                |          |              |   |   | 4300         |             |             | _  |        | İ   |
| 1           | Brassica olera                  | cea .          | •        | <b>.</b> • . | • | • | 1830         | 8 4         |             | a  |        | l   |
|             | Raphanus Raj                    | hantsi         | run      | • .          | • | • | 1830         | 4           |             | a  |        |     |
| Fuch        | sia coccinea                    | <b>J.</b>      |          |              |   |   |              |             |             |    |        |     |
|             | proprio polli <mark>n</mark> e  | 3              | •        | ,•           | • | • | 1836         | 6           |             | 8. |        | Ī   |
| _           | -                               |                |          |              |   |   | 1840         | 2 2         |             | a  |        | l   |
| 5           | ilobosa                         | • •            | •        | ٠            | • | • | 1840         | Z           | Ì           | a  |        |     |
|             | – fulgens.                      |                |          |              |   |   |              | Í           | _           |    |        | l   |
|             | occinea                         | • •            | •        | •            | • | • | 1844         | 3           | 1           | i  | 7      |     |
|             | – globo <b>sa</b> .             |                |          |              |   |   |              |             |             |    |        |     |
|             | coc <b>cines</b>                |                | •        |              | • | • | 1840         | 18          | 6<br>3      | h  |        |     |
| •           | nacrostemma .                   |                | •        | •            | • | • | 1840         | 10          | 3           | i  | Y      |     |
| ~           | – macrost                       | emma           | <b>.</b> |              |   |   |              |             |             |    |        |     |
| 1           | roprio pollin                   |                | •        | •            | • | • | 1840         | 3           | 3           | h  |        |     |
| <b>-</b>    | , <u> </u>                      |                |          |              |   |   |              |             |             |    |        |     |
|             | psis <i>Tetrak</i><br>ersicolor | it.<br>•       |          |              | _ |   | 1830         | 18          | 6           | f  |        |     |
|             |                                 |                | •        | •            | • | • | 1000         |             |             | •  |        | •   |
|             | ium <i>pratens</i>              | e.             | •        |              |   |   |              |             |             |    |        |     |
|             | nacrorrhyson                    | • •            | •        | •            | • | • | 1827         | 6           |             |    |        | 1   |
| 1           | palustre                        | • •            | •        | •            | • | • | 1827         | В           |             | -  |        | }   |
|             | – sanguine                      | zum.           |          |              |   |   |              |             |             |    |        | }   |
|             | proprio pollin                  |                |          | •            | • | • | 1840         | 2 5         |             | 8  |        |     |
|             | haeum                           | • •            | •        | •            | • | • | 1840         |             |             | ā  |        | ł   |
| Geum        | algeric <b>um</b> .             |                |          |              |   |   |              | _           | _           |    |        |     |
|             | anadense                        |                | •        | •            | • | • | 1840         | 2           | 2           | f  |        | ļ   |
| •           | rivale                          | • •            | •        | •            | • | • | 1838         | <b>4 5</b>  | 4 5         | e  |        |     |
|             | _                               | -<br>          |          |              | • |   | 1840         | 3           | •           | e  |        |     |
|             | – canaden                       | 8e. (*         | ')       |              |   |   |              |             |             |    |        | ١., |
|             | ırbanum                         | • •            | •        | •            | • | • | 1838         | 2<br>3      | 2<br>1      | i  | a      | H   |
|             | ivale<br>occineum               | • •            | •        | •,           | • | • | 1838<br>1839 | 5           | 5           | i  | a      | H   |
| ·           |                                 | · ·            | ٠.       | •            | • | • | 1000         |             | •           | _  | _      |     |
| <del></del> | — coccineu<br>Anunculoides      | <i>m</i> . (** | J        |              |   |   | 4044         | 2           | 2           | :  |        | H   |
|             | anuncusoraes<br>ivale           | • •            | •        | •            | • | • | 1841<br>1841 | 3<br>2<br>3 | 2           | i  | a      | H   |
|             | eterophyllum                    |                | •        | •            | • | • | 1841         | 3           | 3 2 2 1     | i  | æ      | H   |
| 7           | nacrophyllum                    | •              | •        | •            | • | • | 1841         | 4           | 1           | i  | β      | H   |
|             | anadense                        |                | ٠        | •            | • | • | 1841         | 4           |             | a  | •      |     |
| . 1         | ırbanum                         |                | •        | •            | • | • | 1841         | 4           |             | a  |        |     |
|             | – rivale.                       |                |          |              |   |   |              |             |             | }  |        |     |
| 1           | ırbanum                         | • •            | •        | ٠            | • | • | 1837         | 2           | 1           | h  |        |     |
|             | – urbanun                       | 2. (*)         |          | •            | • |   |              |             | :           | }  |        |     |
|             | rivale                          |                | •        | •            |   | • | 1837         | 5           | 5           | i  | a      | H   |
|             |                                 | • •            | •        | •            | - | - | 1838         | 8           | 8           | •  | α      | H   |
| - 6         | anadense                        | • •            | •        | •            | • | • | 1838         | 4           | 4           | i  | ß<br>7 | H   |
| •           | occineum                        |                | •        | •            | • | • | 1837         | 4<br>2<br>1 | 4<br>2<br>1 | Į. | 7      | H   |
|             | ıleppicum                       |                |          |              |   |   | 1837         | 4 1         | 4           | g  |        |     |

| *        | n <b>urban</b> ocod<br>rivale |        | •           | •      | •  | •   | •   | 1838                                  | 4       |              | a  |    | 1   |
|----------|-------------------------------|--------|-------------|--------|----|-----|-----|---------------------------------------|---------|--------------|----|----|-----|
| J        | urbanum .                     |        | •           | •      | •  | •   | •   | 1838                                  | 9       |              | a  |    | 1 : |
| _        | - urbano                      | rinal  | <b>6</b> -  |        |    |     |     |                                       |         |              | 1  |    |     |
|          | rivale                        |        |             | •      | •  | •   |     | 1838                                  | 4       | 4            | i  | α  | H.  |
|          | — urbano                      | min mi | _ 2         | T      | *  | _   | •   |                                       | 7       | - <b>-</b> - | •  | -  |     |
| _        |                               | ı wal  | v. ~        | 1      | γþ | . a | • . | 4040                                  |         |              |    |    | 1   |
|          | rivale                        | • •    | •           | •      | •  | •   | •   | 1843<br>1844                          | 2 7     | 1            | a  |    |     |
|          | - urbana                      | rinal  | e 2         | T      | n. | h   |     | 1044                                  | •       | •            | 🚡  |    | 1   |
|          | rivale                        |        | ··          |        | ٠, |     | _   | 1844                                  | 4       | 2            | li | α  | H.  |
|          |                               |        | · H         | •<br>} | •  | •   | •   | 1044                                  | •       | æ.           | •  | u  | 1   |
| _        | - urbano                      | TIVAL  | <i>e.</i> . | -      |    |     |     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |         | _            | 1  |    | TT  |
|          | rivale                        | • •    | •           | •      | •  | •   | •   | 1845                                  | 6       | 6            | k  |    | H.  |
| ilau     | cium <i>luteum</i>            |        |             |        |    |     |     | ] .                                   |         |              |    |    |     |
|          | Chelidonium                   |        |             | •      | •  | •   | •   | 1825                                  | 2       | •            | b  |    |     |
|          | Papaver Rho                   |        |             |        |    |     | •   | 1825                                  | 2       |              | b  |    |     |
|          |                               | ni/eru | 276         | •      | •  | •   | ٠.  | 1825                                  | 1       |              | a  |    |     |
| lad      | iolus <i>commu</i>            |        |             |        |    |     |     |                                       |         |              |    |    |     |
|          | proprio polli                 |        |             |        |    |     | •   | 1844                                  | ,в<br>3 |              | a  |    |     |
|          | psittacinus.                  |        | •           |        |    |     |     | 1845                                  | 3       |              | a  |    |     |
|          | Sparaxis tric                 | _      | •           | •      | •  | •   | •   | 1844                                  | 8       |              | b  |    | ]   |
| -        | - floribus                    | ndus.  |             |        |    |     |     |                                       |         | •            | •  |    | 1   |
|          | psillacinus .                 | • •    | •           | •      | •  | •   | •   | 1848                                  | 4       | 3            | i  |    | 1   |
|          | — psittaci                    | inus.  |             |        |    |     |     |                                       |         |              | İ  |    |     |
|          | floribundus                   | • •    | •           | •      |    | •   | •   | 1848                                  | 4       |              | g  |    |     |
| •        | -                             |        |             |        |    |     |     |                                       |         |              |    |    |     |
| Hel      | leborus <i>viri</i>           | dis.   |             |        | •  |     |     |                                       |         |              | }  |    |     |
|          |                               | • •    | •           | •      | •  | •   | •   | 1830                                  | 2       | ,            | a  |    |     |
| _        | — foetidu                     | -      |             |        |    |     |     |                                       |         |              |    |    | ĺ   |
|          | viridis                       |        | •           | •      |    |     | •   | 1830                                  | 2       |              |    |    |     |
| ihio     | cus Trionun                   | n      | -           | -      | •  | -   | -   | -555                                  | _       |              |    |    |     |
| mıg      | Malva mauri                   |        |             |        |    |     |     | 4002                                  |         |              | _  |    |     |
| <b>.</b> |                               |        |             | •      | •  | •   | •   | 1825                                  | 4       |              |    |    |     |
| yos      | cyamus pali                   | naus.  |             |        |    |     |     |                                       |         | _            |    |    |     |
| -        | agrestis                      | • •    | •           | •      | •  | •   | •   | 1827                                  | 9       | 8            | i  | α  | H.  |
|          |                               |        |             |        |    |     |     | 1829                                  | 1       | 1            | h  | سم | -   |
|          |                               |        |             |        |    |     |     | 1838<br>1838                          | 1 1     | 1<br>4       | C  | æ  | Ħ.  |
|          | pusillus                      |        |             |        | •  | •   | •   | 1827                                  | 8       | 2            | f  | α  |     |
| _        | — pictus.                     | -      |             |        |    |     |     |                                       |         |              | -  |    |     |
| •        | pallidus .                    |        | •           | •      |    | •   |     | 1827                                  | 4       | 2            | i  | α  | H.  |
|          | pusillus .                    |        | •           | •      | •  | •   | •   | 1827                                  | 4       | 2 2          | f  | a  |     |
| VNP      | ricum <i>dubit</i>            |        |             |        |    |     |     |                                       |         | · '          | [  |    |     |
| JP       | pulchrum .                    |        |             |        | •  |     |     | 1838                                  | 4       | 3            | b  |    |     |
|          | perforatum                    |        |             |        |    | •   |     | 1838                                  | 3       | 3            | g  |    |     |
|          | monogynum                     | • •    | •           | •      | •  | •   | •   | 1838                                  | 1       | 1            | g  |    |     |
|          | — hircinu                     | m.     |             |        |    |     |     |                                       | -       |              |    |    | •   |
|          | perforatum                    |        | •           | •      | •  | •   | •   | 1838                                  | 2       | 1            | f  |    |     |
|          | - monogy                      | mum.   |             |        |    |     |     | i i                                   |         | <u> </u>     | •  |    |     |
|          | perforatum                    | • •    |             | •      | •  | •   | •   | 1838                                  | 1       |              | a  |    |     |
|          | — pulchri                     | um.    |             |        |    |     |     |                                       |         |              | ļ  |    |     |
|          | perforatum                    |        |             |        | •  |     |     | 1838                                  | ' , I   | · '          | {  |    | 1   |

| ال کو۔<br>انہ | moe <b>a purp</b> i<br>Co <del>nsulvulu</del> i | Sep.    | ius       | •    | •   | •              | •  | •   | 1825         | 10       |     | a        |   |    |
|---------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|------|-----|----------------|----|-----|--------------|----------|-----|----------|---|----|
| O             |                                                 | tric    | ole       | r    | •   |                | •  | •   | 1825         | 6        |     | e        |   |    |
| Γ4            | hymus odom                                      | n tos a | •         |      |     |                |    |     |              |          |     | }        |   |    |
|               | hyrus odor<br>hirsulus .                        | W.W.    | •         |      |     |                |    |     | 1829         |          | 9   |          | _ |    |
|               | tingilanus.                                     | •       | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1830         | 9        | 1   | f        | α |    |
|               | Pisum satio                                     |         | Raban     |      | uta | •              | •  | •   | 1829         | 1        |     | a        | a |    |
|               | 1 55 100 500 10                                 | -       |           |      |     | T0!            |    | •   | 1829         |          |     |          |   | 1  |
|               |                                                 |         | _         |      | iri |                | γ. | •   | 1829         | 3        |     |          |   | l  |
|               |                                                 | ***     |           |      |     |                | •  | •   | 1020         | ٥        |     | -        |   | l  |
| _av           | atera <i>pseud</i>                              |         | <b>3.</b> |      |     |                |    |     |              | 1        |     | 1        |   | ١. |
|               | thuringiaca                                     | •       | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1835         | 3        | - 3 | i        | Œ | ]  |
|               | — pseud                                         | lolbi   | ot        | tui  | nir | gia            | ca |     |              |          |     |          |   |    |
|               | thuringiaca                                     |         | •         | •    | •   |                | •  |     | 1836         | 6        | 5   | i        | 7 | lı |
|               | onen onegowou                                   | •       | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1837         | 2        |     | •        | • |    |
|               | - pseud                                         | lolhi   | otl       | 2929 | in  | aia            | ca | 2   | 100.         | ~        |     | į        |   |    |
|               | thuringiaca                                     |         |           |      |     | <i>y</i> • • • | V  | •   | 4020         | `,       | 5   | i        |   | lı |
|               |                                                 |         | •         |      | •   | •              | •  | •   | 1838         | 5        | . 0 |          | 7 | ľ  |
| _             | — thuris                                        |         | va.       | •    |     |                |    |     |              | _        | _   |          |   | 1. |
|               | pseudolbia .                                    |         | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1835         | 5        | 3   | i        | 7 | ]] |
| -             | — thuris                                        |         |           | 086  | ?Ua | lou            | na | •   |              |          |     | 1        |   |    |
|               | proprio pol                                     | line    | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1836         | 6        | 1 5 | g        |   |    |
|               | pseudolb <b>is</b> .                            | •       | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1837         | 6        | 5   | g        | Y |    |
| -             | — thuris                                        | aia     | coi       | 386  | ud  | oll            | iα | . 2 |              | ł        | ļ ' | 1        | • | ١  |
|               | proprio pol                                     |         | _         |      |     |                |    |     | 1837         | 9        |     |          |   | l  |
|               | pseudolbia .                                    |         |           |      |     |                |    |     | 1837         | 2 4      | 2   | a        |   | l  |
|               | •                                               |         |           | •    | •   | •              | •  | •   | 1001         | •        | ~   | g        |   | l  |
| -             | — trimes                                        |         | -         |      |     |                |    |     | ł            | 1        |     |          |   | İ  |
|               | Hibiscus Tr                                     | 10711   | *         | •    | •   | •              | •  | •   | 1825         | 2        | '   | a        |   | Ì  |
| ilit          | ım <i>Martago</i>                               | n.      |           |      |     |                |    |     |              | ł        |     |          |   | l  |
|               | bulbiferum                                      | _       |           |      |     |                |    |     | 1831         | 10       | 10  | -        |   | ŀ  |
|               | candidum .                                      | •       |           | •    | •   | •              | •  | •   | 1832         | 2        |     | g        |   | ١  |
|               | candidum .<br>Semen Lyco                        | podi    | ii        | •    | •   | •              | •  |     | 1832         | g        | }   | a        |   | Ī  |
| ina           |                                                 |         |           | Ť    | •   | •              | -  | •   | 1002         |          | ł   |          |   |    |
| HII           | ria <i>genista</i>                              |         |           |      |     |                |    |     |              |          | 1   |          |   |    |
|               | purpurea .<br>vulgarie .                        | •       | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1840         | 22       | 10  | h        |   |    |
|               | ouigaru .                                       | •       | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1840         | 12       |     | Ь        |   | ì  |
| -             | — purpu                                         | ir ea   | •         |      |     |                |    |     |              |          | }   | }        |   | Ì  |
|               | aenistaefolie                                   | 3.      |           | •    | •   |                | •  | •   | 1840         | 8        |     | ь        |   |    |
|               | juncea                                          | •       | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1840         | 8        | }   | ь        |   |    |
|               | juncea<br>vulgaris .                            | •       | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1840         | 5        | 1   | ь        |   |    |
| _             | — vulga                                         |         | _         |      |     |                |    |     | ,            |          | }   | <b>}</b> |   |    |
|               |                                                 |         |           |      |     |                |    |     | 4040         |          |     |          |   |    |
|               | genistaefolia                                   | • .     | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1840         | 4        | 4   | i<br>h   | 7 |    |
|               | purpurea .<br>juncea                            | •       | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1840         | 5        | 5   |          |   |    |
| _             | _                                               |         |           |      | •   | •              | •  | •   | 1840         | 9        | 8   | g        |   |    |
| ob            | elia <i>cardino</i>                             | Ui8.    | (*        | )    |     |                |    |     | }            | <b>,</b> |     | Ī        |   | 1  |
|               | proprio pol                                     | line    | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1830         | 3        | 3   | k        |   | I  |
|               | • • •                                           |         |           |      |     |                |    |     | 1831         | 2        | 2   | k        |   | 1  |
|               | syphilitica                                     | •       | •         | • •  | •   | •              | •  | •   | 1830         | 2<br>5   | 5   | li       | œ |    |
|               | fulgens syphilitico                             | •       | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1831         | 4        | 4   | i        | 7 |    |
|               | syphilitico                                     | card    | ina       | lis  | •   | •              | •, | •   | 1831         | 3        | 2   | i        | 7 | 1  |
|               |                                                 |         |           |      |     |                | •  |     |              | ]        | ~~  |          | • |    |
|               |                                                 |         | <b></b>   | ACI  | •   |                |    | ,   | 4004         |          |     |          |   |    |
|               | — cardi                                         | li      |           |      |     |                |    |     |              |          |     |          |   |    |
|               | — caran<br>proprio pol                          | line    | •         | •    | •   | •              | •  | •   | 1834<br>1840 | 90       | 4   | k        |   |    |

|   | lia cardinalifulgen<br>fulgens<br>splendens |                | •   | •         | •           | 4834         | 4                | 4   | i   | γ | H.       |
|---|---------------------------------------------|----------------|-----|-----------|-------------|--------------|------------------|-----|-----|---|----------|
| U | splendens                                   | •              | •   | •         | •           | 1834         | 2                | 2   |     | • |          |
|   | syphilitica                                 |                | •   | •         | •           | 1834         | 2                | 2 2 | i   | β | H.       |
|   | fulgenti syphilitica                        |                |     | •         | •           | 1834         | 4                | 4   | f   | • |          |
|   | syphiliticocardinalis                       |                | •   |           |             | 1834         | 4                | 4   | 8   |   |          |
| _ | — cardinalifulg                             | ens            | . 2 |           |             | •            |                  |     |     |   |          |
|   | proprio polline.                            | •              | •   | •         | •           | 1838         | 2                | 2   | þ   |   |          |
|   | A.7                                         |                |     |           |             | 1840         | 20               | 15  | h   |   | 1        |
|   | fulgenti-syphilitica                        | •              |     |           | •           | 1838         | 2                |     | b   |   | ł        |
|   | fulgenticardinalifulg                       | je <b>n</b> ti | syp | <b>~:</b> |             | 1838         | 2                |     | b   |   |          |
|   |                                             | ·              | •   | ·<br>da   | •           | 1030         | <b>1</b> ~       |     |     |   | •        |
| _ | — cardinalifulgen                           | _              | •   |           | 15.         | 4040         | 4 8              | 3   | ı   |   |          |
|   |                                             | •              |     | -         | •           | 1840         | 15               | 3   |     |   |          |
| - | — cardinalisypi                             |                |     |           |             |              |                  |     |     |   |          |
|   | proprio polline .                           |                |     |           | •           | 1832         | 4                |     | a   |   |          |
|   | fulgens                                     |                | •   | •         | •           | 1832         | 8                |     | a   |   | ļ        |
|   | syphilitica                                 |                | •   | •         | •           | 1832         | 12               |     | a   |   |          |
| _ | — cardinalisyphi                            | lilio          | COC | ara       | li-         |              | ·                |     |     |   |          |
|   | <i>nalis</i> . Typ.                         | a ı            | ınd | b.        |             |              | •                |     |     |   |          |
|   | proprio polline .                           | • •            | •   | •         | •           | 1833         | 14               | 14  | a   |   |          |
|   | 7.474.4                                     |                |     |           |             | 1835         | 3                | 3   | a   |   |          |
|   | syphilitica                                 | • •            | •   | •         | •           | 1833         | 1 1              | 1   | h   |   |          |
|   | 1 171-1 11 71                               |                |     |           |             | 1834         | 5                | 3   |     |   | 1        |
|   | syphiliticocardinalis                       | •              | •   | •         | •           | 1833         | 4                | 4   | f   |   |          |
|   | 6 7 T.77                                    |                |     |           |             | 1834         | 4                | 4   | a   |   | ]        |
|   | fulgentisyphilitica                         | •              | •   | • .       | •           | 1834         | 4 2              | 4   | h   | 7 | H.       |
|   | fulgenticardinalis                          | <br>           | •   | •         | •           | 1833         | Z                | 1   | Д   |   |          |
|   | cardinalisyp                                | ni(t           | nco | cai       | <b>r-</b> . |              |                  |     |     |   | 1        |
|   | dinalis.                                    |                |     |           |             |              |                  | 4.0 | ļ   |   | l        |
|   | proprio polline.                            | • •            | •   | •         | •           | 1834         | 13               | 13  |     | • | 1        |
|   | syphilitica                                 |                | •   | •         | •           | 1834         | 5                | 3   | i   | β | H.       |
|   | fulgentisyphilitica                         |                | •   | •         | •           | 1834         | 4                | 4   | ì   | 7 | H.       |
|   | syphiliticocardinalis                       |                | •   | •         | •           | 1834         | 4                | 4   | е   |   |          |
|   | — cardinalisyp                              | hilil          | ico | cai       | <b>*-</b>   |              |                  |     |     |   | 1        |
|   | dinalis.                                    |                |     |           |             |              |                  |     |     |   |          |
|   | fulgenticardinalis .                        | • •            | •   | •         | •           | 1840         | 10               |     |     |   |          |
| - | - cardinalisypl                             | ilit           | ico | cat       | <b>`</b>    | <b>!</b>     |                  |     |     |   | 1        |
|   | dinalis.                                    |                |     |           |             |              |                  |     |     |   |          |
|   | proprio pollins                             | •              | •   | •         | •           | 1833         | 7                |     | a   |   | i        |
|   |                                             |                |     |           | ,           | 1835         | 3                | 3   | a   |   | 1        |
|   | fulgentisyphilitica                         |                | •   | •         | •           | 1834         | 4                | 4   |     |   |          |
|   | syphiliticocardinalis                       | •              | •   | •         | •           | 1834         | 4                | 4   | f   | æ |          |
| • | fulgenticardinalis                          |                | •   | •         | •           | 1833         | 2                |     | a   |   | ]        |
| - | — fulgens.                                  |                |     |           |             |              | <u> </u>         |     |     |   |          |
|   | proprio polline                             | . •            | •   | •         | •           | 1831         | 3                | 2   | k   |   |          |
|   |                                             |                |     |           |             | 1834         | 2                | 1   | i   | α | H.       |
|   | cardinalis                                  | •              | •   | t         | •           | 1831         | 2                | 2   | i   | α | H.       |
|   | splendens                                   | •              | •   | •         | •           | 1834         | 6                | 6   | i   | α | H.       |
|   | syphilitica,                                | •              | •   | •         | •           | 1831         | 4                | 4   | iii | α | H.       |
|   | oardinalifulgens                            |                |     |           |             | 1834<br>1834 | 6<br>4<br>7<br>2 | 7   | i   | α | H.<br>H. |
|   |                                             |                |     |           |             |              |                  |     |     |   |          |

| - CO | elia <i>fulgens.</i><br>* oardinalisuphilitica | . 1832             | 2       | 2 2            | f      |        | 1 |
|------|------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------|--------|--------|---|
| C    | oardinalisyphilitica                           | . 1834             | 2 2     | 2              | h      |        | ł |
|      | syphiliticocardinalis                          | . 1831             | 4       |                | a      |        | l |
|      |                                                | 1832               | 2 2     |                | a      |        | İ |
|      |                                                | 1834               | 2       |                | 2      |        | I |
| _    | — fulgenticardinalis.                          | 1                  |         |                |        |        |   |
|      | proprio polline                                | .   1833           | 5       | 3              | h      |        |   |
|      | •                                              | 1835               | 6       | 6              | k      |        |   |
|      | •                                              | 1840               | 10      | 10             |        |        |   |
|      | fulgens                                        | . 1834             | 2       | 2              | i      | þ      |   |
|      | syphilitica                                    | .   1833           | 1       | 13             | h      |        |   |
|      | A 7 - 1 7 12141 -                              | 1834               | 13      | 10             | i<br>h | 7      |   |
|      | fulgentisyphilitica                            | . 1834             | 11      | 10             | n      |        |   |
|      |                                                | 1835<br>1833       | 7       | 1              | f      | -      |   |
|      | syphiliticocardinalis                          | 1834               | 1 1     | •              | 1      | æ.     | į |
|      | ful nantia andinali ful a an                   |                    | •       |                | •      |        |   |
|      | — fulgenticardinalifulgen proprio polline      | . 1837             | 4       |                | C      |        |   |
|      |                                                | 1                  | _       |                | ľ      |        |   |
| -    | — fulgenticardinalifulgen                      | <b>-</b>           |         |                |        |        |   |
|      | tisyphilitica.                                 | 4000               |         |                | ١.     |        |   |
|      | proprio polline                                | . 1838             | 3       | 3              | p p    |        |   |
|      |                                                | 1840               | 10      | ာ              | h      |        | i |
|      | — fulgentisplendens.                           |                    | 1       |                |        |        | ı |
|      | proprio polline                                | · 1836             | 12      | 12             | f      |        | ı |
|      | — fulgentisyphilitica.                         | ł                  | 1       |                | l      |        | ı |
|      | proprio polline                                | . 1834             | 4       | 4              | f      |        |   |
|      | footon forms of the                            | 1840               | 15      | }              |        |        | I |
|      | syphilitica                                    | . 1834             | 3       |                | a      |        |   |
|      |                                                | 1835               | 1       |                | ff     |        | I |
|      | cardinalifulgens                               | .   1834           | 4       |                | f      |        | l |
|      | fulgenticardinalis                             | 1834               | 7       |                | f      |        | l |
|      | 74 70 7 491.0 70 20                            | 1835               | 6       |                | f      |        | l |
|      | cardinalisyphiliticocardinalis                 | 1834               | 3       |                | e      |        | Ì |
| -    | — splendens.                                   |                    |         |                |        |        |   |
|      | proprio polline                                | ·   1834           | 5       | 5 <sub>.</sub> | i      | Œ      |   |
|      | fulgens                                        | .   1834           | 1       |                | i      | A<br>B |   |
|      | syphilica                                      | 1834               | 5       | 5              | 1      | ø      |   |
|      | cardinalifulgens                               | 1834               | 1       | 1              | 8      |        |   |
|      | — syphilitica. (*)                             |                    |         |                |        |        |   |
|      | proprio polkine                                | 1830               | 5       | 4              | k      |        | ł |
|      | cardinalis                                     | ·   1830           | 9       | 7              | i      | a      | ł |
|      | splendens                                      | ·   1834           | 9       | 9              | i      | β      | 1 |
|      | fulgens                                        |                    | 4       | 4              |        | 7      |   |
|      | cardinalifulgens                               |                    | 4       | 4              | g      |        |   |
|      | fulgenticardinalis                             | 4                  | 3       | 3              | 1.     |        |   |
|      | fulgentisyphilitica                            | 1834               | 5       |                | b      |        |   |
|      | syphiliticocardinalis                          | 1835               | 5 2     |                | 6      |        |   |
|      | •                                              | •   1834           | "       |                |        |        |   |
| _    | — syphiliticocardinalis.                       | 4000               |         |                | _      |        |   |
|      | proprio polline                                | •   1832<br>  1834 | 15<br>3 |                | 2      |        |   |
|      |                                                | 1 4 4 7 4          |         | _              |        |        |   |

|                                  |              | 4       | 1   | C        |     |
|----------------------------------|--------------|---------|-----|----------|-----|
| of fulgens                       | 1831<br>1832 | 12      |     | 1        | 1   |
|                                  | 1834         | 1 2     | }   | c        | - [ |
| Lilleina                         | 1832         | 2 2     | }   |          | 1   |
| syphilitica                      | 1834         | 6       |     | a        | İ   |
| andiantifulama                   |              | 6 3     | ł   | C        | 1   |
| cardinalifulgens                 | 1834         | 5       |     | C        | - [ |
| fulgenticardinalis               | 1834         | 3       | Ì   | C        | ł   |
| cardinalisyphiliticocardinalis . | 1834         | 4       | ł   | a        | Ì   |
| — — syphiliticosplendens.        | 40.00        |         |     | _        | İ   |
| proprio polline                  | 1840         | 10      |     | a        |     |
| ychnanthus volubilis.            |              | ļ       | }   |          | ŀ   |
| Lychnis diurna                   | 1828         | 4       |     | a        |     |
| Lychnis diutna. (*)              | ļ            |         |     | }        | 1   |
| proprio polline                  | 1834         | 5       | 5   | k        |     |
| • • •                            | 1835         | 19      | 17  | k        | 1.  |
| ,                                | 1841         | 13      | 12  | [        | 1   |
| flore albo                       | 1828         | 4       | 4.  | iα       | I   |
| •                                | 1844         | 5       | 5   | k        |     |
| vespertina                       | 1829         | 17      | 17  | i α      | I   |
| -                                | 1834         | 7       | 7   | iα       |     |
|                                  | 1835         | 5       | 5   | i a      | ŀ   |
|                                  | 1846         | 6       | 6   | k        |     |
| Cucubalus viscosus               | 1831         | 20      | 14  | i 7      | 1   |
|                                  | 1834         | 20      | 4   | g<br>i y |     |
| •                                | 1835         | 24      | 5   | • •      |     |
|                                  | 1837         | 16      | 3   | iγ       | ] ] |
| Agrostemma Coronaria             | 1834         | 6       | 6   | g        |     |
| !                                | 1835         | 94      | 87  |          |     |
|                                  | 1837         | 27      | 5   | h        |     |
| Flos Cuculi                      | 1826         | 8       | 2   | g        |     |
|                                  | 1834         | 7       | 3   | c<br>f   |     |
| Evlanus.                         | 1835         | 6       | 2   | ١,       |     |
| fulgens                          | 1844         | 17      | 12  | d<br>d   |     |
|                                  | 1846         | 21      | 21  | l •      | ١.  |
| Silene noctiflora                | 1837         | 9       | 3   | b y      | ] ] |
| Gilana simentan                  | 1840         | 10      | 04  | I        |     |
| Silene gigantea                  | 1834<br>1826 | 24<br>5 | 21  | g        |     |
| Lychnis viscaria                 | 1828         | 6       | 1   | fα       | .   |
| Cucubalus Behen                  | 1826         | 3       | 4 2 | 1        | 1   |
| CHCHOSIUS DORER                  | 1834         | 8       | 8   | c<br>f   |     |
| — littoralis                     | 1834         | 17      | 15  | f        | }   |
| — — pilosus                      | 1834         | 17      | 14  | f        |     |
| — — prosus                       | 1834         | 6       | 6   | f        | 1   |
| Lychnis chalcedonica             | 1826         | 16      | 10  | f a      | .   |
| agomina circurous in             | 1834         | 11      | 9   | fα       | - 1 |
| Silene nutans                    | 1826         | 3       | 1   | f        |     |
| — viridiflora                    | 1837         | 5       | 2   | f        |     |
| Daman Imagnadii                  | 1834         | 3       | 3   | e        |     |
| Lychnanthus volubilis            | 1834         | 5       |     | nociv    |     |
| Saponaria officinalis            | 1834         |         | ]   | nociv    |     |
| Silene billidifolia              | 1834         | 9       | ł   | nociv    |     |

| Lychnicucubalus (ruber) (Lychnis diurna-Cucubalus viscosus.) |              | }                 |             | ]           | l        |    |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------|----|
|                                                              | 4000         |                   |             | ا ا         |          |    |
| o Lychnis diurna                                             | 1832         | 7                 |             | d           |          |    |
| - vespertina                                                 | 1835         | 1                 |             | d<br>f      | ,        |    |
| - vespertinodiurna                                           | 1835         | 9                 |             | b           |          |    |
| Cucubalus viscosus                                           | 1832<br>1835 | 17                |             | Ь           |          |    |
| Lychnis diurnovespertina.                                    | 1000         |                   |             |             |          |    |
| proprio polline                                              | 1830         | 1                 | 1           | k           |          | B  |
| pespertina                                                   | 1830         | 6                 | 6           | lī          | α        | H  |
| vesper salas.                                                | 1837         | 3                 | 3           |             | α        | E  |
|                                                              | 1847         | 3 2               | 2           | i           | α        |    |
| diurna                                                       | 1830         | 2                 | 3<br>2<br>2 | i           | α        | E  |
| Cucubalus viscosus                                           | 1837         | 6                 | 5           | i           | 7        | E  |
| Agrostemma Coronaria                                         | 1837         | 22                | 10          | h           | •        | 1  |
| Silene`noctiflora • •                                        | 1837         | 1                 | 1.          | h           |          |    |
| Lychnisilene (L. diurno-Silene                               |              |                   |             |             |          |    |
| noctiflora.)                                                 |              |                   |             | <u> </u>    |          |    |
| Lychnis vespertina                                           | 1841         | 4                 | 4           | g           |          |    |
| -                                                            | 1842         | 11                | 9           | a           |          |    |
| Silene noctiflora                                            | 1841         | 20                |             | a           |          |    |
| Lychnis Flos Cuculi.                                         |              |                   |             |             |          |    |
| chalcedonica                                                 | 1825         | 1                 | 1           | e           |          |    |
|                                                              | 1827         | 12                | 9           | g           |          | ı  |
| Viscaria                                                     | 1825         | 5                 |             | f           |          |    |
|                                                              | 1827         | 12                | 10          | f           |          |    |
| Silene nutans                                                | 1825         | 9                 |             | þ           |          | ļ  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                        | 1827         | 9                 | 3           | I           |          | 1  |
| Lychnis diurna                                               | 1825         | 5<br>12           | 1 8         | b<br>f<br>f |          | ŀ  |
| Cucubalus Behen                                              | 1827<br>1825 | 10                | °           | 6           | α        |    |
| Cucubatus Denom                                              | 1927         | 12                | 6           | f           |          |    |
| — — fulgens.                                                 |              |                   |             |             |          |    |
| diurna                                                       | 1844         | 2                 | 2           | f           |          |    |
| vespertina                                                   | 1848         | 2 3               |             | Ъ           |          | l  |
| — nemoralis. Heufel.                                         |              |                   |             |             |          |    |
| Cucubalus viscosus                                           | 1837         | 6                 | 4           | g           |          |    |
| — vespertina. (*)                                            |              |                   |             |             |          |    |
| proprio polline                                              | 1834         | 7                 | 7           | k           |          |    |
|                                                              | 1835         | 13                | 9           | k           |          |    |
| ·                                                            | 1837         | 2                 |             |             |          |    |
|                                                              | 1847         | 5                 | 2<br>5<br>2 | kki         |          |    |
| diurna                                                       | 1829         | 2                 |             |             | α        |    |
|                                                              | 1830         | 12                | 7           | k           |          | 1  |
|                                                              | 1834         | 7                 | 5           | k           |          | 1. |
|                                                              | 1835         | 9                 | 9           | k           | _        | 1  |
| diurno vespertina                                            | 1847         | 7 6               | 6           | i           | <b>a</b> | 1, |
| Cucubalus viscosus                                           | 1830<br>1831 | 24                | 6<br>16     | h           | α        | 1  |
|                                                              | 1335         | 10                | 6           | i           | **       | h  |
| Agrostemma Coronaria                                         | 1835         | 27                | 9∩          |             | 7        | 1, |
|                                                              | 1837         | 7                 | <b>20</b> 3 | f           |          |    |
| — micaeensis                                                 | 1837<br>1837 | 27<br>7<br>1<br>6 | 1           | 20 m        |          |    |
| Silone gigantoa                                              | 1834         | ا م               | 1 7         | ٦           |          | I  |

| Q Lychnis vespertina. (*)               | 1            |              |             | 1             | 1   |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----|
| Lychnis fulgens                         | 1844         | 17           | 17          |               | ŀ   |
|                                         | 1847         | 16           | 16          | f             | ,   |
| — Flos Cuculi                           | 1834         | 5            |             | C             |     |
| . I . I I                               | 1835         | 6            | 6           | g             |     |
| — chalcedonica                          | 1834         | 6            |             | C             |     |
| Cucubalus mollissimus                   | 1847         | 6323         |             | C             |     |
| — littoralis                            | 1834<br>1834 | 2            | 2<br>3      | 8             |     |
| talaricus                               | 1834         | 4            | 3           | 90 90 m m     |     |
| — pilosus                               | 1834         | 7            | 6           | f             |     |
| Silene bellidifolia                     | 1834         |              | 1           | £             |     |
| — noctiflora                            | 1837         | 1<br>3<br>3  | 3           | g             |     |
| Lychnanthus volubilis                   | 1834         |              |             | nociv.        |     |
| Saponaria officinalis                   | 1834         | 2            |             | nociv.        | •   |
| Lychnis vespert Cucub. viscosus.        |              |              | j           |               |     |
| (Lychni-Cucubalus albus.)               |              |              |             |               |     |
| Lychnis vespertina                      | 1834         | 8            | 8           | f             |     |
|                                         | 1835         | 10           |             | f             |     |
| — diurna                                | 1834         | 2            | 1           | f             |     |
| — vespertinodiurna. (*)                 |              |              | _           | _             |     |
| proprio polline                         | 1835         | 6            | 6           | k             |     |
| diurna                                  | 1835         | 2            | 1           | iα            | H.  |
|                                         | 1836         | 10           |             |               |     |
| vespertina                              | 1835         |              | 7           | k             |     |
| Cucubalus viscosus                      | 1835         | 3<br>8       | 2           | iα            | H.  |
|                                         | 1836         | 9            | 5           |               |     |
| A                                       | 1837         | 4            | 2           | g             | 1   |
| Agrostemma Coronaria                    | 1835         | 12           | 2<br>8<br>2 | g             | ļ   |
| — nicacensis                            | 1837<br>1831 | 5            | Z           | g             | 1   |
| - micacensis                            | 1837         | 1 4          |             | 8             |     |
| Lychnis chalcedonica                    | 1835         | 1 3 5 3      | 1           |               |     |
| — Flos Cuculi                           | 1835         | 3            | 3           | <b>30 35.</b> |     |
|                                         | 183 <b>6</b> | 5            |             | i             |     |
| Silone noctiflora                       | 1837         | _            |             | e             |     |
|                                         | 1840         | 12           | 12          | þ             |     |
| — vespertinodiurna. <sup>2</sup>        |              |              |             |               |     |
| `— — — Gene-                            |              |              |             |               |     |
| ratio II <sup>da.</sup>                 |              |              |             |               | :   |
| proprio polline                         | 1835         | 6            | 6           | iα            | H   |
| diurna                                  | 1835         | 10           | 7           | i a           | H.  |
| vespertina                              | 1835         | 3            | 7 3 2       | i a           | H.  |
| Cucubalus viscosus                      | 1835         | 9            | 2           | i 7           | H.  |
| Lychnis Flos Cuculi                     | 1835         | 4            | 5           | f a           | H.  |
|                                         |              |              |             |               | Į   |
| diurna                                  | 1837         | 4            | 4           | i B           |     |
| Cucubalus viscosus                      | 1837         | 2            | 1           |               | 1   |
| — — Viscaria.                           | <u> </u>     |              |             |               |     |
| Flos Cuculi                             | 1995         | Ω            | 1           | ا ا           |     |
| _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1825<br>1826 | 5<br>5       | 3           | e             | 1 ` |
| •                                       | 1826<br>1827 | 6<br>5<br>12 | 3 2         | g             |     |
|                                         |              | ] ~~         |             | ן "           |     |
| •                                       | •            |              |             |               |     |

| diurna                                                                                                        |              |                       |     |             | -  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----|-------------|----|
| 0                                                                                                             | 1825<br>1826 | 8                     |     |             |    |
|                                                                                                               | 1827         | 12                    | Q   | 6           | _  |
| l de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de | 1837         | 4                     | 8   | c<br>f<br>i | 7  |
| Gilma matema                                                                                                  | 182 <b>6</b> |                       | *   |             | 7  |
| Silene nutans                                                                                                 | 1827         | 9                     | 2   | f           | æ  |
| Chand when Baken                                                                                              | 1826         | 7                     | ~   | 1           | -  |
| Cucubalus Behen                                                                                               |              | 5<br>2<br>7<br>2<br>3 | 1   | b           |    |
| — viscosus                                                                                                    | 1837         | 2                     | •   |             |    |
| Semen Lycopodii                                                                                               | 1826         | 4                     |     | 2           |    |
| Pulvis ustilaginis Maydis                                                                                     | 1826         | •                     |     | -           |    |
| Lycium <i>barbarum</i> .                                                                                      |              |                       |     | 1           |    |
| europaeum                                                                                                     | 1842         | 26                    |     | Ъ           |    |
| •                                                                                                             |              |                       |     |             |    |
| — europaeum.                                                                                                  | 4040         | 30                    |     | Ъ           |    |
| barbarum                                                                                                      | 1842         | 30                    |     | , D         |    |
|                                                                                                               |              |                       |     |             |    |
| <b>M</b> alva <i>mauritiana</i> .                                                                             |              |                       |     |             |    |
| rotundifol, major                                                                                             | 1830         | 4                     |     | 2           |    |
|                                                                                                               | 1839         | 3                     | 2   | f           |    |
| — minor                                                                                                       | <b>1839</b>  | 1                     |     |             |    |
| sylvestris                                                                                                    | 1839         | 4                     | 4   | i           | æ  |
| Hibiscus Trionum                                                                                              | 1825         | 8                     |     | þ           |    |
| Lavatera trimestris                                                                                           | 1825         | 4                     |     | 8           |    |
| — mauritianosylvestris.                                                                                       |              |                       |     | 1           |    |
| proprio polline                                                                                               | 1840         | 12                    | 4   | k           |    |
| sylvestris                                                                                                    | 1840         | 5                     | 5   | i           | α  |
| _                                                                                                             | 1040         | "                     |     | •           | •• |
| — sylvestris.                                                                                                 | =            | _                     |     | _           |    |
| mauriliana                                                                                                    | <b>1839</b>  | 2                     | 2   | i           | α  |
| rotundifolia major                                                                                            | 1839         | 2                     | 1   | f           |    |
| - minor                                                                                                       | <b>1839</b>  | 5                     | 4   | £           |    |
| — sylvestrimauritiana.                                                                                        |              |                       |     |             |    |
| mauriliana                                                                                                    | 1840         | 6                     | 6   | i           | α  |
|                                                                                                               |              |                       |     | -           |    |
| Matthiola annua.                                                                                              | 4-5-         | _                     |     |             |    |
| glabra                                                                                                        | 1830         | 7                     | 7   | k           |    |
| Malcolmia littoralis                                                                                          | 1832         | 10                    |     | 2           |    |
| — glabra.                                                                                                     |              |                       |     |             |    |
| annua                                                                                                         | 1830         | 6                     | 5   | k           |    |
| Malcolmia littoralis                                                                                          | 1832         | 5                     |     |             |    |
|                                                                                                               |              |                       | !   | _           |    |
| Maurandia semperflorens.                                                                                      | 4000         |                       | •   |             |    |
| Lophospermum scandens                                                                                         | 1839         | 5                     |     | Ъ           |    |
| Melocactus Ottonis.                                                                                           |              |                       |     |             |    |
| Cereus speciosissimus                                                                                         | 1842         | 5                     | 2   | h           |    |
|                                                                                                               | 1844         | 4                     | 2 2 | i           | y  |
| Mimulus cardinalis.                                                                                           |              | _                     |     |             |    |
|                                                                                                               | 40.10        | 40                    | 4   | 1           |    |
| proprio polline                                                                                               | 1840         | 18                    | 17  | k           |    |
| guttatus                                                                                                      | 1840         | 3                     | 3   | f           |    |
| — guttatus. (*)                                                                                               | i            |                       |     | 1           |    |
| luteus                                                                                                        | 1838         | 6                     | 6   | i           | y  |
| moschalus                                                                                                     | 1835         | 4                     | 3   | f           | •  |
|                                                                                                               |              | مَ                    | 5   | h           |    |
| cardinulis                                                                                                    | 1838         | 9                     |     |             |    |

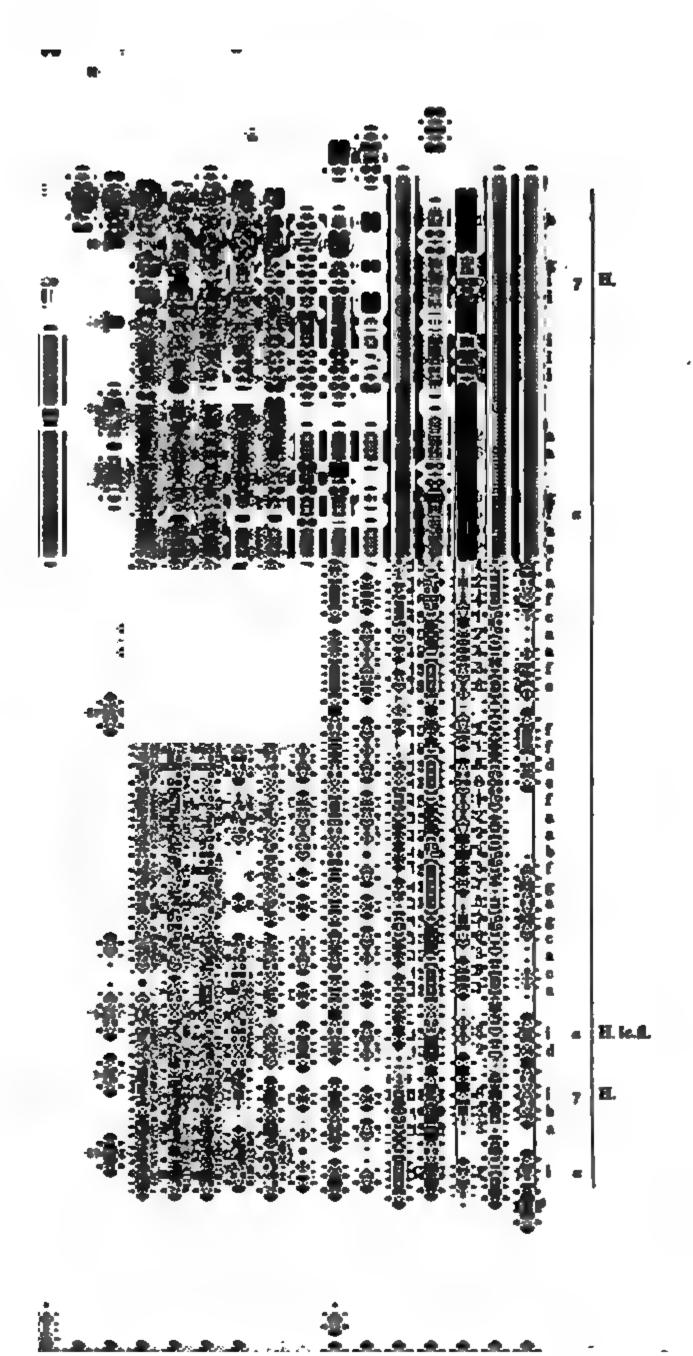

| Q Nicotiana glutinosa. (*)                | 1                    | 1 1 | ] !        | I         |
|-------------------------------------------|----------------------|-----|------------|-----------|
| * an entifolia                            | 1827 3               | 4   | ; "        |           |
| macrophylla                               | 1827 4               | 1 3 | i α        | Ì         |
| macrophysia                               | 1830 1               | "   |            |           |
| chinensis                                 | 1838 4               | 3   | i β        | ļ         |
| latissima                                 | 1830 1               | ١٠١ |            |           |
| Lehmanni                                  | 1830 1               |     |            | Ĭ         |
| grandiflora                               | 1830 2               | 1   | -          | i         |
| quadrivalvis                              | 1827 5               | 5   | i 7        | H.        |
| Aman transition                           | 1838 4               | 4   | 1 7<br>1 7 |           |
| paniculata                                | 1827 5               | 3   |            |           |
| acuminala                                 | 1832 7               |     | f a f      |           |
| suareolens                                | 1827 6               |     | f          | Į.        |
| rustica                                   | 1827 5               | ł ( | A          | Í         |
| Langsdorfii                               | 1827 2               |     | 2          | Ì         |
|                                           |                      | 1 1 |            |           |
| — grandiflora. (*)<br>glutinosa           | 1827 6               |     |            | W I. 4    |
| paniculata                                |                      | 6 4 | i γ<br>f α | H. Ic.fl. |
| suaveolens                                |                      |     |            | Ì         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |                      | 2   | e<br>f     |           |
| Langsdorfii                               | 1827   5             | ~   | •          |           |
| — grandifloroglutinosa.                   | 4000                 | 1   |            | Ī         |
| glutinosa                                 | 1828   2<br>1828   2 | i   | e          |           |
| petiolata — humilis. (var. rusticae.) (*) | 1828 2               | j   | е          | i         |
| — humilis. (var. rusticae.) (*)           |                      | 1   |            |           |
| paniculata                                | 1825 6               | 1 1 | A          | l         |
| quadrivalvis                              | 1825   6             | 1 1 | 1 7        | H. Ic.    |
| angustifolia                              | 1825 5               | i i | fα         | Ì         |
| marylandica                               | 1825 1               | 1 1 | fα         |           |
| Langsdorfii                               | 1825 6               |     | f          |           |
| Hyoscyamus pallidus                       | 1825 2<br>1826 7     | í   | b          |           |
| *                                         | 1826 7               |     | 8          |           |
| — humiliquadrivalvis.                     |                      | }   |            |           |
| quadrivalvis                              | 1826 3               | 1   | A          |           |
| — humilipaniculata.                       | 1                    |     |            |           |
| paniculata                                | 1827   2             | 1   |            |           |
| paniculata                                | 1                    |     |            |           |
| paniculata                                | 1828 2               | 1   | ·          |           |
| — — Langsdorfii.                          | 1                    |     |            |           |
| angustifolia                              | 1825   5             | 1   | a          |           |
| glauca                                    | 1839 7               |     | b          |           |
| glutinosa                                 | 1828   12            |     | a          |           |
| humilis                                   | 1825 3               |     | a          |           |
| macrophylla                               | 1825 7               |     | A          | İ         |
| marylandic <b>a</b> .                     | 1825   19            |     | 8          | 1         |
|                                           | 1826   6             | 1 } | 8.         |           |
| paniculata                                | 1825   14            | }   | a          |           |
|                                           | 1826   20            |     | *          |           |
| ••                                        | 1827   10            |     |            |           |
| pumila                                    | 1825   5             |     | 8.         |           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 1826 3               |     | 8.         |           |
| quadrivalvis                              | 1825 9               |     | 8.         |           |
| mano 4.3 a sa                             | 1826 6               |     | 84.        |           |
| rustica                                   | 1825 4               |     | H.         |           |
|                                           | 1826 9               |     | •          |           |
|                                           | 1827 1               |     | •          |           |

| 8 . | tiana <i>Langsdorfi</i>        |             |   |   |   | [                    | }            | 1            | l      |             | 1                  |
|-----|--------------------------------|-------------|---|---|---|----------------------|--------------|--------------|--------|-------------|--------------------|
| d   | snaveolens                     | • •         | • | • | • | 1826                 | 8            |              | a      |             |                    |
|     | Tabacum                        | • •         | • | • | • | 1825                 | 5            | İ            | a      |             | l                  |
|     | vincaestora                    | • •         | • | • | • | 1845                 | 5            |              | a      |             |                    |
|     | paniculato-Langsd              |             | • | • | • | 1827                 | 4            | i            | a      |             |                    |
|     | pumilopaniculata               |             | • | • | • | 1826                 | 5            | ł            | a      |             |                    |
|     | Hyoscyamus agres               | is .        | • | • | • | 1825                 | 5            | '            | a      |             |                    |
|     | — latissima.                   |             |   |   |   |                      |              |              | •      |             | i                  |
|     | acuminala                      |             |   | _ |   | 1830                 | 4            |              | f      |             |                    |
|     |                                | • •         | • | • | • | 1831                 | 1            | 1            | _      |             |                    |
|     | Y                              | ·#\         |   |   |   | 1001                 | •            |              | a      |             | ł                  |
| -   | — Lehmanni. (                  | <b>.</b> T) |   |   |   |                      |              |              | ŀ      |             |                    |
|     | glutinosa                      | • •         | • | • | • | 1830                 | 2            | 1            | Ь      |             | 1                  |
|     | acuminata                      | • •         | • | • | • | 1830                 | 2            | 2            | f<br>f |             |                    |
|     | •                              |             |   |   |   | 1831                 | 11           | 9            | f      | α           |                    |
|     | suaveolens                     | • •         | • | • | • | 1830                 | 4            | 2            | f      |             | 1                  |
| ·   | - macrophylla                  | J. (*)      |   |   |   |                      | į            |              | l      |             | j                  |
|     | quadrivalvis                   | • •         | • | • | • | 1825                 | 4            | 2            | f      | α           |                    |
|     | paniculata                     |             | • | • | • | 1825                 | 4            | 2            | f      | 4           |                    |
|     | rustica                        | •           | • | • | • | 1825                 | 4            | ~            | f      |             |                    |
|     | Langsdorfii                    |             | • |   | • | 182ô                 | 4            | 2            | 8      |             | 1                  |
|     |                                | •           | • | • | - | 1826                 | 2            | 2            | f      |             | 1                  |
|     | Langsdorfii z                  |             |   |   |   | 1                    |              | L.           | •      |             | 1                  |
|     | quadrivalvis } '               | • •         | • | • | • | 1825                 | 1            |              | a      |             |                    |
|     | quadrivalvis                   |             |   |   |   | 400=                 |              |              |        |             |                    |
|     | paniculata } .                 | • •         | • | • | • | 1825                 | 1            |              | a      |             |                    |
|     | — magnifolia.                  |             |   |   |   |                      |              |              |        |             | İ                  |
|     | acuminala                      |             |   |   |   | 4000                 |              |              |        |             |                    |
|     | acuminata                      | • •         | • | • | • | 1830                 | 5            |              | a      |             |                    |
|     |                                | 4>          |   |   |   | 1831                 | 5            |              | a      |             | i                  |
|     | - marylandice                  | z. (*)      |   |   |   | f l                  |              |              |        | -           | Į.                 |
|     | macrophylla                    |             | • | • | • | 1825                 | 1            | 1            | i      | Œ           | ]                  |
|     | quadrivalvis                   |             | • | • | • | 1825                 | 7            |              | f      |             | Ì                  |
|     | paniculata                     | • •         | • | • | • | 1825                 | 3            | 2            | е      |             | Ì                  |
|     | rustica                        | • •         | • | • | • | 1825                 | 4            |              | b      |             | ł                  |
|     | Langsdorfii                    | • •         | • | • | • | 1825                 | 11           |              | e      |             | į                  |
|     | pumila                         |             |   |   |   | 1825                 | 1            |              |        |             |                    |
|     | quadriralris 5                 | • •         | • | • | • |                      | 1            |              | a      |             |                    |
|     | Datura Metel                   | • •         | • | • | • | 1825                 | 4            |              | a      |             |                    |
|     | — Tatula .                     | • •         | • | • | • | 1825                 | 3            |              | a      |             | 1                  |
|     | — paniculata.                  | (*)         |   |   |   |                      |              | .            |        |             |                    |
|     | Langsdorfii                    | • •         | • | • | • | 1825                 | 8            | 3            | i      | α           | H.                 |
|     | = · J/                         | - •         | • | • | - | 1826                 | 29           | 26           | i      | a           | H. Ic.             |
|     |                                |             |   |   |   | 1830                 | 14           | 12           | i      | α           | H.                 |
|     |                                |             |   |   |   | 1837                 | 16           | 13           | i      | a           | H.                 |
|     |                                |             |   |   |   | 1845                 | 12           | 12           | i      | α           | H.                 |
|     | rustica                        |             | • | • | • | 1825                 | 8            | 5            | i      | 7           | H.                 |
|     |                                |             |   |   |   | 1826                 | 15           | 6            | i      | γ           | H.                 |
|     |                                |             |   |   |   | 1837                 | 39           | 6            | i      | Ÿ           | H.                 |
|     | pumila                         | • •         | • | • | • | 1825                 | 2            | 1            | f      | •           |                    |
|     | rusticopaniculata              |             | • | • | • | 1826                 | 7            |              | , a    |             |                    |
|     | •                              |             |   |   |   | 1827                 | 5            |              | a      |             |                    |
|     |                                |             | • | • | • | 1827                 |              | ļ i          | a,     |             | ]                  |
|     | paniculatorustica              |             |   |   |   |                      |              |              | •      |             |                    |
|     | paniculatorustica<br>glutinosa | . •         | • | • | • | 1827                 | 9            | ן ט          | 1      | Y           | H. Ic.             |
|     | glutinosa                      |             | • | • | • | 1827<br>1828         | 9 2          | 2            | f      | γ<br>α      | H. Ic.<br>H.       |
|     | glutinosa                      | • •         | • | • | • | 1827<br>1828<br>1837 | 9<br>2<br>17 | 6<br>2<br>15 | i      | γ<br>α<br>α | H. Ic.<br>H.<br>H. |

| ♀ Nicotiana paniculata. | <b>(#</b> ) |     |       |     |             | 1 1          | ]           | ]           | 1   |        | 1         |
|-------------------------|-------------|-----|-------|-----|-------------|--------------|-------------|-------------|-----|--------|-----------|
| quadrivalvis            |             | ,   |       |     |             | 4005         | 12          | 7           | •   | ~      | H.        |
| Q. deaptioning          | •           | •   | •     | •   | •           | 1825<br>1826 | 18          |             | ;   | 7      | H. Ic.fl. |
|                         |             |     |       |     |             |              | 31          | 6           | i   | 7      | H. Ic.    |
|                         |             |     |       |     |             | 1827         |             |             | •   | •      | 11. 16.   |
|                         |             |     |       |     |             | 1838         | 1           | 1 .         |     |        |           |
|                         |             |     |       |     |             | 1845         | 4           | 1           | 8   |        |           |
| angustifolia            | •           | •   | •     | •   | •           | 1826         | 8           |             | 15  |        |           |
| peliolala               | •           | •   | •     | •   | •           | 1825         | 7           | 7<br>5<br>2 | g f |        |           |
|                         |             |     |       |     |             | 1826         | 3           | 2           |     | a      |           |
| • ••                    |             |     |       |     |             | 1828         | 2           | 1           | £   | Œ      | ł         |
| marylandica             | •           | •   | •     | •   | •           | 1825         | 2<br>5<br>7 | 2           | £   |        |           |
|                         |             |     |       |     |             | 1826         |             |             | 30  |        |           |
| macrophylla             | •           | •   | •     | •   | •           | 1825         | 4           | 3<br>5      | 1   |        | 1.        |
|                         |             |     |       |     |             | 1826         | 6           | 5           | g   |        |           |
|                         |             |     |       |     |             | 1828         | 2           |             | _   |        | 1         |
| magnifolia              | •           | •   | •     | •   | •           | 1828         | 2           | 2 2 1       | f   | Œ      |           |
| plumbaginea             | •           | •   | •     | •   | •           | 1828         | 2           | 2           | f   | α      |           |
| Tabacum                 | •           | •   | •     | •   | •           | 1825         | 2           |             | f   |        | ļ         |
| vincaeflora , ,         | •           | •   | •     | •   | •           | 1845         | 12          | 6           |     | 7      | H.        |
|                         |             |     |       |     |             | 1846         | 17          |             | f   | ·      |           |
| rusticoangustifolia     | <b>.</b>    | •   | •     | •   | •           | 1828         | 2           |             |     |        |           |
| ocuminala               | •           | •   | •     | •   | •           | 1837         | 8           |             | Ъ   |        |           |
|                         |             |     |       |     |             | 1830         | 4           | 2           | f   | Œ      |           |
| suaveolens              | •           | •   | •     | •   | •           | 1826         | 9           | 4           | f   | α      |           |
|                         |             |     |       |     |             | 1827         | 18          | 15          | f   | α      |           |
|                         |             |     |       |     |             | 1828         | 3           | 3           | e   |        | 1         |
| glauca                  | •           | •   | •     | •   |             | 1839         | 4           |             |     |        |           |
| paniculato-Langs        | dorf        | ii  |       | •   | •           | 1827         | 5           |             | a   |        |           |
| — — paniculato-         |             |     | • d / |     | 2:          | 1            |             |             |     |        |           |
| Lang dorfii             |             |     |       |     | •••         |              |             |             |     |        |           |
| paniculata              | •           | •   | •     | •   | •           | 1827         | 9           | 4           | f   | α      | i         |
| •                       | •           | •   | •     | • . | •           | 1827         | 14          | '           | a   |        |           |
| — — paniculatog         |             |     |       | DU  | <b>5.</b>   | ľ            | ·           | •           |     |        |           |
| quadrivalvis            | _           |     |       | •   | •           | 1826         | 17          |             | a   |        |           |
| panicula a              |             | •   | •     | •   | •           | 1827         | 3           | ,           | a   |        |           |
| Langsdorfii             | •           | •   | •     | •   | •           | 1827         | 2           | 1           | f   |        |           |
| — — paniculator         | ust         | ica | J.    |     |             |              |             |             |     |        | ł         |
| •                       |             |     | ypı   | 18  | a.          |              |             |             |     |        | İ         |
| paniculata              | _           |     | • •   |     |             | 4000         | 7           | 4           | :   |        | EF        |
| pumila                  |             | •   | •     | •   | •           | 1827         |             |             | i   | 7      | H.        |
| rustica                 | •           | •   | •     | •   | •           | 1827         | 11          | 5<br>7      | i   | γ      | H.        |
| , , , ,                 | •           | •   | •     | •   | •           | 1827         | 7           | •           | 1   | ß      | H.        |
| <u> </u>                |             | T   | ypı   | 15  | D.          |              |             |             |     |        | 1         |
| Langsdorfii             | •           | •   | •     | •   | •           | 1827         | 6           | 5           | i   | γ      | H.        |
| puniculata              | •           | •   | •     | •   | •           | 1827         | 17          | 17          | i   | γ      | H.        |
| ruslica                 | •           | •   | •     | •   | •           | 1827         | 13          | 11          | i   | B      | H.        |
| Hyoscyamus agres        | Kis         | •   | •     | •   | •           | 1827         | 12          |             | a   | •      |           |
|                         |             | T   | ypt   | 18  | C.          |              |             |             |     |        |           |
| Langsdorfii             | •           | •   | •     | •   | •           | 1827         | 15          | 12          | j   | 7.1    | H. Ic.    |
| paniculula              | •           | •   |       | •   | •           | 1827         | 12          | 9           | i   | 7      | H.        |
| pumila                  | •           | •   | •     | •   | •           | 1827         | 8           | 6           | i   | 7      | H.        |
| rustica                 |             |     | •     | •   | •           | 1827         | 10          | 9           | i   | 7<br>7 | H.        |
| · · · · ·               | ene         | Pe  | lia   | rid | 2.          | 1027         | '           |             | •   | 7      |           |
|                         | ,<br>,      | ı d | M     | 11  | <del></del> |              |             |             |     |        | †         |
| paniculata              | •           | •   | •     | •   | •           | 1828         | 2           |             | •   |        | <b> </b>  |
| rustica                 | •           | •   | •     | •   | •           | 1828         | 2 4 2       | 4           | ĭ   | γ      | H.        |
| Langsdorfii , , .       | •           | •   | •     | •   | •           | 1828         | 2           |             |     |        |           |
| ·                       |             |     |       |     |             | [ ]          |             |             |     |        | I         |

| licotiana <i>paniculato-rustica</i> . <sup>2</sup> Typus a. Nro. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |        |          |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|----------|----------|------------|
| or proprio polline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1828         | 10       | 40     |          | _        | H.         |
| rustica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1828         | 2        | 10     | i        | J        | H.         |
| pumilopaniculato-pumilorustica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1828         | 1        | ~      | a        | P        |            |
| Nro. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1020         | •        |        | "        |          |            |
| rustics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4000         | 2        |        | <u>.</u> | ۵        | H.         |
| petiolata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1828<br>1828 | 3 3      |        | i        | p        | 114        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1020         | J        |        |          |          | 1          |
| Typus b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4000         |          | 4      |          |          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1828         | 1        | 1      | *        |          | i          |
| Typus c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |        |          |          |            |
| proprio polline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1828         | 3        | 3 2    | i        | 7        | H.         |
| plumbaginea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1828         | 2        | Z      | gai      |          | į          |
| rusticopaniculata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1828<br>1828 | 2        | 1      |          | 7        | H.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1020         | Z.       | •      | •        | 7        |            |
| Typus d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4000         |          |        | }        |          | l          |
| rustica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1828         | 3        | 3      | a        |          | [          |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1828         | 3        |        | 8.       |          | İ          |
| — paniculatorustica. <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |        |          |          | ]          |
| rustica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1829         | 8        | 7      | i        | 7        | H          |
| — paniculatorustico-pani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |        |          |          |            |
| culata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |          |        |          | ``       | 1          |
| paniculata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1828         | 4        | 1      | i        | 7        | H. Ic.     |
| petiolata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1828         | 4        |        | 8        |          |            |
| rustica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1828         | 2        |        | a        |          |            |
| — paniculatorustico-pani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |        |          |          |            |
| culata. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ł            |          |        |          |          |            |
| paniculata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1829         | 3        | 3      | i        | ß        | H.         |
| Langsdorfii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1829         | 3        | 3<br>3 | i        | 7        |            |
| — paniculatorusticopumila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |        |          |          |            |
| proprio polline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1828         | 3        | 3      | i        | ß        | H.         |
| rustica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1828         | 3 2      | 2      | f.       | •        |            |
| plumbaginea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1828         |          | 3      | 8.       |          |            |
| — petiolata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |        |          |          | l          |
| humilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1825         | 2        |        | a        |          |            |
| I am and aufic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1825         |          | 1      | b        |          |            |
| paniculata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1825         | 3 2      | 2      | d        |          | •          |
| pumila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1825         |          | 1      | C        |          |            |
| quadrivalvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1825         | 4        |        | a        |          | 1          |
| rustica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1825         | 2        | 1      | b        |          | ł          |
| pumila. (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | •        |        |          |          | ł          |
| proprio polline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1825         | 4        | 4      | k        |          | ]          |
| paniculata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1825         | 4        | 4      | i        | β        | <b>H</b> . |
| macrophylla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1827         | 1        |        | a        |          |            |
| decurrens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1827         | 4        |        | 2        |          |            |
| plumbaginea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1827         | 1 2      |        | <b>A</b> |          | ]          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1825<br>1825 |          | 1      | f        | <b>,</b> |            |
| quadrivalvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . コスとう !     | 2        | 1      | •        | æ        | Ī          |
| Langsdorfii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | <b>A</b> |        | _        |          |            |
| yanta talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah talah | 1825<br>1825 | 4 5      |        | e        |          | j          |

|   | tiana <i>glutino</i><br>F <i>anovstifolia</i> |       |       |      |            | •   |    |    | 1827                 | 3           | 1   | i        | α |       |
|---|-----------------------------------------------|-------|-------|------|------------|-----|----|----|----------------------|-------------|-----|----------|---|-------|
| O | f angustifolia<br>macrophylla                 | •     | •     | •    | •          |     | •  | •  | 1827                 | 4           | 3   | i        | β | ł     |
|   | mac. opingma                                  | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1830                 | 1           |     | a        | • |       |
|   | chinensis .                                   | _     |       |      |            |     |    |    | 1838                 | 4           | 3   | i        | ß |       |
|   | latissima .                                   | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1830                 | 1           |     | a        | • |       |
|   | Lehmanni .                                    | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1830                 | 1           |     |          |   | ļ     |
|   | grandiflora                                   | •     | •     |      | •          | •   | •  | •  | 1830                 | 2           |     | a        |   | 1     |
|   | quadrivalvis                                  |       | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1827                 | 5           | 5   | lī       | - | H.    |
|   | 4.000, 100,100                                | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1838                 | 4           | 4   | li       | 7 |       |
|   | paniculat <b>a</b>                            |       |       |      |            | _   |    |    | 1827                 | 5           | 3   | iifff    | α | ļ     |
|   | acuminala.                                    | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1832                 | 7           |     | <b>F</b> | _ | 1     |
|   | suarcolens.                                   | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1827                 | 6           |     | f        |   | 1     |
| • | rustica .                                     | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1827                 | 5           |     | a        |   |       |
|   | Langsdorfii                                   |       |       | •    | •          | •   | •  | •  | 1827                 | 2           |     | 1        |   |       |
|   | •                                             |       |       | •    | •          | •   | •  | •  | 1021                 | ~           |     | •        |   |       |
|   | — grandi                                      | floi  | ra.   | ٠ (١ | <b>*</b> ) |     |    |    | l                    |             | 1   |          |   | 1     |
|   | glutinosa .                                   | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1827                 | 6           | 6   | i        | 7 | H.Ic. |
|   | paniculata                                    |       |       | •    | •          | •   | •  | •  | 1827                 | 6           | . 4 | f        | α |       |
|   | suaveolens.                                   | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1827                 | 5           |     | e        |   | 1     |
|   | Langsdorfii                                   | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1827                 | 5           | 2   | f        |   | 1     |
| _ | — grandi                                      | floi  | roc   | ılu  | tin        | 080 | 1. |    |                      | i           |     |          |   |       |
|   | glutinosa .                                   |       |       |      | •          |     |    |    | 1828                 | 2           |     | e        |   | ì     |
|   | petiolata .                                   | •     | •     | •    | •          | •   | •  |    | 1828                 | 2           |     | e        |   | 1     |
|   | — humilis.                                    | (v=   |       |      | Hic        |     | 10 | *` | 1020                 | ~           | ,   |          |   |       |
|   |                                               | ( 4 a | T . 3 | -WE  | itto       | UE. | ハ  | 7  | 4000                 | اما         |     |          |   |       |
| • | •                                             |       | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1825                 | 6           | 1   | A        |   |       |
|   | quadrivalvis                                  | _     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1825                 | 6           | 1   | 1        | 7 | H. I  |
|   | angustifolia                                  |       |       |      |            |     | •  | •  | 1825                 | 5           |     | f        | Œ |       |
|   | marylandica                                   | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1825                 | 1           |     | f        | α |       |
|   | Langsdorfii                                   | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1825                 | 6           | ,   | f        |   |       |
|   | Langsdorfii<br>Hyoscyamus                     | pa    | llio  | lus  | •          | •   | •  | •  | 1825                 | 2           |     | Ь        |   |       |
|   |                                               |       |       |      |            | _   |    |    | 1826                 | 7           |     | a        |   |       |
| _ | — humiliq                                     |       | idr   | ive  | Ilv:       | is. |    |    |                      | ] [         |     |          |   | ļ     |
|   | quadrivalvis                                  | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1826                 | 3           |     | A        |   |       |
| _ | — humilip                                     | an    | ici   | ula  | ta.        |     |    |    |                      | [           |     |          |   | 1     |
|   | paniculata.                                   |       |       |      | •          | _   |    |    | 1827                 | 2           | 1   | [        |   |       |
| - | paniculata . — humilij                        | nas   | nic   | •/]/ | rta        | 2   | •  | •  |                      |             | •   | ł        |   | 1     |
|   |                                               |       |       |      |            | •   |    |    | 1828                 | 2           | 1   |          |   |       |
|   | •                                             |       | _     | •    | •          | •   | •  | •  | 1020                 | 2           | 1   |          |   |       |
| _ | - Langs                                       | 107   | Ju.   | •    |            |     |    |    |                      |             | l   |          |   | 1     |
|   | angustifolia<br>glauca<br>glutinosa           | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1825                 | 5           | !   | a        |   |       |
|   | glauca                                        | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1839                 | 7           |     | Ъ        |   |       |
|   | glulinosa .                                   | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1828                 | 12          |     | A        |   | Î     |
|   | humilis                                       | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1825                 | 3           |     | a        |   |       |
|   | macrophylla                                   | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1825                 | 7           |     |          |   | ľ     |
|   | marylandic <b>a</b>                           | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1825                 | 19          |     |          |   | 1     |
|   | -                                             |       |       |      |            |     |    |    | 1826                 | 6           |     | a        |   |       |
|   | paniculata .                                  | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1825                 | 14          |     | a        |   | 1     |
|   |                                               |       |       |      |            |     |    |    | 1826                 | 20          |     | 2        |   |       |
|   |                                               |       |       |      |            |     |    |    | 1827                 | 10          | ļ   | a        |   |       |
|   | pumila .     .                                | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1825                 | 5           |     | a        |   | 1     |
|   | •                                             |       |       |      |            | _   |    |    | 1826                 |             | •   | a        |   |       |
|   | quadrivalvis                                  |       | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1825                 | 3<br>9      |     | a        |   | 1     |
|   | •                                             |       |       |      |            |     | -  |    | 1826                 | _ [         |     | A        |   | }     |
|   |                                               |       |       |      |            |     |    |    |                      | أيأا        |     | I        |   | 1     |
|   | rustica                                       | •     |       |      | •          | •   | •  | •  | 1825                 | 4 1         |     | A        |   |       |
|   | rustica                                       | •     | •     | •    | •          | •   | •  | •  | 1825<br>1826<br>1827 | 6<br>4<br>9 | İ   | a        |   |       |

|   | liana Langsdorfi                     |              |            |   |   |                      | ł                 |              |             |        | 1        |
|---|--------------------------------------|--------------|------------|---|---|----------------------|-------------------|--------------|-------------|--------|----------|
| Q | suaveolens                           |              | • •        | • | • | 1826                 | 8                 | 1            | 8           |        | 1        |
|   | Tabacum                              | •            | • •        | • | • | 1825                 | 5                 |              |             |        | <u> </u> |
|   | vincaestora                          | • •          | • •        | • | • | 1845                 | 5                 | 1            | a           |        | Ĭ        |
|   | paniculato-Langsd                    | orfis        | •          | • | • | 1827                 | 4                 | 1            |             |        | 1        |
|   | pumilopaniculata                     | •            |            | • | • | 1826                 | 5                 | Į            | a           |        |          |
|   | pumilopaniculata<br>Hyoscyamus agres | lis          |            | • | • | 1825                 | 5                 |              | a           |        |          |
|   | — latissima.                         |              |            |   |   |                      |                   |              |             |        |          |
|   | acuminala                            | •            |            | • | • | 1830                 | 1                 | 1            | f           |        |          |
|   |                                      |              |            |   |   | 1831                 | 1                 |              | a           |        | 1        |
| - | — Lehmanni.                          | (*)          |            |   |   |                      |                   |              |             |        | 1        |
|   | glutinosa                            | •            |            |   |   | 1830                 | 2                 | 4            | h           |        | 1        |
|   | acuminala                            |              |            | • | • | 1830                 | 2                 | 2            | Ë           |        |          |
|   |                                      | _            | _          | • | • | 1831                 | 11                | 9            |             | _      | Ì        |
|   | suaveolens                           |              |            |   |   | 1830                 | 4                 | 2            | fff         | α      | Į.       |
|   | _                                    | / <u>#</u>   |            | • | • | 1000                 | •                 |              | •           |        | 1        |
|   | — macrophyllo                        |              |            |   |   | 4007                 |                   |              | _           |        | 1        |
|   | quadrivalvis                         | •            | • •        | • | • | 1825                 | 4                 | 2            | f           | α      |          |
|   | paniculata rustica                   | •            | • •        | • | • | 1825                 | 4                 | 2            | f           |        |          |
|   | rusisca                              | •            | • •        | • | • | 1825                 | 4                 |              |             |        |          |
|   | Langsdorfii                          | •            | • •        | • | • | 182ô                 | 4                 | 2            | 8           |        | 1        |
|   | I am and ame:                        |              |            |   |   | 1826                 | 2                 | 2            | f           |        |          |
|   | Langsdorfii                          |              |            |   |   | 1825                 | 1                 | 1            | a           |        | i        |
|   | quadrivalvis !                       |              | •          | • | • |                      | •                 | 1            | •           |        |          |
|   | quadrivalvis                         | •            |            |   | • | 1825                 | 1                 |              | a           |        |          |
|   | paniculata 5 ·                       | -            | -          | • | • |                      |                   |              |             |        |          |
|   | — magnifolia.                        |              |            |   |   |                      |                   |              |             |        | 1        |
|   | acuminala                            | •            |            | • | • | 1830                 | 5                 |              | a           |        |          |
|   |                                      |              |            |   |   | 1831                 | 5                 |              | a           |        | 1        |
| _ | - marylandic                         | a. (4        | <b>*</b> ) |   |   | ]                    |                   |              |             |        | 1        |
|   | macrophylla                          |              | <i>'</i>   | _ | _ | 1825                 | 1                 | 1            | i           | α      |          |
|   | quadrivalvis                         | •            | •          | • | - | 1825                 | 7                 | •            | f           | u      |          |
|   | _                                    | •            |            |   | • | 1825                 | 3                 | 2            | _           |        |          |
|   | rustica                              | •            |            | • | - | 1825                 | 4                 | ~            | e<br>b      |        | 1        |
|   | Langsdorfii                          | •            | •          | • | - | 1825                 | 11                |              |             |        |          |
|   | pumila                               | •            | •          | • | • | }                    | **                |              | е           |        | <b>[</b> |
|   | quadricalris .                       | •            | • •        | • | • | 1825                 | 1                 |              | a           |        | I        |
|   | Datura Metel.                        | •            |            | _ | • | 1825                 | 4                 |              | a           |        |          |
|   | — Tatula .                           | •            |            | • | - | 1825                 | 3                 |              | a           |        |          |
|   |                                      | / <b>#</b> \ | - •        | • | - |                      |                   | .            | •           |        |          |
|   | — paniculata.                        | (~)          |            |   |   | 400"                 |                   |              |             |        |          |
|   | Langsdorfii                          | •            | • •        | • | • | 1825                 | 8                 | 3            | i           | α      | H.       |
|   |                                      |              |            |   |   | 1826                 | 29                | 26           | i           | α      | H. Ic.   |
|   |                                      |              |            |   |   | 1830                 | 14                | 12           | i           | α      | H.       |
|   |                                      |              |            |   |   | 1837                 | 16                | 13           | i           | α      | H.       |
|   |                                      |              |            |   |   | 1845                 | 12                | 12           | i           | α      | H.       |
|   | rustica                              | •            | • •        | • | • | 1825                 | 8                 | 5            | ĺ           | 7      | H.       |
|   |                                      |              |            |   |   | 1826                 | 15                | 6            | i           | 7      | H.       |
|   |                                      |              |            |   |   | 1837                 | 39                | 6            | Ì           | 7      | H.       |
|   | pumila                               | •            | • •        | • | • | 1825                 | 2                 | 1            | f           |        |          |
|   | rusticopaniculata                    | •            | • •        | • | • | 1826                 | 7                 |              | , A         |        | 1        |
|   |                                      |              |            |   |   | 1827                 | 5                 |              | a           |        |          |
|   | paniculatorustica                    | •            | • •        | • | • | 1827                 | 5                 | _            | a.          |        |          |
|   | glutinosa                            | •            | • •        | • | • | 1827                 | 9                 | 6            | i           | γ<br>α | H. Ic.   |
|   |                                      |              |            |   |   | 1827<br>1828<br>1837 | 5<br>9<br>2<br>17 | 6<br>2<br>15 | a<br>i<br>f | a      | H.<br>H. |
|   |                                      |              |            |   |   | - 407 <b>7</b>       | : 47              | 1 4 K        |             | Œ      |          |

|      |                               | _    | -   |      |       |      |            | •     |            | 1 1         |          |   | •         |
|------|-------------------------------|------|-----|------|-------|------|------------|-------|------------|-------------|----------|---|-----------|
| Nico | tiana <i>panicula</i>         | ia.  | (=  | •)   |       |      |            |       |            |             | ١.       |   |           |
| ರ    | quadrivalvis .                | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1825  | 12         | 7           | 1        | 7 | H.        |
|      |                               |      |     |      |       |      |            | 1826  | 18         | 6<br>6      | i        | 7 | H. lc.fl. |
|      |                               |      |     |      |       |      |            | 1827  | 31         | 6           | i        | 7 | H. Ic.    |
|      |                               |      |     |      |       |      |            | 1838  | 1          | li .        |          |   |           |
|      |                               |      |     |      |       |      |            | 1845  | 4          | 1           |          |   |           |
|      | angustifolia .                | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1826  | 8          | 7           | g        |   |           |
|      | petiolata                     | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1825  | 7          | 7<br>5<br>2 | f        |   | Ì         |
|      | •                             |      |     |      |       |      |            | 1826  | 3          | 2           |          | α |           |
|      |                               |      |     |      |       |      |            | 1828  | 2          |             | f        | α |           |
|      | marylandica .                 | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1825  | 5          | 2           | f        |   |           |
|      | •                             |      |     |      |       |      |            | 1826  | 7          |             | g        |   | ļ         |
|      | macrophylla .                 | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1825  | 4          | 3<br>5      | g        |   | ļ         |
|      |                               |      |     |      |       |      |            | 1826  | 6          | 5           | g        |   | 1'        |
|      |                               |      |     |      |       |      |            | 1828  | 2          |             |          |   |           |
|      | magnifolia .                  | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1828  | 2          | 2           | f        | α |           |
|      | plumbaginea .                 | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1828  | 2          | 2 2         | f        | α |           |
|      | Tavacum                       | •    | •   | •    | •     |      | •          | 1825  | 2          | 1           | f        |   | }         |
|      | vincaeflora .                 | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1845  | 12         | 6           | f        | 7 | H.        |
|      | <del>-</del>                  |      |     |      |       |      |            | 1846  | 17         |             | f        | • |           |
|      | rusticoangustif               | olia | •   | •    | •     | •    | •          | 1828  | 2          | }           | ]        |   |           |
|      | acuminala                     | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1837  | 8          | <u> </u>    | Ь        |   | 1         |
|      | _                             |      |     |      |       |      |            | 1830  | 4          | 2           | f        | α |           |
|      | suaveolens                    | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1826  | 9          | 4           | f        | α |           |
|      |                               |      |     |      |       |      |            | 1827  | 18         | 15          | f        | Œ | 1         |
|      | _                             |      |     |      |       |      |            | 1828  | 3          | 3           | e        |   |           |
|      | glauca                        | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1839  | 4          | ł           |          |   |           |
|      | paniculato-La                 | ngs  | lor | fii  | •     | •    | •          | 1827  | 5          |             | a        |   |           |
|      | - panicula                    | to-  | La  | ına  | sd    | ori  | fii.       |       |            | ]           | }        |   |           |
|      | Lang dorfii .                 | •    |     |      | •     | •    |            | 1827  | 9          | 4           | f        | α |           |
|      | paniculata .                  | •    |     | •    |       | •    | •          | 1827  | 14         | •           | a        | • |           |
|      | — panicula                    | 100  |     |      | in a  | Zasá |            | 1021  | ••         |             | "        |   |           |
|      |                               | uvy  | uu  | 47   | ivu   | 4VI  | <b>5</b> . |       |            | Ì           | l        |   | 1         |
|      | quadrivalvis .                | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1826  | 17         |             |          |   | 1         |
|      | panicula:a .<br>Langsdorfii . | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1827  | 3          | i .         | a        |   | ł         |
|      | •                             | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1827  | 2          | 1           | ľ        |   |           |
| _    | — panicula                    | lor  | U81 | tice | a.    |      |            |       |            |             | •        |   |           |
|      |                               |      |     | 1    | Гур   | us   | a.         |       | 1          | <u> </u>    |          |   |           |
|      | paniculata .                  | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1827  | 7          | 4           | i        | 7 | H.        |
|      | pumila                        | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1827  | 11         | 5 7         | i        | γ | H.        |
|      | rustica                       | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1827  | 7          | 7           | i        | 3 | H.        |
|      |                               |      |     | 7    | Гур   | []Q  | h          |       | 1          |             | ł        | • |           |
|      | Langsdorfii .                 |      |     | •    | . , ۲ |      | ₩.         | 400-  | _          | _           |          |   |           |
|      | paniculata .                  | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1827  | 6          | 5           | i        | 7 | H.        |
|      | ruslica                       | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1827  | 17         | 17          | ן !<br>! | Y | H.        |
|      | Hyoscyamus a                  | Dros | di- | •    | •     | •    | •          | 1827  | 13         | * *         | 1        | þ | H.        |
|      | y y m m                       | y    |     | 7    | Гур   |      |            | 1527  | 12         |             | *        |   |           |
|      | l anada-£i                    |      |     | •    | 1 P   | uJ   | ₩.         | 1.55- |            | 40          |          |   | # T-      |
|      | Langsdorfii .<br>paniculata . | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1827  | 15         | 12          | 1        | γ | H. Ic.    |
|      | pumila                        | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1827  | 12         | 9           | 1        | 7 | H.        |
|      | rustica                       | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1827  | 8          | 6           | 1        | γ | H.        |
|      | TWHICH, , .                   | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1827  | 10         | 9           | ĺ        | 7 | H.        |
|      |                               |      |     |      | tio   |      |            | 1     | <b>]</b> , |             |          |   | 1         |
|      | paniculata                    | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1828  | 2          |             |          |   |           |
|      | rustica                       | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1828  | 4          | 4           | i        | Y | H.        |
|      | Langsdorfii ,                 | •    | •   | •    | •     | •    | •          | 1828  | 4 2        |             | _        | • |           |
|      | - •                           | •    |     |      |       |      |            |       |            |             |          |   | 1         |

| icotiana <i>paniculato-ri</i><br>Typus |                |                   | 1.   |              |             |    |            |   | ]     |
|----------------------------------------|----------------|-------------------|------|--------------|-------------|----|------------|---|-------|
| or proprio polline                     | 414            | <b>.</b>          | -•   | 1828         | 10          | 10 | i          | 7 | H.    |
| rustics                                |                | •                 | •    | 1828         | 2           | 2  | li         | β | H.    |
| pumilopaniculato-pu                    | miloru         | <u>.</u><br>Letin | .a   | 1828         | 4           | ~  | a          | 4 |       |
| рими орани ино о-ри                    |                |                   |      | 1020         |             |    | •          |   | ł     |
| •                                      | NF             | 0.                | Z.   |              |             | }  | ١.         | _ |       |
| rustica                                | • •            | •                 | •    | 1828         | 3           |    | i          | β | H,    |
| petiolata                              | • •            | •                 | •    | 1828         | 3           |    | a          |   |       |
|                                        | Typ            | us                | b.   |              |             |    |            |   | }     |
| rustica                                | • •            | •                 | •    | 1828         | 1           | 1  |            |   | ļ     |
|                                        | Typ            | us                | c.   |              |             |    |            |   |       |
| proprio polline                        | • •            | •                 | •    | 1828         | 3           | 3  | i          | y | H.    |
| rustica                                |                | •                 | •    | 1828         | 2           | 2  | g          | • | į     |
| plumbaginea                            |                | •                 | •    | 1828         | 1           |    | a          |   | 1     |
| rusticopaniculata .                    |                | •                 | •    | 1828         | 2           | 1  | i          | 7 | H.    |
|                                        | Typ            | מם                | d.   |              | ~           | _  |            | • |       |
| rustica                                | *15            | <b></b>           | •••• | 1828         | 3           | 3  |            |   |       |
| petiolata                              | • •            | •                 | •    | 1828         | 3           | J  | 2          |   |       |
| •                                      |                |                   | •    | 1020         | 9           |    | •          |   |       |
| - — paniculatorus                      | uc <b>a.</b> ` | -                 |      | 4000         |             | _  | i          |   | T.    |
| rustica                                | • •            | •                 | • '  | 1829         | 8           | 7  | 1          | 7 | H.    |
| – paniculatorusi                       | tico-p         | an                | i–   | _            |             |    |            |   | 1     |
| culata.                                | •              |                   |      |              |             |    |            | • |       |
| paniculata                             |                | •                 | •    | 1828         | 4           | 1  | i          | 7 | H.    |
| petiolata                              |                | •                 | •    | 1828         | 4           | -  | a          | • |       |
| rustica                                | •              | •                 | •    | 1828         | 2           |    | 8          |   |       |
| _                                      | <br>4!         | -<br>             |      |              | ~           |    |            |   | 1     |
| – <i>–</i> paniculatorus               | 11CO-J         | an                | 3-   |              |             |    |            |   | 1     |
| culata. 2                              |                |                   |      |              |             |    |            | _ |       |
| paniculata                             | • •            | •                 | •    | 1829         | 3           | 3  | i          | ß | H.    |
| Langsdorfii                            |                |                   | •    | 1829         | 3           | 3  | i          | 7 | 1     |
| – paniculatorusti                      |                |                   |      |              |             |    |            |   | 1     |
| proprio polline                        | •              | •                 | •    | 1828         | 3           | 3  | i          | β | H.    |
| rustica                                | • •            | •                 | •    | 1828         | 2           | 2  | f          | • |       |
| rustica`                               | • •            | •                 | •    | 1828         |             | 3  | a          |   |       |
| – petiolata.                           |                |                   |      |              |             |    | 1          |   |       |
| humilis                                |                | •                 | •    | 1825         | 2           |    | a          |   |       |
| Langsdorfii                            |                | -                 | •    | 1825         | 4           | 1  | b          |   | 1     |
| paniculata                             | •              | •                 |      | 1825         | 3           | 2  | ď          |   | 1     |
| mumila                                 |                | •                 | •    | 1825         | 3 2         | 1  | c          |   |       |
| pumila                                 | •              | •                 | •    | 1825         | 4           | •  | a          |   | 1     |
| rustica                                | • •            | •                 | •    | 1825         | 2           | 1  | b          |   | •     |
|                                        | •              | •                 | •    | 1020         |             | •  | -          |   | 1     |
| – pumila. (*)                          |                |                   |      | 400"         |             |    | L          |   | i     |
| proprio polline                        | • •            | •                 | •    | 1825         | 4           | 4  | k          | ß | H.    |
| paniculata                             | • •            | •                 | •    | 1825         |             | 4  | l .        | þ | 1 *** |
| macrophylla                            | • •            | •                 | •    | 1827         | 1 4         |    | a          |   | `     |
| decurrens                              | • •            | •                 | •    | 1827         | 4           |    | a          |   |       |
| - plumbaginea                          |                | •                 | •    | 1827         | 2           |    | a<br>f     |   | 1     |
| quadrivalvis                           | • •            | •                 | •    | 1825         |             | 1  | _          |   |       |
| Langsdorfii                            | • •            | •                 | •    | 1825         | 2<br>4<br>5 | 1  | f          | a |       |
| Datura laevis<br>Hyoscyamus agrestis   | • •            | •                 | •    | 1825<br>1825 | 4           | 1  | e          |   |       |
|                                        |                |                   |      | I 1X25       | מ ו         |    | 1 <b>5</b> |   | 1     |

| _ | f paniculata  | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1826 | 5      | 5   | ìi  | 7      | H. I     |
|---|---------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|----------|-----------|------|--------|-----|-----|--------|----------|
| O | pumila        | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1826 | 6      | 6   | i   | B      | H.       |
|   | — pumilo      |            |              |              |       |              |          |           |      |        |     |     | •      |          |
|   |               | pu         | <b>76</b> 70 | ગાા          | 41 C  | •            |          |           | 4005 | 40     |     |     |        |          |
|   | paniculata    | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1827 | 10     | 5   | i   | 7      | H.       |
|   | Langsdorfii   | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1827 | 5      |     | a   |        | 1        |
| _ | — pumilop     | an         | icu          | ilal         | 0-    | pu           | nil      | a.        | }    |        | ,   |     |        |          |
|   | pumila        | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1827 | 1      | 1   | f   |        | <u> </u> |
|   | paniculata .  |            | •            |              | ٠     | •            | •        | •         | 1827 | 7      |     | a   |        | i        |
|   | rustica       | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1827 | 3      | 2   | е   |        |          |
|   | — quadri      | Da         | lvi          | <b>s</b> . ( | (*)   |              |          |           | 1    |        |     | ļ   |        |          |
|   | glutinosa .   |            | •            | •            |       | •            |          |           | 1827 | 11     | 11  | i   | β      | H.I      |
|   | <b>3</b>      | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1838 | 4      | 2   | li  | 7      | H.       |
|   | vincaestora   |            |              |              |       |              |          |           | 1845 | 2      | 2   | •   | α      |          |
|   | angustifolia  | •          | •            | •            | •     | •            | •        |           | 1826 | 4      | 4   | i   | 7      | H.I      |
|   | any son your  | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1827 | 8      | 8   | •   | 7      |          |
|   | chinensis .   |            |              |              |       |              |          |           | 1838 | 4      | 4   | i   | •      | H.       |
|   | macrophylla   | •          | •            | •            | •     | •            | •        | _         | 1825 | 3      | 2   | i   | 7      | Ic.      |
|   | priiolata .   | •          | •            | •            | •     | •            | <b>•</b> | -         | 1825 | 3      | 3   | e   | 7      |          |
|   | marylandica   | •          | •            | •            | -     | •            |          | •         | 1825 | 1      | 1   | a   |        | i        |
|   | suaveolens.   | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1826 | 4      | 4   |     |        | ļ        |
|   |               | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1827 | 12     | 8   | i   |        | H.       |
|   | Langsdorfii   |            |              |              |       |              | _        |           | 1825 | 7      | 4   | e   | 7      |          |
|   | Zangozon      | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1826 | 5      | 2   | f   | _      | j        |
|   |               |            |              |              |       |              |          |           | 1827 | 15     | 3   | Ь   | α      | Ì        |
|   | paniculata.   |            |              |              |       |              | _        |           | 1825 | 2      | ١   | ŀ   |        |          |
|   | punicula.     | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1826 | 7      | 4   | e   |        | ١.       |
|   |               |            |              |              |       |              |          |           | 1827 | 14     | 11  | 8   |        | į        |
|   | rustica       |            |              |              |       |              |          |           | 1825 | 3      |     | g   |        | 1        |
|   | 1 10311000    | •          | •            | •            | •     | • .          | •        | •         | 1526 | 4      | 1 2 | f   | _      | ļ        |
|   | pumila        | _          |              |              |       | _            |          |           | 1827 | 18     | 14  | f   | Œ      |          |
|   | humilis       | •          |              | •            | •     | •            |          | •         | 1825 | 2      | 14  |     | α      |          |
|   | acuminala .   | •          | _            | •            | •     |              | •        | •         | 1830 | 6      | 3   | f   |        | ļ        |
|   | Langsdorfii ? | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         |      |        |     | · • | α      |          |
|   | paniculata }  | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1827 | 8      | 8   | g   |        | ł        |
|   | quadrivalvia  | nau        | ısti         | foli         | ia    | _            |          |           | 1827 | 8      |     | -   |        | ŀ        |
|   |               |            | nos          |              |       | •            |          | •         | 1828 | 2      |     | 8   |        | 1        |
|   | Hyoscyamus    | ขด         | llid         | lus          |       | •            | •        | •         | 1825 | 2      | 1   | a   |        | <u> </u> |
|   | — quadri      | ral<br>nal | lene d       | 10) A        | .41 B | ii fi        | 160      | ,         | 1020 | ~      |     | 8.  |        |          |
|   |               |            | 000          | or•y         | 40    | ,            | ,,,,     | <b>P•</b> | 4000 |        |     |     |        | İ        |
|   | angustifolia  |            | •            | •            | •     | . <b>L</b> . | .11 -    | •         | 1828 | 4      | , ' | a   |        |          |
| _ | — quadriv     |            | 7577         | ac           | roj   | ony          | lla      | •         |      |        |     |     |        | }        |
|   | macrophylla   |            |              | •            | •     | •            | •        | •         | 1826 | 14     |     | 8   |        |          |
| _ | — rustico     | z. (       | (₹)          |              |       |              |          |           | ł    |        |     |     |        | 1        |
|   | paniculata    | •          | •            | •            | •     | ٠            | ٠.       |           | 182  | 4      | 4   | li  | β      | H.       |
|   | _             |            |              |              |       |              |          |           | 1826 | 6      | 5   | i   | β      | H.       |
| - |               |            |              |              |       |              |          |           | 1829 | 11     | 10  | i   | B      | H.       |
|   |               |            |              |              |       |              |          |           | 1832 | 8      | 4   | i   | a      | H.       |
|   |               |            |              |              |       |              |          |           | 1837 | 10     | 10  | i   | p<br>p | H.       |
|   |               |            |              |              |       |              |          |           | 1846 | 5      | 5   | i   | A      | H.       |
|   | rusticopanici | ılaı       | la           | •            | •     | •            | •        | •         | 1826 | 6      |     | f   | a a    |          |
|   | • •           |            |              |              |       |              |          |           | 1827 | 4      | ,   |     | •      | 1        |
|   | angustifolia  | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1826 | 15     | 8   | i   | β      | H. :     |
|   | marylandica   | •          | •            | •            | •     | •            | •        | •         | 1825 | 3      | 8 2 |     | 1      |          |
|   | petiolata .   | •          | •            | •            | •     | •            |          | •         | 1825 | 3<br>1 | 1   | e   |        |          |
|   | -             | -          | -            | -            | -     | -            | •        | ~         | 1827 | 2      | Ž   | -   |        | 1        |

| Nicotiana rustica. (*)           | 1                                | 1   | İ        | 1        |
|----------------------------------|----------------------------------|-----|----------|----------|
| of plumbaginea                   | 1827 5                           | 2   | g        |          |
| Tabacum                          | 1837 29                          |     | g<br>i y | H.       |
| quadrivalvis                     | 1825 7                           |     | f        |          |
| -                                | 1826 6                           | 3   | h        | 1        |
| suaveolens                       | 1826   14                        | 3   | h        |          |
|                                  | 1827 7                           | 7   | h        |          |
|                                  | 1829 24                          | 12  | i y      | H.       |
| Langsdorfii                      | 1825   13                        | _   | e        |          |
|                                  | 1826 22                          |     |          |          |
|                                  | 1827   24                        | 1 - | h        |          |
|                                  | 1829 9                           | _   | g        |          |
| · vincaeflora                    | 1846 27                          |     | i .      |          |
| Datura laevis                    | 1825 1                           | L   | a        |          |
| — Tatula                         | 182 <b>6</b>                     |     | a        | 1        |
| Hyoscyamus agrestis              | 1826                             |     | <b>a</b> |          |
| — pallidus                       | 1825                             |     | a        | }        |
| Semen Lycopodii                  | 1826 7                           |     | a<br>f α |          |
| Donois Zgospouts                 | 1832 12                          |     |          |          |
| Pulvis ustilaginis Maydis        | 1826 4                           |     | a        |          |
| glutinosa                        | 1827                             |     | fα       | İ        |
| grandiflora                      | 1827                             | _   | a        | 1        |
| macrophylla                      | 1827                             |     | a        |          |
| paniculatorustica                | 1827 6                           |     | a        | }        |
| rusticoangustifolia              | 1827 4                           |     | iγ       | Ic. fl.  |
| _ —                              | 1827 4                           |     | e        |          |
| Hyoscyamus pallidus              | 1825                             | : ] | 8.       | 1        |
| — — ruslicoangustifolia.         | ·                                | 1   |          | }        |
| proprio polline                  | 1827 6                           | ,   | a        | ł        |
| angustifolia                     | 1827   8                         |     | a<br>f   |          |
| Langsdorfii                      | 1827 6                           |     | e        | 1        |
| rustica                          | 1827 4                           | 2   | a        | ł        |
| pumila                           | 1828 4                           | 3   | e        | ,        |
| paniculata                       | 1827                             |     | ŀ        | 1        |
| — — rusticoangustifolio-rustica. |                                  |     | ]        |          |
| proprio polline                  | 1828                             | 5 5 | f        |          |
| glutinosa                        | 1828 2                           |     | a        |          |
| Langsdorfii                      | 1828 4                           |     | fα       |          |
| magnifolia                       | 1828 2                           |     | æ        |          |
| paniculata                       | 1828                             |     | g        |          |
| plumbaginea                      | 1828                             |     |          | }        |
| suaveolens                       | 1828 2<br>1828 2                 |     | A        | 1        |
| rustica                          | 1828 2                           |     | f        |          |
| — rusticopaniculata. Typ. a.     |                                  | 1   | ĺ        | }        |
| proprio polline                  | 1830   10                        |     |          | ]        |
| paniculata                       | 1826                             | _   | i B      | H. Ic.   |
|                                  | 1827 16                          |     | iγ       | H. Ic.   |
|                                  | 1838 10                          |     | a        | 1        |
| •                                | 1839                             | •   | i 7      | H.       |
|                                  | 1840   8<br>  1847   10          |     | i y      | H.<br>H. |
| •                                | 1848                             | 10  | i A      | n.       |
| Langsdorfii                      | 1828                             | 5   | i ~      | H        |
|                                  | 1848   7<br>1826   6<br>1827   6 | 5 4 | i ~      | H.<br>H. |
|                                  |                                  |     |          |          |
|                                  | _                                |     |          |          |

| Nicotiana rusticopaniculato-pu- |      |     | . "      | 1          |            |
|---------------------------------|------|-----|----------|------------|------------|
| mila. Typus a.                  | 1    |     | 1        | ļ          |            |
| of rustica                      | 1828 | 2   | 2        | f a        |            |
| Typus b.                        | ļ    |     |          |            |            |
| Langsdorfii                     | 1828 | 3   | 2        | c          | ł          |
| rustica                         | 1828 | 2   |          | <b>a</b>   |            |
| plumbaginea                     | 1828 | 1   |          | a          | 1.         |
| suaveolens                      | 1828 | 2   |          | a          | ļ          |
| grandifloroglutinosa            | 1828 | 2   |          | a          |            |
|                                 | 1020 | _   |          | -          | 1          |
| — rusticoquadrivalvis.          |      | _   |          | 1          | 1          |
| quadrivalvis                    | 1826 | 5   |          |            | }          |
| rustica                         | 1826 | 5   |          | 2          |            |
| —                               | 1    |     |          | ł          |            |
| glutinosa                       | 1827 | 9   | 9        | i a        | H. Ic.f.   |
| •                               | 1830 | 11  | 10       | i į        | H. lc.     |
| macrophylla                     | 1827 | 13  | 12       |            | 1          |
| Langsdorfii                     | 1827 | 10  | 9        | i          | 1          |
| Langsdorfii                     | 1827 | 10  | 9        | i ;        |            |
| paniculata                      | 1827 | 12  | 1        | b '        |            |
| acuminald                       | 1826 | 3   | 2        | £          | 1          |
|                                 | 1827 | 4   |          | f          | ]          |
|                                 | 1830 | 4   |          | •          |            |
| rustica                         | 1827 | 8   |          | 1 _        | i          |
| rusticolanceolato-rustica       | 1828 | 2   |          |            | <b>\</b>   |
| pumilopaniculato-pumila         |      | 2   |          | a          |            |
|                                 | 1828 | ~   |          |            | ľ          |
| — — suaveolentiglutinosa.       |      |     |          | 1          |            |
| glutinosa                       | 1828 | 9   |          |            | ı          |
| — — suaveolenti–Langsdorfii.    | 1    |     |          | }          | 1          |
| proprio polline                 | 1828 | 1   | 4        | f e        | _          |
| Lang-dorfii                     | 1828 | 6   | 5        | 1 6        |            |
| glutinosa                       | 1828 | Ă   | •        | 1 . '      | •          |
|                                 | 1020 | •   |          | _          |            |
| — suaveolentimacrophylla.       |      |     |          | }          |            |
| proprio polline                 | 1828 | 2   |          |            |            |
| Langsdorfii                     | 1828 | 1   |          | a          |            |
| Langsdorfii                     | 1828 | 3   |          | 2          | ł          |
| rusiicopaniculala               | 1828 | 2   |          | a          |            |
| — Tabacum.                      |      |     |          |            | ì          |
| angusti/vlia                    | 1825 | 2   | 2        | ]          | .          |
| paniculala                      | 1825 | 4   | 2 3      |            | <u> </u>   |
| Langsdorfii                     | 1825 | 2   | "        |            | z          |
| quadrivalvis                    | 1825 | 1   | ļ        | C<br>f     |            |
| rustica                         | 1825 | 2   |          | •          | 1          |
| quadrivalvis                    | 10%0 |     |          | е          | 1          |
| rustica }                       | 1825 | 2   | 1        | e          | 1          |
|                                 | }    |     |          |            |            |
| — vincaeflora. (*)              |      |     | _        |            |            |
| Langsdorfii                     | 1845 | 20  | 5        | 1          | H. Ic.     |
| quadrivalvis                    | 1845 | 4   | 4        | i          | 8 H.lc.    |
| paniculata                      | 1845 | . 7 | 2        |            | y H.       |
|                                 | 1846 | 14  | }        | b          | ` <b> </b> |
| acuminala                       | 1845 | 7   | <b>4</b> | f          | 1          |
| — — vincaefloro-Langsdorfii.    | ] .  |     |          | 1          | 1          |
|                                 | 1846 | 5   |          | ] _        | 1          |
|                                 |      | , v |          | <b>.</b> • | I          |
| vincaeflora                     | 1846 | _ A |          | 1 -        |            |

|             | tiana vinca<br>' quadrivalv<br>vincaeflora |             |              |             |     |   |   |   | 1846         | 2 3         |         | c        |          |   |
|-------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-----|---|---|---|--------------|-------------|---------|----------|----------|---|
|             | _                                          |             |              | •           | •   | • | • | • | 1846         | 3           |         | C        |          | ł |
| Nige        | lla <i>damas</i>                           | cena        | <b>3.</b>    |             |     |   |   |   |              |             |         |          |          |   |
| 0           | sativa .                                   |             | •            | •           | •   | • | • | • | 1830         | 4           | 3       | f        |          |   |
|             |                                            | _           | -            |             | -   | - | - | - | 1838         | 12          | 12      | f        |          |   |
|             | - saliv                                    | a.          |              |             |     |   |   |   |              | . 1         |         | }        |          |   |
|             | damascena                                  |             | •            |             | •   | _ | • | • | 1830         | 7           |         | f        | α        |   |
|             |                                            | •           | J            | •           | •   | • | • | • | 1838         | 10          |         | f        | a        |   |
| <b>B</b> on | othere Pa                                  |             | an å         | <b>/#</b> ` | ١   |   |   |   |              |             |         |          |          |   |
| <b>P</b> CT | othera Fr                                  | 486         | 73.          | (")         | ,   |   |   |   | 4022         | 9           | 2       | h        |          |   |
|             | frulicaea                                  | •           | •            | •           | •   | • | • | • | 1832<br>1832 | 2 2 1       | 1       |          |          |   |
|             | glauca .<br>fruticosa<br>pumila .          | • •         | •            | •           | •   | • | - | • | 1832         | 1           | •       | g        |          |   |
|             |                                            |             |              | _           | •   | • | • | - | 1002         |             |         | ~        |          |   |
|             | — fruti                                    |             | <b>y.</b> (  | "]          |     |   |   |   | 4000         | 2           | 6       | 2,       |          | _ |
|             | glauca .<br>Fraseri .                      | • •         | •            | •           | •   | • | • | • | 1832         | 3           | 2       | i'       | 7        | I |
|             | pumila .                                   |             |              |             |     |   |   | • | 1832<br>1830 | 332222      | 2       | ğ        | <i>~</i> |   |
| ,           | biennis.                                   |             | •            | •           | •   | • | • | • | 1830         | 2           |         | f        | a<br>a   |   |
| -           | nocturna                                   |             |              | •           | •   | • | • | • | 1830         | 2           | 2 2 2 2 | 4 4 4    | •        |   |
|             | parriflora                                 |             | •            | •           | •   | • | • | • | 1830         | 2           | 2       | f        |          |   |
|             | rosea .                                    |             | •            | •           | •   | • | • | • | 1830         | 2           | 2       | f        |          |   |
|             | — glau                                     | ca.         | (*)          |             |     |   |   |   |              |             | _       | _        |          |   |
|             | nocturna                                   |             | •            | •           | •   | • | • | • | 1832         | 3           | 1       | h        |          |   |
|             | rosea .                                    | • •         | •            | •           | •   | • | • | • | 1832         | 4           |         | g        |          |   |
|             | Fraseri .                                  | • •         | •            | •           | •   | • | • | • | 1832         | 14          | 1       |          |          |   |
|             | pumila .                                   | • •         | •            | •           | •   | • | • | • | 1832         | 4           |         | a        |          |   |
|             | — gran                                     | •           | ora          | <u>}</u>    |     |   |   |   |              |             |         |          |          |   |
|             | noclurna                                   | • •         | •            | •           | •   | • | • | • | 1841         | 15          | 3       | þ        |          | l |
|             | rosea .                                    | • •         | •            | •           | •   | • | • | • | 1841         | 4           | 2       |          |          |   |
|             | - nocti                                    | urno        | <b>3.</b> († | *)          |     |   |   |   |              |             |         |          |          |   |
|             | villosa .                                  |             | •            | •           | •   | • | • | • | 1831         | 6           | 3       | i        | α        | I |
|             | parviflora                                 |             | •            | . •         | •   | • | • | • | 1830         | 1           | 1       | i        | β        | Ī |
|             | bienn's .                                  |             | •            | •           | •   | • | • | • | 1830         | 2           |         | 8.       | •        |   |
|             | Romansov                                   | <b>ii</b> . | •            | •           | •   | • | • | • | 1830         | 1           |         | a        |          | l |
|             | on au li A ca                              | _           |              |             |     | • |   |   | 1841         | 4           |         | 8.<br>L  |          |   |
|             | grandiflor                                 |             | •            | •           | •   | • | • | • | 1841         | 15          | 4       | h        |          |   |
|             | — parv                                     | iflos       | r <b>a.</b>  |             |     |   |   |   |              | _           |         | _        |          |   |
|             | $oldsymbol{biennis}$ .                     |             | •            | •           | •   | • | • | • | 1829         | 2           | 2       | i        | 7        | F |
|             | rhisocarpa                                 |             | •            | •           | •   | • | • | • | 1830         | 5<br>2      | 2       | e        |          |   |
|             | Romanzov                                   |             | •            | •<br>/a     | • \ | • | • | • | 1830         | 4           |         | a        |          |   |
|             | - rhize                                    |             | _            | -           | -   |   |   |   | 4000         |             |         | _        |          |   |
|             | letraptera                                 | • •         | •            | •           | •   | • | • | • | 1830         | 2           | 1       | f        | α        |   |
|             |                                            |             |              |             |     |   | • | • | 1830         | 5<br>2      | 2 2     | f        |          |   |
|             | parvistora<br>Romansov                     |             | •            | •           | •   | • | • | • | 1830<br>1830 | 1           | Z       | P        |          |   |
|             |                                            |             | Omi          | •           | (#) | • | • | • | 1030         | -           |         |          |          |   |
| _           | — Rom<br>Lindleyan                         | unz<br>1    |              |             | •   | _ | _ |   | 1830         | 2           | 1       | h        |          |   |
|             | murmur od                                  |             |              | -           |     |   |   | • | 1831         | 4           | 3       |          |          |   |
|             |                                            | - •         | •            | •           | •   | - | - | - |              | 4           |         | 0        |          |   |
|             | pumila .                                   |             | •            | •           |     | • | • | • | i iban i     | 1 1         |         | M        |          |   |
|             | pumila .<br>nocturna<br>biennis .          | • •         | •            | •           | •   | • | • | • | 1830<br>1830 | 1<br>2<br>2 | 1       | 90 90 cm | α        |   |

| of multiflorus fl. rubro              | 1829         | 2      |             | 8         |     |
|---------------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----|
| — manus sem. pallide-roseo.           |              |        |             |           |     |
| nanus americanus                      | 1829         | 2      |             | Ъ         |     |
| — — multiflorus fl. rubro.            | :            |        |             |           |     |
| ereclus americanus                    | 1829         | 3      |             |           | l   |
| multiflorus fl. albo                  | 1829         | 3      |             |           |     |
|                                       |              |        |             |           |     |
| Physalis angulata.                    | 1002         |        | 1           | _ ء ا     | }   |
| barbadensis                           | 1825<br>1825 | 4<br>6 |             | i a       |     |
|                                       | 1020         | "      |             | •         | 1   |
| — — barbadensis.                      | 4.00-        |        | !           |           |     |
| angulata                              | 1825         | 14     |             | a         |     |
| Pisum sativum luteum.                 |              |        |             |           |     |
| macrospermum                          | 1829         | 4      | 4           | iα        | H   |
| viride                                | 1829         | 5      | 4           | i a       | B   |
| Lathyrus odoratus                     | 1829         | 6      |             | a         |     |
| — macrospermum.                       | ;            |        |             | ļ         |     |
| luteum                                | 1829         | 1      | •           | a         | ŀ   |
| nanum                                 | 1829         | 4      | 3           | i a       | E   |
| viride                                | 1829         | 4      | 4           | iα        | E   |
| Lathyrus odoratus                     | 1829         | 2      | 1           | f         | 1   |
| Vicia Faba fl. rubro                  | 1829         | 2      |             | 2         | 1   |
| albo                                  | 1829         | 2      |             | a.        |     |
| nanum.                                |              |        |             |           |     |
| viride                                | 1829         | 6      | 5           | iβ        | B   |
| •                                     |              |        |             | ן י       |     |
| — viride.                             | 4000         |        | 4           |           |     |
| luteum                                | 1829<br>1829 | 1<br>5 | 4           |           | 10  |
| macrospermum                          | 1829         | 2      | 2           | iβ        | H   |
| Nanum                                 | 1829         | 1      | ~           | 1 6       | 1 " |
| — sativa                              | 1829         | 1      |             |           |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2020         |        |             | -         |     |
| Piso-Vicia Wiegmann.                  | 4000         |        | 4           | l         | 1_  |
| Pisum luteum                          | 1829         | 1 9    | 1           | i a       | E   |
| macrospermum                          | 1829<br>1829 | 2      | 1           | i a       | E   |
| — piride                              | 1829         | 3      | _           | iα        | F   |
| Lathyrus odoratus                     | 1829         | 1      |             | -         |     |
| Vicia sativa                          | 1020         | •      |             | •         |     |
| Polemonium mexicanum.                 | 4004         |        | 4           | _         |     |
| coeruleum                             | 1831         | 17     | 17          | f a       |     |
| Potentilla alba.                      |              |        |             | 1         |     |
| Fragariastrum                         | 1848         | 6      |             | ь         | Ì   |
| — argentea. (vera.) (*)               | -            |        |             | }         |     |
| -                                     | 1838         | 4      | 4           | h         |     |
| oerna                                 | 1838         | 11     | 5           | a         |     |
| nepalensis                            | 1838         | 9      |             |           | 1   |
| anserina                              | 1838         | 7      | 4<br>2<br>3 | 5<br>  or |     |
| reptans                               | 1838         | 6      | 3           | gg        |     |
| (sordida.) (*)                        | -000         |        | -           | ١ -       |     |
| •                                     | 1222         | R      | K           |           |     |
| perna                                 | 1838<br>1838 | 6      | 5<br>1      | 8         |     |
| crocea                                | 1838         | 5      | À           | 5<br>  pr |     |
| uchnicus                              | 1000         |        | -           | 5         | f   |

,

i ·

|          | entilla <i>argentea</i> . (fordida.) (*) |                                                                                                      | ļ                                                             | Ì            | J                               | Î         |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| (        | 🕇 anserina ,                             | 1838                                                                                                 | 6                                                             | 3            |                                 | 1         |
|          | replans                                  | 1838                                                                                                 | 3                                                             | 2            | e                               | 1         |
|          | atrosanguinea                            | 1838                                                                                                 | 4                                                             | 1            | e<br>d                          |           |
|          | — atrosanguinea. (*)                     | 1                                                                                                    |                                                               |              | ł                               |           |
|          | proprio polline                          | 1838                                                                                                 | 5                                                             | 5            | k                               |           |
|          | argentea (vera)                          | 1838                                                                                                 | 2                                                             | 1            | ĥ                               | İ         |
|          | nepalensis                               |                                                                                                      | 8                                                             |              | h                               | ı         |
|          | replans.                                 | 1838                                                                                                 | 3                                                             | 0            | 1                               | j         |
|          | verna                                    | 1838                                                                                                 |                                                               | 3<br>2<br>1  | R                               | }         |
|          | ansering                                 | 1838                                                                                                 | 1<br>3                                                        | 1            | g<br>c<br>f                     | Ì         |
|          |                                          | 1838                                                                                                 | 0                                                             |              | ľ                               | ł         |
|          | — calabra.                               | ]                                                                                                    |                                                               |              |                                 | 1         |
|          | atrosanguinea                            | 1840                                                                                                 | 2                                                             | 2            | h                               | Ī         |
|          | nepalensis                               | 1840                                                                                                 | 5                                                             | 5            | h                               | 1         |
|          | — nepalensis. (*)                        | ł                                                                                                    |                                                               |              |                                 | 1         |
|          | proprio polline                          | 1020                                                                                                 | .2                                                            | 9            | ١ ـ                             | 1         |
|          | atrosanguinea                            | 1838                                                                                                 |                                                               | 2            | k                               |           |
|          | •                                        | 1838                                                                                                 | 3                                                             | Z            |                                 |           |
|          | replans                                  | 1838                                                                                                 | 5                                                             | 2 2 1        | g                               |           |
|          | anserina                                 | 1838                                                                                                 | 4                                                             |              |                                 | 1         |
|          | argentea                                 | 1838                                                                                                 | 5                                                             | 2            | C                               | 1         |
|          | — reptans.                               | j #                                                                                                  |                                                               |              |                                 | 1         |
|          | alrosanguinea                            | 1839                                                                                                 | 1                                                             |              | <b>a</b> -                      |           |
|          | nepalensis                               | 1839                                                                                                 | 1                                                             |              | a                               | 1         |
|          | — verna. fl. minore. (*)                 |                                                                                                      |                                                               |              |                                 | 1         |
|          | verna fl. majore                         | 1838                                                                                                 | 40                                                            | 40           | k                               | 1         |
|          |                                          |                                                                                                      | 10                                                            | 10           |                                 | 1         |
|          | Croces                                   | 1838                                                                                                 | 9                                                             | 5            | h                               | 1         |
|          | Fragariastrum                            | 1838                                                                                                 | 5                                                             | 2            | d<br>d                          | 1         |
|          | argentea                                 | 1838<br>1838                                                                                         | 9 2                                                           | 4            | C                               |           |
| <b>T</b> |                                          | 1000                                                                                                 | ~                                                             | •            | ٦                               |           |
| rnn      | nula acaulis.                            | ] [                                                                                                  |                                                               |              |                                 |           |
|          | elatior (calycantha)                     | 1827                                                                                                 | 3                                                             | 1            | i y                             | H, Ic,fl. |
|          | — communis                               | 1827                                                                                                 | 1                                                             | _            | 8                               |           |
|          |                                          | 1828                                                                                                 | <b>'3</b>                                                     | 2<br>2       | h                               | 1         |
|          |                                          | 1846                                                                                                 | 7                                                             | 2            | h                               | 1         |
|          | veris (officinalis)                      | 1827                                                                                                 | 1                                                             |              | A                               | 1         |
|          |                                          |                                                                                                      |                                                               |              |                                 | 1         |
|          |                                          | 1846                                                                                                 | 26                                                            | 16           | h                               | 1         |
| -        | — Auricula.                              |                                                                                                      | 26                                                            | 16           | h                               |           |
|          | Auricula fl. luteo                       |                                                                                                      | 4                                                             | 16           | h                               |           |
|          | Auricula fl. luteo                       | 1846                                                                                                 |                                                               | 16           | _                               |           |
|          | Auricula fl. luteo elatior (communis)    | 1846<br>1827                                                                                         | 4                                                             | 16           | h                               |           |
|          | Auricula fl. luteo elatior (communis)    | 1846<br>1827<br>1827                                                                                 | 4 6                                                           | 16           | h<br>a                          |           |
|          | Auricula fl. luteo elatior (communis)    | 1846<br>1827<br>1827<br>1827                                                                         | 4<br>6<br>11                                                  |              | h<br>a<br>a                     |           |
|          | Auricula fl. luteo elatior (communis)    | 1846<br>1827<br>1827<br>1827<br>1827                                                                 | 4<br>6<br>11                                                  |              | h<br>a<br>a                     |           |
| · · ·    | Auricula fl. luteo                       | 1846<br>1827<br>1827<br>1827<br>1827<br>1846                                                         | 4<br>6<br>11<br>6<br>19                                       | 16<br>5<br>2 | h<br>a<br>a                     |           |
| · · ·    | Auricula fl. luteo elatior (communis)    | 1846<br>1827<br>1827<br>1827<br>1827<br>1846<br>1826                                                 | 4<br>6<br>11<br>6<br>19<br>'4                                 |              | h<br>a<br>a<br>S<br>S<br>b      |           |
|          | Auricula fl. luteo                       | 1846<br>1827<br>1827<br>1827<br>1827<br>1846<br>1826<br>1827                                         | 4<br>6<br>11<br>6<br>19<br>'4                                 | 5 2          | h<br>a<br>a<br>8<br>8<br>b<br>a |           |
|          | Auricula fl. luteo                       | 1846<br>1827<br>1827<br>1827<br>1827<br>1846<br>1826<br>1827<br>.1826                                | 4<br>6<br>11<br>6<br>19<br>'4<br>11<br>4                      | 5<br>2<br>3  | h<br>a<br>a<br>8<br>8<br>b<br>a |           |
|          | Auricula fl. luteo                       | 1846<br>1827<br>1827<br>1827<br>1827<br>1846<br>1826<br>1827<br>.1826<br>1827                        | 4<br>6<br>11<br>6<br>19<br>'4<br>11<br>4<br>5                 | 52 35        | haa sobbash                     |           |
|          | Auricula fl. luteo                       | 1846<br>1827<br>1827<br>1827<br>1827<br>1846<br>1826<br>1827<br>1826<br>1827<br>1826                 | 4<br>6<br>11<br>6<br>19<br>'4<br>11<br>4<br>5                 | 5 2<br>3 5 1 | haa sobbashf                    |           |
|          | Auricula fl. luteo                       | 1846<br>1827<br>1827<br>1827<br>1827<br>1846<br>1826<br>1827<br>1826<br>1827                         | 4<br>6<br>11<br>6<br>19<br>'4<br>11<br>4<br>5<br>3<br>8       | 52 35        | haa sooba sobte so              |           |
|          | Auricula fl. luteo                       | 1846<br>1827<br>1827<br>1827<br>1827<br>1846<br>1826<br>1827<br>1826<br>1827<br>1826                 | 4<br>6<br>11<br>6<br>19<br>'4<br>11<br>4<br>5                 | 5 2<br>3 5 1 | haa sobbashf                    |           |
|          | Auricula fl. luteo                       | 1846<br>1827<br>1827<br>1827<br>1827<br>1846<br>1826<br>1827<br>1826<br>1827<br>1826<br>1827<br>1846 | 4<br>6<br>11<br>6<br>19<br>'4<br>11<br>4<br>5<br>3<br>8<br>12 | 52<br>35184  | haa sobbasht sos                |           |
|          | Auricula fl. luteo                       | 1846<br>1827<br>1827<br>1827<br>1827<br>1846<br>1826<br>1827<br>1826<br>1827<br>1826<br>1827<br>1846 | 4<br>6<br>11<br>6<br>19<br>'4<br>11<br>4<br>5<br>3<br>8<br>12 | 52<br>35184  | haa sooba sobte so              |           |

|               | rula elatior calycantha.                | _ |   | 1826   | 4   |            | 8      |
|---------------|-----------------------------------------|---|---|--------|-----|------------|--------|
| C             | r veris (officinalis)<br>Auricula       | • | • | 1826   | 5   |            | a      |
|               | Aureno                                  | • | • | 1827   | 3   |            | a      |
|               | namia (afficientis)                     |   |   |        |     |            | 1      |
| -سنج          | — veris (officinalis).                  |   |   | 1827   | 6   |            | e      |
|               | acaute,                                 | • | • | 1846   | 15  | 5          | _      |
|               |                                         |   |   | 1826   | 13  | •          | 8      |
|               | auricula                                | • | • | 1827   |     |            | a      |
|               | the author Calatians                    |   |   |        | 11  | 4          |        |
|               | calycantha (elatior)                    | • | • | 1826   | 5   | 2          | g      |
|               | elatior (communis)                      | • | • | 1826   | б   | Z          | 5      |
|               |                                         |   |   | 1827   | 8   | •          | a<br>f |
|               |                                         |   |   | 1846   | 12  | 3          | I      |
| <b>TID</b> (1 | has migreem                             |   |   |        |     |            |        |
|               | des nigrum.<br>Iuteum                   | • | • | 1837   | 18  | 5          | h      |
|               | pensylvanicum                           | _ | - | 1837   | 12  | 9          | h      |
|               | •                                       | • | • | 1837   | 9   | 8          | h      |
|               | petracum                                | • |   | 1837   | 11  | 5          | b      |
|               |                                         | • | • | 1837   | 7   | Ā          | h      |
|               | sanguineum                              | • | • | 1001   | •   | -          | **     |
| _             | — petraeum.                             |   |   |        |     |            | _      |
|               | lutoum                                  | • | • | 1837   | 7   | 2          | h      |
|               | nigrum                                  | • | • | 1827   | 7   |            | 8      |
|               | pensylvanicum                           | • | • | 1837   | 4   |            | a      |
|               | rubrum                                  | • | • | 1837   | 5   |            | 8.     |
|               |                                         |   |   |        | }   |            | l      |
| Salv          | ria <i>glutinosa</i> .                  |   |   |        |     |            | l      |
|               | Sclarea                                 |   |   | 1842   | 20  | 6          | g      |
|               |                                         |   | • |        |     |            |        |
|               | — Sclarea.                              |   |   | 4000   |     | _          | ·      |
|               | pratensis                               | • | • | 1838   | 10  | 5          | g      |
| Sapo          | onaria <i>Vaccaris</i> .                |   |   |        |     |            | }      |
|               | porrigens                               |   | _ | 1831   | 3   | 1          | e      |
| Q:1           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   | • |        |     | -          |        |
| 21161         | ne noctiflora.                          |   |   | 1000   |     |            | 1 .    |
|               | vespertina                              | • | • | 1838   | 1   |            | Ь      |
|               | vespertina<br>Lychnis vespertina        | • | • | 1841   | 14  | 1          | h      |
|               | - nulans.                               |   |   |        |     |            |        |
|               | proprio polline                         |   |   | 1834   | 3   | 3          | k      |
|               | Cucubalus Behen                         | • | • | 1825   | 5   | •          | •      |
|               | — mollissimus                           |   | • | 1834   | 8   | 8          | _      |
|               | •                                       |   |   | 1834   | 12  | O          | g      |
|               | — pilosus                               | • | • | 1830   |     |            | 1      |
|               | - italicus                              | • | • |        | 12  | 5          | g      |
|               | Inches                                  |   |   | 1834   | 2   | <b>a</b>   | a<br>f |
|               | Lychnis vespertina                      | • | • | 1834   | 6   | 1          | 1      |
|               | — diurna                                | • | • | 1825   | 3   |            | 8.     |
|               |                                         |   |   | 1834   | 4   |            | a      |
| •             | - Flos Cuculi                           | • | • | 1825   | 3   |            | a      |
|               | <b>***</b>                              |   |   | 1834   | 6   |            | A      |
|               | Viscaria                                | • | • | 1825   | 2   |            | a      |
| •             | — v <del>ir</del> idiflora.             |   |   | 1      |     |            |        |
|               | noctiflora                              | • | • | 1837   | 3   |            | c      |
| Qin.          | nie alba                                | • | - |        |     |            |        |
| ~111g         | pis alba.                               |   |   |        | _   |            |        |
|               | 77TOG 212                               |   |   | I EMMU | 5 I | <b>9</b> 1 | -      |

| Sina  | pis <i>alba</i> . |               |                                                   |           |            |     |      |     |          |              | 1   |          |    |     | 1        |
|-------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----|------|-----|----------|--------------|-----|----------|----|-----|----------|
|       | dissecta          | •             | ٠                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 6   | 3        | £  | æ   | [        |
|       | nigra .           | •             | •                                                 | _         | •          | -   | •    | •   | <u>-</u> | 1830         | 2   |          | c  | ~   | Ì        |
|       | orientalis        | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 5   |          | C  |     | l        |
| _     | - arv             | ens           | rie<br>Lie                                        | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1000         |     |          | "  |     |          |
|       | alba .            | <i>57</i> (4) | ) <del>(                                   </del> |           |            |     |      |     |          | 1020         |     | 4        |    |     | i        |
|       | dissecta          | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 4   | 1        | I  | a   |          |
|       | _                 | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 5   |          |    |     | <u> </u> |
|       | juncea .          | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 3   | ļ        | 2  |     |          |
|       | nigra .           | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 6   |          | A  |     |          |
|       | orientalis        | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 4   | 3        | f  | æ   |          |
| _     | — diss            | eci           | la.                                               |           |            |     |      |     |          | 1            |     | '        |    |     |          |
|       | alb <b>a</b>      | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 5   | 1        | f  | α   | •        |
|       | arvensis          | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 5   | 2        | f  | a   | ļ        |
|       | nigra .           | , •           | •                                                 |           | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 7   |          | Ъ  | ••• | ĺ        |
|       | orientalis        | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 5   |          | b  |     | 1        |
| _     | - june            | een           | l.                                                |           |            |     |      |     |          |              |     |          |    |     |          |
|       | arvensis          | , O (4        | <b>/•</b>                                         |           |            |     |      |     |          | 1920         | 2   | 4        |    |     |          |
|       | nigra .           | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830<br>1830 | 3 4 | 1        | e  |     |          |
|       | •                 | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1030         | 4   |          | 0  |     | i        |
| ~     | — nigr            | ·a.           |                                                   |           |            |     |      |     |          |              |     |          |    |     | 1        |
|       | alba              | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 4   |          | a  |     |          |
|       | arvensis          | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 6   | 1        | e  |     | ł        |
|       | dissecta          | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 4   |          | A  |     |          |
|       | orientalis        | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 6   |          | a  |     |          |
|       | Brassica          | ole           | rac                                               | 64        | <b>(</b> r | osu | life | ra) | •        | 1830         | 1   |          | a  |     |          |
|       | - orie            | nte           | alis                                              | <b>).</b> |            |     |      |     |          | 1            |     |          |    |     | ł        |
|       | proprio p         | olli          | ine                                               |           | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 4   | 2        | 2  |     |          |
|       |                   |               |                                                   |           |            |     |      | •   | •        | 1830         | 6   | 2 2      | 86 | α   |          |
|       | alba<br>arvensis  | •             | •                                                 | •         | •          | •   |      | •   | •        | 1830         | 6   |          |    |     | ł        |
|       | dissecta          |               |                                                   |           |            | •   |      | •   | •        | 1830         | 4   | 2        | f  | æ   |          |
|       | nigra .           | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1830         | 4   |          | 1  | -   | 1        |
| Siavi | rinchium          |               | CAT                                               | ).£       |            | _   | -    | _   |          |              |     |          |    |     |          |
| ~~J   | cordifoliu        |               |                                                   |           |            |     |      |     |          | 4020         | 9   |          | L  |     |          |
|       |                   |               |                                                   |           |            |     |      | •   | •        | 1832         | 2   | <b>A</b> | b  |     |          |
|       | tenuifoliu        |               |                                                   |           |            | •   | •    | • , | •        | 1831         | 6   | 4        | g  |     | 1        |
| _     | — tenu            |               |                                                   |           |            |     |      |     | `        |              |     | _        | _  |     |          |
| _     | •                 |               | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1831         | 8   | . 8      | h  |     | [        |
| Spar  | axis <i>trico</i> | lor           | •                                                 |           |            |     |      |     |          |              |     |          |    |     | 1        |
| _     | Gladiolus         |               |                                                   | **        | is         | •   | •    | •   | •        | 1844         | 3   | 1        | g  |     |          |
|       |                   |               |                                                   |           |            |     |      |     | -        |              |     |          |    |     |          |
| Tor   | mentilla          |               | •                                                 |           |            |     |      |     |          | <b>[</b>     |     |          |    |     | ļ        |
|       | Potentilla        | ar            | ·gèn                                              | tec       | 5          | •   | •    | •   | •        | 1839         | 6   |          | a  |     |          |
| Tron  | aeolum n          |               | _                                                 |           |            |     |      |     |          |              |     |          | 1  |     |          |
|       | proprio p         |               |                                                   |           | _          | _   | _    | _   | •        | 1841         | 68  | 2        | •  | 7   | н.       |
|       | minus .           |               |                                                   | •         | •<br>•     | •   | •    | •   | •        | 1844         | 16  | 2<br>5   | i  | 7   | H. Ic.f  |
|       |                   | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    |     | •        |              | -   |          | •  | •   |          |
|       | — maji            | u <b>5</b> 71 | 1171                                              | u8        | •          |     |      |     |          | 1            |     |          |    |     |          |
|       | minus .           | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1845         | 1   |          |    |     |          |
|       | - mina            | <b>48.</b>    |                                                   |           |            |     |      |     |          |              |     |          |    |     | ]        |
|       | majus .           | •             | •                                                 | •.        | •          | •   | •    | •   | •        | 1844         | 10  | 8        | i  | 7   | H.       |
|       | aduncum           | •             | •                                                 | •         | •          | •   | •    | •   | •        | 1845         | 62  |          | a  | •   |          |
|       |                   |               |                                                   | w e       |            |     |      |     |          | 1            | [   | 1        |    |     | 1        |
| _     | ment              | <i>5571</i>   | w                                                 |           | •          |     |      |     |          |              |     |          |    |     |          |
| -     | majus .           | 1371          |                                                   |           | •          | •   | •    | •   | •        | 1845<br>1845 | 14  | 2        | i  | 7   | ۲.       |

| Q Urtica pilulisera.        | 1            |        |          |    |        |                |
|-----------------------------|--------------|--------|----------|----|--------|----------------|
| dioica                      | 1844         | 23     | 2        | i  | æ      | H.             |
| o areas                     | 1844         | 20     | 23       | i  | 7      | H.             |
| <b>WIENS</b>                | 1000         |        |          |    | •      | Ì              |
| TT 1 months and (#)         |              |        |          |    |        | l              |
| Werbascum austriacum. (*)   | 4000         | E E    | <b>K</b> | :  | Δ      | <del>   </del> |
| Lychnitis fl. lutes         | 1830         | 5<br>3 | 5<br>3   |    | e<br>a | H.<br>H.       |
| albo                        | 1830         | 3      | 3        | i  | α      | H.             |
| Blattaria — luteo           | 1830         | 6      | 4        | h  | •      |                |
| albo                        | 1830         | 8      | 8        |    | a      | H              |
| nigrum                      | 1830         | 6      | 3        |    | β<br>α | H.             |
| Thapsus                     | 1830<br>1830 | 6      | R        |    | B      | H.             |
| phoeniceum                  | 1830         | 3      | 6 2      | i  | 7      | H.             |
| phlomoides (nemorosum).     | 1830         | 11     | 4        | i  |        | H.             |
| blattarioides               | 1830         | 4      | 4        | i  | 7<br>B | H.             |
| thapsiforme                 | 1830         |        | 3        |    | y      | H.             |
| — -cuspidatum · · ·         | 1830         | 3      | 1        | i  | 7      | H.             |
| nigrum                      | 1830         | 3 8    | 1        | i  | ~      | H.             |
| macranthum                  | 1830         | 4      |          |    |        |                |
| pyramidalum                 | 1830         | 8      | 1        | 2  |        | 1              |
| Lychnitialbopyramidatum     | 1000         |        | _        | _  |        |                |
| — — Blattaria fl. albo. (*) | 1            |        | _        | ١. |        | ]              |
| phoeniceum                  | 1830         | 6      | 5        | i  | Œ      | H.             |
| -                           | 1838         | 5      | 4        | h  |        |                |
| nigrum                      | 1830         | 8      | 5        | i  | 7      | H.             |
|                             | 1839         | 25     | 24       | 1  | 7      | Í              |
|                             | 1845         | 7      | 3        | a  | _      | l              |
| Lychnitis fl. albo          | 1830         | 1 4    | 3        | i  | β      | H.             |
| •                           | 1639         | 13     | 8        | h  |        | _              |
| <i>luteo</i>                | 1830         | 3      | 3        | i  | 7      | H.             |
|                             | 1845         | 7_     | 2 3      | 8  |        |                |
| Thapsus                     | 1830         | 4      |          | i  | ß      | H.             |
|                             | 1838         | 6<br>5 | 6<br>2   | þ  | - 4    |                |
|                             | 1839         |        | ~        | i  | 7      | H.             |
| phlomoides (nemorosum)      | 1830         | 2      | 2        | i  | _      |                |
| thapsiforms                 | 1830         | 6      | ~        |    | 7      | H.             |
| — -cuspidatum               | 1830         | 2      | 2        | h  |        |                |
| austriacum                  | 1830         | 6      | 6        | h  |        |                |
| blattarioides               | 1830         | 5      |          | 2  |        |                |
| macranthum                  | 1830         | 3      |          |    |        |                |
| pyramidatum                 | 1830         | 3      |          | 8  |        | 1              |
| thapsiforminigrum           | 1830         |        |          | •  |        |                |
| flore luteo.                |              | ۱.,    |          |    |        |                |
| niveum                      | 1842         | 11     | 2 2      | 1  | 7      | H.             |
|                             | 1845         | 7      | 2<br>5   | i  | 7      | H.             |
| Thapsus                     | 1839         | 7      | ð        | i  | ß      | H.             |
| Lychnitis fl. albo          | 1839         | 6      | 0        | 8  |        |                |
|                             | 1845         | 7      | 2        | h  |        |                |
| blattarioides. (*)          | 1            |        | ,        |    |        |                |
| nigrum                      | 1830         | 8      | 3        | i  | 7      | H,             |
| phoeniceum                  | 1830         | 6      | 3        | h  |        |                |
| •                           | 1831 ·       | 9      | 8        | f  |        |                |
| Blattaria fl. luteo         | 1830         | 3      | 3        | g  |        |                |
| albo                        | 1830         | 3      | 3        | g  |        | 1              |
| austriacum                  | 1830         | 9      | 1        |    |        |                |
| phlomoides (nemorosum)      | 1830         | 8      | 8        | £  |        |                |
|                             | ı            |        | ۱ (      | i  | ,      | •              |

| Q Verb      | ascum blattarioides. (        | (*)         |             |   | 1    | ]  | <b>!</b>    | 1      |   | 1        |
|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|---|------|----|-------------|--------|---|----------|
| ,           | macranthum                    | . ,         |             |   | 1830 | 3  | •3          | h      |   |          |
| O           | elongalomacranthum .          | •           | •           | • | 1830 | 1  | 1           | i      | - | H.       |
|             | Inchaite El luten             | •           | •           | • | 1830 |    |             |        | y | **.      |
| _           | Lychnitis fl. luteo           | •           | •           | • | 1830 | 3  | 3<br>3      | 8      |   | 1        |
| _           | <i> a,,,</i>                  | •           | •           | • |      | 3  |             | ğ      |   | ł        |
|             | Theman                        |             |             |   | 1831 | 6  | 6           | h      |   | 1        |
|             | Thopsus                       | •           | •           | • | 1830 | 2  | 2           |        |   |          |
|             | Celsia Acrturus               | •           | • .         | • | 1831 | 3  | 3           | C      |   |          |
|             | — cuspidatum.                 |             |             |   |      | 1  |             |        |   |          |
|             | austriacum                    |             |             |   | 1830 | 3  |             | 2      |   | Ì        |
|             | Blattaria fl. luteo           | •           | •           | • | 1830 |    |             | a      |   |          |
|             | mataria p. viico              | •           | •           | • | 1830 | 4  |             | a      |   | }        |
|             | — — albo<br>Lychnitis — luteo | •           | •           | • |      | 4  |             | 8      |   | 1        |
|             | _ albo                        | •           | •           | • | 1830 | 4  |             | a :    |   |          |
|             | _                             | •           | •           | • | 1830 | 4  | 3           | i      | 7 | H.       |
| -           | phoeniceum                    | •           | •           | • | 1830 | 3  | 2           |        | β | H.       |
|             | thapsiforms                   | ٠           | •           | • | 1830 | 4  |             | a      |   | Ì        |
|             | - elongatomacran              | thu         | m           |   |      |    |             |        |   |          |
| <del></del> | •                             | <del></del> |             |   |      |    |             |        |   | ì        |
|             | - WIEGMANN.                   |             |             |   |      |    |             |        |   | [        |
|             | austriacum                    | •           | •           | • | 1830 | 2  |             | a      |   | ĺ        |
|             | Blattaria fl. luteo           | •           | •           | • | 1830 | 2  |             | f      |   | •        |
|             | — — albo                      | •           | •           | • | 1830 | 2  |             | b      |   |          |
|             | blattarioides                 | •           | •           |   | 1830 | 2  |             | i<br>i | β | H.       |
|             | macranthum                    | •           | •           |   | 1830 | 2  |             | i.     | β | H.       |
|             | phoeniceum                    | •           | •           |   | 1830 | 2  |             | i      | 7 | H.       |
|             | Inchaitie A alk               |             | <b>/#</b> \ |   |      | ,  |             |        |   | l        |
| _           | - Lychnitis fl. alb           | U.          | (")         |   | 4000 |    | 1           | B.     |   |          |
|             | Lychnitis fl. luteo           | •           | •           | • | 1827 | 19 | 14          | ķ      |   | H.       |
|             | phoeniceum ;                  | •           | •           | • | 1830 | 5  | 5           | 1      | α | H.       |
|             | nigrum                        | •           | •           | • | 1827 | 20 | 18          | 1      | ß | H,       |
|             | Blattaria fl. albo            | •           | •           | • | 1830 | 4  | 4.          | 1      | α | H.       |
|             | — — luteo                     | .•          | •           | • | 1830 | 2  | 2           | 1      | β | H.       |
|             | austriacum                    | •           | •           | • | 1830 | 3  | 2           | 1      | γ | H.       |
|             | Thapsus                       | •           | •           | • | 1827 | 20 | 11          | i      | γ | H.       |
|             | pyramidat <b>um</b>           | •           | •           | • | 1828 | 10 | 8           | i      | γ | H.       |
|             |                               |             |             |   | 1830 | 2  | 1           | f      | α | l        |
|             | thapsiforme                   | •           | •           | • | 1828 | 4  | 3           | i      | γ | H.       |
|             | macranthum                    | •           | •           | • | 1830 | 3  | 1           | i      | 7 | H.       |
|             | speciosum                     | •           | •           | • | 1828 | 8  |             | a      | ÷ | ł        |
|             | blattarioides                 | •           | •           | • | 1830 | 3  |             | f      | α |          |
|             |                               |             |             |   | 1831 | 17 | 16          | f      | α | 1        |
|             | Tushmitis A lus               | n A         | <b>/#</b> \ |   |      |    |             |        |   | 1        |
| -           | — Lychnitis fl. lut           | σU.         | (")         | ' | 4000 |    | ایرا        | 1_     |   | 17       |
|             | Lychnitis fl. albo            | •           | •           | • | 1830 | 5  | 5           | k      | • | H.       |
|             | nigrum                        | •           | •           | • | 1830 | 4  | 2           | i      | ß | H.       |
|             | phoeniceum                    | •           | •           | • | 1830 | 5  | 3           | 1      | β | H.       |
|             | austriacum                    | •           | •           | • | 1830 | 5  | 3           | 1      | B | H.       |
|             | Blattaria fl. albo            | •           | •           | • | 1830 | 3  | 3           | i      | β | H.       |
|             | thapsiforme                   | •           | •           | • | 1830 | 2  | 1           | i      | 7 | H.       |
|             | cuspidatum                    | •           | •           | • | 1830 | 2  | 1           | h      |   |          |
|             | macranthum                    | •           | •           | • | 1830 | 3  | 1           | i      | 7 | H.       |
|             | pyramidatum                   | •           | •           | • | 1830 | 2  |             | f      |   | <b>!</b> |
|             | phlomoides (nemorosum         | ).          | •           | • | 1830 | 6  | 5           | i      | 7 | H.       |
|             | thapsiforminigrum             | •           | •           | • | 1830 | 3  | 1           | f      | α | 1        |
|             | elongatomacranthum .          | •           | •           | • | 1830 | 3  | 1<br>3<br>3 | f      | α | 1        |
|             | blattarioides                 | •           | •           |   | 1830 | 4  | 3           | f      |   |          |
|             |                               | •           | -           | - |      | ]  |             |        |   | 1        |
|             |                               |             |             |   | ļ    | 1  | <b>j</b>    | ļ      |   | ı        |

|     | Lychnitis fl. | albo          | •        | •    | •  | •   | • | 1829                 | 4      | 4   | k        |   | 1   |
|-----|---------------|---------------|----------|------|----|-----|---|----------------------|--------|-----|----------|---|-----|
|     |               | luteo         | •        | •    | •  | •   | • | 1829                 | 4      | 4   | k        |   | ] ] |
|     | migrum        |               | •        | •    | •  | •   | • | 1829                 | 6      | 6   | i        | 7 |     |
|     | thapsiforms   | • •           | •        | •    | •  | •   | • | 1829                 | 4      | 4   | i        | 7 |     |
|     | Thapsus .     |               | •        | •    | •  | •   | • | 1829                 | 6      | 5   | i        | 7 | Ŀ   |
|     | speciosum .   |               |          |      |    |     | _ | 1829                 | 7      |     | _        |   | 1   |
|     | •             |               |          | •    |    | _   | • | 1020                 | •      | ı   |          |   | Ì   |
| . — | — Lych        | _             | llb(     | olut | 80 | al- | • |                      |        | İ   |          |   | l   |
|     | bum.          | (")           |          |      |    |     |   |                      |        |     |          |   | I   |
|     | austriacum    | • •           | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 3      | 2   | i        | α |     |
|     | phoeniceum    | • • •         | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 2 2    | 2   | i        | 7 |     |
|     | Blatteria fl. | albo          | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 2      | 2   | i        | B |     |
|     | phlomoides (  |               |          |      | •  | •   | • | 1830                 | 2 2    | 1   | f        | α |     |
| •   | thapsiformin  |               | <b>.</b> | •    | •  | •   | • | 1830                 | 2      | 1   | f        |   | ı   |
|     | macronihum    |               | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 2 3    |     | a        |   | l   |
|     | blattarioides |               | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 3      | 3   | g        |   | 1   |
|     | Touch         |               | _71      |      |    |     |   | ]                    |        |     |          |   | I   |
|     | Lych          | nuus<br>Ilum. |          | wpy  | ти | Mi. | • |                      |        |     |          |   | l   |
|     | proprio poli  |               | -        |      |    |     |   | 1090                 | _      | 9   | L        |   |     |
|     | Lychnitis fl. | alka          | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 5      | 2 3 | k        | _ | ],  |
|     | egunnus p.    | ******        | •        | •    | •  | •   | • | 1829                 | 8      | 3   |          | ß |     |
|     | phoeniceum    |               |          |      |    |     |   | 1830                 | 4      | 3   | h        |   | ļ   |
|     |               | -14-          | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 4      | 1   | e        |   | l   |
|     | Blattaria fl. |               | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 4      | 1   | f        |   | ı   |
|     | pyramidatum   |               | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 6      | 2   | е        |   | ł   |
|     | - macra       | nthu          | n.       |      |    |     |   |                      |        |     |          |   | Ì   |
|     | austriacum    | • •           | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 4      |     |          |   | ł   |
|     | Blattaria fl. | gibe          | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 5      |     | <b>a</b> |   | ı   |
|     | Lychnitis —   |               | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 3      |     | a        |   | l   |
|     |               | luted         | ) ,      | •    | •  | •   | • | 1830                 | 3      |     | a        |   | l   |
|     | nigrum .      | • •           | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 3      |     | a        |   | ſ   |
|     | phoeniceum    |               | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 5      |     | a        |   | ŀ   |
|     | thapsiforme   | • •           | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 4      |     |          |   | ١   |
|     | Thapsus .     | • •           | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 2      |     | , a      |   | l   |
| -   | — nigrun      | a. (#)        | 1        |      |    |     |   |                      |        |     | -        |   | I   |
|     | Thapsus .     | •• ( )        | ,        |      |    |     |   | 4000                 |        | _   |          |   | l.  |
|     | - makama .    | • •           | •        | •    | •  | •   | • | 1828                 | 6      | 2 3 | i        | α |     |
|     | phoeniceum    |               |          |      |    |     |   | 1829                 | 4      | 3   | i        | α |     |
|     | phoeniceum    | • •           | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 14     |     |          |   | Ì.  |
|     | Tarabaisis-11 | . Later       | ***      |      |    |     |   | 1831                 | 5      | 5   | ĺ        | æ | 1   |
|     | Lychnitisalb  |               |          | •    | •  | •   | • | 1829                 | 4      | 4   | i        | α |     |
|     | — /l.         | lute          | •        | •    | •  | •   | • | 1828                 | 11     | 5   | i        | 7 | ı   |
|     | '             | albo          | •        | •    | •  | •   | • | 1828                 | 10     | _   | 8.       |   |     |
|     | Al amaifa     |               |          |      |    |     |   | 1829                 | 4      | 4   | i        | α |     |
|     | thapsiforme   | • •           | •        | •    | •  | •   | • | 1828                 | 3      |     | a        |   |     |
|     | D7-11         | 7             |          |      |    |     |   | 1829                 | 6      | 3   | i        | β |     |
|     | Blatteria fl. | inte(         |          | •    | •  | •   | • | 1830                 | 5      | 2   |          | - |     |
|     |               | albo          | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 5      | 3   | f        | ! | 1   |
|     | austriacum    | • •           | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 10     | 3   | i        | B | 1   |
|     | macranthum    | • •           | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 4      |     | 8.       | • |     |
|     | blattarioides | • •           | •        | •    | •  | •   | • | 1830                 | 4      |     | a        |   |     |
|     |               |               |          |      |    |     |   | 1831                 | 7      | 3   | f        |   | 1   |
|     | pyramidatum   |               | •        | •    | •  | •   |   | 1828                 | 11     |     |          |   |     |
|     |               |               |          |      |    |     |   | 1830                 | 2      |     | •        |   |     |
|     | speciosum .   |               |          | •    | _  |     | • | 1830<br>1828<br>1829 | 2<br>6 |     | •        |   |     |
|     |               | - •           | •        | •    | •  | •   | - | 1820                 | 6      |     | <b>.</b> |   | ŀ   |
|     |               |               |          |      |    |     |   | 1020                 | , J    |     | a.       |   |     |
|     |               |               |          |      |    |     |   | - ·                  | •      | ·   |          | • | •   |
|     |               |               |          |      |    |     |   |                      |        |     |          |   |     |

| C | Lychnitis fl. alb             | 1830 | 6           |          | a        |          |    |
|---|-------------------------------|------|-------------|----------|----------|----------|----|
| _ | — phlomoides (nemoro-         |      |             |          |          |          |    |
|   | sum. (*)                      |      | j           |          |          | ĺ        |    |
|   | Lychnitis f. albo             | 1830 | 2           | 2        |          | <b>y</b> | H  |
|   | — — luteo                     | 1830 | 2           | ĩ        | ;        |          | H  |
|   | thapsiforme                   | 1830 | 4           | •        | i        | ا م      | H  |
|   | macranthum                    |      |             | 4        | i        | B<br>B   | H  |
|   | _                             | 1830 | 1 3         | 3        |          | P        |    |
|   | nigrum                        | 1830 |             | 3        | g        |          |    |
|   | phoeniceum                    | 1830 | 5           | 9        | ,        | 1        | -  |
|   | Blattaria fl. luteo           | 1830 | 3           | 3 2      |          |          | H  |
|   | — — albo                      | 1830 | 7 2         | Z        |          | ß        | 1  |
|   | Thapsus                       | 1830 |             | •        | a        |          | *1 |
|   | blattarioides                 | 1830 | 6           | 6        | i        | β        | H  |
|   | austriacum                    | 1830 | 6           |          | 2        | Į        |    |
| _ | — phoeniceum. (*)             | 1    | 1           |          | ŀ        |          |    |
|   | Lychnitis fl. luteo           | 1830 | 5           | 5        | i        | α        | H  |
|   | — — albo                      | 1830 | 4           | 1        | 1:       |          | H  |
|   | Blattaria fl. albo            |      | 4           | 2        | i        | 7        |    |
|   |                               | 1830 | _           | 3        | i        | 7        | H  |
|   | austriacum                    | 1830 | 9           | J        |          | 7        | H  |
|   | migrum,                       | 1830 | 8           | 4        | a        |          | _  |
|   | Thapsus                       | 1830 | 5           | 4        | i        | β        | H  |
|   | phlomoides (nemorosum)        | 1830 | 4           | 3        | Ъ        |          |    |
|   | macranthum                    | 1830 | 4           | _        | a        |          |    |
|   | thapsiforme                   | 1830 | 4           | 4        | h        | J        |    |
|   | — cuspidatum                  | 1830 | 3           | _        | A        |          |    |
|   | thapsiformi nigrum            | 1830 | 3           | 2        | i        | 7        | H  |
|   | blattarioides                 | 1830 | 9           |          | a        | ļ        |    |
|   | manamidatum /#\ (Ctoritos     |      |             |          |          | l        |    |
|   | — pyramidatum.(*) (Steriles   |      |             |          | 1        | j        |    |
|   | Exemplar 1880.)               |      |             | •        |          | -        |    |
|   | nigrum,                       | 1828 | 6           | 8        | i        | 7        | H  |
|   | -                             | 1830 | 1           |          | f        |          |    |
|   | Lychnitis fl. luteo           | 1828 | 6           |          | f        | J        |    |
|   | — — albo                      | 1828 | 6           | 3        | i        | 7        | H  |
|   | thapsiforms                   | 1828 | 5           | 5        | i        | β        | H  |
|   | Thapsus                       | 1828 | 6-          | 4        | i        | β        | B  |
|   | phoeniceum                    | 1830 |             | <b>-</b> | a        | ٢        | _  |
|   | austriacum                    | 1830 | 3<br>3<br>1 |          | a        |          |    |
|   | Blattaria fl. albo            | 1830 | 4           |          | <u> </u> |          |    |
|   |                               | 1828 | 6           |          | _        |          |    |
|   | speciosum                     | 1020 |             |          | <b>-</b> | J        |    |
| _ | — pyramidatonigrum.           | 1    |             |          | 1        | j        |    |
|   | nigrum                        | 1829 | 9           | 8        | f        | α        |    |
|   | •                             |      |             |          |          |          |    |
|   | — pyramidatothapsiforme.      | 4000 |             |          | ] _      |          |    |
|   | thapsiforms                   | 1830 | 2           |          |          | ı        |    |
|   | — — Gener. II <sup>da</sup> . | 1836 |             |          | i        | a        |    |
|   |                               |      | •           |          | -        |          |    |
|   | — speciosum.                  | 4000 |             |          | <u> </u> |          |    |
|   | Lychnitis fl. luteo           | 1828 | 6           |          |          |          |    |
|   | — — albo                      | 1828 | 7           |          | a        |          |    |
|   |                               | 1829 | 6           |          | a        |          |    |
|   | pyramidatum                   | 1828 | 7           |          |          |          |    |
|   | nigrum                        | 1828 | 6<br>6      |          | a        |          |    |
|   | Thapsus                       | 1828 | 6           |          | a        |          |    |
|   |                               |      | -           |          | l        |          | l  |

| erbascum thapsiforme. (*)            |      |             | _       |                                            |        |
|--------------------------------------|------|-------------|---------|--------------------------------------------|--------|
| Blattaria fl. luteo                  | 1830 | 2           | 2       | i                                          | 7      |
| albo                                 | 1830 | 6           | 5       | h                                          |        |
| phoeniceum                           | 1830 | 5           | 5       | i                                          | α      |
| Thapsus                              | 1829 | 4           | 4       | ]                                          |        |
|                                      | 1830 | 2           | 1       | i                                          | α      |
| austriacum                           | 1830 | 4           | 4       | i                                          | β      |
| nigrum                               | 1829 | 5           | 4       | i                                          | α :    |
| Lychnitis fl. luteo                  | 1829 | 6           | 6       | i                                          | α      |
| - $ albo$                            | 1829 | 4           | 4       | i                                          | 7      |
| — alboluteum                         | 1829 | 6           | $ar{2}$ | i                                          | B      |
| macranthum                           | 1830 | 2           |         | a                                          |        |
| pyramidatothapsus                    | 1829 | 2           | 1       | f                                          |        |
| Lychnitisalbonigrum                  | 1829 | 2           | •       | a                                          |        |
| speciosum                            | 1829 | ~ l         |         | A                                          |        |
| •                                    | 1020 | •           |         | -                                          |        |
| — — thapsiforminigrum.               | }    |             |         |                                            | J      |
| proprio polline                      | 1830 | 10          | 8       | Ь                                          |        |
| nigrum                               | 1830 | 6           | ,       | a                                          | - 1    |
| Thapsus. (*)                         | ] .  |             |         | ]                                          | ľ      |
|                                      | 1830 | 4           | •       | <b>:</b>                                   | 1      |
| phlomoides                           |      | 1           | 3       | :                                          | 7      |
| pyramidalum                          | 1828 | 2           | 1       | !                                          | β      |
| thapsiforme                          | 1830 |             | 1       | <u>                                   </u> | β      |
| Lychnitis fl. luteo                  | 1827 | 10          | 8       | 1                                          | Œ      |
| . — — albo                           | 1827 | 8           | 6       | :                                          | B      |
| nigrum                               | 1827 | 12          | 7       | 1                                          | B      |
| phoeniceum                           | 1830 | 2           | 2       | i                                          | β<br>β |
|                                      | 1838 | 1           | 1       | i                                          |        |
| Blattaria fl. luteo                  | 1830 | 2           | 2       | _                                          | 7      |
| — — albo                             | 1830 | 2           | 1       | h                                          |        |
| _                                    | 1838 | .3          | 3<br>2  | ٠.                                         |        |
| austriacum                           | 1830 | 2 3         | 2       | i                                          | β      |
| thapsiforminigrum                    | 1830 |             | 1       | h                                          | I      |
| speciosum                            | 1828 | 6           |         | a                                          | 1      |
| — — thapsonigrum.                    | i    |             |         | }                                          | İ      |
| minrum                               | 4000 | 3           |         | _                                          | Ī      |
| Theneve                              | 1828 |             |         | a                                          | 1      |
|                                      | 1828 | 0           |         |                                            |        |
| nigrum Thapsus pyramidatum speciosum | 1828 | 3<br>2<br>2 |         | a                                          |        |
| speciosum                            | 1828 | Z           |         |                                            |        |
|                                      |      |             |         | Į .                                        | i      |
| Veronica <i>agrestis</i> .           | ł    |             |         | }                                          |        |
| numulariaefolia                      | 1830 | 3           |         | a                                          |        |
| ·                                    |      |             |         | 1                                          | Ī      |
| Vicia Faba.                          |      |             |         | •                                          |        |
| Pisum sativum macrosper              | 1829 | 2           |         | a                                          | 1      |
|                                      |      | ] ]         |         | Ì                                          | ł      |
| Zea Mays major. sem. luteo.          | ]    |             |         | ĺ                                          |        |
| Mays semine rutilo                   | 1825 | 9           | o       | :                                          | ام     |
| — — cinereo                          |      | 2 2         | 2<br>2  | :                                          | B      |
| _                                    | 1825 | ~           | Z       | *                                          | P      |
| — — semine rutilo.                   |      |             |         |                                            |        |
| Mays semine luteo                    | 1825 | 2           | 2       | i                                          | β      |
| — — cinereo                          | 1825 | 2           | 2       | ĺ                                          | B      |
| — — cinereo                          |      | ~           | ~       | -                                          | r      |
| — <i>710710</i> .                    |      |             |         |                                            | 1      |
|                                      |      | 4 4         | 4       |                                            |        |

## CITATE.

## I. Von der Bastardbefruchtung überhaupt.

S. 1 - 15.

- <sup>1</sup> Ad Varr. de re rustica. Vol. II. p. 2. 12.
- <sup>2</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. XXVII. p. 113.
  - <sup>3</sup> OKEN Isis 1835. p. 570.
- Die Erschein. u. Gesetze des org. Lebens. B. 1. p. 107.
- <sup>5</sup> On Hibrydity. SILIMANN American Journ. of Science und Arts. 1847. March. p. 204.
- Frorier Notizen 1847. n. 50. p. 81.
- FRANKLIN Reise an die Kisten des Polarmeers in d. J. 1819. Erste Abth. Weimar 1823. p. 101.
- <sup>7</sup> Froriep Neue Notizen 1840. n. 3226. p. 282.
  - <sup>8</sup> l. c.
  - 9 l. c. p. 204.
- 10 Semilassos Weltgang B. I. p. 256.
  - 11 l. c. p. 208.
- 12 Germar u. Zinken Magaz. der Entomolog. B. X. p. 404.
- <sup>13</sup> Voigt Magaz, für das Neueste d. Naturk. B. XI. N. 3. p. 195.
  - <sup>14</sup> Oken Isis. 1835. B. IV. p. 343.
- 15 Voigt Magaz. B. IX. N. 3. p. 232.

- 16 Ebendas. B. XI. N. 3. p. 159.
- 17 Morton l. c. p. 210.
- <sup>18</sup> OKEN Isis. 1835. N. 4. p. 4. und p. 343.
- <sup>19</sup> Darstellung der gesammten Organisation 1809. Flora. '1830. p. 585.
- <sup>20</sup> Kritik der Lehre von den Geschlechtern der Pflanze. Heidelb. 1812.
- <sup>21</sup> Von der Sexualität der Pflanzen. Breslau 1820.
- <sup>22</sup> Epist. de sexu plant. Tub. 1694. p. 143.
- <sup>28</sup> Bradley New Improvements of planting and gardening. ed. VI. Lond. 1719. p. 16.
- <sup>24</sup> Acta Ac. Sc. Imp. Petrop. pro anno 1778. P. l. p. 287.
- 25 Ebendas. pro anno 1781. P. II.
  p. 310.
  - <sup>26</sup> Vorläuf. Nachrichten p. 39.
- <sup>27</sup> Flora od. Allg. bot. Zeit. 1839. p. 243.
  - <sup>28</sup> p. 6.
- <sup>29</sup> Kritik der Lehre von den Geschlechtern der Pflanze, Heidelb. 1812. p. 43.
  - 30 Von der Sexualität der Pflan-

- B. Mit verschiedenen fremden Pollenarten. S. 35.
- <sup>56</sup> Forts. p. 24. Vers. X.
- 61 Amaryllid. p. 375.
- eo Ebendas, p. 24. Vers. XI.
- 5) Successiv-gemischte Bestäubung mit verschiedenen Pollenarten. S. 38.
  - 62 Beitr. p. 346.
  - 63 Ebendas, p. 379.
  - 66 Ebendas. p. 378.
  - 65 Kölreuter Zweite Forts. p. 70.
  - 66 Over de Voortteling. p. 39.
  - 67 Beitr. p. 374.
  - <sup>68</sup> Ebendas. p. 377.

- 69 Ebendas. p. 73. Nr. 3. u. p. 342.
- <sup>70</sup> Ebendas. p. 227.
- <sup>71</sup> Ebendas. p. 227.
- <sup>72</sup> Ebendas. p. 379.
- 73 Ann. des Sc. nat. Vol. VIII.
- p. 299.
  - 74 Amaryllid. p. 375.
- 6) Erzeugung von Samen von verschiedener Natur in Einem Ovarium. S. 46.
- <sup>76</sup> Beitr. p 344.
- <sup>76</sup> Ebendas. p. 331.
- 77 Ebendas, p. 502.
- 78 HERBERT Amaryllid. p. 357.
- <sup>79</sup> I. GÄRTNBR Carpol. Vol. I. Introd. CLVIII.
  - 80 OKEN Isis. 1841. p. 579.
- 81 Meyen Noch einige Worte über den Befruchtungsakt und die Polyembryonie. Berlin 1822. Neues System der Pflanzenphysiol. B. III. p. 318. De Mirbel Elem. de Physiol. végét. et de Bot. Vol. I. p. 58.
- 82 Vorläuf. Nachr. p. 45. Forts. p. 47. 50, 56. Zweite Forts. p. 63.
  - es Philos. Transakt, 1799. P. II.
- p. 196. Oekonom. Hefte, B. XV. p. 328.
  - <sup>84</sup> Ebendas. p. 330.
  - 85 Forts. p. 28.
- <sup>86</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 307.
  - <sup>87</sup> l. c. p. 376.
  - 88 Ebendas. p. 211.
  - 89 Beitr. p. 347.
  - 90 l. c. p. 375.
  - <sup>91</sup> l. c. p. 77. 78.
  - 92 Beitr. p. 375.
- 7) Bastardbefruchtung vermittelst eines frem den Vehikels. S. 58.
- 93 Beitr. p. 230.
- 94 Ebendas. p. 232.
- 95 Ebendas. p. 382.
- Vorläuf. Nachr. p. 7. Zweite Forts. p. 94.
  - 97 Zweite Forts. p. 92.
  - 98 Ebendas. p. 94.
  - 99 Beitr. p. 233.
  - 100 Ebendas, p. 383.
  - 101 Ebendas. p. 360.
  - 102 Lecoq. l, c. p. 266.

- 108 Zweite Forts. p. 92. Dritte Forts. p. 55.
  - 104 Dritte Forts. p. 92, 94.
  - 105 Beitr. p. 284. 384.
  - 106 Ebendas. p. 272.
  - <sup>107</sup> Ebendas. p. 152. 233.
  - 108 Verhandl. 1. c. B. V. p. 338. 339.
  - 109 Studien p. 287.
  - <sup>110</sup> Beitr. p. 148. 331. 381.
- <sup>111</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. XXX. p. 400.

- 112 Beitr. p. 152.
- 113 SPALLANZANI Oeuvres. Vol. VII. p. 190.
  - 114 Zweite Forts. p. 68-71 p. 80.
- <sup>115</sup> l. c. p. 45. p. 69—71. Vers.
- XXIII—XXIX.
  - 116 Ebendas. p. 69. Vers. XXIII.

# III. Von der unmittelbaren Wirkung des fremden Pollens bei der Bastardbefruchtung.

S. 63.

- <sup>9</sup> Studien p. 423. Verhandl. l. c. p. 337.
  - <sup>2</sup> Forts. p. 38.
  - 3 Amaryllid. p. 355.
  - 4 Ebendas. p. 371.
- <sup>5</sup> Verhandl, des Vereins zur Beförderung des Gartenbaus in den k. preus. Staaten. B. V. p. 431.
  - 6 l. c. p. 357.
  - <sup>7</sup> Botan. Handb. B. III. p. 535.
  - <sup>8</sup> Physiol. d. Pfl. B. II. p. 394.
  - <sup>9</sup> Ozen Naturgesch. B. V. p. 1564.
  - 10 Beitr. p. 343.
  - 11 Vorläuf. Nachr. p. 11.
  - 12 Kritik. p. 15.
- <sup>13</sup> Studien. p. 435, 439, 465. Verhandl. l. c. p. 343.
  - 14 Studien p. 427, 430.
  - 15 Ebendas. p. 403. 445. 465.
  - 16 Ebendas. p. 417.
  - 17 Ebendas. p. 465.
  - 18 Beitr. p. 556.
  - <sup>19</sup> Ebendas. p. 315. 372.
- <sup>20</sup> Elementa physiologico botan. p. 410.
- <sup>21</sup> Neues System d. Botan. B. III. p. 369.
  - <sup>22</sup> Over de Voortteling. p. 47.
  - 23 Beitr. p. 373.
  - 24 Ebendas. p. 53.
  - 25 Forts. der v. Nachr. p. 38.
  - 26 Beitr. p. 569.
  - <sup>27</sup> Verhandl. l. c. p. 334-337.
  - <sup>28</sup> Ebendas. p. 335.
  - <sup>29</sup> Beitr. p. 574.
  - so Ebendas. p. 575. 586.
  - 31 Studien p. 423.
  - <sup>32</sup> Ebendas. p. 408.

- 83 Beitr. p. 558.
- 34 Ebendas. p. 566.
- 35 Ebendas. p. 563.
- 36 Ebendas. p. 446. p. 558.
- 37 Ebendas. p. 431.
- \*\* OTTO und DIETERICH Allg. Gartenzeit. 1839. Nr.41. u. 42.p. 321 334.
  - <sup>39</sup> Ebendas. p. 322.
- 40 Tübinger naturwiss. Abhandl.
- B. I. p. 60. Over de Voorttel, p. 51.
- 41 Obstorangerie. Dritte Aufl. B. I. p. 44. Nr. 39.
- <sup>42</sup> Corresp.-Blatt des k. württb. landwirthsch. Vereins. 1824. B. VI. p. 145.
  - <sup>43</sup> I. c. p. 30.
- 44 Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 309. Frorier Notizen, B. XLVI. Nr. 995. p. 72.
  - 45 l. c. p. 78.
  - 46 Ebendas. p. 36.
  - <sup>47</sup> Ebendas. p. 77.
- 48 Transact. of the London horticult. Soc. Vol. V. p. 63.
  - 49 Ebendas. p. 67.
- <sup>50</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 297.
- <sup>51</sup> Flora 1832. B. II. Beibl. Nr. 1. p. 13.
- <sup>52</sup> Tübinger naturwiss. Abhandl. 1826. B. I. p. 62.
  - 53 Vorläuf. Nachr. p. 39.
  - 64 Forts. d. v. Nachr. p. 44.
- Petr. Vol. XX. pro anno 1775. p. 432.
  - be Philos. Transact. Vol. XL. P. II.
- p. 105. Oekonom. Hefte Leipzig
- 1800. B. XV. p. 322-338.

p. 313.

- of London. Vol. V. Först Frauendorf. Allg. Gartenzeit. 1834. Nr. 27. p. 213.
  - <sup>58</sup> I. c. p. 14—16.
  - <sup>59</sup> Ebendas. p. 24.
  - 60 l. c. p. 78.
  - 61 Flora 1829. B. II. p. 685.
- <sup>62</sup> Fürst Allg. Frauendorf. Gartenzeitg. 1837. Nr. 27. p. 213.
  - 64 Ebendas. p. 28.
  - 65 Ebendas. p. 14 und 15.
  - <sup>66</sup> l. c. p. 352.
  - 67 Flora 1848, p. 72.
- 68 Fürst Allg. Frauendorf. Garten-
- zeit. 1836. Nr. 39. p. 310.
- 68 Flora 1827. B. I. p. 79. ib. 1828. B. II. p. 555.
- 63 l. c. p. 14.
- Amaryllid. p. 368.

  76 Vorläuf. Nachr. p. 44.

70 Ann. des Sc. nat. Vol. VIII.

72 Täbinger naturwiss. Abhandl.

<sup>75</sup> Kölneuten Zweite Forts. p. 120.

Dritte Forts. p. 74. W. HERRERY

<sup>77</sup> l. c. p. 38.

<sup>71</sup> l. c. p. 78.

1826. B. I. p. 61.

<sup>78</sup> Studien p. 446.

74 Ebendas. p. 465.

- <sup>78</sup> l. c. p. 376.
- <sup>79</sup> Beitr. p. 345.
- 80 Ebendas. p. 137.
- 81 LECOQ 1. c. p. 32.

# IV. Von der unvollkommenen Bastardbefruchtung.

S. 93 — 108.

- 1 Over de Voortteling. p. 46.
- <sup>2</sup> Dritte Forts. p. 44.
- <sup>8</sup> Forts. p. 64. §. 27.
- <sup>4</sup> Ebendas. p. 6. 15. 44.
- <sup>5</sup> Vorläuf. Nachr. p. 43. Forts. p. 38.
  - <sup>6</sup> Beitr. p. 558.
  - <sup>7</sup> Ebendas. p. 390.
  - <sup>8</sup> Ebendas. p. 559.
- 9 Kölreuter Vorläuf, Nachr. p. 9. Beitr. p. 346.
  - 10 Ebendas. p. 330.
  - 11 Ebendas. p. 52.
- 12 Ann. des Sc. nat. Vol. XXX.
   p. 405. Nr. 5.
  - 18 Beitr. p. 558.
  - .14 l. c. p. 876.
  - 15 Beitr, p. 416. 421. 560.
  - 16 l. c. p. 351.
- <sup>17</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 314.

- 18 Studien p. 419. 420.
- 19 Beitr. p. 562, 567.
- 20 Ebendas. p. 561.
- <sup>21</sup> Frorier Neue Notizen 1846. Nr. 872.
  - <sup>22</sup> Kritik. p. 19.
- <sup>23</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. XXIV. p. 169.
  - <sup>24</sup> Beitr. p. 555.
  - <sup>25</sup> Ebend. p. 220.
  - <sup>26</sup> Ebendas. p. 219.
  - 27 Ebendas, p. 566.
  - 28 Ebendas. p. 79. 117.
  - Ebendas. p. 563
  - so Ebendas. p. 587.
- <sup>31</sup> Dritte Forts. p. 6. 15. 20. 26. 33.
  - 22 Beitr. p. 563.

# V. Von der Fähigkeit der Pflanzen zur Bastardzeugung. S. 108 — 145.

# A. Bei den Familien und Gattungen.

- Science and arts 1847. March. p. 211. 212.
- <sup>2</sup> Novi Comment. Ac. Sc. imp. Petrop. Tom. XX. p. 434. Exp. II.
- Acta Ac. Sc. imp. Petrop. pro anno 1777. P. II. p. 223. Exp. VI.
  - <sup>4</sup> Ebendas. Exper. XI.
  - <sup>5</sup> Ebendas, Exper. XII.
  - Beitr. p. 329.
  - <sup>7</sup> Ebendas. p. 369.
  - <sup>8</sup> Ebendas. p. 368.
  - Vorläuf. Nachr. p. 44.
- <sup>10</sup> G. R. Treviranus Die Ersch. u. Gesetze des organ. Lebens. B. I. p. 134.
  - <sup>11</sup> Phisiol. Vol. VIII. p. 8.
- <sup>12</sup> Silinan Americ. Journ. 1847. March. p. 212. Nr. 2.
- Willd. Vol. III. p. 284.
  - Moen. Acad. Vol. III. p. 35.
  - 15 Ebendas. p. 38.
  - 16 Ebendas. p. 39.
  - 17 Verhandl. l. c. p. 332-339.
  - 18 Ebendas. p. 337.
  - 19 Beitr. p. 574.
  - <sup>20</sup> l. c. p. 335.
  - <sup>21</sup> OKEN Isis. 1843. p. 422.
  - <sup>22</sup> LECOQ l. c. p. 173.
- <sup>23</sup> L'Institut Nr. 217. Fronte Neue Notizen 1837. Nr. 73. p. 104.
- <sup>24</sup> Otto und Dieterice Allg. Gartenzeit. 1840. p. 249 u. 325.
  - <sup>25</sup> Botan. Zeitung 1843. p. 537.
- <sup>26</sup> Filicum Icones. Hort. reg. Berlin 1841.
- <sup>27</sup> Jahresbericht über die Arbeiten für physiol. Bot. 1840. p. 73. Jahresber. 1843. p. 98.
- <sup>28</sup> Alig. thüring. Gartenzeit. 1844. Nr. 1. p. 2.
  - <sup>29</sup> Flora 1848, p. 24,

- so Botan. Zeitung 1848. Nr. 14. p. 287.
  - 31 Studien p. 417.
  - 32 Ebendas. p. 279.
  - 33 Verhandl. l. c. p. 337.
  - 84 Beitr. p. 341.
  - 35 Kritik Zweite Forts. p. 124.
  - <sup>36</sup> Flora 1820. p. 586. 594.
  - 37 Beitr. p. 358.
  - se Ebendas. p. 212.
  - <sup>39</sup> l. c. p. 127.
  - 40 Marchard Mém. de lacad roy.
- d. Sc. à Paris 1719.
- <sup>41</sup> DELIUS Fränk. Sammig. B. VIII. p. 166.
  - 42 Graf v. Sternberg Flora 1831.
- B. II. Beibl. Nr. 1. p. 1.
  - 43 W. HERBERT l. c. p. 345.
- . 44 LECOQ l. c. p. 127.
  - 45 Flora 1829. B. II. p. 686.
- 46 Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 312.
- <sup>47</sup> Ebendas. Vol. XXX. p. 401.
  - 48 Dritte Forts. p. 118.
  - <sup>49</sup> l. c. p. 311.
  - <sup>50</sup> l. c. p. 400.
  - <sup>51</sup> Flora 1844. p. 119.
- <sup>52</sup> Uebersicht der Arbeiten der schles. Gesellschaft für die vaterl. Naturk. Breslau 1841. p. 89.
  - <sup>53</sup> Herbert l. c. p. 379.
  - 54 Ders. Ebendas.
  - 55 Ders. Ebendas. p. 346.
  - 56 Ders, Ebendas. p. 365.
- <sup>57</sup> Kölneuter Acta Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1778. P. I. p. 219.
  - be HENSCHEL Verhandl. l. c. p. 331.
- 50 Knight. Puvis I. c. p. 45. Lecoq I. c. p. 105.
  - 60 LECOQ l. c. p. 45.
- 61 GRAHAM. JAMESON Lond. and Edinb. new philos. Journ. 1828.

- p. 139. W. HERERT 1. c. p. 360. LECOQ 1. c. p. 167.
- 62 GRAHAM 1. c. p. 183. -W. HER-HERT 1. c. p. 344. 363. 373. 375.
  - 63 Ders. Ebendas, p. 367.
  - 64 Graf v. Sternberg Flora 1831.
- B. I. Beibl. Nr. 1. p. 3.
  - 65 HERBERT 1. c. p. 372.
  - 66 LECOQ l. c. p. 207.
  - 67 HERBERT I. c. p. 356.
  - 68 PRINCE, OREN Isis. B. XII. p. 646.
- 69 DUCHESKE, KRIGHT Transact. of the Linn. Soc. of Lond. Vol. XII.
  - <sup>70</sup> Lecoq l. c. p. 46.
  - 71 HERBERT I. c. p. 379.
  - 72 Ders. Ebendas. p. 142.
  - <sup>73</sup> LECOQ l. c. p. 140.
  - Mers. Ebendas, p. 250.
  - 75 Ders. Ebendas. p. 250.
  - 76 HERBERT I. c. p. 345.
- 77 Kölreuter Nova Acta Ac. Sc. imp. Petr. Vol. I. p. 339.
  - <sup>78</sup> HERBERT 1. c. p. 363.
- <sup>79</sup> Hist. de la Soc. Linn. de Paris 1827. Vol. V. p. LXXIII.
  - 80 LECOQ I. c. p. 250.
  - <sup>81</sup> HERBERT l. c. p. 283.
- 52 LEMON Journ. de Botan. Vol. I. p. 108.
  - 83 LECOQ I. c. p. 178.
- 84 GRAHAM I. C. HERBERT I. C. p. 356. 360. LECOQ I. C. p. 168.
  - 65 Herbert l. c. p. 359.
  - 86 Becestein Forstbotanik p. 306.
  - 87 LECOQ l. c. p. 201.
  - 88 Ders. Ebendas, p. 171.
  - es Ders. Ebendas. p. 193.
- 90 Neue Arten von Pelargonium deutschen Ursprungs. Wien 1825. HERBERT 1. c. p. 357.
- Petr. Vol. XX. pro anno 1775. p. 425. Nov. Act. Ac. Sc. imp. Petr. Vol. III. p. 227.
- 92 Acta Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1781. P. I. p. 249 u. P. II. p. 803.

- 93 Ebendas, pro 1782. p. 251.
- <sup>94</sup> Corresp.-Blatt des württemb. landwirthsch. Vereins 1824. B. VI. p. 142.
  - 95 Verbandl. l. c. p. 332. 333.
  - 96 Beitr. p. 571.
- Tübinger naturwiss. Abhandl. B. I. p. 41-45.
  - 98 Beitr. p. 575.
  - 99 Over de Voortteling p. 56.
  - 100 l. c. p. 378.
  - 101 Ebendas. 1. c. p. 352.
  - 102 Ebendas. l. c. p. 349.
- 108 Novi Comment. Ac. Sc. imp. Petr. Vol. XX. pro anno 1775. p. 435-445.
- 104 Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1781. P. II. p. 306-313.
- anno 1782. P. II. p. 280. Exper. XVII—CLXXII.
- 106 Novi Comment. Ac. Sc. imp. Petr. Vol. XX. pro anno 1775. p. 431. Tab. IX.
  - 107 Ebendas, p. 434.
  - 108 Tauscu Flora 1833. B. I. p. 227.
  - 109 Verhandl, l. c. p. 333.
  - 110 Amaryllidaceae p. 359.
  - 111 Ebendas. p. 283.
- 12 Commentatio de discrimine sexuali jam in seminibus plantarum diocc. appar. Tubing 1821. p. 39.
- landwirthsch, Vereins 1824. B. VI. p. 146.
  - 114 Forts. der vorl. Nachr. p. 45.
- 115 Ann. des Sc. nat. V. VIII. p. 297.
  - <sup>116</sup> l. c. p. 353.
- 117 Elem. physiol. Botan. p. 410. MEYEN Neues System der Botan. Vol. III. p. 369.
- 118 Vermischte Schriften B. IV. p. 127.
- p. 416.
  - 120 Ueber die Bastardbefr. p. 24.

<sup>124</sup> Ebendas. p. 14. 24.

<sup>122</sup> l. c. p. 352. 353.

<sup>123</sup> Ebendas, p. 352.

124 Fünst Frauendorf. Allg. Gartenzeit. 1839. Nr. 33. p. 262.

225 Flora 1834, p. 201.\*

126 Over de Voortteling p. 79.

127 Die Ersch. und Gesetze des organ. Lebens. B. I. p. 138.

128 Fromst Notizen 1820. p. 117.

129 L'Institut. Nr. 251.

130 Fromier Neue Notizen 1840. Nr. 326. p. 282.

131 l. c. p. 212. Nr. 2.

132 l. c. p. 337.

133 Ebendas. p. 339.

134 Ebendas, p. 346,

135 Ebendas, p. 345. 359.

136 Ebendas. p. 366.

137 Handbuch der botan, Terminologie. B. III. p. 1058.

138 Flora 1835. B. I. Beibl, Nr. 1.

p. 6. — Flora 1846. p. 351.

139 Handbuch der botan. Terminologie. B. III. p. 1057. S. 6.

140 Flora 1840. p. 369.

141 HERBERT Amaryllid. p. 374. -LECOQ 1. c. p. 166.

142 Ders. Ebendas. l. c. p. 196.

143 Herbert l. c. p. 365. 366.

144 Ders. Ebendas. p. 357.

145 Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. **p.** 312.

146 Ebendas. Vol. XXX. p. 401.

<sup>147</sup> l. c. p. 342, 344.

<sup>148</sup> Over de Voortteling p. 69.

<sup>149</sup> l. c. p. 342. 344.

150 l. c. p. 363. 364.

151 L c. p. 371.

152 LECOQ l. c. p. XV.

170 Studien. p. 448.

#### B. Bei den Arten insbesondere. S. 145.

163 Beitr. p. 364.

154 Ann. des Sc. nat. Vol. XII. p. 48.

155 Förer Frauendorf. allg. Gartenzeit. 1837. p. 219.

<sup>156</sup> Die Ersch. und Gesetze des organ, Lebens, B. I. p. 160,

157 FRORIEP Neue Notizen 1837. Nr. 13. p. 200.

158 Flora 1840. Literaturbericht B, X. p. 28.

<sup>156</sup> l. c. p. 341.

160 Philos. Transact. 1799. P. II. **p. 19**5.

161 I. c. p. 337.

162 Ebendas. p. 341.

163 Ebendas. p. 338.

164 Ebendas. p. 336.

165 Ebendas, p. 344.

166 Ebendas. p. 374.

167 Ebendas. p. 338.

168 l. c. p. 24.

<sup>169</sup> OKEM Isis. 1837. p. 479.

C. F. v. Gärtner, Bastardzeugung.

171 Oekonom. Hefte B. XV. p. 334.

<sup>173</sup> Ffora 1850, B. II. p. 589.

<sup>178</sup> Berliner Jahrb. der Wiss. Kritik 1838, B. I. p. 378.

<sup>174</sup> Biologie B. III. p. 20, Die Ersch. und Gesetze des organ. Lebens, B. I. p. 160.

175 Kritik Erste Forts. p. 36.

176 Ebendas. p. 49.

177 Oran Isis 1837. p. 365.

178 Mém. de l'acad. roy. des Sc. de Paris. Vol. XII. p. 93. — Ann. des Sc. nat. 1831. Vol. XXIII. p. 79. — Frozer Neue Notizen 1841. Nr. 375. p. 6.

179 l. c. p. 24.

180 Owen. Fromer Notizen 1847. Nr. 47.

181 FRORIED Neue Notizen 1846.

Nr. 877. p. 289.

<sup>182</sup> Ebendas. Nr. 872. p. 215.

188 l. c.

Ebendas. Nr. 877. p. 288.

185 Ebendas.

106 OREN Isis 1836. Heft III. p. 233.

187 FRORIEP Notizen. B. XLIII.
Nr. 946. p. 345. — Neue Notizen 1841.
Nr. 371. p. 298. — Flora 1835. B. II.
p. 576. — Annals and Magaz. of nat.
history 1848. Nr. 8.—Froriep Notizen
1848. Nr. 161. p. 106.

186 Flora 1839. B. II. p. 584. —
 Oren Isis 1836. p. 231.

169 Morgenbl. 1845. Nr. 137.p. 546.

Verhältnisse der am Nordrande des Schwarzwaldes hervortretenden Mineralquellen. Mannheim 1843. p. 53-57.

<sup>191</sup> Frorter Neue Notizen 1846. Nr. 877. p. 293.

192 Flora 1837. p. 224.

du globe. p. 117. — Sur les ossemens fossiles. Ed. II. Vol. I. p. 63. PRAPP G. Cuvier's Briefe p. 172.

<sup>194</sup> Flora 1838. p. 4. — 1840. B. II. p. 693.

195 Recherches sur les poissons fossiles. Dern. Livr. 1843. — Fronte Neue Notizen 1842. Nr. 519. p. 196.

196 FRORIEP Neue Notizen 1844 Nr. 634, p. 275.

197 Flora 1835. p. 240.

. 196 Povis I. c. p. 37.

199 Klima und Pflanzenwelt. Landgh. 1847.

200 Flora 1848. p. 33. 84.

<sup>201</sup> OKEN Isis 1837. p. 479.

<sup>202</sup> Zweite Forts. p. 127. — Dritte Forts. p. 116. 117. 118.

203 Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777. P. I. p. 223.

<sup>204</sup> Ebendes. p. 225.

<sup>205</sup> l. c. p. 186.

Vol. X. p. 323.

<sup>207</sup> Beitr. p. 565.

# VI. Von den Gesetsen der sexuellen Anziehung unter den Pflanzen bei der Bastardbefruchtung.

**S. 165** — 188.

Forts. p. 52. Dritte Forts. p. 11.

<sup>2</sup> I. c. p. 26. VI. 1.

<sup>3</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. XXX. p. 405. Nr. 6.

<sup>4</sup> Berliner Jahrb. f. d. wissensch. Kritik 1840. Nr. 107. p. 896.

<sup>5</sup> Frorier Neue Notizen 1838. Nr. 142. p. 148.

<sup>6</sup> Dritte Forts. p. 34. Vers. XVI. — Dritte Forts. p. 116. 118.

<sup>7</sup> l. c. p. 341.

<sup>8</sup> l. c. p. 20. 197.

Vergi. Hersert I. c. p. 343.

10 l. c. p. 26. Vol. IV.

<sup>11</sup> l. c. p. 77.

13 Begriff der Pflanzenart p. 39.

<sup>13</sup> Flora 1834. p. 261.

14 Corresp. - Blatt des württemb. landwirt bsch. Vereins. B. VI. p. 145.

15 l. c. p. 17. 18. p. 35. 21. p. 36. 22.

<sup>16</sup> Flora 1842. p. 525, 683, 697.

<sup>17</sup> Forts. p. 45.

<sup>18</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 297.

<sup>19</sup> l. c. p. 383.

20 l. c. p. 8-11. p. 32. Fig. A. B.

<sup>21</sup> Verhandl. l. c. p. 331.

<sup>22</sup> I. c. p. 189.

<sup>28</sup> l. c. p. 14. 35.

<sup>24</sup> Dritte Forts. p. 118.

25 Ann. des Sc. nat. Vol. XXX. p. 401.

<sup>26</sup> Ebendas. Vol. VIII. p. 311. → LECOQ l. c. p. 128.

<sup>27</sup> HERBERT I. c. p. 345.

- 28 Novi Comment. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1775. Vol. XX. p. 435—445.—Acta Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1782. B. II. p. 258—288.
  - 29 HERBERT 1. c. p. 364.
  - 30 Ebendas. p. 363.
  - 31 Ebendas, p. 345.
  - 32 Ebendas. p. 373.
  - 33 Ebendas, p. 356.
  - <sup>34</sup> Ebendas. p. 284.
  - 35 Ebendas. p. 282. 373.
- <sup>36</sup> Kölreuter Zweite Forts. p. 46. 47.
  - 37 Ders. Vorläuf. Nachr. p. 44.
- Petr. pro anno 1775. Vol. XX. p. 447. IV.
- SILIMAN Amer. Journ. of Science and arts. 1847. March. p. 211.
- 40 Novi Comment. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1775. Vol. XX. p. 434.
- <sup>41</sup> Act: Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777. P. I. p. 223.
  - 42 l. c. pro anno 1778. P. I. p. 223.
  - 43 l. c. pro anno 1784. P. L. p. 270.
- 44 Nov. Act. Ac. Sc. imp. Petr. 1747. Vol. I. p. 341.
  - 45 Ebendas. 1798. Vol. XI. p. 298.
- Forts. d. v. Nach. p. 64.—Zweite Forts. p. 41.
  - 47 Verhandl. l. c. p. 337.
  - 48 Allg. Gartenzeit. 1846, Nr. 20.
  - <sup>49</sup> l. c. p. 345.
- 50 Literat. Bericht zur Flora B. X. p. 29.

- <sup>51</sup> HERBERT I. c. p. 359.
- <sup>52</sup> Ebendas. p. 344. 364.
- <sup>53</sup> Ebendas. p. 345. 359.
- 64 Ebendas. p. 345.
- 56 Ebendas.
- 56 Frauendorf. allg. Gartenzeit. 1841. Nr.: 44. p. 346.
- <sup>67</sup> Fronter Neue Notizen 1837. Nr. 13. p. 200.
  - 58 Beitr. p. 54.
  - 59 l. c. p. 359.
  - 60 HERBERT I. c. p. 363.
- <sup>61</sup> Nov. Act. Ac. Sc. imp. Petr. 1787. Vol. I. p. 341—345.
  - 62 l. c. p. 379.
  - 63 l. c. p. 361.
- Petr. pro anno 1775. Vol. XX. p. 434.
- 65 Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777. P. I. p. 226.
  - e Beitr. p. 138.
  - <sup>67</sup> Ebendas. p. 136.
- 68 Ad. Brongniart Ann. des Sc. nat. Vol. XII. p. 114.
  - 69 Beitr. p. 137.
- <sup>70</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. XII. p. 48. Vol. XVII. p. 340.
  - 71 Flora 1824. p. 23.
- <sup>72</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VII. p. 341.
  - <sup>78</sup> Beitr. p. 136.
- <sup>74</sup> Krauss Flora 1842. B. II. p. 690.
- <sup>75</sup> Fromer Notizen 1847, Nr. 45. p. 1.

## VII. Von der Wahlverwandtschaft und ihren Graden bei den Pflanzen.

S. 188 — 196.

- <sup>1</sup> Forts, p. 28. Anmerk.
- 2 l. c. p. 342. 343.
- \* Ebendas. p. 372.
- 4 Beitr. p. 378.
- <sup>5</sup> Ebendas. p. 297.
- <sup>6</sup> Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777, P. I. p. 224. Exp. XII.
- <sup>7</sup> Vorläuf. Nachr. p. 44. Dritte Forts. p. 111.
  - <sup>8</sup> I. c. p. 26. VI. 1.
  - <sup>9</sup> l. c. p. 345.
- <sup>10</sup> Nov. Act. Ac. Sc. imp, Petr. 1788. Vol. III, p. 279.
  - 11 HERBERT 1. c. p. 375.

47 \*

## VIII. Von der Wechselseitigkeit der Wahlverwandtschaft der Arten der Pflanzen.

S. 196 - 202.

- <sup>3</sup> Zweite Forts, p. 108.
- Vorläuf. Nachr. p. 43. Forts.
  p. 11. Zweite Forts. p. 85.
- <sup>3</sup> Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777. P. I. p. 218. Exper. II.
  - <sup>4</sup> Ebendas, p. 223. Exper. VII.
- <sup>5</sup> Ebendas, pro anno 1778, P. I. p. 219. Exper. I. p. 223, Exp. VI. VII. IX.
- Ebendas. pro anno 1781. P. I. p. 261. Exper, XXI. p. 264. Exp. XXXII.
- <sup>7</sup> Ebendas, p. 259, Exper. XIII. XIV.
- 8 Nov. Act. Ac. Sc. imp. Petr. Vol. I. p. 339. Exp. L

- \* Ebendas. p. 341. Exp. VIII.
- <sup>10</sup> Zweite Forts. p. 126. Nov. Act Ac. Sc. Petr. Vol. XI. p. 397. Exp. X.
  - 11 Ebendas, p. 398, Exp. XI.
- 12 Ebendas. p. 391. Exp. L. p. 396. Exp. VIII.
- 13 Novi Comment. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1775. Vol. XX. p. 434. Exp. II.
- <sup>14</sup> Act. Ac. Sc. Petr. pro anno 1777. P. I. p. 223. Exp. VI.
  - 15 Over de Voortteling p. 99.
- <sup>16</sup> Ueber die Affinität der männlichen und weiblichen Pflanzen und über ihre Analogieen und Verbindungen. London 1834.

# IX. Von der vermittelnden Verwandtschaft.

S. 202 — 204.

- Forts, der verläuf. Nachv. p. 42. 48.
  - \* Kölneuren Zweite Forts. p. 65, 66.
  - 3 Dritte Forta. p. 77-79.
  - <sup>4</sup> Ebendas. p. 79.

- Forts, der vorläuf, Nachr. 32—41. 55.
  - <sup>6</sup> Zweite Forts. p. 49.
  - 7 Ann. des Sc. nat. Vol. VIH. p. 314.
  - 8 HERSERT 1. c. p. 344.

## X. Berechnung der Wahlverwandtschaftsgrade. S. 204 — 220.

- <sup>1</sup> Over de Voortteling p. 60.
- <sup>2</sup> l. c. p. 351.
- <sup>3</sup> Ebendas. p. 364.
- 4 Beitr. p. 245.
- Studien p. 420.
- <sup>6</sup> Ebendas.
- <sup>7</sup> Beitr. p. 220.

- <sup>8</sup> Ebendas. p. 245.
- <sup>9</sup> Ebendas. p. 565,
- <sup>20</sup> Ebendas. p. 366.
- 11 Ebendas. p. 567.
- 12 Kritik p. 68.
- 18 Dritte Forts. p. 77-79.

## XI. Von der Kreunung der Arten.

S. 220 — 231.

- 1 Over de Voortteling p. 99.
- <sup>2</sup> Forts. der vorläuf. Nachr. p. 11.
- 3 Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777. P. II. p. 189.
  - Dritte Forts. p. 16.
- <sup>5</sup> Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1782. P. II. p. 251.
- <sup>6</sup> Ebendas, pro auno 1781, P. I. p. 253.
  - <sup>7</sup> Ebendas, p. 257.

- <sup>8</sup> Ebendas. P. II. p. 395.
- <sup>9</sup> Ebendas. pro 1782. P. II. p. 252.
- <sup>30</sup> Nov. Act. Ac. Sc. imp. Petr. Vol. I. p. 340.
- <sup>11</sup> Kölrbuter Zweite Forts. p. 18. Dritte Forts. p. 6.
  - 12 Dritte Forts. p. 16.
  - 13 Ebendas. p. 26.
- <sup>14</sup> Wiegmann I. c. p. 20. — Owen Isis 1828. B. XXI. p. 924.
- of Sc. and Arts. 1847. March. p. 204.

- . <sup>16</sup> Act. Ac. Sc. Petrop. pro anno 1778. p. 271.
- . 17 Ebendas. p. 269.
  - <sup>18</sup> l. c. p. 34. Nr. 6. p. 35. Nr. 18.
  - 19 Vorläuf. Nachr. p. 45.
  - 20 Dritte Forts. p. 16.
  - <sup>21</sup> Ebendas. p. 26.
  - <sup>22</sup> Kritik p. 49.
  - 23 Zweite Forts. p. 37.
  - <sup>24</sup> Dritte Forts. p. 43.
  - <sup>25</sup> Ebendas, p. 107.
  - <sup>26</sup> Ebendas. p. 111.

#### XII. Normalität der Bastardtypen.

S. 231 — 237.

- <sup>1</sup> Fürst Frauendorf. Allg. Gartenzeit. 1835. Nr. 18. p. 140.
  - <sup>2</sup> Verhandl. l. c. p. 331.
  - 3 Studien p. 458.
  - <sup>4</sup> Zweite Forts. p. 45.

- <sup>5</sup> HERBERT l. c. p. 357.
- <sup>6</sup> Mém. de la Soc. d'hist nat. de Paris Vol. L. P. I. p. 87.
- <sup>7</sup> De plantis bybr. sponte natis p. 13.

#### XIII. Von den Ausnahmstypen.

S. 237 — 245.

- <sup>1</sup> Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777. P. I. p. 218.
  - <sup>2</sup> Ebendas. P. II. p. 18.
- <sup>3</sup> Vergl. Kölreuten dritte Forts. p. 66.
  - 4 Ebendas, p. 26.
  - <sup>5</sup> I. c. p. 357.
  - <sup>6</sup> Ebendas, p. 354.

- <sup>7</sup> Otto und Disterice Allg. Gartenzeit. 1834. Nr. 33.
  - <sup>8</sup> Dritte Forts. p. 5.
- 9 Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 298.
  - 10 Dritte Forts. p. 85. 86.
  - 11 l. c. p. 38.

#### XIV. Von den Tinkturen.

8.245 - 249.

- 1 Kölneuter Vorläuf. Nachr. p. 45
- 47. 50. Zweite Forts, p. 60.
  - <sup>2</sup> Dritte Forts. p. 26.
  - <sup>3</sup> Zweite Forts. p. 60. Vers. XII
- XX.

- I. c. p. 34. 35.
- <sup>5</sup> Ebendas. p. 22, 38.
- 6 l. c. p. 376.
- <sup>7</sup> Beitr. p. 346.
- 8 Ebendas. p. 361.

# XV. Von der Entstehung und Bildung der Bastardtypen.

S. 249 — 276.

- 1 Over de Voortteling p. 94.
- <sup>2</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 305.
  - <sup>8</sup> l. c. p. 22,

- 4 Forts. p. 16.
- <sup>5</sup> Kölreuter Zweite Forts. p. 84.
- 6 Ders. Nov. Act Ac. Sc. imp.

Petr. 1788. Vol. III. p. 279.

- <sup>7</sup> Epist. de sexu plantar. p. 143.
- 8 Studien p. 445.
- \* Verhandl. l. c. p. 328. Nr. 1.
- 10 Beitr. p. 574.
- <sup>11</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. XXX. p. 405. n. 8.
  - 12 OKER Isis. 1835. Hft. 7. p. 580.
  - 13 Zweite Forts. p. 37.
  - " Zweite Forts. p. 37.
  - 15 W. HERRERT l. c. p. 359.
  - 16 Ders. Ebendas, p. 377.
  - 17 Ebendas. p. 378.
  - 18 Beitr. p. 125.
  - 19 Ebendas. p. 118.
- Petr. pro anno 1775. Vol. XX. p. 434.
  - <sup>21</sup> HERBERT 1. c. p. 345.
- 22 SAGERET Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 303.
  - 23 Puvis l. c. p. 45.
  - 24 Amoen. acad. Vol. VI. p. 13.
  - 25 Ebendas. p. 12.
  - 26 Bibl. botan. Vol. II. p. 255.
  - 27 Ann. des Sc. nat. Vol. VI.
  - 28 Ebendas. Vol. V. p. 41.
  - 29 Isis 1828, p. 924.
- so De plantis hybridis sponte natis. p. 23.
- <sup>31</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. XXX. p. 405.
  - 32 OKEN Isis, 1829. p. 388.
  - 33 Studien p. 445.
- 34 Orro und Dierenica Allgem. Gartenzeit. 1839. n. 41. p. 322.
  - 35 l. c. p. 21.
  - <sup>38</sup> l. c. p. 19 u. 22.
    - <sup>37</sup> Flora 1842. B. II. p. 605.
    - 38 Elem. Physiol. Vol. VIII. p. 103.
    - <sup>59</sup> Oeuvres Vol. VI. p. 23.
    - 40 Dictionn. des Sc. nat. Vol. VIII.

- 41 Ann. des Sc. nat. Vol. V. p. 42.
- 42 Biologie B. III. p. 412.
- 43 Elem. Physiol. Vol. VIII.
- 44 l. c.
- 45 Beitr. p. 432.
- 46 Studien p. 453.
- 47 Zweite Forts. p. 37.
- 48 Dritte Forts. p. 110.
- 49 Ebendas. p. 111.
- 50 l. c. p. 374.
- bi Beitr. p. 102.
- <sup>62</sup> l. c. p. 38.
- 53 Dritte Forts. p. 108. 109.
- <sup>54</sup> l. c. p. 346.
- <sup>55</sup> Werke. B. VIII. p. 402.
- Forts. p. 19. Zweite Forts.
   p. 55.
- Forts. p. 114—118. Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777. P. I. p. 223. Ebendas, pro anno 1778. P. II. p. 274. Ebendas, pro anno 1781. P. I. p. 304. Ebendas, pro anno 1782. P. II. p. 253.
- <sup>58</sup> Corresp.-Bl. des k. würt. landw. Vereins. 1824. B. VI. p. 147.
  - <sup>59</sup> Ebendas. B. VIII. p. 202.
  - 60 l. c. p. 38.
- par Lemaire publié par Cousin. Vol. II. p. 185.
  - 62 l. c. p. 32.
- 63 Beitr. p. 147. LECOQ l. c. p. 31.
  - 64 Dritte Forts. p. 85.
- 65 Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777. P. I. p. 218.
- Ebendas. pro anno 1778, P. L. p. 208. 271.
  - 67 l. c. p. 370.

# XVI. Verschiedenheit und Eintheilung der Typen der einfachen Bastarde.

S. 276-294,

- 1 Over de Voortteling p. 94.
- <sup>2</sup> Forts. p. 60.

- <sup>3</sup> Zweite Forts. p. 37.
- 4 Forts. p. 61. 62.

- <sup>5</sup> Dritte Forts, p. 108.
- <sup>6</sup> Forts. p. 60.
- <sup>7</sup> Zweite Forts. p. 36. 37. Dritte Forts. p. 43.
  - 8 Studien p. 454.
  - 9 Kölreuter Forts. p. 44.
- Forts. p. 67.
  - 11 Ders. Zweite Forts. p. 18. 36.
- <sup>12</sup> Nov. Comment. Ac. Sc. imp. Petr. Vol. XX. p. 433.
  - 13 Ebend. p. 434.
  - <sup>14</sup> Beitr. p. 527.
- Studien p. 455. 456. §. 212.
  §. 218. Verhandl. l. c. p. 331.

- 16 Verhandl. 1. c. p. 328-331.
- 17 Dritte Forts. p. 5. Wind-mann l. c. p. 37. 38.
  - 18 Zweite Forts. p. 52.
- <sup>19</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 302.
  - 20 Ebendas. Vol. V. p. 41.
  - <sup>21</sup> Ebendas. Vol. VIII. p. 303.
  - <sup>22</sup> Over de Voortteling p. 97.
  - <sup>23</sup> Ebendas. p. 78.
  - 24 Forts. p. 61. 62.
  - 25 Botan. Bemerkungen St. I. p. 59.
  - <sup>26</sup> Biologie B. III. p. 460.
- <sup>27</sup> Handbuch der botanischen Terminologie und Systemkunde B. III.

# XVII. Entstehung neuer Charactere und Abänderung der elterlichen in den Bastarden.

S. 294—299.

- 1 Over de Voortteling p. 96.
- <sup>2</sup> Studien p. 455.
- Nova Acta Ac. Sc. imp. Petr.
  Vol. XI. p. 389 399. Vol. XII.
  p. 378—398.
  - 4 l. c. p. 362.
  - <sup>5</sup> Beitr. p. 234.

- <sup>6</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 296.
  - <sup>1</sup> l. c. p. 360.
- <sup>8</sup> Fronte Neue Notizen. 1840. n. 267. p. 42.
  - <sup>9</sup> Ebendas. 1847. Nr. 50. p. 85.

# XVIII. Farben der Blumen der Bastarde und ihre typische Bedeutung.

S. 299—322.

- <sup>1</sup> MEYEN Neues System der Pflanzen-Physiol. B. II. p. 451.
  - <sup>2</sup> Невект 1. с. р. 363.
  - <sup>3</sup> Ders. Ebendas. p. 365.
  - <sup>4</sup> Dritte Forts. p. 85.
  - <sup>5</sup> I. c. p. 22.
  - <sup>5</sup> Kölreuter Forts. p. 11.
  - <sup>7</sup> l. c. p. 357.
  - 8 Ebendas. p. 358.
- <sup>9</sup> Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777, P. I. p. 215.
  - 10 Dritte Forts. p. 16.
  - <sup>11</sup> l. c. p. 359.
  - <sup>12</sup> Ebendas. p. 377.
  - <sup>13</sup> l. c. p. 22.
  - 14 HERBERT I. c. p. 366.

- Salzb. med. chir. Zeitung 1811.
   p. 169.
- <sup>16</sup> R. J. Cambranius Epist. de sexu plant. p. 111.
  - 17 Dritte Forts. p. 85.
- 18 KÖLRBUTER Nov. Act. Ac. Sc. imp. Petr. Vol. XII. p. 391.
  - 19 f. c. p. 358.
  - 20 Ders. Zweite Forts. p. 102.
- <sup>21</sup> Ders. Ac. Sc. imp. Petr. Vol.
   XII. p. 38.
  - <sup>22</sup> Ders. Forts. p. 36.
  - 23 Нявият І. с. р. 377.
- <sup>24</sup> Klier Fürst Frauendorf. Allg. Gartenzeit. 1842. Nr. 28, p. 308.
  - 25 Lucoq l. c. p. 71.

- 26 Mayer Neues Syst. der Pflanz.-Physiol. B. II. p. 450.
- <sup>27</sup> ARTHUR ADAMS: FROMIN Neue Notizen. 1840. Nr. 319. p. 168.
- <sup>26</sup> Schrang Flora. 1823. B. II. Beibl. Nr. 1. p. 13.
- <sup>29</sup> Tübing. Naturwiss. Abbandl. B. I. p. 62
- <sup>20</sup> L. C. Manquart Die Farben der Blüthen. Bonn. 1835.
  - <sup>21</sup> l. c. B. II. p. 447.
- Glour Versuche üb. d. Wirkung des Lichts auf die Pflanzen. p. 69. 90.
  - 33 ARTHUR ADAMS I. c.
  - 34 Kölreuter Dritte Forts. p. 35.
- 55 Röhling Deutschlands Flora von F. C. Martens und W. D. J. Koch. B. H. p. 217. Synopsis ed. I. p. 515.
  - 36 l. c. p. 23.
- <sup>87</sup> F. S. Vouer Die Farben der organischen Körper, p. 51.
- benverhältnisse in den Blüthen der Flora Deutschlands. Tübing. 1833.
  - 89 Flora.
- 40 Kölrbuter Nov. Act. Ac. Sc. imp. Petr. Vol. I. p. 341—345.
- la variété de leurs couleurs. Observ. sur l'hist. nat. sur la physique et sur la peinture. 1752. Vol. I. P. I. p. 73.
- <sup>42</sup> Ann. du Mus. d'hist. nat, Vol. XV. pag. 312.
  - <sup>43</sup> l. c. p. 166.
  - 44 l. c. p. 377.
  - 44 Ebendas. p. 359.
  - <sup>46</sup> l. c. p. 166.
  - <sup>47</sup> Flora 1821, B. 1. p. 15.
- <sup>48</sup> Flora des österreich. Kaiserreichs p. 129.

- 49 Flora Badensis, Vel. I. p. 439.
- <sup>50</sup> Nürnberger Magaz, p. 108.
- <sup>51</sup> Flora 1826. B. I. p. (52) 138.
- 52 Röhling Deutschlands Flore.
- B. II. p. 138, Synopsis. Ed. L p. 582.
- 52 Encyclop. méthod. Botanique. Suppl. Vol. IV. p. 9,
  - 54 Reise nach Brasilien. B. L.
  - 55 Studien p. 456.
  - 56 Dritte Forts. p. 85.
  - <sup>57</sup> 1. c. p. 22.
- <sup>58</sup> Zweite Forts. p. 11. 38. Dritte Forts. p. 111.
  - 50 Ann. des Sc. nat. Vol. XV. p. 312.
  - De Zweite Forts, p. 38,
  - 61 HERBERT 1. c. p. 379.
  - es Ebendas. p. 357.
  - Forts. p. 40. 41.
  - 64 l. c.
- 65 Endmark und Marchant Journ.
- f. d. pract. Chem. B. XV. p. 125.
- Natur im Bau und in der Befr. d. Blumen. Berlin 1793.
  - 67 HERBERT l. c. p. 364.
  - 68 Dritte Forts. p. 84.
- <sup>60</sup> Zweite Forts, Vers. L. II. III. p. 12-31. Dritte Forts. Vers.
- L. II. p. 2 6.
  - <sup>70</sup> HERBERT l. c. p. 357.
  - 71 Ders. Ebendas, p. 358.
  - <sup>79</sup> I. c. p. 358. 412.
- <sup>73</sup> E. v. Bers Flora 1835. B. II. p. 507.
  - <sup>74</sup> Kocz Flora 1838. p. 5.
- 75 Kölreuter Dritte Forts. p. 85. Puvis 1. c. p. 37.
  - <sup>76</sup> l. c. p. 369.
  - 77 Dritte Forts. p. 85.
  - <sup>78</sup> l. c. p. 22.
  - <sup>70</sup> l. c. p. 377.

# XIX. Veränderung der Farben der Früchte und Samen durch die Bastardseugung.

- S. '322 329.
- Kritik Zweite Forts. p. 255—263.
   Flora 1827. Nr. 5. p. 79.
- <sup>3</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 313.

- 4 l. c. p. 78.
- <sup>5</sup> l. c. p. 35. Nr. 19.
- <sup>6</sup> Ebendas. p. 34. Nr. 16.
- <sup>7</sup> Tübinger naturwiss. Abhandl. B. I. Heft 1. p. 61.
- <sup>8</sup> Du Hannl Phys. des Arb. Vol. I. p. 296.
- Mauz Corresp. Bl. d. württemb. landwirthsch. Vereins B. VI. p. 145.
- Du Hamel I. c. Sackner Ann. des Sc. mat. Vol. VIII. p. 309. Frorier Notizen B. XLVI. Nr. 995. p. 72.
  - 11 Puvis De la dègénération. p. 36.
  - 12 Ann. des Sc. nat. 1847. Sept.
- Frorm Notizen 1848. Nr. 106. p. 353.

# XX. Von der organischen Beschaffenheit und dem Zustande der Befruchtungsthelle der Bastarde.

5.329 - 352.

### 1) Männliche Organe. S. 329.

- <sup>1</sup> Beitr. p. 102.
- <sup>2</sup> Ebendas. p. 118.
- <sup>3</sup> Flora 1830. p. 124.
- <sup>4</sup> LEDERHÜLLER Mikroskop. Gemüths- und Augenergötzung. Tab. XXXIV. fig. a.
- <sup>5</sup> Revue bibliog. des Sc. nat. 1831. p. 55.
  - 6 Beitr. p. 117.
  - <sup>7</sup> Ebendas. p. 79. 125,
  - <sup>8</sup> Kölneuter Zweite Forts. p. 34.
  - Pors. Ebendas. p. 39.
- gen über den Bau, Wachsthum und Keimung der Monocotyledonen. Stuttgart 1834. p. 401.
  - 11 W. HERBERT l. c. p. 355.
- 12 Vorläufige Nachrichten p. 42.
  Zweite Forts. p. 109.
  - 13 Forts. p. 57.
  - 14 Beiträge Hft. I. p. 31.
- 15 Literaturber. zur Flora 1832.
   B. II. p. 255, 278.
  - <sup>16</sup> Link Jahrbericht 1843. p. 62.
- <sup>17</sup> Forts. p. 38. Zweite Forts. p. 109. Dritte Forts. p. 55.83. Act.Ac. Sc. Petr. pro anno 1781. p.304.
  - 18 Beitr. p. 131.

- 19 Vorläuf. Nachr. p. 40. Forts.
- p. 38. Zweite Forts, p. 75.
  - <sup>20</sup> l. c. p. 343.
  - <sup>21</sup> OKEN Isis 1839. p. 218.
- <sup>22</sup> Frorizp Notizen 1848, Nr. 133. p. 10.
  - 23 Beitr. p. 139.
  - 24 Zweite Forts. p. 39.
- FRORIEP Neue Notizen 1839.
   Nr. 232. p. 285. Flora 1839. B. II.
   p. 703. Kölbeuter Nov. Act. Ac.
   Sc. Petr. Vol. XI. p. 396.
  - <sup>26</sup> Ogen Isis 1840. p. 915.
- <sup>27</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. XIL. p. 52. Obs.
  - <sup>28</sup> Ebendas, Vol. I. p. 184.
- <sup>29</sup> Frorier Neue Notizen 1837. Nr. 6. p. 99.
  - 30 Beitr. p. 151.
- 31 Ann. des Sc. nat. Vol. XXVII. p. 113.
- 32 FRORIEP Neue Notizen 1837.
   Nr. 13. p. 193.
  - 33 Beitr. p. 189.
- 34 Kölrkyter Vorläuf. Nachr. p. 31. Beitr. p. 566.
  - 35 Beitr. p. 346.

#### 2) Weibliche Organe. S. 341.

- <sup>36</sup> Forts. p. 38.
- <sup>37</sup> Dritte Forts. p. 110.
- <sup>36</sup> Flora 1830. p. 124.
- <sup>39</sup> Beitr. p. 219.
- 40 Ebendas. p. 232.
- 41 Ebendas. p. 343.

- 42 Nov. Comment. Ac. Sc. imp. Petr. Vol. XX. pro anno 1775. p. 434.
  - 48 Ebendas, p. 438.-
  - <sup>64</sup> Ebendas. p. 434.
  - 45 Ebendas. p. 483.

- 46 Ebendas, Tab. IX.
- <sup>47</sup> Ebendas. p. 431.
- 48 Beitr. p. 564.
- 49 Ebendas. p. 220.
- 50 Ebendas, p. 527.

## XXI. Von den Zeugungskräften der Geschlechtsorgane der Bastarde.

S. 352 — 373.

- <sup>1</sup> Beitr. p. 364.
- <sup>2</sup> Ebendas, p. 115, 121, 216.
- <sup>8</sup> Ebendas. p. 217.
- 4 Ebendas. p. 211.
- <sup>5</sup> Ebendas. p. 364.
- 6 Ebendas. p. 565.
- <sup>7</sup> Ebendas. p. 119.
- <sup>6</sup> Kölrbuter Zweite Forts. p. 10.
- <sup>9</sup> I. c. p. 355.
- 10 Beitr. p. 123.
- <sup>11</sup> Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777. P. II. p. 189. Exp. IV.
  - <sup>12</sup> Beitr. p. 53.
- <sup>13</sup> Forts. p. 24. Zweite Forts. p. 78.
  - 14 Beitr. p. 120. 501.
  - 15 Ebendas, p. 528.
  - 16 Ebendas. p. 102.
- <sup>17</sup> Kritik Erste Forts. p. 104. 107. Zweite Forts. p. 56.
  - <sup>18</sup> Antholysis p. 25.
  - 19 Kölreuter Dritte Forts. p. 77.
  - 20 Beitr. p. 366.
  - <sup>21</sup> l. c. p. 374.
  - <sup>22</sup> Dritte Forts. p. 123.
  - 28 Ebendas. p. 122.
- <sup>24</sup> Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777. P. II. p. 189.
  - <sup>25</sup> J. c. p. 346.
  - 26 Ebendas, p. 342. Beitr. p. 366.
- <sup>27</sup> Litteraturbl, für reine und angewandte Botanik. B. I. p. 288.

- <sup>28</sup> Delius Fränk. Samml. B. VIII. p. 164.
  - 29 Icones Pl. et analys, part. p. 210.
  - 30 Journ. de Phys. 1817. Juill.
- <sup>31</sup> Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris. Vol. 1. p. 15.
- Die Lebre vom Geschl. d. Pfl.
  p. 115. Physiol. d. Gew. Bd. II.
  p. 428.
  - 36 Beitr. p. 124.
  - <sup>84</sup> Ebendas. p. 119. 124.
  - 85 Kölbruter Forts, p. 38.
- So Die Ersch. und Ges. d. organ. Lebens. B. I. p. 127.
- <sup>87</sup> Blyth Frorier Neue Notizen 1827. Nr. 13. p. 196.
- <sup>86</sup> Beitr. p. 127. Knight, Fürst Frauend, allg. Gartenz. 1835. Nr. 19. p. 145.
- Ann. des Sc. nat. Vol. V. p. 21.
   Vol. XVI. p. 298. Vol. XX. p. 64.
- 40 Corresp.-Bl. des k. württemb. Landw. Vereins. 1822, B. I. p. 30.
  - 41 Flora 1832. p. 335.
- 42 Verhandl. d. Vereins zur Beförderung des Gartenb. in den k. preuss. St. B. V. Lippold Neues Handb. des engl. Gärtners. B. I. p. 454.
  - 43 Flora 1822. p. 60.
  - 44 Beitr. p. 122.
  - 45 Zweite Forts, p. 80.

## XXII. Von der Fruchtbarkeit der Pflanzen überhaupt. S. 373 — 381.

- <sup>1</sup> Beitr. p. 540.
- <sup>2</sup> Graf Buguoy Onen Isis. 1838. p. 789.
- <sup>8</sup> Elémens de Botanique.
- <sup>4</sup> C. LINNER Genera Plant, Gott. 1830, p. 805.

- <sup>5</sup> J. Gärrer Carpolog. Vol. I. Introd. p. XLIX.
  - <sup>6</sup> Studien p. 420.
  - <sup>7</sup> Beitr. p. 341.
- <sup>8</sup> J. R. CAMERER, Epist. de séxu plant. p. 139.
  - \* HENSCHEL Studien p. 299.
  - <sup>10</sup> Beitr. p. 251. 333.
  - <sup>21</sup> Aun. des Sc. nat. Vol. XII. p. 255.
  - 12 Flora 1835. p. 13.
- <sup>18</sup> Corresp.-Bl. des k. württemb. Landw. Vereins. B. VI. p. 150. — Fürst Frauend. allgem. Gartenz. 1835. p. 67.
- <sup>14</sup> PLINIUS Hist. nat. Lib. VI. Cap. 7. DIEL Obstorangerie in Scherben. Ed. III. p. 370.
- 15 Kölrbuter Vorläuf. Nachr. p. 47.
- Dritte Forts. p. 125.

- 16 Beitr. p. 343.
- 17 Flora 1826. p. 339.
- <sup>18</sup> Du Hamel Physiol. des Arb. Vol. II. p. 93.
  - 19 Beitr. p. 512.
  - 20 Dritte Forts. p. 25.
  - <sup>21</sup> l. c. p. 24. 25.
- <sup>22</sup> HERSCHEL Studien. p. 280. GIROU DE BUZAREINGUES Ann. des Sc. nat. Vol. XXIV. p. 174.
- <sup>23</sup> Kölreuter Zweite Forts. p. 10. Dritte Forts. p. 41.
  - <sup>24</sup> Beitr. p. 334.
  - 25 Ebendas.
  - <sup>26</sup> Traité de la Végétation. Vol. IV.
- <sup>27</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. XII. Vol. XIV.
  - <sup>29</sup> Flora 1837. p. 214.
  - 29 Dritte Forts. p. 41.

# XXIII. Von der Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der arsprünglichen Bastarde.

8. 381 - 418.

- <sup>1</sup> Studien p. 447.
- FRORIEF Neue Notizen 1887. · Nr. 13. p. 193.
- <sup>3</sup> SHAMAN The amer. Joura of science and arts. 1847. March. p. 204.
- Fronisp Notizen 1848. Nr. 50.
  - 4 Ebendas, p. 205.
  - <sup>5</sup> (l. c.)
- Ann. des Sc. nat. Vol. XXVII. p. 113.
- <sup>7</sup> Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. Vol. I. p. 91.
  - <sup>8</sup> l. c. p. 207.
  - <sup>9</sup> Ebendas. p. 212.
  - 10 Philos. Transact. 1799. p. 159.
- <sup>11</sup> Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777. P. II. p. 223.
  - <sup>12</sup> l. c. p. 24.
  - 18 Forts. p. 54.
  - <sup>14</sup> l. c. p. 351. 354.
  - 15 l. c. p. XVI.
  - <sup>16</sup> l. c. p. 336. 374.
- 17 Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. Vol. I. p. 91.

- 18 Zweite Forts. p. 79.
- 19 Revue bibliogr. des Sc. nat. 1831. p. 54.
  - 20 Beitr. p. 331.
  - <sup>21</sup> Beitr. p. 365.
  - <sup>22</sup> l. c. p. 351. 354.
  - <sup>23</sup> Forts. p. 123. 124.
  - <sup>24</sup> Kölnbuter Dritte Forts. p. 115.
  - <sup>25</sup> Amarylidaceae p. 344. 345, 366.
  - <sup>26</sup> Ebendas, p. 354. 373.
  - <sup>27</sup> Ebendas. p. 364.
  - <sup>28</sup> Dritte Forts. p. 44.
  - 29 Verhandl. l. c. p. 332.
  - 30 Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p.295.
  - 81 Forts. p. 55.
- <sup>32</sup> Ebendas. p. 54. Zweite Forts. p. 79.
  - 33 Ebendas. p. 55 56.
- 34 Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777. P. II. p. 188.
  - 35 l. c. p. 346. 352.
  - 36 Ebendas. p. 345.
  - 37 Dritte Forts. p. 123.
  - 38 Verbandi, l. c. p. 832.

- so Drifte Forts. p. 79 78.
- 40 Ebendas. p. 86. 89.
- 41 Vergl. Beitr. p. 221.
- 42 Ebendas. p. 364.
- 48 Nov. Act. Ac. Se. imp. Petr.
- Vol. XI. (1798.) p. 396.
  - 44 Kölreuter Dritte Forts. p. 41.
  - 45 l. c. p. 342, 875.
  - 44 Ebendas. p. 840.
- <sup>47</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 295.
  - <sup>48</sup> l. c. p. 374.
  - 48 Studien p. 452.
  - <sup>50</sup> l. c. p. 23. 24.
  - <sup>51</sup> Amaryllidaceae. p. 340. 341.
  - <sup>52</sup> Ebendas. p. 344.
  - 53 Ebendas. p. 358. 362.
  - 54 Ebendas. p. 836. 344. 371.
  - 55 Forts. p. 55. Zweite Forts.
- p. 108. Dritte Forts. p. 110.
- l. c. p. 38. Flora 1839. B. II.
  p. 702. Frorier Neue Notizen.
  1839. Nr. 232. p. 184.
  - <sup>57</sup> Flora 1828. Nr. 35. p. 559.
  - 58 Forts. p. 26.
- 50 Ebendas. p. 55. Dritte Forts. p. 110.
- 60 FRORIEF Neue Notizen 1837. Nr. 13. p. 193.
  - 61 l. c. p. 364.
  - 62 Ebendas. p. 342.
  - 68 Ebendas. p. 379.
- 64 Fronter Neue Notizen 1837. Nr. 13. p. 200.
  - 65 Forts. p. 55.
  - 66 Amaryllid. p. 843, 374.
- <sup>67</sup> Dritte Forts. p. 107.
  - 68 Ebendas. p. 108.

- 69 Zweite Forts. p. 39.
- <sup>70</sup> Beitr. p. 53.
- 71 HERBERT 1. c. p. 360.
- <sup>72</sup> Ebendas. p. 373.
- . 73 Ehendas. p. 360.
  - 74 Ebendas. p. 364.
  - 75 Dritte Forts. p. 52.
  - 76 Dritte Forts. p. 58.
- <sup>77</sup> Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777. P. I. p. 223.
  - 78 Kniggr Transact of the borti-
- cult. Soc. of London. Vol. II. p. 1.
  - 79 Kölzeuten Zweite Forts. p. 125.
- <sup>80</sup> Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1781. p. 304.
  - <sup>81</sup> Dritte Forts. p. 114.
  - 82 Ebendas. p. 117.
  - <sup>68</sup> Ebendas. p. 118.
- <sup>84</sup> Act. Ac. Sc. imp. Petr. pro anno 1777. P. I. p. 221 — 223.
- 55 Ebendas. pro anno 1782. P. II. Exp. X. und XI.
  - <sup>86</sup> Ebendas, Exp. XIII.
- <sup>87</sup> Nov. Act. Ac. Sc. imp. Petr. Vol. I. p. 840.
  - 86 Ebendas. Vol. III. p. 254.
  - <sup>89</sup> Ebendas. Vol. I. p. 340.
  - Dendas. Vol. XI. p. 394.
  - <sup>91</sup> Dritte Forts. p. 110.
  - 92 Studien p. 449.
  - <sup>93</sup> OKEN Isis 1837. p. 365.
  - 94 l. c. p. 336.
  - 95 Ebendas. p. 337.
  - 96 Ebendas. p. 341.
  - 97 Biologie B. III. p. 20 u. 421.
- 96 Frorier Neue Notizen 1846.
- Nr. 877. p. 293.
  - <sup>99</sup> Dritte Forts. p. 25. 26.

# XXIV. Von der Befruchtung der urspränglichen einfachen Bastarde mit ihrem eigenen Pollen.

S. 419 — 429.

- <sup>1</sup> Over de Voortteling. p. 133.
- <sup>2</sup> Forts. p. 57.
- 3 Vorläuf. Nachr. p. 41.
- 4 Dritte Forts, p. 188.
- <sup>5</sup> l. c. p. 371.
- 6 Kölreuter Nov. Act. Ac. Sc.
- imp. Petr. Vol. XII, p. 391.
  - SILIMAN Amer, Journ. of Science

and Arts, 1847. March. — Fromms. Notizen 1847. Nr. 50. p. 115.

- \* Kölrkuter Zweite Forts. p. 106.
- <sup>9</sup> l. c. p 25, 32, Nr. 5, 7, 8, 9,
- 10 l. c. p. 358.
- <sup>11</sup> Verhandl. des Garten-Ver. in den königl. preuss. Staaten. 1835.
  - <sup>12</sup> Нкавкат 1. с. р. 366.
- <sup>13</sup> Act. Ac. Sc. Sc. imp. Petr. pro auno 1782. P. I. p. 251.
  - 14 Ebendas. p. 252.
- <sup>15</sup> Nov. Act. Ac. Sc. imp, Petr. Vol. I. p. 341.
- 16 Act. Ac. Sc. Petrop. pro anno 1780. P. I. p. 221.
- <sup>17</sup> Nov. Act. Ac. Sc. Petr. Vol. XII. p. 391.
  - 18 Dritte Forts. p. 106.

- 29 Zereite Forts. p. 106. S. 28.
- 20 Ebendas. p. 109.
- <sup>21</sup> Forts. p. 62. Zweite Forts. p. 52.
  - 22 Dritte Forts. p. 85. 102.
  - <sup>23</sup> Ebendas. p. 108. 109.
  - <sup>24</sup> l. c. p. 24.
  - 25 Forts. p. 57.
- <sup>26</sup> Act. Ac. Sc. Petrop. pro anno 1777. P. II. p. 190. Exp. VI.
  - <sup>27</sup> Ebendas. Exp. III. IV.
  - 28 Forts. p. 56.
- <sup>29</sup> Nov. Act. Ac. Sc. Petr. Vol. XII. p. 398.
  - <sup>30</sup> l. c. p. 37.
  - 31 Flora 1828. B. II. p. 553.
  - 32 Dritte Forts. p. 106,
  - 83 Ebendas. p. 85.

### XXV. Von den väterlichen Bastarden im zweiten Grade.

#### S. 429 - 437.

- 1 Over de Voortteling p. 138.
- <sup>2</sup> Forts. p. 51. 52,
- <sup>3</sup> Zweite Forts. p. 86.
- <sup>4</sup> Dritte Forts. p. 68,
- <sup>5</sup> Forts. p. 17. 18. e.
- <sup>6</sup> Zweite Forts. p. 86.
- <sup>7</sup> Ebendas. p. 32. 5.
- <sup>8</sup> Dritte Forts, p. 102.
- <sup>9</sup> Zweite Forts. p. 100, 104.

- 10 Ebendas, p. 80. 84. 86.
- <sup>11</sup> Dritte Forts. p. 5. Ebend.
- p. 59. Dritte Forts. p. 49.
  - <sup>12</sup> Ebendas. p. 59. 124.
- <sup>13</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 298.
- <sup>14</sup> Frorier Neue Notizen 1843.
- Nr. 569. p. 209.

# XXVI. Von den Rückschlägen zur Mutter.

S. 437 — 441.

- <sup>1</sup> Over de Voortteling. p. 141.
- <sup>2</sup> R. J. Camerarius Epist. de Sexu plant. p. 129.
  - <sup>3</sup> l. c. p. 42.
- <sup>4</sup> Fürst Frauendorf, allg. Gartenzeit. 1837. Nr. 27. p. 209.
  - <sup>b</sup> l. c. p. 35. Nr. 20.
  - Flora 1837. B. II. p. 766.
- <sup>7</sup> Otto und District Allgem. Gartenzeit. 1839. Nr. 41. p. 322.
- 8 Ann. des Sc. nat. Vol. VIII.
   p. 298, Puvis l. c. p. 47.

- Fürst Frauendorf. Allgem. Gartenzeit. l. c.
- <sup>10</sup> Act. Ac. Sc. imp. Petrop. pro anno 1782. P. II. p. 251.
- <sup>11</sup> Frogist Neue Notizen 1846. Nr. 877. p. 293.
  - <sup>12</sup> l. c. p. 354.
- <sup>18</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 300.
  - 14 l. c. p. XVI.
  - 15 Forts. p. 22.
  - <sup>16</sup> Flora 1842, B. L. p. 378,

# XXVII. Von dem Verschreiten sum Typus des Vater. S. 441 – 446.

1 Over de Voortteling. p. 143.

<sup>2</sup> l. c. p. 354.

Forts. p. 124. — Act. Ac. Sc. Petr. pro anno 1775. P. I. p. 221. — Ebendas. pro anno 1782. P. II. p. 252.

4 Dritte Forts. p. 49.

<sup>5</sup> Act. Ac. Sc. Petr. pro anno 1778. p. 221. <sup>6</sup> Ebendas, pro anno 1782, P. II. p. 251.

<sup>7</sup> Dritte Forts. p. 49. 58.

<sup>5</sup> I. c. p. 358.

9 Puvis I. c. p. 43. 49.

10 Dritte Forts. p. 85. 102, 109.

11 Zweite Forts. p. 98.

12 Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p.299

<sup>13</sup> l. c. p. 376.

16 Dritte Forts. p. 85.

# XXVIII. Von den väterlichen Bastarden im dritten und weiteren Graden.

S. 447 — 450.

Over de Voortteling. p. 146.

<sup>2</sup> l. c. p. 22. 75. 195.

8 Kölneuter Zweite Forts. p. 75.

79. - Dritte Forts. p. 47.

# Dritte Forts. p. 46.

<sup>5</sup> Beitr. p. 124. 330.

# XXIX. Von den mütterlichen Bastarden und ihren Graden.

S. 451 — 455.

1 Over de Voortteling. p. 148.

<sup>2</sup> Forts. p. 51.

<sup>2</sup> Dritte Forts. p. 52,

4 Forts. p. 62.

<sup>5</sup> Zweite Forts. p. 96.

<sup>6</sup> Act. Ac. Sc. Petrop. pro anno 1777. P. II. p. 189.

<sup>7</sup> Nov. Act. Ac. Sc. Petr. Vol. XII. p. 380 — 384.

8 Zweite Forts. p. 97.

9 Vorläuf. Nachr. p. 12. — Zweite Forts. p. 90. <sup>10</sup> Zweite Forts. p. 96.

11 Dritte Forts. p. 64.

12 Forts. p. 59.

13 Nov. Act. Ac. Sc. Petr. Vel. XI. p. 396.

14 Zweite Forts. p. 85.

15 Nov. Act. Ac. Sc. Petrop. Vol. XII. p. 384.

16 Kölneuten dritte Forts. p. 50.59.

17 Ebendas. p. 50. 59.

18 Kölreuter Zweite Forts. p. 84.

# XXX. Umwandelung einer Art in eine andere darch Bastardbefruchtung.

S. 455 — 476.

1 Over de Voortteling. p. 152.

2 Dritte Forts. p. 51.

3 Studien p. 458.

Nov. Act. Ac. Sc. Petrop. Vol. XI. p. 358. Obs. \*

<sup>5</sup> Zweite Forts. Vorrede p. 7.

6 Ebendas. p. 79.

7 Nov. Act. Ac. Sc. Petrop. Vol. XII. p. 394.

8 Dritte Forts. p. 51.

<sup>9</sup> Ebendas. p. 52.

10 Zweite Forts. p. 73. 79.

- 11 Dritte Forts. p. 52.
- 12 Ebendas.
- 13 Kölreuter Dritte Forts. p. 51.
- 34 Forts. p. 16.

- 15 Ebendas.
- 16 Zweite Forts, p. 79.
- 17 Dritte Forts. p. 124.
- <sup>18</sup> Puvis l. c. p. 43.

#### XXXI. Von dem Ausarten der Gewächse.

S. 476 - 502.

- <sup>1</sup> Catal. Bibl. hist. nat. Banks. Vol. III. p. 410. 654.
- <sup>2</sup> Leipzig. prakt. Wochenbl. für Landw., Gartenbau, Hauswirthsch. und Handel. 1839. Nr. 11 und 12. 1841. Nr. 13. 50. u. 51. 1842. Nro. 28. 1843. Nro. 15. 16. (Vollständiger Bericht über einige bei verschiedenen Pflanzen beobachteten Ausartungen mit Erklärungsversuchen. Neubrandenburg 1843. 4.
  - 3 Flora 1848. Nr. 2-5.
  - \* Ebeudas. p. 28.

•

- <sup>5</sup> Leipz. pract. Wochenbl. 1842. Nr. 28. — Flora l. c. p. 78.
  - <sup>6</sup> Flora 1848, p. 74.
  - <sup>7</sup> Ebendas. p. 74.
- Vollst. Bericht p. 6, Flora
   1848. p. 74.
  - 9 Ausführl. Bericht p. 7.
- Ependas. p. 10. Flora 1848.
   p. 76.
  - 11 Flora 1848. p. 76.
  - <sup>12</sup> Vollst. Bericht p. 14.
- 13 Ebendas. p. 15. Flora I. c. p. 77.
  - 14 Flora ebendas, p. 77.
  - 15 Ebendas. p. 78.
  - 16 Vollst. Bericht p. 17. Flora
- l, c, p. 78.
  - 17 Ebendas.
  - <sup>18</sup> Vollst. Bericht. p. 22. Flora
- l. c. p. 78.
  - 19 Vollst. Bericht. p. 24.
  - 20 Flora 1. c. p. 81.
  - <sup>21</sup> Vollst. Bericht. p. 23. Flora
- 1. c. p. 79. 80. 81.
  - 22 Flora ebendas. p. 80.
  - 23 Robbling Blora von Deutsch-

- land von Martens und Koce. Vol. I. p. 553. 665. Synopsis Edit. I. p. 792. 817.
  - <sup>24</sup> Flora l. c. p. 78.
  - <sup>25</sup> Ebendas. p. 74.
  - <sup>26</sup> Ebendas. p. 84.
- <sup>27</sup> Fürst Frauendorf, allg. Gartenzeit. 1832. Nr. 28. p. 218. Hüppur Zweiter Jahresbericht des Gartenvereins im Grossherzogthum Hessen. 1841. p. 1. Dritter Jahresber. 1842. p. 29.
  - 29 Flora l. c. p. 80.
  - <sup>29</sup> Vollständ. Bericht. p. 24.
- so Corresp.-Bl. des königl. wärt. landwirthsch. Vereins 1828. B. II. p. 399.
- 31 Fronter Neue Notigen 1839. Nr. 229. p. 136.
- 32 Vollst, Bericht p. 3. Flora.
  l. c. p. 59.
  - 33 Flora 1840. Nr. 15. p. 226.
- Leipz. prakt. Wochenbl. 1843.
   Flora 1848. Nr. 5. pag. 74.
- 35 Leipz, prakt. Wochenbl. 1842. Nr. 20.
  - 36 Flora 1848. p. 62.
  - <sup>37</sup> Amaryllid. p. 352.
  - <sup>36</sup> Ebend**as**, p, 63.
  - <sup>39</sup> Ebendas. p. 64.
  - 40 Ebendas. p. 63.
  - <sup>41</sup> l. c. p. 13. 14, 26, 34.
  - 42 Flora 1848. p. 67.
  - <sup>43</sup> l. c. p. 14. 16.
  - 44 Flora 1848. p. 69. 70.
  - 45 Ebendas. p. 66.
  - 46 Ebendas. p. 81.
  - <sup>47</sup> Ebendas. p. 43.
  - 48 Ebendas, p. 44.

- 49 Lnex Die Vorwelt und das Alterthum, p. 28.
- 50 Fronzer Netizen 1847. Nr. 93. p. 65 72.
  - <sup>51</sup> Ebendas. 1848. Nr. 153. p. 328.
- <sup>52</sup> NeuerJen. Allg. Lit, Zeit. 1844. Nr. 245, p. 977.
  - 65 l. c. p. 352.
- E. v. Bune Flora 1833. Beibl.
  Nr. 1. p. 1. Ebendas. 1835. p. 561.
   Lucoq l. c. p. 239.
  - 55 Lucoo l. c. p. 252.
  - 56 Ders. Ebendas. p. 21.
  - <sup>57</sup> Puvis l. c. p. 37.
- Flora 1835, p. 240. 1838.
  p. 5. 1842. p. 571.

- Weber den Einfluss des Bodens, Preisschrift. Wien 1836.
  - 60 l. c. p. 339.
- 61 FRORIEF Neue Notizem 1837. Nr. 13. p. 193.
  - 62 Biologie B. V. p. 467.
- 63 Ueber das Leben der hochnordischen Vögel. Heft II. — G. R. Traymanus die Erschein. u. Gesetze des organ. Lebens. B. I. p. 106.
- 64 FRORIET Neue Notizen 1843. Nr. 337. p. 136.
- <sup>65</sup> Ann. des Sc. nat. 1847. FRORIEP Notizen 1848. Nr. 106. p. 383.

#### XXXII. Classification der Bastarde.

8, 502 - 517.

- <sup>1</sup> Forts. p. 47-60.
- <sup>2</sup> Ders. Zweite Forts. p. 101.
- <sup>3</sup> Ebendas, p. 96, 101, 105.
- Ebendas.
- <sup>5</sup> l. c, p. 411.
- <sup>6</sup> Forts. p. 42-48.
- <sup>7</sup> Zweite Forts, p. 106.
- <sup>8</sup> Dritte Forts. p. 75.
- Ebendas, p. 76, 103.
- 10 Ebendas. p. 96.
- 11 Ebendas. p. 98.
- <sup>12</sup> Nov. Act. Ac. Sc. Petrop. Vol. XI. p. 397.
  - 15 l. c. p. 344.

- 14 Dritte Forts. p. 101. Nov. Act. Ac. Sc. Petrop. Vol. XI. p. 397.
  - 15 Dritte Forts. p. 99.
- <sup>16</sup> Ebendas. p. 32. 61. Zweite Forts. p. 40. 52.
  - 17 Ebendas. p. 49.
  - Ebendas. p. 44.
  - <sup>19</sup> Forts. p. 40.
  - 20 Ebendas. p. 61.
  - 21 Ebendas, p. 38.
- <sup>22</sup> Ebendas, p. 61. Zweite Forts. p. 52.
  - <sup>23</sup> Forts. p. 38.
  - 24 Zweite Forts. p. 88.

## XXXIII. Meanseichen und Eigenschaften der Bastarde. S. 517 — 573.

- <sup>1</sup> Winner Flora 1846, Nr. 10. p. 147.
- <sup>2</sup> Puvis l. c. p. 22, 27. Fraas, Klima und Pflanzenwelt 1847.
  - <sup>3</sup> Dritte Forts. p. 15.
- 1) Unvollständige Befruchtung. S. 519.
- <sup>1</sup> Vorläuf. Nachr. p. 43.
- <sup>2</sup> Forts. p. 33.
- <sup>8</sup> l. c. p. 359.

- 4 Ebendas. p. 380.
- <sup>5</sup> Beiträge zur Pflanzenanatomie.
- p. 222.
- 2) Keimen. S. 521.
- <sup>1</sup> Over de Voortteling. p. 81.
- <sup>2</sup> Zweite Forts. p. 49. 52.
- <sup>3</sup> Ebendas. p. 58.
- Dritte Forts, p. 15.

- <sup>5</sup> Nov. Act. Ac. Sc. Petrop. Vol. XI. p. 396.
  - <sup>6</sup> Zweite Forts. p. 88.
- <sup>7</sup> Ann. des Sc. nat, Vel, VIII. p. 296.
  - <sup>8</sup> Zweite Forts. p. 84.
  - Dritte Forts? p. 2.
  - bo Ebendas. p. 70.
  - 11 Ebendas. p. 90. 2.
  - 12 Ebendas. p. 2.
- 13 Duvernov, G. L., Untersuchung. über Keimung und Wachsthum der Monocotyledonen. Stuttgart 1834.
  - <sup>14</sup> Flora 1835. p. 4. 1836. p. 83.
  - 15 Cast. Gr. v. STEARSERS Flora

- 1835. p. 3. Omen Isis 1836. Heft 3. p. 231.
- Jouanos Frontep Notizen 1836.
   Nr. 946. p. 345. Nr. 999. p. 152.
- <sup>17</sup> Van Swieten Comment. Vσl... VIII. p. 548. §. 1265.
- <sup>18</sup> Turpin Ann. des Sc. nat. Vol. XXIV. p. 305.
  - \*\* Amoen, exot. p. 612.
- Nov. Act. Ac. Leop. Carol. Nat. Cur. Vol. XIII. p. 269.
- <sup>21</sup> ALPH. DE CANDOLLE Aun. des Sc. nat. 1846. Dec. — Frorier Nofizen 1847. Nr. 31. p. 136.

# 3) Wachsthum, Luxuriation und Sprossungsvermögen. S. 526.

- Over de Voortteling. p. 84.
- <sup>2</sup> Dritte Forts. p. 44.
- <sup>8</sup> Forts. p. 24. 29 u. s. w.
- 4 Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 295.
- <sup>5</sup> Hist. de la Soc. Ling, de Paris 1827. Vol. V. p. LXXX,
  - <sup>6</sup> Amaryllid.
- <sup>7</sup> Corresp.-Bl. des württ. landw. Vereins 1825. p. 202. — Ebendas. 1827. B. II. p. 202.
  - <sup>8</sup> l. c. p. XIII.
- 9 Nov. Act. Ac. Sc. Petr. Vol. XI, p. 394.
  - 10 Flora 1832. p. 24.
- 11 Nov. Act. Ac. Sc. Petrop. Vol. XI. p. 390 397. Ebendas. Vol. XII. p. 384.

- <sup>12</sup> Act. Ac. Sc. Petrop. pro anno 1781. P. II. p. 304.
- 15 Ebendas. pro anno 1778. P. II. p. 221.
- <sup>14</sup> Arm. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 295.
  - 15 Flora 1834, p. 61.
  - 16 Kölreuter Forts. p. 39.
- 17 Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 298.
  - 18 Dritte Forts, p. 45.
- 19 FRORIEP Neue Notizen 1837. Nr. 13. p. 193.
- 20 Kölrbuter Act. Ac. Sc. Petr. pro 1778. P. I. p. 221.
- <sup>21</sup> Nov. Act. Ac. Sc. Petr. Vol. XI. p. 294.
- 4) Beschleunigte und vermehrte Blumenentwickelung. S. 529.
- <sup>1</sup> Kölrbuter Dritte Forts. p. 44.
- <sup>2</sup> Zweite Forts. p. 58.
- 5 Dritte Forts. p. 56.
- <sup>4</sup> Ebendas. p. 74, 79.
- <sup>5</sup> Ebendas. p. 90.
- · Ebendas. p. 96.
- <sup>7</sup> Act. Ac. Sc. Petr. pro anno 1778. P. I. p. 219.
- 8 Nov. Act. Ac. Se. Petr. Vol. XI. p. 393.
  - <sup>9</sup> I. c. p. 361.
  - 10 Ebendas. p. 366.
- ri Fürst Frauendorf. allg. Gartenzeit. 1837. Nr. 38. p. 303.
- 12 Nov. Act. Ac. Sc. Petr. Vol. XL. p. 396.
- C. F. v. Gärtnen, Bastardzeugung.

- 13 Forts. p. 38. Zweite Forts. p. 16. Dritte Forts. p. 74. Act. Ac. Sc. Petr. pro anno 1778. P. I. p. 220. Nov. Act. Ac. Sc. Petr. Vol. XI. p. 393, 396. Ebend. Vol. XII. p. 379.
  - <sup>24</sup> l. c. p. 372.

- 15 Forts. p. 80. 39.
- 16 Dritte Forts. p. 74.
- 17 Beitr. p. 220.
- 18 l. c. p. 372.
- <sup>19</sup> Forts. p. 39.
- <sup>20</sup> HERBERT 1. c. p. 373.
- 5) Dauer der Blumen der Bastarde. S. 533.
- <sup>1</sup> Beitr. p. 52.
- <sup>2</sup> Forts. p. 36, 38. Zweite Forts. p. 39.
- <sup>8</sup> Beitr. p. 228.
- 4 Ebendas. p. 230.
- 6) Grösse der Blumen. S. 583.
- <sup>1</sup> Zweite Forts, p. 90.
- <sup>2</sup> l. c. p. 860.
- <sup>3</sup> l. c. p. 129.

- 4 Ebendas. p. 135.
- <sup>5</sup> l. c. p. 358,
- 6 Ebendas. p. 348.
- 7) Geruch der Bastarde. S. 535.
- <sup>1</sup> Beitr. p. 55.
- <sup>2</sup> l. c. p. 360.

- Nov. Act. Ac. Sc. Petr. Vol. XI. p. 391.
  - 4 Beitr. p. 59.
- 8) Nectarabsonderung. S. 537.
- <sup>1</sup> Corresp. Blatt des .württemb. landwirthsch. Vereins 1825. B. VIII. p. 301. 3.
  - <sup>2</sup> Beitr. p. 113.

- <sup>3</sup> Tübing. naturwissensch. Abh. B. I. p. 54.
  - 4 Beitr. p. 79.
  - <sup>5</sup> Ebendas, p. 88.
- 9) Fruchtungsvermögen. S. 587.
- <sup>1</sup> Beitr. p. 563.

- <sup>2</sup> Forts. p. 59.
- 10) Unfruchtbarkeit. S. 539.
- <sup>1</sup> HENSCHEL Studien p. 447. WIMMER Flora 1846. Nr. 10. p. 147.
  - <sup>2</sup> l. c. p. 24.
  - <sup>8</sup> Dritte Forts. p. 123.
  - 4 Forts. p. 49.
  - <sup>5</sup> Flora 1846. p. 5.

- 6 l. c. p. 343.
- <sup>7</sup> Beitr. p. 563. 7.
- 8 Forts. p. 59. Zweite Forts.
- p. 40. Dritte Forts. p. 6. 15.
  - Dritte Forts. p. 20, 26.
  - <sup>10</sup> Beitr. p. 565. 6.
- 11) Ausdauer und Lebenstenacität. S. 541.
- <sup>1</sup> Over de Voortteling. p. 103.
- <sup>2</sup> Amtl. Ber. d. Vers. d. Naturf. u. Aerzte zu Erlangen 1840. p. 113.
  - <sup>3</sup> Herbert 1. c. p. 364.
- <sup>4</sup> Kölreuter Dritte Forts. p. 44. Wiechark Ffora 1830. p. 8. 123.
  - <sup>5</sup> Flora 1846. p. 113.

- 6 Ebendas. 1834. p. 61. 1837.
- B. 2, 766.
  - <sup>7</sup> l. c. p. 364.
  - <sup>8</sup> Ebendas. p. 360.
  - <sup>9</sup> Zweite Forts. p. 53.
  - <sup>10</sup> Dritte Forts. p. 44.
  - <sup>11</sup> Ebendas, p. 45,

- <sup>12</sup> Flora 1830. p. 123. Ebend. 1837. B. II. p. 766.
- WIMMER Ebendas. 1846. Nr. 10.
  p. 147.
  - <sup>14</sup> l. c. p. 3.
- 15 Act. Ac. Sc. Petr. pro anno 1778. P. I. p. 221.
  - <sup>16</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p.296.
  - 17 l. c. p. 347.

- 18 Ebendas. p. 356.
- 19 Fürst Frauendorf. allgem. Gartenzeit. 1837. Nr. 31. p. 303.
  - <sup>20</sup> Flora 1837. B. II. p. 766.
  - Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p.299.
  - <sup>22</sup> l. c. p. 360. 361.
  - 23 Ebendas. p. 359.
  - 24 Ebendas. p. 361. 362.
  - <sup>25</sup> Ebendas. p. 380.
- 12) Beständigkeit des Bastardtypus während des Lebens des Individuums. S. 548.
- <sup>1</sup> HERBERT Amaryllid. p. 370.
- 13) Veränderlichkeit und Stabilwerden der Bastarde in ihren Nachkommen. S. 551.
- <sup>1</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 300.
  - <sup>2</sup> l. c. p. 26. IV.
  - <sup>3</sup> Ebendas p. 31, 39.
  - <sup>4</sup> l. c. p. 362.
  - <sup>5</sup> Ebendas. p. 366.
  - 6 Ebendas. p. 379.
  - <sup>7</sup> l. c. p. 23. 24.
  - <sup>8</sup> l. c. p. XVI.

- 9 Ourn Isis. 1837. p. 479.
- Dritte Forts. p. 123,
- 11 Flora 1837. p. 766.
- 12 WIEGMANN I. c. p. 39.
- VIII. p. 300.
  - 14 W. HERBERT l. c. p. 336.
- 15 Frorier Neue Notizen 1846.
  p. 291.
- 14) Missbildungen bei Bastarden. S. 557.
- 1 Over de Voortteling. p. 88.
- <sup>2</sup> Ueber die Missbildungen der Gewächse. Stuttg. 1814. p. 2.
- <sup>3</sup> Die Erschein. und Gesetze des organ. Lebens. B. I. p. 136.
- Forts. der vorl. Nachr. p. 15. f.
  18 d. 23 b. Dritte Forts. p. 107.
  Nov. Act. Ac. Sc. Petr. Vol. XII.
  p. 397.
  - <sup>5</sup> Kritik 44.
  - <sup>6</sup> Studien p. 456.
  - <sup>7</sup> l. c. p. 7.
- <sup>8</sup> Act. Ac. Sc. Petrop. Vol. XI. p. 392—397. Ebend. Vol. XII. p. 384.
  - <sup>6</sup> Zweite Forts. p. 86.
  - <sup>7</sup> Ebendas. p. 91.
  - <sup>8</sup> Ebendas. p. 105.
- Nov. Act. Ac. Sc. Petr. Vol. XIII. p. 392.
  - 10 G. Jäger l. c. p. 12.

- 11 Ders. Ebendas. p. 37.
- 12 Kölreuter Dritte Forts. p. 63.
- <sup>13</sup> l. c. p. 364.
- <sup>4</sup> Act. Ac. Sc. Petrop. pro anno 1778. P. II. p. 272.
  - 15 Dritte Forts. p. 54.
  - 16 Ebendas. p. 9.
- 17 The Annals and Magaz. of natural History 1848. Nr. 1. Frome Notizen 1848. Nr. 135. p. 42.
  - <sup>16</sup> l. c. p. 71.
  - 19 Epist. de sexu plant. p. 103.
  - <sup>20</sup> l. c. p. 22.
  - 21 Kölneuter Forts. p. 46.
  - <sup>22</sup> Dritte Forts. p. 85.
- <sup>23</sup> Nov. Act. Ac. Sc. Petrop. Vol. III. p. 281.
- <sup>24</sup> Fürst Frauendorf. allg. Gartenzeit. 1829. p. 62.
  - 25 Diss. Observationes quaedam

botanico-physiologicae. Tub. 1830. p. 1-8.

- <sup>26</sup> Füsst Frauendorf, allg. Gartenzeit 1837. Nr. 20. p. 218,
  - <sup>27</sup> l. c. p. 367.
  - 26 Flora 1848. p. 84.
- <sup>29</sup> Jen. allgem. Litt. Ztg. 1825. B. IV. p. 378.
- <sup>30</sup> Fürst Frauendorf. allg. Gartenzeit, 1842. p. 268.
- at Zweiter Jahrsber. u. Mitthell. d. Gartenvereins im Grossherzogth. Hessen. 1841. p. 1. Dritter Jahresbericht p. 29. 35.
- 32 Süddeutsche Blumenzeit. 1836. Nr. 5. p. 6.
  - <sup>33</sup> l. c. p. 32.
- <sup>34</sup> Frauendorf. Allgem. deutsche Gartenzeit. 1835. p. 174. Ebend. 1842. p. 268.
- 36 Ueber den Begriff der Pfanzenart p. 45.
  - 36 Untersuchungen über Keimung,

Rau und Wachsthum der Monakotyledonen p. 40.

- <sup>27</sup> Fürar Frauendorf. Allg. Gartenzeit. 1837. Nr. 28. p. 219.
  - 36 Monographia Potentillarum p.5.
- Vol. II, p. 49.
  - 40 Flora 1822, p. 478.
- <sup>41</sup> Catalogue des plants à fieurs doubles qui croissent dans le Canten de Jura etc. Besançon 1869.
- 42 Treveranus Physiol. der Pfiz. B. U. p. 439.
- 43 Zweite Forts. p. 160. Dritte Forts. p. 62. 84.
  - 44 l. a. p. 367.
  - 4 Dritte Forts, p. 74.
  - <sup>46</sup> l. c. p. 21.
  - 47 Beitr. p. 221.
  - 48 Ebendas, p. 67.
  - 49 Ebendas. p. 21%.
  - 50 FRORIEP Notizen 1848. Octob.
  - <sup>51</sup> Ebendas, p. 12. 62.

## 15) Insectenfrass. S. 573.

<sup>1</sup> Zweite Forts, p. 49, -- Dritte Forts, p. 45, <sup>2</sup> Móm, de la Soc, d'hist, nat, de Paris, Vol, I. P. L. p. 87.

#### XXXIV. Von den Varietäten und Varietäten-Bastarden.

S. 574 - 583;

- <sup>1</sup> Litteraturber. sur Flora. 1840. B. L. p. 22.
  - <sup>2</sup> LECOQ 1. e. p. 252.
- <sup>3</sup> Da Campolle Produ Vol. Z. p. 327.
  - 4 l. c. p. 37.
- <sup>5</sup> Fürst Frauendorf. Allg. Gartenzeit. 1837. p. 219.
  - <sup>6</sup> Dritte Forts. p. 84.
  - <sup>7</sup> Füner I. c. 1842. p. 372.
  - <sup>8</sup> Ebendas. 1821. p. 283.
  - Oekonom, Hefte. B. XV. p. 332.
- Zweite Forts. p. 34. 126. —
   Dritte Forts. p. 116.

- Vereina B. VI. p. 146. Ebend. B. VIII. p. 202.
- <sup>12</sup> Ann. des Sc. net. Vol. VIII. p. 296. 314.
  - 13 l. c. p. 27.
  - 14 Verhandi. 1. c. p. 327.
  - 15 L. c. p. 341.
  - <sup>16</sup> l. c. p. 197.
  - 17 L c. p. 312.
- 18 Forts. p. 19. \*) Zweite Forts. p. 53,
  - <sup>19</sup> l. c. p. 341.
  - 20 Tausca Flora 1833, p. 225.

- 21 Epist. de sexu. plant. p. 111.
- <sup>22</sup> Dritte Forts. p. 85.
- 23 Flora 1833. B. I. Beibl. p. 39.
- <sup>24</sup> l. c. p. 20 Anm. Orek Isis 1828. p. 924.
- 25 SAGERET Ant. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 309.
  - <sup>26</sup> Girou Ebend. Vol. XXX. p. 492.
- <sup>27</sup> Zweite Forts. p. 127. Dritte Forts. p. 114. 115. 116. 117. 118. Act. Ac. Sc. Petr. pro anno 1778. P. I. p. 223. 225. Ebendas. pro anno 1781. P. I. p. 204. Ebend. pro anno 1782. P. H. p. 254. Nov. Act. Ac. Sc. Petr. Vol. III. p. 283.
- <sup>28</sup> Act. Ac. Sc. Petr. pro anno 1782, P. II, p. 255.
  - 29 Dritte Forts. p. 416.
- <sup>30</sup> Act. Ac. Sc. Petr. pro anno 1781. P. II. p. 304.
  - 31 Zweite Forts. p. 125.
- 82 Act. Ac. Sc. Petr. Vol. III.p. 283.
- <sup>23</sup> Act. Ac. Sc. Petr. pro anno 1777. P. I. p. 223.

- 34 Zweite Forts. p. 124.
- 35 Dritte Forts. p. 124.
- <sup>36</sup> Act. Ac. Sc. Petr. pro anno 1782. P. II. p. 154.
  - 37 Ebendas.
  - <sup>38</sup> Dritte Forts. p. 118.
  - 39 Studien p. 449.
  - 40 Dritte Forts. p. 93.
  - 41 Ebendas. p. 118.
- <sup>42</sup> Nov. Act. Ac. Sc. Petr. Vol. I. p. 340.
  - 43 Ebendas, Vol. XI. p. 394.
- 44 Act. Ac. Sc. Petr. pro anno 1781. P. I. p. 258.
- 45 Hist. Plant. Lib. II. Cap. 2. 8.
- Tübing. Gartenkalend. 1803. p. 2.
- <sup>46</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 291. 314.
- <sup>47</sup> Corresp.-Bl. d. württ. landw. Vereins 1824. B. VI. p. 146.
  - <sup>48</sup> l. c. p. 36. Nr. 22.
  - <sup>49</sup> l. c. p. 341.
  - <sup>50</sup> l. c. p. 197.
  - <sup>51</sup> l. c. p. 239.
- 52 Beibl. zur Flora 1833. p. 1—48.
   Flora 1835. p. 561 573.

#### XXXV. Bastarderseugung im Freien.

S. 583 — 600.

- <sup>1</sup> Over de Voortteling. p. 168.
- <sup>2</sup> Franklin Reise um die Kisten des Polarmeeres in d. Jahren 1819. . Erste Abtheil, Weimar 1823. p. 101.
- <sup>3</sup> Frorm Neue Notizen 1837.
  Nr. 13. p. 193.
- <sup>4</sup> Siliman Amer. Journ. of Sc. and arts. 1847. March. Nr. 8. p. 212.
  - <sup>5</sup> Flora 1848. p. 41.
- SILIMAN Americ. Journ. l. c. d. 212.
- <sup>7</sup> Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris 1823. Vol. L. P. l. p. 89.
  - 8 Beitr. p. 334.
  - <sup>9</sup> Ebendas. p. 214.
- 10 Die Gesetze u. Ersch. d. org. Lebens. B. I. p. 135.

- 11 Beitr. p. 332. 343.
- 12 Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris 1823. Vol. I. P. I. p. 87.
- 13 Researches into the physical. history of Mankind. Ed. 2. Vol. I. p. 97.
  - 14 SEIMAN Amer. Journ. l. c. p. 210.
  - 14a Flora 1846. p. 148.
- <sup>15</sup> Vorl. Nachr. p. 37. Dritte Forts. p. 42.
  - <sup>16</sup> l. c. p. 313. 314.
  - <sup>17</sup> l. c. p. 349.
  - 18 l. c. p. 372.
- <sup>19</sup> Das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen, p. 41.
- 20 Vom Bau und der Natur der Gewächse, p. 548.

<sup>21</sup> Flora 1846. p. 4.

22 SILIMAN Amer. Journ. 7: c. p. 210.

23 OKEN Isis 1837. p. 429.

<sup>24</sup> l. c. p. XVI.

<sup>25</sup> l. c. p. 339. 474.

<sup>26</sup> l. c. p. 45.

<sup>27</sup> l. c. p. 73.

<sup>28</sup> l. c. p. 77.

<sup>29</sup> l. c. p. 85.

30 l. c. p. 87.

81 l. c. p. 91.

<sup>32</sup> l. c. p. 133.

83 l. c. p. 134.

34 l. c. p. 141.

<sup>35</sup> l. c. p. 147.

<sup>36</sup> I. c. p. 166.

<sup>37</sup> l. c. p. 186.

38 I. c. p. 197.

<sup>89</sup> l. c. p. 208.

<sup>40</sup> l. c. p. 221.

<sup>41</sup> I. c. p. 224.

<sup>42</sup> l. c. p. 246.

43 TRATTINIK Pelargonien. Wien 1825.

44 W. HERBERT I. c. p. 362.

45 Flora 1840. p. 363.

<sup>46</sup> Ebendas. 1846. p. 147.

47 Dritte Forts. p. 56.

48 Kölneuter Vorl. Nachr. p. 44.

49 Ebendas. pag. 36.

50 De Plantis hybr. sponte natis.

Cassel 1825.

<sup>51</sup> Linnaea. 1829. p. 405.

<sup>52</sup> Flora 1840. p. 683. — Ebend.

1842. p. 525. 697. 716.

58 Schedae criticae.

<sup>54</sup> Dritte Forts. p. 41. 56.

55 Flora 1837. p. 766.

Act. Ac. Sc. Petrop. pro anno

1777. P. I. p. 223.

<sup>57</sup> Dritte Forts. p. 44.

58 Scriede 1. c. p. 72.

<sup>59</sup> Flora 1836. p. 36. — Ebend.

1837. p. 182. 206. 213.

60 Ebendas. 1842. p. 575.

61 Guillemin et Dumas Mém, de la Soc. d'hist. Nat. de Paris, Vol. I. P. I. p. 8. — LEBERT De Gentianis in Helvetia sponte nascentibus. p. 42.

62 Hopps Botan. Taschenb. 1820.

p. 217.

63 Flora 1837. p. 622.

64 l. c. p. 343.

65 Flora 1840. p. 74. — LASCE Linnaea 1829. p. 405.

66 Marchand Móm. de l'acad. roy de Paris 1819.

67 Römm Collect. botan. p. 186.

68 Frönuca DeGentiana. Erl. 1796.

49 LEBERT Diss. de Gentianis in Helvetia sponte nasc. p. 42.

70 Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris l. c.

<sup>71</sup> Ebendas. p. 88.

72 Schedae criticae, p. 247. —

Koch Flora 1841. p. 363. — HARPE Flora 1842. p. 605.

<sup>73</sup> Schiede I. c. p. 67.

74 Flora 1842. p. 697.

75 LEBERT Diss. de Gentianis l.

c. p. 44.

76 Flora Pedem. Vol. L. p. 161.

<sup>77</sup> Ebendas. 1842. p. 115.

<sup>78</sup> Ebendas. p. 525.

<sup>79</sup> Ebendas. p. 683.

80 Schirds l. c. p. 54.

<sup>61</sup> Koca Synopsis ed. I.

<sup>82</sup> l. c. p. 63.

88 Synopsis.

<sup>84</sup> l. c. p. 58.

85 Ders. Ebendas. p. 51.

66 Ders. Ebendas. p. 46.

87 Flora 1842. p. 716.

88 Ebendas. p. 716.

89 Ebendas. 1846. p. 1.

90 Ebendas. 1842. p. 697.

91 Ann. des Sc. nat. IIde Serie.

Vol. XIV. p. 255.

. •2 Flora 1834. p. 329.

· 98 Ebendas. 1840. p. 373.

94 Ebendas. p. 352.

95 Ebendas, p. 64.

96 A. Braun Flora 1834. p. 261. \*)

- Hornschuch Ebendas. 1848. p. 40.

- 97 GAUDIN Ebendas. 1839. p. 30.
- 98 A. Braux Ebendas. 1846. p. 1.
- Ebendas. 1848. p. 40.
- \*\* BECESTEIN Forstbotan, Ed. IV. p. 226.
- Vol. II. p. 120. A. Braun Flora 1846. p. 1.
- u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. d. vaterl. Cultur i. J. 1840. Bresl. 1841. p. 89. E. Fries Novitiae florae succ. Mant. II. p. 21. Flora 1845 N. 28. p. 433. Ebendas. 1848. p. 161. Grabovski Ebendas. 1834. p. 119.
- 102 A. Braun Flora 1834. p. 520. 1846. p. 5.
- p. 503. Schultes Syst. Veg. Vol. III. p. 233.
  - 104 A. BRAUN Flora 1824. p. 359.
  - 105 Ders. Ebendas. 1846. p. 5.
  - 106 SCHIEDE l. c. p. 77.

- 107 LECOQ l. c. p. 190.
- 108 Morizi Literaturber. zur Flora 1840. p. 178-182.
  - 109 A. Braux Flora 1846. p. 1.
  - 110 Vorläuf. Nachr. p. 44.
- 111 Literat. Bericht zur Flora 1840. p. 19. Anmerk.
  - 112 Flora 1842. p. 93.
  - 113 Ebendas. 1826. p. 594.
- 114 Literat. Bericht zur Flora
   B. X. 1840. p. 182.
  - 115 Flora 1842. p. 683.
  - <sup>116</sup> l. c. p. 13.
  - 117 Linnaea B. IV. p. 432.
  - <sup>118</sup> l. c. p. 410.
  - 119 Flora 1848, p. 41.
  - 120 Ebendas. 1840. p. 373.
  - <sup>121</sup> Ebendas. 1842. p. 683.
  - <sup>122</sup> WIMMER Flora 1848. p. 146.
  - <sup>123</sup> Flora 1836. p. 213.
  - <sup>124</sup> Jahrsbericht 1843. p. 99.
- 126 Intellig.-Bl. d. Hall. Allgem.
   Lit.-Zeit. 1837. N. 82. p. 673.

## XXXVI. Benennung der Bastarde und von ihrer Einreihung ins System.

S. 600 - 606.

- <sup>1</sup> Over de Voortteling p. 170.
- <sup>2</sup> HERBERT Amaryllid. p. 352.
- Ders. Ebendas. p. 356.
- <sup>4</sup> Ders. Ebendas. p. 371.
- <sup>5</sup> Flora 1846. p. 149.
- <sup>6</sup> Ebendas. 1842. p. 606.
- 7 Dictionn. de l'agriculture.
- <sup>8</sup> Ann. des Sc. nat. Vol. VIII. p. 3.
- 9 Handbuch der botan. Terminologie B. III. p. 1054.
- 10 Neue Arten von Pelargonien Flora 1826. p. 587.
  - <sup>11</sup> Linnaea 1829. B. IV. p. 433.
- <sup>12</sup> Handbuch der botan. Terminologie B. III. p. 1054.
- 13 Bernhards Begriff der Pflanzenart. Erfurt. 1834,

#### XXXVII. Ueber Bastardbildung durch Emten.

S. 606 - 633.

- <sup>1</sup> Schelver Critik p. 46. 72. Zweite Forts. p. 112.
  - <sup>2</sup> Flora 1836. p. 86.
- De la Dégénération et de l'extinction de Variétés des Végétaux p. 10.
- <sup>4</sup> Dix. Obstorangerie 3te Aufl. B. II. p. 103.
- <sup>5</sup> Thoun Ann. du Mus. d'hist. nat. Vol. XVI. p. 212.
  - <sup>6</sup> Puvis l. c. p. 43.
  - <sup>7</sup> Phil. Transact, Vol. XXX. p. 128.

- <sup>6</sup> Aligem. deutsch. Gartenmagaz. Jahrg. VII. N. 4. p. 146.
  - Phys. des arb. Vel. II. p. 90.
- 10 Füner Frauenderf. Allg. Gartenzeit. 1836. p. 390.
  - 11 J. c. B. II. p. 86.
  - 12 Chem. Archiv B. I. p. 144.
  - 13 Flora 1836, p. 108.
- 14 Voyage dans l'empire Othoman.Vol. II. p. 134.
  - <sup>15</sup> l. c. B. I. p. 15.
- 16 Traité de la végétation Vol. III. p. 399.
- 17 Du Hann Phys. des arb. Vol. II. p. 98. Mustri I. c. Vol. IV. p. 358. Turpix Ann. du Mus. d'hist. nat. Vol. XXIV. p. 342. C. H. Schulz Flora 1832. p. 708.
  - 18 Van Mons a. Puvis l. c. p. 43.
- 19 l. c. Vol. II. p. 98. MUSTEL l. c. Vol. IV. p. 359. Du Perir Tuouans Essay sur la végétation l. c. p. 95.
- <sup>20</sup> Allgem. deutsch. Gartenmagaz. 1806. p. 150.
  - <sup>21</sup> l. c. Vol. II. p. 98.
  - <sup>22</sup> l. c. Vol. III. p. 358.
- <sup>23</sup> Ann. du Mus. d'hist. nat. Vol. XXIV. p. 342.
  - <sup>24</sup> Flora 1832. p. 708.
  - 25 Muster I. c. Vol. IV. p. 203.
- <sup>26</sup> Turpin Ann. des Sc. nat. Vol. XXIV. p. 247.
- <sup>27</sup> Botanik Essays Lond. 1720. p. 383.
- <sup>28</sup> Statikal Essays Vol. I. p. 144.
  146. Statique des vègétaux p. 121.
  - <sup>29</sup> l. c. p. 44.
- 30 Turpin Ann. du Mus. d'hist. nat. Vol. XXIV. p. 349.
  - <sup>31</sup> Oken Isis 1841. p. 584.
  - . 32 Philos. Transact. 1795.
    - 38 l. c. B. I. p. 96.
    - 34 Mustel I. c. Vol. IV. p. 351.
- 35 Du Hamm. l. c. Vol. II. p. 80 87.
  - 36 Ders. Ebendas. p. 96.

- <sup>37</sup> Mustul l. c. p. 357. 359. Tuarin l. c. p. 342—349.
  - 38 l. c.
- 36 Aligem. deutsch. Gartenmagaz. 1810. p. 52. Tab. 7.
- 40 Corresp.-Bi. d. kön. württemb. landw. Vereins 1835. B. L. p. 269.
- 41 Du HAREL Phys. des arb. Vol. II. p. 98.
- 42 Corresp.-Bl. d. kön. württemb. landw. Vereins 1836. B. II. p. 101.
- Ann. du Mus. d'hist. nat. Vol. XVI. p. 212. Monographie des groffes. Paris. 1821.
- \*\* FRORIEF Notizen 1837. N. 15. p. 234.
- Weinlehre oder Grundzüge des Weinbaus, der Veredlung der Reben u. s. w. Mainz. 1817. p. 33.
- 46 L'Institut N. 155. p. 116. Fronier Notizen 1836. N. 1071. p. 232.
- 47 Allgem. deutsch. Gartenmages. B. III. Tab. XVIII.
  - 48 Ebendas. 1810. St. 4. p. 145.
- 49 Ann. du Mus. d'hist, nat. Vol. XII. p. 411-413.
  - <sup>56</sup> l. c. p. 376.
  - <sup>51</sup> Flora 1842. p. 378.
- 52 Dritter Jahrg. u. Mittheilungen
   des Gaftenvereins im Grossherzogth.
   Hessen. Darmst. 1842. p. 38.
  - <sup>58</sup> Flora 1848. p. 27.
- Freunden der Naturwissenschaft in Wien, herausgeg. von W. HAIDINGES. B. I. Nr. I. p. 12.
  - <sup>55</sup> Herbert I. c. p. 377.
- p. 191. Sinon, Fronier Neue Notiz. 1838. N. 144. p. 186. — Fürst Frauendorf. Allg. Gartenzeit. 1842. p. 271.
- 67 Lippold Handb. des verständ. Gärtners. B. I. p. 632.
- 58 Ad. Sande, Fürst Frauendorf. Allg. Gartenzeit. 1840. Nr. 13. p. 104.
- Nr. 15. p. 234.

- C. H. Schulz Flora 1882. p. 708.
- 61 Georgica. Lib. II. V. 69.
- 62 Hist. nat. Lib. XVII. Cap. 26. Ed. in usum Delph.
- <sup>63</sup> Frauendorf. Allg. Gartenzeit. 1841. Nr. 40. p. 320.
- 64 Obstorangerie in Scherben. B. I. p. 169.
  - 65 Ebendas. p. 171.

- \*\* FRORES Neue Notizen 1838. Nr. 142. p. 147.
  - 67 l. c. Vol. IV. p. 344.
- 68 Tübing. Garten-Kalender 1803. p. 67.
  - 69 l. c. B. I. p. 164.
- Neues Handbuch d. v. G. B. L.
   p. 6. 37.
  - <sup>71</sup> l. c. p. **5**0.

# XXXVIII. Practischer Nutsen der Bastardseugung für die Landwirthschaft.

S. 633 — 644.

- 1 Over de Voortteling p. 180.
- <sup>2</sup> Bernhard: Begriff der Pflanzenart. p. 39.
  - 3 l. c. p. 371.
- 4 Corresp.-Blatt des k. württemb. landw. Vereins B. VI. p. 145.
  - <sup>5</sup> l. c. p. 77.
  - <sup>6</sup> l. c. p. 370.
  - <sup>7</sup> l. c. p. 64.

- <sup>8</sup> Act. Ac. Sc. Petr. pro anno 1778. P. II. p. 219.
  - <sup>9</sup> Dritte Forts. p. 45.
  - 10 Puvis I. c. p. 62.
- 11 Corresp.-Blatt des k. württemb. landw. Vereins B. VI. p. 148.
  - <sup>12</sup> l. c. p. 347.
  - 13 HERBERT l. c. p. 371.

### Anhang. Ueber die Methode und das Verfahren des Verfassers bei seinen Versuchen.

S. 647 - 678.

- 1 Kritik Zweite Fortsetz. p. 124.
- <sup>2</sup> Flora 1820. p. 159.
- <sup>3</sup> Studien. Breslau 1820. Verhandl. 1829. B. V. p. 301-355.
- <sup>4</sup> Corresp. Blatt des k. württb. landwirthschaftlichen Vereins. 1824. Bd. VI. p. 141.
- 5 Ann. des Sc. nat. 1833. Vol.
   XXX. p. 395-410.
  - <sup>6</sup> Amaryllid. p. 354. 369. 374.
- <sup>7</sup> Dé la Fécondation nat. et artif. Paris 1845.
  - 8 Henschel Studien. p. 292.
- HENSCHEL Flora 1820. p. 596. —
   WILBRAND Ebendas. 1830. p. 587.
- Forts. p. 112. Nr. 6.
- <sup>11</sup> Geschichte der Botanik unserer Zeit p. 38.
  - 12 Zweite Forts. der v. Nachr.

- p. 126. Nov. Act. Ac. Sc. imp. Petr. Vol. XI. p. 391.
- <sup>18</sup> Act. Ac. Sc. Petr. 'pro anno 1777. P. II. Exp. VI.
- Ebendas, p. 225. Exp. XIV. XV.— Ebendas, pro anno 1778. P. II. p. 270. Exp. VI. p. 272. Exp. VII.
- Vol. XX. pro anno 1775. p. 434. Exp. H.
- <sup>16</sup> Act. Ac. Sc. Petr. pro anno1778. P. I. p. 223.
- <sup>17</sup> Verhandl. Bd. V. p. 328, 329. 331.
  - <sup>18</sup> Amaryllid. p. 345. 379.
- 19 Kritik zweite Forts. p. 112. Nr. 3.
  - <sup>20</sup> Beitr. p. 14.
  - <sup>21</sup> Ebendas. p. 114. 115.
  - <sup>22</sup> Ebendus. p. 214.

- <sup>23</sup> Forts. der Kritik p. 124, 128.
- <sup>24</sup> Flora 1820. p. 586. 594.
- 25 Beitr. p. 514. 533.
- 26 W. HEREERT l. c. p. 375.
- <sup>27</sup> Beitr. p. 112. 325.
- <sup>28</sup> Ebendas. p. 104. 222. 328.
- 338. 490.
  - 29 Amaryllid. p. 351.
  - 30 De la végétation. p. 121.
- 31 Journal de Phys. Vol. XVI. p. 128.
  - 22 Amaryllid. p. 369.
  - <sup>88</sup> l. c. p. 89.
  - <sup>34</sup> Ders. Ebendas. p. 105.
  - <sup>35</sup> Ders. Ebendas. p. 261.
  - 36 Ders. Ebendas. p. 156.
  - 37 Ders. Ebendas. p. 236.
  - 36 HERSERT l. c. p. 372.
  - 30 Nov. Act. Ac. Sc. Petr. Vol. I.
- p. 354.

  60 Beitr. p. 14.
  - <sup>41</sup> l. c. p. 375.
  - <sup>42</sup> Beitr. p. 550.
  - 43 Ebendas. p. 364.
  - 44 HERBERT l. c. p. 372.
  - 45 Beitr. p. 211. 328.
  - 46 Ebendas. p. 242.

- 47 Ebendas. p. 368.
- <sup>48</sup> Ebendas. p. 304. 340. 367.
- 49 Ebendas. p. 360.
- <sup>50</sup> LECOQ l. c. p. 125.
- <sup>51</sup> Ders. Ebendas. p. 135.
- <sup>52</sup> Ders. Ebendas. p. 247.
- <sup>53</sup> Ders. Ebendas, p. 250.
- <sup>54</sup> Beitr. p. 353.
- 55 HERSCHEL Studien p. 280. 444.
- Ders. Plora 1820. p. 569. Nr. 6.
   p. 576. Nr. 11.
  - <sup>57</sup> HERSERT l. c. p. 380.
  - 58 Kritik zweite Forts. p. 199.
  - be Ueber d. Bastardzeug. p. 22.25.
- 60 Orro und Diererice Allg. Gartenzeit. 1839. Nr. 41. p. 323.
  - 61 Beitr. p. 550.
  - 62 l. c. p. 27.
  - 63 Beitr. p. 115.
  - 64 Ebendas. p. 512.
  - 65 Studien p. 292.
- 66 Tübing. naturwissensch. Ab-
- handl. 1826. B. 1. p. 41.
  - 67 Amaryllid. p. 349.
- 68 MEYEN Neues System der Pflanzenphysiol. B. III. p. 369.
  - es Studien p. 453.

# 1. Schriftsteller-Register.

Adam, 626. Adams, Arthur, 308. 309. 320. Adorne de Tscharner, 620.621.623. AGABSIZ, 159. AUTENRIETH, H. F., 133. BATSCH, A. J. E. G., 291. BAUMANN, 576. BARRY, MART., 437. BECESTEIN, J. M., 502. BERG, E. v., 87. 478. 480. 481. 483. 484. 485. 486. 487, 488. 489. 490. 492. 493. Bergonzoli, 11. BERTHOLLET, SABINE, 526. Blair, Patrik, 4. 611. BLOCE, M. E., 3. BLYTH, EDW., 10. 149. 161. 179. 340, 381, 382, 410, 501, BORY, DE ST. VINCENT, 600. Bosc, L., 602. Bosch, 616. BOSE, 64. Boucké, 419. BRADLEY, RICH., 4. 73. Braun, Alex., 136. 170. 540. 595. BRONGNIART, Ad., 148. 184. 339. BROWN, HAY, 92. 274. Rob., 117. 185. BUCHARD, 609. Buchinger, 440. 625. 626. 627. Buffon, DE, 267. 381. Bernhardi, J. J., 72. 118. 119. 170. **265. 437. 567. 635. 6**66. Bischoff, G. W., 137, 139, 293. 602. 603. CAMERARIUS, J. R., 4. 322. 564. CARUS, 267. CLUSIUS, C., 304. COORE, Nic., 351. CRELL, L. F. F., 609. CUVIER, G., 159. **D**ANKELAAR, VAN, 567. 576. DAWSON, W., 495.

DE CANDOLLE, ALPH., 525. Pyr., 164. 307. 308. 313. 37**4**. DES FONTAINES, L., 309. Dikl, 609. 610. 632. 633. DIETERICH, A., 177. DRYANDER, J., 477. Duchesne, A. N., 6. 338. Du HAMEL, H. L., 609. 616. Dumas, 136. 264. 340. 382. 363. **5**73.⁄ 597. Du Petit Thouars, A., 610. 611. Durbau de la Malle, 1. 340. 382. Dutrochet, 332. 384. Duvernoy, 501. 567. Engelmann, 363.

Fairchild, Th., 4. 609. FLOURENCE, 159. FRAAS, C., 161. Frenoul, 628. FRIES, EL, 151. 178. FRIZSCHE, J., 335. Fürst, 567. 631. Gagnebin, 568. GASPARINI, G., 105. Girou de Buzareingues, 6. 30. 60. **98.** 105. 142. 166. 255. 264. 265. 267. 370. Ulocker, E. F., 320. GEELIN, CH., 309. Graham, 132. GRAVENHORST, 3. Guettard, J. E., 568. Guillemin, 136. 369. 382. 383. 597. GUYOT, 308. MALIGNIER, B., 631. HALLER, ALB. v., 112. 264. 266. HAMPR, H. C., 266. 602. HASSAL, 335. HAWORTH, 3. HEGEL, 272. HERBERT, W., 10. 12. 15. 24. 30. 36. 45. 55. 56. 57. 64. 65. 87. 90.

```
98. 102. 112. 116. 129. 132. 134.
                                         552, 553, 557, 558, 561, 562, 563,
  135. 137. 138. 142. 143. 151. 152.
                                         565. 568. 573. 576. 595. 601. 637.
  167. 172. 178. 181. 188. 193. 205.
                                         647. 652. 657.
  206. 220. 241. 248. 260. 262. 270.
                                       Künn, 567.
  272. 276. 295. 297. 301. 304. 3<del>0</del>8.
                                       Kunze, 552.
  309. 311. 313. 314. 319. 320. 321.
                                       LASCH, 597. 603.
                                       Lecoq, H., 15. 92. 145. 164. 167.
  336. 359. 365. 367. 383. 384. 391.
  395. 399. 410. 412. 413. 415. 416.
                                          172. 220. 265. 274. 301. 303. 307.
                                         311. 321. 383. 440. 449. 526. 552.
  417. 420. 422. 439. 441. 443. 501.
                                         565, 567, 568, 576, 636, 648, 670.
  506. 509. 520. 526. 530. 531. 532.
                                       LEHEANN, J. G. CH., 567.
  534.
HENSCHEL, A., 4. 5. 6. 13. 14. 16. 17.
                                       L'HERMINIKE, 600.
                                       Link, H. F., 67. 119. 134. 600.
  60. 63. 65. 66. 71. 113. 121. 153.
  172. 177. 208. 231. 265. 268. 278.
                                         606. 609.
  280. 322. 381. 386. 391. 397. 415.
                                       LINNER, C., 113. 264.
                                       LIPPOLD, J. F., 633.
  456. 493. 535. 540. 544. 546. 548.
  549. 551. 557. 567. 568. 576. 624.
                                       LOGAN, J., 322.
                                       Ludwie, C., 246.
  625. 627. 634. 635. 637. 648. 653.
                                       MAJER, Gust., 567.
HERGT, 315.
HILAIRE, AUG. DE ST., 155. 168. 501.
                                       Marcel de Serres, 137.
        Isid. DE ST., 155. 156. 161.
                                       MARQUART, L. C., 306.
                                       MARTENS, 118. 600.
Hornschuch, V. M., 119. 161. 478.
  484. 493. 494. 597. 627.
                                       MARTIUS, C. F. P. v., 14.
                                       Mauz, E. F., 73. 133. 172. 274.
Hüpfner, 567.
                                          370. 376. 526. 537. <b>576. 635.
HUMTER, J., 381.
JACQUES, 627.
                                         637. 648.
JACQUIN, N. J. v., 625.
                                       Maximilian, Prinz v. Neuwied, 310.
JAGER, G., 564.
                                       Medicus, Cas., 521. 650.
                                       Meyen, F. J. F., 13. 306.
JOUANNOT, 158.
                                       MILNE, 235. 242. 314.
Mämpfer, E., 525.
                                       Mirbel, C. F. de, 14. 29.
Kirschleger, 136, 307.
                                       Mohl, H. v., 335.
KLIER, 576.
Knight, T. A., 6. 15. 54. 75. 80.
                                       Morland, Sam., 4.
                                       Morren, CH., 117...
  151, 220, 231, 264, 382, 399, 415,
  610. 611. 618. 633. 635. 637.
                                       Morton, S. G., 2. 7. 108. 112. 137.
Koce, W. D. J., 140. 159. 309. 500.
                                          176. 218. 381. 421.
  542. 593. 594. 597.
                                       Mustrl, 380. 610. 633.
Kölrbuter, J. G., 4. 5. 10. 11. 12.
                                       NEES VON ESENBECK, C. H., 139.
  13. 15. 34. 35. 54. 55. 57. 58.
                                         152. 552.
  59. 61. 64. 65. 69. 77. 90. 107.
                                       NEUMANN, 117.
  111. 127. 130. 140. 143<u>.</u> 146. 163.
                                       OLIVIER, 609.
  164. 165. 167. 172. 173. 174. 175.
                                       d'Omalius d'Halloy, 155, 157, 159.
  176. 181. 182, 191. 193. 194. 198.
                                          397. 439. 556.
  199. 203. 204. 220. 223, 227. 235.
                                       ORTHMANN, 133.
  240. 243. 244. 248. 255. 257. 263.
                                       PALLAS, P, 2.
  268. 269. 274. 277. 278. 279. 280.
                                       Perin, 620. 621.
  281. 288. 295. 301. 302. 304. 313.
                                       PLINIUS, 631. -
  315. 317. 318. 320. 334. 335. 336.
                                       Pontedera, J., 322.
                                       PREVOST, 264, 340, 573.
  842. 845. 346. 347. 367. 378. 378.
                                       Prout, 328. 502.
  382. 383. 384. 386. 390. 391. 394.
                                       Pürina Muskau, Färst, 2. 381.
  397. 399. 408. 411. 412. 413. 414.
  415. 420. 421. 422. 423. 424. 425.
                                       PÜLEE, 491.
  428. 429. 430. 435. 436. 439. 440.
                                       Puvis, M. A., 56. 74. 81. 88. 152.
                                          155. 170. 437. 552. 574. 633. 635.
  441. 442. 443. 444. 446. 451. 452.
  453. 457. 464. 465. 466. 468. 469.
                                       FRASPAIL, 185.
                                       REGEL, E., 119.
  472. 473. 506. 509. 512. 513. 519.
  520. 521. 526. 527. 528. 530. 531.
                                       REICHENBACH, L., 15. 152. 154. 380.
  632, 588, 535, 538, 539, 544, 546,
                                          415. 552, 599. 633.
```

REISSEE, 595. 628. REUM, 376. RICHARDSON, 2. RITTER, G. H., 619. ROSSNAGEL, 567. SACERET, 45. 54. 55. 74. 75. 88. 133. 142. 172. 204. 244. 250. 282. 297. 326. 389. 396. 438. 440. 444. 457. 526. 527. 547. 551, 576. 6UZ. **6**18. 633. 637. Salisbury, R. A., 175. SCHAUROTH, v., 478. SCHELVER, F. J., 3. 5. 6. 14. 15. **65.** 105. 154. **322. 363.** 647. 648. **653.** 654. 666. Schikde, C. J. W., 136, 265, 597. SCHEUHA, CH., 65. SCHLEIDEN, M. J., 496. Schmidt, 178. SCHNEBVOGT, 422. SCHNITTSPAN, 626. 627. SCHRANK, F. v. P., 309. Schübler, G., 307. Schulz, von Schulzenstein C. H., **139. 1**66. **6**10. von Zweibrücken C. H., 117. **171. 5**93. 596. 597. Schwerz, 485. SEEBACE, v., 621. Seiffer, v., 617. Sickler, 609. 610. 611. Spallanzani, L., 61. SPRENGEL, CONR., 316. Curt, 374. STEIN, FRIED., 3. STERNBERG, CASPAR Graf v., 158. Sweet, Ros., 530. 546. TRAR, 493. Thourn, A., 376. 380. 618. 621. 623.

THWAITES, 496. Toulmin Smith, T., 563. TRATTINIK, 127. 309. 602. Treffz, 633. TREVIRANUS, G. R., 2. 7. 10. 134. 136. 149. 154. 267. 292. 370. . 417. 502. L. C., 65. 369. TURNER, J., 75. Turpin, P., 610. 614. 632. UNCER, 500. WAN MONS, 6. 7. 11. 148. 443. 475. 567. 576. 608. 609. 610. 618. 633. 637. VAUCHER, J. P., 117. VEILIOT, 381. VIRGIL, 631. VICQ D'AZYR, F., 267. Voigt, J. H., 152, 320, 552. Voith, 309. VROLIK, 543. WACHTER, J. K., 117. WAGNER, R., 267. 340. WALCHNER, F. A., 158. WELDER, v., 568. WENDLAND, J. C., 614. WIEGEANE, A. F., 6. 10. 34. 73. 75. 80. 85. 86. 90. 134. 166. 170. 172. 173. 193. 199. 227, 248, **250.** 264. 271. 274. 281. 309. 315. 326. 33**6**. 339. 342. 378. 383. 397. 399. 400. 422. 424. 433. 441. 457. 491. 496. 527. 539. 543. 544. 547. 551. 553. 576. 601. 635. 666**.** Wilbrand, J. B., 3. 153. WILLDENOW, C. L., 309. WIMMER, FR., 154. 601. **SEUCCARINI**, J. G., 377.

# 2. Pflanzen-Register.

Acer campesire 158, Achillaea 307. Millefolium 76, 305, 550. valesiaca 593. Aconitum 126. 153. 160. 300. Lycoctonum 313. Napellus 313. Acotyledonen 112. Aegylops triticoides 486. Aesculus Hippocastanum 614. Agrostemma Coeli rosa 60. Coronaria 68, 78, 101, 130, 131. 132. 191. Agrostis Spica venti 481, 483, Aira caespilosa 484. canescens 16. Alcea roses 301. 304. Alector 2. 381. Algae 495. Alnus *glutinosa* 595. incana 16. Althaea 127. 259. 643. cannabino-officinalis 222,257, 395. **527. 528**, 530, 560. Alstroemeria chiliensis 500. 574. Amaranthus viridis 311. Amaryllidaceae 657. Amaryllis 141. Belladonna 537. longifolia 175. Amygdaloideae 632. Amygdalus 53. persico-communis 264. Anugallis 300. 655. 656. arvensis 105. 174. coerulea 105, 174, 309, collina 181. 300. 313. collino-Monelli 318. fruticosa 309. Monelli 181. 300. 309. phoenicea 309. Anas 2. cygnoides 381. Anemone alpina 568.

hepàtica 320,

Anonacceae 293. Anser canadensis 382. communis 382. rufilorques 382. Antirrhinum 127. 655. *majus* 174. 568. Orontium 174. Apocineae 117. 162. 188. Aquilegia 90. 138. 168. 185. 303. 315. 334. 367. 386. 406. 425. **524.** 530. 541. atropurpurea 18. 107. 181. 189. 300. 309. 314. 332. **469. 4**70**.** atropurpureo-canadensis 323, 335. **366. 391. 393. 407. 409. 450.** atropurpureo-canadensis<sup>2</sup> 429.432. atropurpureo-canadensis³ 429.448. atropurpureocanadensi – canadensis alropurpureo-glutinosa 409. atropurpurev-viridiflora 311. airopurpureo-viscosa 409. canadensis 18. 113. 174, 181. 189. 195. 300. 309. 310. 314. **4**69. **4**70. 515. 539. vanadensi-atropurpurea 366. 407. canadensialropurpureo – canadensis **452.** glandulosa 189. viridiflora 174. 311. viscosa 310. vulgaris 97, 113. 189, 195, 432. vulgari-canadensis 221. 273, 366. 391. 423. 429. 552. 553. 568. vulgari-canadensis 2 432. Arundo *Phragmitis* 158. Asclepiadeae 58. 117. 162. Aster 162. 500. chinensis 301. Atropa physalodes 4. Avena arvensis 170. falua 483. orientalis 170.

sativa 481.

Azalea 127. 138. 144. 178. 181. **297. 309. 318. 544**. pontica 174. 260. 303. 308. 313. 548. 625. triumphans 132. Barbus 2. Bergamotten-Birn 614, 615, Betula 594. alba 614. papyracea 614. Blicco 3. Benatea 107. Bon Chretien 607. Brassica 75. 133. 145. 153, 167. **6**36. oleracea 172. praerox 171. Tourneforiii 171. 172. Brassico-Raphanus 133. Bromus mollis 183, 478. secalinus 479. sterilis 182. 478. 479. 483. Cacteae 114. 116. 137. 179. 610. **6**33. Calceolaria 51. 127. 144. 152. **153. 178. 181. 318. 386. 410.** 413. 659. arachnoides 174. crenatiflora 544. integrifolia 143. 174. 179. plantaginea 36. 144. 174. 179. 317. 542. 544**.** 561. rugosa 143, 542. Calvil blanc 621. Camelina saliva 486. 487. Campanula 564. 655, divergens 134. Medium 17. Campanuleae 114. Camellia 90. 276, 301. 305. 318, **320. 549. 567. 568. 6**56. Camellieae 114. Cunna angustifolia 198. indica 198. Cannabis saliva 361. Capsella Bursa pastoris 486. 487. Carex fulva 594. Hornschuchiana 594. Carica *Papaj*a 133. Carpinus Betulus 158. Caryophyllene 19. 114. 116. 120. 127. 130. 173. 331. 342. 379. **409.** 564. 570. 654. <del>6</del>56. 658. Castanea 375. 629. Centaurea Cyanus 157. 525. hybrida 593. Cerealia 74. 81. 500. 551. 644. Cereus 179. 263. 661.

Cereus *Ackermann*i 284. 550. flagelliformis 174. 179. grandiflorus 179. speciosissimus 534. phyllanthus 174. 179. phyllantho-speciosissimus 242. Selloi 242. speciosissimus 174. 179. speciosissimo-phyllanthus 550. specioso-phyllanthus 284. truncatus 174, 179. Cervus Axis 2. 137. Chaetura *pelagica* 150. Cheiranthus annus 539. Cheiri 76. 133. 171. 550. incanus 301. 539. Chelidonium majus 111. Chelone 225. Chenopodium hybridum 589. <del>viri</del>de 311. Chionanthus virginica 629. Chrysanthemum 656. indicum 161. inodorum 594. Gichoraceae 117. 171. Cinareae 117. 171. Cineraria *cruenta* 171. Cirsium 593. 597. atrebatense 594. aularelicum 594. Brunneri 594. decoloratum 594.597. For**steri** 594. kybridum 594. Kochianum 594. Lackenalii 594. 597. lacteum 594. palustre 594. praemorsum 594.semidecurrens 594. semipeclinalum 594. subalpinum 594. Citrus 53, 656, 660. Clarkea pulchella 97. 111. Cnicus oleraceus 594. tuberosus 594. Coccinella annulala 3. bipuctata 3. quadripustulata 3. tripunciala 3. Colchicum 317. Colletia spinosa 305. Colmar 632. Commelina 270. Compositae 114. 116. 375. 644. Convolvuleae 114. 115. Cornus sanguines 158. Corvus Corone 2.

```
Cyprinus Gibellio 2.
 Corvus Cornics 2.
 Corylus 368. 524.
                                       Cytisus Adami 440. 624. 626. 628.
   Avellana 158.
                                         alpinus $28.
 Crataegus 614. 632.
                                         Laburnum 624. 625, 628.
 Crax 2, 381.
                                         purpureus 624. 625.
 Crinum 149. 178. 318. 546.
                                       Dactylis glomerata 478.
   amabile 540.
                                       Daphne Laureola 609.
   augustum 540.
                                         Mesereum 609.
                                       Datura 22. 26. 31. 60. 127. 140.
   brevifolio-erubescens 386.
   canaliculatum 410.
                                           168. 261. 263. 303. 332. 367.
                                           386, 394, 406, 425, 523, 526,
   capense 12, 175, 205, 395, 410, 540.
                                           527. 528. 532. 539. 560. 564.
   capensi-revolutium 386.
                                           573. 643. 656.
   <u> — — -scabrum</u> 395.
                                         geratocaula 141.
   defiæum 175. 410.
                                         fastuosa 141.
                                         ferox 141, 260, 284, 312, 539,
   erubescens 54U.
                                         feroci-quercifolia 284.
   Gowerni 601.
                                         — — Stramonium 304.
   longiflorum 540.
                                         laevis 31, 33, 102, 141, 168, 177,
   pedunculatum 175. 410.
                                           197. 266. 273. 312.
   procerum 540.
                                         laevi-ferox 527.
  revolutum 205.
                                         — — Tatula 527.
  scabrum 540.
                                         Metel 141.
  submersum 540.
                                         quercifolia 31. 141. 260. 273, 509.
   seylanicum 540.
Cruciatae 114. 116. 134. 189. 171.
                                         quercifolio-ferox 527, 529.
     308, 464, 566, 636, 644, 655, 659,
                                                   Stramonium 304.
Cucubalo-Lychnic 131. 146. 200.
                                         Stramonium 112. 141, 168, 177.
                                           197. 260. 273. 400. 539.
     223. 346. 350. 471. 652.
Cucubalus 208.
                                         Stramonio-laevis 223.
   Behen 68. 71. 102. 197. 210. 258.
                                                   quercifolia 221.
                                                   Tatula 385. 527. 529.
   Behen-littoralis 222.
                                           539. 540.
  littoralis 102.
                                         Tatula 31. 102. 141. 168. 177.
  maritimus 197.
  viscosus 24. 36. 68. 78. 92. 99.
                                           197. 260. 273. 400. 539.
     101. 109. 139. 131. 138. 163.
                                      Delphinium 24, 153, 160, 185.
     176. 178. 181. 182. 187. 191.
                                           660.
     199. 210. 220. 221. 222. 260.
                                         Ajacis 126. 168. 197.
    273. 279. 292. 296. 312. 346.
                                         Consolida 107. 126. 168. 174. 197.
    407. 426. 428. 526. 545. 547.
                                        Consolido-Ajacis 221.
    638.
                                        grandiflorum 174.
Cucumis 60. 76. 145. 167. 180.
                                      Dianthus 22, 24, 26, 39, 46, 90.
     184. 362. 661. 691.
                                           94. 104. 107. 121. 127. 140.
  Melo 54. 133. 173.
                                           149. 150. 167. 168. 180. 208.
                                          238, 261, 262, 272, 282, 289,
  osmocarpos 173.
  sations 138.
                                          297. 317. 330. 332. 334. 335.
Cucurbita 59. 76. 362. 370. 532.
                                          341. 342. 346. 367. 449. 523.
                                          524, 525, 526, 527, 530, 531,
  Citrullus 142.
                                          538. 537. 539. 541. 549. 564.
  lagenaria 136. 173.
  leucaniha 142.
                                          640. 642. 660. 667.
  Melopepo 136. 173.
                                      Dianthus grooreus 297.
                                        arenarius 175. 251. 284. 297. 467.
  Pepo 142.
  polymorpha 142.
                                          469. 471. 641.
Cucurbitaceae 114. 115. 142.
                                        arenario-caryophyllus 530.
    173. 263. 644..
                                        arenario-caryophylins<sup>2</sup> 431. 516.
Cydonia 632.
                                          640.
Cynosurus exystatus 483.
                                        arenario-chinensis 222.
Cyprinus Carascias 2.
                                        erenurio-pulchellus 238, 240, 243
 Carpio 2.
                                          244. 408.
```

Dianthus arenario-pulchellus 3431. arenario-superbus 262. 296. 438. **530. 640.** arenario-superbus <sup>2</sup> 431. arenario–superbus <sup>3</sup> 448. Armeria 36. 143. 144. 182. 183. **184. 189. 297. 593.** Armeria-deltoides 204. 275. 303. 318. 393. 409. 418. 421**. 4**38**.** 444. 526. 542. 553. 554. Armeria-delloides 21 433. 436. barbalus 8. 18. 78. 79. 102. 144. 147. 165. 175. 178. 182. 183. 184. 187. 203. 204. 210. 212. 216, 249, 251, 275, 290, **2**97, **3**05. 312. 330. 356. 357. 359. **369. 386. 406. 409. 425. 432. 4**33. 450. 463. 465. 466. 467. 469. 471. 474. 500. 510. 516**. 535. 550. 560. 565. 641. 663.** 666. barbato - Armeria 366, 396, 533. barbalo-carthusianorum 359. barbato-barbatocarthusianorum 445. 506. barbato-caryophyllus <sup>2</sup> 420. 🟲 barbato—chinensis 203. 221. 223. **318. 390. 391. 393**. 39**6. 4**23. **4**29. 433. 529. 530. 542. 559**.** 568. 643. barbato-chinensis 2 429. 431. 435. 436. 447. 604. barbato-chinensis <sup>3</sup> 429. 447. burbato-deltoides 366. 395. 529. 530. *barbato-japonicus* 36. 107. 369. 385. 409. 421. 450. 516. 532. 5**4**0. 542. 553. 554. barbato-japonicus <sup>2</sup> 433. 435. barbato-japonicus 3 433. 435. barbato-japonicus † 434. barbatojaponico – superbockinensis barbato-plumarius 409. 524. 530. barbato-prolifer 109. 146. 200. 296. 545. barbato-superbus 53. 79. 107. 222. 223. 228. 359. 393. 398. 404. 407. 409. 421. 424. 516. 526. **530**, **532**, **555**, **560**, **571**, **573**. barbato-superbus <sup>2</sup> 434. 436. 442. barbato-superbus 3 430, 432, 448. 449. 450. 465. 472. barbatosuperbus-barbatus 452. bārbatus-superbobarbatus 506. caesius 143. caesio - arenarius 275. 303. 315. **3**18. **444**. 551. 553. C. F. v. Gärtner, Bastardzeugung.

Dianthus carlhusianorum 45. 184. 275. 290. **472.** 506. 520. 593. Caryophyllus 97. 178. 183. 198. 203, 275. 290. 292. 297. 406. 462. 463. 466. 467. 469. 471. 500. 510. 515. 535. 542. 550. 561. **5**65. 57**6**. caryophyllo – caryophyllobarbatus caryophyllo-chinensis 222, 238, 240. **244. 288. 404. 530. 565.** caucasicus 79. 175, 190. 297. caucasico-arenarius 529. caucasico-chinensis 284. caucasico-delloides 400. caucasico-pulchellus 275, 530, chinensis 11. 18. 35. 78. 147. 163. 175. 178. 182. 184. 189**.** 194**.** 198. 273. 275. 292. 297. 317. 318. 405. 409. 423. 432. 462**.** 486. 467. 469. 471. 472. 474**.** 500. 516. 535. 542. 560. 5**65.** 641. 663. chinensi–arenarius 284. 522. chinensi-Armeria 392. chinensi–chinensibarbatus 304. chinensi-barbatus 203. 278. 366. 383, 418, 421, 423, 565, chinensi-barbalus <sup>z</sup> 432. 436. 442. 457. 470. chinensi-barbatus <sup>3</sup> 465. chinensibarbato-chinensis 437. 452. chinensi – caryophyllus – 223. – 240, 260. 278. 428**. 448. 450. 4**63. 471. 568. chinensi-caryophyllus 2 433. 467. chinensicaryophyllo-barbalus 405. 421. 423. chinensicaryophyllo-superbus 409. chinensicarthusianorum – chinensis **4**53. chinensi-deltoides 409. 530. 553. chinensi-plumarius 310. 392. 404. 409. 423. 521. 522. 526. 530. chinensi – superbus 392. 404. 409. 424. 521. 522. 526. 530. 554. deltoides 78, 97, 143, 144, 182. 183. 184. 190. 191. 204. 275. 297. 305. 405. 409. 520. **539**. **558. 593**. deltoideo-Armeria 194. 253. ferrugineo-caryophyllus 565. glaucus 539. japonicus 97. 147. 165. 175. 189. 212. 357. 369. 433. 450. 467. 471, 472, 516, plumarius 178, 184, 204. 471. 510.

```
Digitalis ochroleuca (ambigua)
Dianthus phymario-arenarius 204.
                                           109. 143. 144. 175. 178. 182.
  plumario-chinensis 521. 530. 552.
                                           191. 210. 222. 317. 428. 470.
  plumario-glaucus 530.
  prolifer 8, 184. 187. 210. 290. 406.
                                           542. 666.
                                         ockroleuco-lanaia 225. 365. 465.
  pulchellus 79. 163, 184, 273, 406.
                                         ochroleuco-lutea 386.
    467. 469.
                                         ochroleuco-purpurea 226, 238, 315,
  pulchello-arenarius 406. 407. 421.
                                           365. 538. 543.
    424. 438. 516. 543. 555.
                                         parviflora 105.
  pulchello-arenarius 2 436.
                                         purpurea 59. 60. 109. 113. 143.
  pulchello-arenarius <sup>3</sup> 448.
                                           144. 175. 176. 178. 182. 187.
  pulchello-carthusianorum 395. 543.
                                           191. 199. 210. 220. 222. 239.
  pulchello-caryphyllus 643.
                                           292, 300, 310, 314, 317, 400,
  pulchello-chinensis 318. 542.
                                           426. 539. 542. 543. 550. 666.
  pulchello-superbus 262. 424.
                                         purpureo-ochroleuca 225, 296, 343,
  superbus 35, 36, 78, 102, 103, 147.
                                           365. 386. 396. 527. 528. 530.
    163. 175. 178. 182. 183. 184.
                                           543. 643.
     189. 198. 251. 273. 284. 290.
                                         purpureo-lutea 222. 226. 239. 365.
    357, 409, 430, 432, 434, 465.
                                           386. 387. 391. 643. 652.
     466. 469. 471. 509. 516. 641.
                                         purpureo–Thapsi 386. 396.
     663. 666.
  superbo-arenarius 284. 315. 409.
                                         Thapsi 17. 113. 182. 198. 460. 539.
                                       Dolichos 658.
    573.
                                       Draba verna 542.
  superbo-barbatus 310, 407. 423.
     425. 540. 543. 643.
                                       Drosera obovala 595.
  superbo-barbatus 2 436.
                                       Echinocactus 179.
  superbo-barbatus 3 475.
                                       Echinopsis 179.
  superbo-chinensis 241. 243. 244.
                                       Epilobium kirsutum 315.
     318. 425. 522. 540. 643.
                                         parviflorum 315.
  superbo-chinensis 2 432,
                                         rivulare 315.
  superbo-chinensis <sup>5</sup> 457,
                                       Equisetum-158.
  superbochinensi-pulchellus 508.
                                       Erica 51. 141. 152. 153. 168, 272.
Dicotyledonen 112. 386.
                                           318.
Digitalis 20. 22. 59. 107. 127.
                                         jasminiflora 174.
    180. 208. 226. 238. 275. 289.
                                         Tetralix 369.
    295. 297. 300. 315. 330. 335.
                                         vestila 174.
    336. 386. 398. 413. 523. 524.
                                       Ericeae 114. 116. 127.
    525. 530. 537. 541. 543. 544.
                                       Ernca kisdida 171.
    640, 641, 643, 660, 661,
                                         saliva 171.
                                       Ervum Lens 80. 489, 499, 576,
  ambiguo-lutea 652.
                                         monanthos 591.
  ferruginea 182.
                                      Euphorbia Esula 369.
  laeviglata 407. 426.
  laevigato-lanata 288. 365. 386.
                                      Faba-Vicia 87.
  lanata 105. 259. 407. 426. 470.
                                      Fagus 375.
                                      Festuca elatior 478. 484.
  lanato-laevigata 243.
  lanato-ochroleuca 225. 412. 426.
                                         loliacea 136. 170. 594.
    465. 543. 641. 643.
                                         pratensis 136. 170.
                                      Ficus 105.
  lutea 8. 59. 143. 144. 176. 178.
    182. 185. 198. 199. 210. 221.
                                      Filices 118. 599.
    222. 239. 292. 300. 314. 317.
                                      Fraxinus excelsior 629.
                                    Fringilla 328.
  luteo-ambigua 652.
                                      Fuchsia 51, 59, 153, 318, 333, 342.
  luteo-obscura 225. 275. 561.
                                           370. 375. 534. 640.
  luteo-ochroleuca 538.
                                      Fumaria sempervirens 113.
  Inteo-purpures 221. 226. 236, 238.
    239. 243. 275. 280. 302. 310.
                                      Galanthus nivalis 379.
    314. 315. 336. 340, 343. 387.
                                      Galeopsis 308.
    530. 538. 543.
                                        Tetrahit 172.
  obscuro-lutea 225.
                                        versicolor 172.
```

Galium ochroleucum 595. Gentiana hybrida pannonica 236. **597.** Georgina variabilis 301. 550. 576. Gerarieae 114, 116, Geranium 169. macrorrhyson 127. palustre 127. phaeum 127. pratense 127, 305, 310, sanguineum 127. Geum 149. 168. 185. 289. 301. 308. **330.** 354. 386. 523. 527. 530. **658**. **660**. allanticum 174. canadense 174, 284. canadensi-coccineum 302, 407, 523, **568.** canadensi-urbanum 284. coccineum 199. 282. 290. 301. 309. 314. 366. 547. 667. coccineo-canadense 309. 331. coccineo-heterophyllum 309. coccineo-macrophyllum 243. **302.** 309. coccineo-ranunculoides 309. coccineo-rivale 396. 407. coccineo-urbanum 194. 309. heterophyllum 282, 366. macrophyllum 282. 366. ranunculoides 314. rivale 78, 143, 302, 366, 530, 667. rivali-coccineum 263. 407. urbanum 78, 143, 284, 302, 366, **530**. **667**. urbano-canadense 553. urbano-coccineum 395. 471. urbano-rivale 143, 263, 302, 309, **391. 396. 398. 530. 534. 553. 568.** urbano-rivale 2 431. 436. Gladiolus 141. 149. 300. 311. 318. **333**. 530. cardinalis 506. cardinali-blandus 301. 319. cardinalis-cardinaliblandus 506. cardinalis-tristiblandus 506. cardinaliblando-hirsatus 509. cardinaliblando-tristis 509. communis 17. floribundus 197. 422. psillacinus 197. 386. Glaucium luteum 97, 111. Gramineae 114, 115, 116, 169, **170. 634.** 

Gymnogramma Calomelanos 118. chrysophylla 118. distans 118. Exabenaria bifolia 117. Haemanthus 661. Heliotropium vulgare 157. 524. Helleborus viridis 311. Heteranthera 270. Hibiscus 39. 59. 127. 174. Manihot 539. mulabilis 301. palustri-speciosus 520, 548, syriacus 143. 144, Trionum 143. 144. vilifolius 539. Hieracium 598. pilosella-cymosum 594, 597. Schultesii 594. Hinnus 264. 267. Hippeastrum 64. 141. Johnsoni 601. Johnsoni-pulverulentum 359. Johnsoni-solandristorum 359. Johnsoni-villatum 359. regio-villalum 304. 314. 359. 422. Hippocastanum vulgare 574. Holcus *lanaius* 478. mollis 483. Hordeum murinum 478. 479. 483. Hortensia mutabilis 301. 320. Hyacinthus 656. Hymenocallis amoena 55. lorata 55. disticho-rotala 532. Hyoscyamus 180. agresiis 67, 144, 514, 542. crelicus 34. niger 143. 542. sibiricus 34. Hypericeae 114. 115. **J**asminum 142. 308. 564. fruticans 611, 630. officinale 611, 630. Ibris 1. Irideae 112. 114. Iris 300. 308. 500. Juglans regia 525. **Kal**mia 127. Kichern 491. 496. 498. Labiatae 114, 115, 116, 169, 172, Lactuca 145. Lantana 142. Lathyrus kirsutus 173. odoratus 83. 86. 173. tingitanus 173.

Grossularieae 114, 115.

```
Lavatera 127. 185. 208. 279. 367.
                                      Lobelia fulgenticardinali-syphili-
    524. 527. 539. 643.
                                           lica 511.
  arborea 143. 144.
                                        fulgenti-splendens 358.
                                        fulgenti-syphilitica 104. 223, 238.
  olbia 474.
  olbio—triloba 223.
                                           239. '243. 260. 355. 358. 404.
                                           426. 530.
  pseudolbia 195.
  pseudolbio-thuringiaca
                         107. 223.
                                        Lowii 601.
    390. 426. 529. 548.
                                         spiendens 144, 163, 169, 273, 314,
  pseudolbio-thuringiaca <sup>2</sup> 436. 442.
                                           315. 319. 335. 520. 604. 640. 658.
  thuringiaca 195. 548.
                                        splendenti-fulgens 530.
  thuringiaco-Olbia 223.
                                        syphilitica 33. 59, 64. 78. 163. 239.
                                           260. 273. 282. 290. 300. 314.
  thuringiaco – pseudolbia 53, 393.
                                           358. 425. 426. 515. 560 637.
    407. 530. 548.
  thuringiaco-triloba 423, 439.
                                        syphilitico-cardinalis 222, 240, 355,
                                           358. 360. 367. 368. 391. 395.
  triloba 474.
  trilobo-Olbia 423, 439, 442, 473,
                                           425. 523. 527. 530.
                                         syphiliticocardinali-syphilitica 452.
  trimestris 143, 144.
Leguminosae 81.86.87.114.115.
                                         syphilitico-fulgens 367, 391, 601,
    118. 169. 173. 293. 308. 316.
                                      Lobelicae 114. 116.
    374. 409. 424. 499. 500. 551.
                                      Lolium festucaceum 170.
    564. 576. 629. 644. 655. 658.
                                        perenne 136. 170. 478.
                                        temulenium 479, 480, 481, 482, 485,
    659.
Linaria 127. genislaefolio-purpu-
                                      Lonicera Periclymenum 536.
                                      Loxanthus 175.
    rea 653.
  vulgaris 568. 655.
                                      Lupinus 576.
Liliaceae 112. 114. 120. 317. 333.
                                      Lychni-Agrostemma 520.
    334, 335. 375. 525. 530, 657.
                                      Lychni-Cucubalus 69. 130. 332.
Lilium bulbiserum 17. 141.
                                           339. 347. 395. 398. 412. 413.
  candidum 141. 334.
                                           520. 536. 545.
  Martagon 141. 375.
                                         albus 92. 130. 260. 263, 279. 280.
                                           296. 330. 331. 339. 345. 346.
  pomponium 141.
Lineae 114.
                                           425. 522. 530. 533. 538. 543.
Linum 138. 141. 181. 185. 300.
                                           547. 638.
    308. 527. 539. 655. 657.
                                        ruber 221. 223. 260. 263. 279.
  austriacum 176, 198.
                                           296. 297. 330. 331. 345. 346.
  flavum 313.
                                           425. 427. 530. 533. 538. 543.
  maritimum 313.
                                           547. 638.
  narbonensi-usitatissimum 223.
                                      Lychnis 22. 26. 60. 107. 138.
                                           208. 289. 301. 334. 524. 525.
  perenne 176. 198. 313.
  perenni-austriacum 423.
                                           527. 531.
                                        diurna 8. 18. 22. 24. 25. 32. 36.
  usitatissimum 313.
                                           37. 38. 49. 51. 68. 78. 92. 97.
Lobelia 150. 208. 238. 279. 289.
    299. 300. 301. 303. 315. 330.
                                           99. 100. 101. 104. 105. 107.
                                           109. 130. 131. 132. 138. 144.
    332. 334. 336. 375. 406. 507.
    524. 525. 527. 530. 537. 539.
                                           163. 165. 174. 176. 178. 181.
                                           182. 187. 191. 197. 199. 210.
    570. 643.
  cardinalis 33. 59. 64. 78. 144.
                                           212. 218. 220. 222. 224. 247.
    163. 169. 240. 273. 282. 300.
                                           260. 262. 263. 273. 279. 283.
    314. 315. 319. 335. 357. 358.
                                           290. 292. 310. 312. 326. 330.
                                          331. 345. 346. 347. 349. 350.
    425. 637. 640, 658.
  cardinali-fulgens 339. 385, 530.
                                          361. 362. 385. 407. 426. 428.
    640.
                                          466. 467. 470. 472. 515. 526.
  cardinali-syphilitica 221. 222. 223.
                                          532. 538. 541. 545. 663. 666.
    260. 302. 303. 336. 527.
                                           668. 670.
  cavanillesiana 144.
                                        diurno-vespertina 36. 107. 221. 241.
                                          296, 303, 310, 312, 315, 335,
  fulgens 64. 144. 163. 169. 212.
    239. 273. 282. 314. 315. 319.
                                          342. 349. 385. 391. 392. 407.
    335, 357, 358, 364, 658,
                                          413, 422, 438, 444, 536.
```

Lychnis diurno-vespertina 2 426. diurna-vespertinodiurna 445. 506. diurnovespertina-Cucubatus viscosus 304. diurno-floscuculi 49. 109. 146. 200. **222. 262. 311. 330. 348. 350. 371.** 520. 528. 570. 652. diurno-fulgens 280. diurno-Silene nocliflora 109. 146. 287. 296. 297. 330. **3**50. **flosCuculi** 8. 24. 49. 51. 71. 72. 99. 105. 138**.** 144. 174. 181. 210. **222. 258. 262. 348. 530.** flosCuculi-Cucubalus Behen200.652. fulgens 100. vespertina 8, 18. 24. 32. 36. 67. **68. 78. 92. 100. 101. 104. 130.** 131. 132. 163. 176. 181. 182. **197.** 219. 221. 22**4.** 247. 260. **263. 273. 279. 283. 296. 310.** 327. 345. 346. 349. 350. 362. 370**.** 385. 426. 466. 467**. 4**70. **472.** 545. 663. 666. 668. vespertino-diurna 283. 296. 342. 349. 407. 531. vespertino-fulgens 653. vespertino-Saponaria officinalis 67. 134. viscaria 97. Lycium 527. 530. 539. afrum 174. 176. 198. 221. 546. barbarum 147, 176, 198, 221, 638. barbaro-afrum 222. 394. 423. 442. · **529. 530. 532. 546. 638.** barbaro-europaeum 652. europaeum 198. Malcolmia 172. Malus 167. 629. 630. 632. Malva 39. 65. 127. 140. 174. 177. 185. 208. 367. 406. 425. 643. mauriliana 68. 102. 168. 177. 195. 197. 247. 261. 282. 470. 539. 542. 543. mauritiano-sylvestris 107, 221, 335. **438. 444. 527. 528. 540.** mauritiano-sylvestris 2 431. rotundifolia 68. 174. sylvestris 68. 102. 168. 174. 177. 195. 197. 247. 261. 282. 470. **539.** 542. 543. sylvestri-mauritiana 522. Malvaceae 39, 114, 116, 127, 130. **173. 409. 655.** Mandel 629. Maniola *Iphi*s 3. Pamphilus 3. Mariage-Apfel 621. Matthiola 167. 177. 564. 565.

Matthiola annua 102. 133. 168. 171. 177. 197. 2**47.** 261. 305. 406. 550. 565. 566. 576. 642**.** annuo-glabra 528, 568. glabra 102. 168. 171. 177. 197. 247. 261. 565. 576**.** incana 576. littoralis 301. Medicago falcala 301. Melastoma 169. Melica altissima 170. ciliata 170. Melocactus Ottonis 179, 633. Mentha 160. 500. 574. Mercurialis annua 361. Merula *vulgaris* 2. Mesembryanthèmum 152, 153. 272. Mespilus 614. 632. Mimosa sensiliva 525. Mimulus 22. 59. 60. 127. 208. 375. cardinali-gultatus 653. Mirabilis 65. 208. 209. 295. 312. 317. 332. 333. 334. 428. 453. 526. 527. 531. 5**32. 533.** 539. **558. 643**. **665.** dichotoma 176. 198. 356. 370. dichotomo-longiflora 394. 521.530, Jalapa 78. 88. 174. 177. 181. 198. **221**. 305. 327. 338. 339. 366. **370. 532. 550.** Jalapo-dichotoma 527. 529. Jalapa-Jalapolongiflora 304. 652. Jalapo-longiflora 89. 107. 263, 304. **334. 338. 359. 367. 391. 394.** 421. 423. 453. 462. 523. 530. 531. 535. 559. **67**8. Jalapo-longiflora 2 461. Jalapo-longiflora 3 463. Jalapolongiflora-Jalapa 452. 453. longiflora 78. 88. 174, 176, 177, 181, 198, 221, 327, 338, 339, **356, 523, 535.** Monocotyledonen 112. 386. Monopetalen 564. Mulus 1. 264. 267. Musmo 1. Myosotis 500. Myristica 368. Myrtus 169. Majadeae 61. Narcissus 661. poēticus 375. Nerine curvifolia 175. pulchella 175. undulata 175. pulchello-curvifolia 386. 412. undulato-curvifolia 412. Nerium *Oleander* 310.

١

```
Nicandra 127.
Nicotiana 20, 22, 25, 26, 32, 60.
    94. 107. 121. 127. 138. 140. 153.
    167. 181. 208. 238. 263. 289.
    296, 301, 303, 315, 330, 331,
    332. 335. 336. 386. 523. 524.
    525. 528. 531. 532. 533. 537.
    539. 549. 573. 640. 657. 666.
    667.
  acuminata 62, 97, 111, 147, 387,
  angustifolia (lanceolata) 97, 99.
    203. 509. 511.
  asialica 273.
  chinensis 199, 409.
  glauca 8. 11. 144. 176. 187. 210.
     251. 356. 542. 544.
  glauco-Langsdorfii 109. 200. 222.
     207. 297. 343. 369. 544. 653.
  glutinosa 34. 36. 49. 62. 67. 77.
     78. 91. 147. 176. 178. 182. 191.
     198. 199. 202. 203. 273. 284.
     290. 301. 405. 509. 511. 520.
     547. 548. 558.
  glutinoso-lanceolata 407.
  glutinoso-macrophylla 69,425,533.
     545. 548.
  glutinoso-major 521. 530.
  glutinoso-quadrivalvis 222, 257, 332.
     343. 521. 529.
  gluiinoso-Tabacum 195. 471.
  grandiflora 180. 284.
  grandifloro-glutinosa 257. 284. 521.
     529.
  humilis 47. 273.
  humili-macrophylla 280.
  humili-puniculata 17. 180.
  humili-quadrivalvis 48.
   Langsdorfii 8. 20. 28. 32. 33. 35.
     45. 48. 49. 51. 62. 63. 64. 67.
     70. 77. 92. 97. 99. 103. 111.
     139. 144. 147. 175. 178. 177.
     180. 187. 199. 203. 210. 251.
     254. 259. 260. 290. 292. 314.
     335. 356. 360. 364. 370. 387.
     405. 427. 462. 467. 469. 471.
     511. 523. 532, 542.
   lanceolata (vid. angustifolia) 359,
  lanceolato-glutinosa 407.
  latissima 99. 147.
  macrophylla 28, 35, 37, 62, 100.
     102. 103. 176. 190. 199. 203.
     255. 273. 290. 313. 409. 532.
  macrophyllo-suaveolens 637.
   magnifolia 273. 409.
   major 62. 273.
  marylandica 36. 213. 284, 409.
  paniculata 4. 8. 11. 17. 18. 20.
     24. 28. 32. 34. 35. 40. 42. 44.
```

```
47. 48. 51. 59. 62. 70. 77. 92.
    97. 99. 103. 111. 138, 144. 147.
    169. 176. 178. 180. 182. 183.
    187. 190. 198. 199. 202. 203.
    210. 220. 246. 251. 255. 260.
    281, 292, 296, 297, 314, 327,
    335. 356. 359. 398. 405. 427.
    432. 434. 439. 456. 465. 466.
    467. 468. 471. 472. 474. 500.
    509. 514. 515. 522. 547.
Nicotiana
               paniculato – glutinosa
    203. 315. 366. 395. 641.
  paniculato-Langsdorfii 33. 35. 45.
    48. 52. 69. 70. 194. 222. 267.
    289. 296. 339. 343. 355. 366.
    369. 394. 395. 425. 448. 463.
    471. 523. 533. 544. 547. 641.
  paniculato-marylandica 520.
  paniculato-perennis 8.
  paniculatoperennis-rustica 521.
  paniculato-quadrivalvis 51, 52,366.
    369. 641.
  paniculato-rustica 96. 202. 203.
    232. 253. 281. 296. 297. 359.
    360. 366. 367. 369. 385. 394.
    407. 418. 423. 425. 427. 438.
    473. 533. 544. 545. 602.
  paniculato-rusticopaniculata = 544.
  paniculato-rustica 2 432. 433. 436.
    442. 447. 559.
  paniculato-rustica 3 315. 447.
  paniculato-rustica + 447.
  paniculato-suaveolens 262.
  paniculatorustica—angusti/olia 511.
  paniculatorustico-lanceolata 391.
  paniculatorustico-Langsdorfii 202.
     445. 511.
  paniculaloruslico-paniculala 437.
  paniculatorustico-paniculata 2 547.
  paniculatorustico-glulinosa 445.
  paniculato-transylvanica 8.
  paniculato-vincaestora 109. 146.
     200. 255. 267. 289. 315. 337.
     343. 462. 471. 653.
  perennis 34. 35. 64. 273. 542.
  petiolata 273. 409.
  plantaginea 409.
  pumila 273.
  quadrivalvis 47. 51. 59. 62. 70.
     78. 91. 92. 97. 99. 104. 138. 139.
     144, 147, 176, 178, 182, 187,
     190. 191. 199. 210. 254. 255.
    263. 284. 290. 312. 356. 520.
    547. 558.
  quadrivalvi-chinensis 559.
  quadrivalvi-glutinosa 96. 290, 412.
    533. 547. 559. 641.
```

Nicotiana quadrivalvi-lanceolata (angustifolia) 313, quadrivalvi-macrophylla 241, 247. **295.** 313. 332. 336. 425. 545. 559. quadrivalvi-suaveolens 521. quadrivalvi-Tabacum 471. quadrivalvi-vincaeflora 256. rustica 4. 11. 18. 20. 24. 32, 34. 35. 40. 42. 44. 46. 47. 59. 60. **62.** 70. 77. 91. 97. 99. 104. 107. 111. 138, 144. 147. 169. 175. 176. 178. 182. 184. 187. 198**.** 199. 202. 203. 210. 220. 246**. 251. 263. 273. 281. 284. 29**0. **292. 296**. 314. 327. 35**6**. 359. 398. 427. 432. 435. 439. 447. **456**. 465. 466. 468. 471. 472. **474.** 500. 509. 511. 513. 538. 541. 542. 547. 562. **6**63. rustico-angustifolia (lanceolala) 91. rustico–lanceolala (angustifolia) 28. **262. 315. 359. 367. 369.** rustico-Langsdorfii 91. 520. 532. rustico-marylandica 284, 527. rustico-paniculata 35. 43. 45. 62. **64. 96. 107. 202. 203. 221. 223. 232. 246. 252. 267. 281. 296.** 297. 311. 315. 334. 335. 343. **351. 360. 364. 366. 369. 385. 391. 394**. **407**. **42**0. **423. 4**25, **427. 429. 434. 435. 438. 439.** 462. 469. 514. 521. 529. 533. **544. 545. 554. 562. 602.** rustico-paniculata 2 296. 315. 429. 432. 433*.* 435. 436, 442, 447. **4**73. 506. 51**4.** 522. 534. 562. 604. rusticopaniculata<sup>2</sup>-rustica 354. 551. rustico-paniculata <sup>3</sup> 447, 448. 450. 472. 604. rustico-paniculata 4 449. 469. rustico–paniculala 🌯 469. rusticopaniculato-angustifolia (lanceolata) 257. 544. rusticopaniculata – glutinosa **204. 257. 289. 521.** rusticopaniculato-lanceolata gustifolia) 445. rusticopaniculata – perennis **289.** 511, 513. rustico-quadrivalvis 28. 109. 146. 200. 222. 257. 284. 336. 367. 393. 412. 536. 547. 652. rusticopaniculata-rustica 437. 451. **453.** 53**4.** rustica-paniculatorustica 445. rustica-rusticotabacum 445.

Nicotiana rustico-suaveolens 520. 521. 52<del>9</del>. 532. 536. 548. rustico-Tabacum 394. 396. suaveolens 8. 28. 36. 49. 59. 77. 91. 97. 99. 101. 103. 139. 147. **175. 176. 178. 180. 182. 190. 198. 210. 251. 301. 312. 313.** 356. 362**. 4**05. 536. suaveolenti-glutinosa 49. 261. 267. **296. 301. 318. 641.** suaveolenti–Langsdorfii 194. 222. 258. 260. 262. 362. 366. **47**1. **534. 536.** suaveolenti-macrophylla 256. 297. 311. 315. 351. 36**6.** 39**4.** 527. 535. 54**4. 54**7. 562. suaveolenti-quadrivalvis 529. suaveolenti–Tabacum 548. suaveolenti-virginica 520. 547. Tabacum 17. 62. 67. 97. 147. 182. 191, 202, 296, 409, 500, 509, **547,** tabaco-undulata 197. 528. 546. transylvanica 273. vincaeflora 77. 92. 99, 138. 139. 144. 147. 176. 177. 180. 187. **199.** 210. 251. 255, 290. 292. **297. 312. 337. 356. 40**5. vincaefloro–Langsdorfii 194. 222. 255. 258. 262. 315. 337. 348. 366. **4**71. 544. 547. 570. **6**41. vincaefloro-paniculata 366. 463. vincaefloro-quadrivalvis 69. 222. **262**. **267**. **336 343**. **366**. **369**. 471. 544. 547. Nigella 657. damascena 174. sativa 174. Numida communis 224. Meleagris 224. Nyctagineae 114. 116. Nymphaea *alba* 319. **D**enothera 59. 97. 140. 141. 177. 386. biennis 79. 174. 305. 306. fruticosa 79. fruticoso-glauca 532. 559. glauca 210. nocturna 79. 168. 169. 174. 177. 367. 466. nocturno-parviflora 397. nocturno-villosa 242. 397. 438. nocturno-villosa 2 431. parviflora 79. 169. pumila 210. rhisocarpa 79. Romansovii 79. 111. villosa 466. Oligospermae 30. Onagrariae 114. 116, 655.

Opossum 112. Opuntiae 308. Orchideae 114. 117. 162, 310. 317. 656. Orchis nigro-conopses 595. Ornus europaea 609. Uryza saliva 629. Oxalis 377. 639. Paconia 304. 607. Palmae 564. Paludinia decisa 3. ponderosa 3. Panicum Grus galli 629. Papaver 97. somniferum 111. Papaveraceae 114. 115. 300.655. Parietaria judaica 65. Passa-Tutti 632. Passe-pomme d'byver 621. Passiflora 51. 59. 238. 333. 334. 364. 531. 535. 639. 657. 671. coerules 199. 221, 235, 241, 288, 302. 309. 314. 356. 531. racemosa 199, 221, 235, 241, 288, 296. 302. 314. 319. 332. <u>3</u>37. racemoso-coerulea 241. 262. 288. 301. 319. 332. **33**7. 531. 5**34.** Passifloreae 114. 116. Pavia lutea 614. macrostemma 574. Pedicularis atrorubens 595. Pelargonium 51, 127, 141, 153, 168. 316. 317. 333. 364. 375. zonale 76. 366. 550. Peloria 568. Pentapetes phoenices 4. Pentstemon 59. 127. 225. 527. 528. **5**30. 541. **661**. angustifolius 105. 199. angustifolio-pulchellus 391. 653. Hartwegi 164, 167, 174, gentianoides 105. 164. 167. 174. 199, gentianoideo-angustifolius 528, 652. pubescens 574. Petunia 139. 208. 300. 449. 639. nyclaginiflora 20. 39. 92. 177. 180. 181. 184. 225. 261. 282. 300. 301. 302. 335. 410. nyclaginistoro-phoenicea 261, 302. 312. 391. 393. 527. 528. 551. **B40.** nyclaginifloro-phoenicea 2 462. nyctagineophoenicea-nyctaginistora phoenices 20. 92. 129. 177. 180. 181. 184. 225. 261. 282. 300. 301. 302. 336. 410. 462. Petunia phoeniceo-nyctaginistora

261. 302. 543.

Pfirsich 629. Pflaume 629. Phaseolus 145, 263, 525, 658, erectus 173. multiflorus 86. 173. nanus 86. 173. vulgaris 173. Phleum protense 480. Phlomis 308. Phlox 639. Phyllocactus 179, Physalis 127. Phyteuma belonicaefolia 134. Pinus excelsa 593. pectinata 593. rotundata 593. sylvestris 60. 593. Piso-Vicia 85. 87. 134. 326. Pistacia Lentiscus 609. Terebinthus 609. Pisum 145. 227. 263. 316. 423. 492. **496. 499. 576.** luteum 82. 85. 135. 497. macrospermum 81, 82, 84, 135. 173, 316. 326. **498.** nanum 81. 83. sativum 54. 80. 81. 134. 322. 325. 326. 327. viride 83. 84. 86. 135. 173. Planera crenaia 614. Platanus 160. 500. occidentalis 574. orientalis 570. Poa pratensis 482. 483. hybrida 594. Polemonieae 114. 115. Polemonium 541. coeruleum 105. 174. mexicanum 105. 174. Polygonum minus-Persicaria 595. Persicaria-minus 16. Polypetalen 564. Polystemonen 564. Pomaceae 114. 293. 632. Populus tremula 158. Potentilla 20. 24. 139. 563. 657. alba 592. anserina 567, 592. argentea 140. 174. alropurpurea 653, 592 aurea 568. calabra 592. crocea 592. Fragariastrum 592. media 592. nepalensis 592. nepalensi-atrosanguinea 653. pedata 568. replans 592. verna 140. 174. 592.

Primula 138. 141. 185. 208. 330. **354. 4**49. 523. 564. 656, acaulis 142. 178. 183. 561. 667. acauli-calicantha 581. Auricula 301. 576. calycantha 561. elatior 141. 178. 183. 247. 301. 576. Morelliana 595. officinalis 141, 178, 183, 247, 667, Primuleae 114. 116. Prunus 53. avium 614. Cerasus 614. Pyrus 53. 167. 629. 630. 632. baccata 616. coronaria 616. 619. **Malus** 617. 🗬 uercus 375. 525. pedunculata 158. 594. *Robur* 629. 630. Quikern 491. **Flanunculaceae 114. 116. 120.** 292. 657. Ranunculus 308. aconitifolius 568. acris 592. aquatilis 61. bulbosus 568, 592, Rapa oleisera 486. Raphanus sativus 53.75, 133, 171. Raphanistrum 171. Raleau gris 632. Rhamnus calarricus 158. Rhipsalis funalis 179. 633. salicornoides 179. Rhododendro-Azalea 412. 413. **520.** Rhododendrum 127., 138. 144. **178.** 181. 297. 308. 309. 313. **544. 548. 625.** Altaciarae 546. arboreo-cantawbiense 295, 530, 551. Hayloki 295. nepalense 546. pontico-cantawbiense 534. 546. ponticum 132. 174. 260. 303. Rhodora canadensis 132. 548. Rosa 153. 160. 307. austriaca 624. Rosaceae 39. 114. 116. 393. 632. Rose von Maux 626. Vilmorin 626. Ribes 208. 671. nigrum 78. rubrum 78. Ricinus 362. Rubus 153. 160. 500.

Rumex pratensis 595.

Saint-Germain 609. Salpiglossis 129. Salix 124. 594, aurila 158. caprea 369. cinerea 369. fragilis 158. Salvia 209. glutinosa 172. glulinoso–Sclarea 280. 653. pratensis 172. Sclarea 17. 172. Saponaria officinalis 22. 67. 113. hybrida 113. Saturnia Carpini 3. Spini 3. Saxifrageae 300. Scolopendrium officinale 158. Scrophularinae 114. 116. 120. 127. Secale cereale 479. Sempervivum tectorum 369. Senecio 160. 500. canadensis 574. Sida cristata 539. hastala 539. Silene 127. 138. 169. 174. 185. 409. bellidifolia 97. 299. conica 174. conoidea 174. gigantea 68. 100. italica 174. noctiflora 37. 99. 130. 144. 174. 263, 279, 296, 538, 545, 665, 670*.* nutans 174. Sinapis 409. alba , 488. 489. arvensis dissecta junces nigra orientalis Sisyrinchium anceps 105. tenuifolium 105. Solaneae 114. 116. 120. 127. 129. 130. Solanum 127. Solidago 500. Sorbus 632. hybrida 589. Stachys palustri-sylvatica 595. Strychnos Pseudochina 188. Synanthereae 116.171.307.593. . 597. Syringa 304. 629. 630. Taraxacum 500. 574. The a Bokes 525. Thlaspi arvense 486, 487, 488, Tilia *alba* 614. europaea 614.

Titirus 1.

Tormentilla 139. 567. 574. Trapa natans 61. Trifolium fragiserum 492. minimum 157. 525. repens 492. Triticum 486. vulgare 158, 525. Tropaeoleae 114. Tropaeolum 121, 209, 528, 657. 660. brachiceras 177. majus 17. 30. 53. 69. 177. 197. **314.** 550. majus-minus 527. 529. minus 30. 78, 177, 197, 314, 550. minus-majus 549. 550. violaeflorum 177. Tulipa 317. suaveolens 17. 60. Turdus *Musicus* 2. Tussilago *hybrida* 589. Ulmus campestris 158, 614. Unio radiatus 3. Umbellatae 116. 169. 170. 300. 308. 375. 644. Urticeae 114, 115. Wanilla planifolia 117. Vateria indica 525. Verbascum 22. 93. 94. 107. 127. 140. 150. 153. 167. 168. 180. 184**. 238. 262. 279. 289. 295. 300. 301. 303. 308. 309. 330.** 331. 33**3.** 335. **336**. 342. 351. 357. 379. 386. 413. **425.** 5**22. 523. 524. 525. 528. 530. 531. 537. 538. 541. 543. 544. 570**. **573. 640. 643. 655. 656.** austriacum 60. 180. 260. 284. 312. 313. 318. austriaco-Blattaria 242, 284, 357. austriaco-nigrum 359, 520, 530, 538. 5**4**3. 553. 563. austriaco-phoeniceum 543. 643. Blattaria 5, 60, 92, 103, 144, 174, **176.** 181. 284. 285. 307. 313. 318. 320. 386. 520. 521. 536. **543.** 5**4**8. 656. 666. Blattaria–Lychnitis 285, 529, 532. **536.** Blattaria-nigrum 223. 227. 520. **521.** Blattaria-niveum 285. Blattaria-phlomoides 223. Blattaria-phoeniceum 223. 302, 309. 312. 538. **643.** Blattaria–Thapsus 285. blattarioides 174. 543. Boerhavii 176. 198. condensatum 69. Lychnitis 103. 144. 176. 180. 181.

**182.** 198. 213. 279. 285. 307. 312. 316. 318. 320. **656.** Verbascum *Lychniti – austriacu*m 312. Lychniti-Blattaria 312. 536. Lychniti-nigrum 223. 312. 3**6**6. 530, 538, 643. Lychniti-phoeniceum 223; 227. **24**2. 243. 281. 302. 309. 643. Lychniti-pyramidalum 261. 358. 394. 425. Lychniti-Thapsus 221. 312. 527. macranthum 281. 313. nigrum 144. 176. 199. **2**59. 260. 285. 290. 307. 313**. 318. 380.** 543. 656. nigro-Blattaria 243. nigro-Lychnitis 221, 394,5**22**, 530. **562. 563.** nigro-Thapsus 221, 243, 296. niveum 307. phlomoides 169. 176. 180. 181. **182.** 301. 307. 313. 318. 536. 656. phoeniceum 92. 144, 176. 181. **198. 279. 290. 301. 309. 313.** 318. 320. 357, 366, 3<del>5</del>0. **54**3. 641. phoeniceo-austriacum **238**. 242. **243.** 313. 366. 530. phoeniceo-Blattaria 332. 336. phoeniceo-Lychnitis 336. phoeniceo-nigrum 242, 313, 336. phoeniceo – phłomoides 236. 279. 336. phoeniceo-Thapsus 309, 521, 522, pyramidatum 79. 102. pyramidato-nigrum 543. pyramidalo-thapsiforme 526, 534. thapsiforme 20. 33. 79, 102, 182. 536. **656**. thapsiformi-austriacum 530. thapsiformi-nigrum 358, 522. thapsiformi-Thapsus 394. Thapsus 20. 33. 113. 144. 169. 176. 181. 182. 279. 290. 307. 312, 357, 656, Thapso-austriacum 530. Thapso-nigrum 227, 247, 28**2, 285.** 288. 336**. 404. 530. 543.** Thapso–Lychnitis 538. 543. Thapso-phoeniceum 223. 386. **52**0. 530. Thapso-phlomoides 558. Verbena officinalis 113. Veronica 500. 564. 574. 655. 656. maritima 113.

Vicia 227. 492. 499.

equino-sativa 326.

Faba 80. 83. 134. 173.

leucosperma 491.

monanthos 491.

Napaleonis 491.

sativa 80. 85. 86. 133. 173. 491.

Vicio-Ervum 87. 135.

Vinca alba 304.

rosea 304.

Viola 316. altaica 305. 500.

lutea 306.

tricolor 76.

Viscum 53.

Volkmarser 632.

Zea Mays major 60. 74. 87. 169. 263. 322. 323. 327. 423. 428. 449.
Mays nana 87. 169. 322. 323. 423. 522.
Mays nana-major 522.
Zephyranthes 141. 334. carinata 64. 357. tubispatha 64.
Zygaena Ephialtes 3. Filipendulae 3. Lonicerae 3. Minos 3. Philipendulae 3.

## 3. Sach-Register.

Abortion bei Bastarden 352. 369. 385. 393. 419. 424. — der Blumen der Bastarde 103.333.343. — der Früchte 28. 94. 104. 209. Acclimatisiren 637. Adventivaugen 614. Aestivation, ungleiche, kein Hinderniss der Bastardverbindung 143. Afterbefruchtung 70. 93. 128. 230. 252. 258. 51**4.** Anziehung, sexuelle, der Pflanzen 24. 110. Mangel 111. 198. Ungleichheit 187. 196. 269. Wechselseitigkeit 176. 187. Art der Pflanzen Aussterben und Verschwinden 154. 155. 162. 418. 552. Beständigkeit 101. 149, 153, 250. 440. 459. 475. 605. — wird bestritten 153. Entstehung 152. Fortbildung 234, 250, 256. Unterschied von Varietät 148.163. 399. 574. 602. Wesenheit 163. Atavismus 74. 244. 268. 438. Ausarten 160. 162. 298. 422. 440. 476. 500. — der Bastarde 556. 644. — der Blumen 176. — Cerealien und Gräser 56. 477. — Cruciaten 486. — Leguminosen 489. — Schutz gegen Ausartung 644. Ausdauer der Bastarde gegen Kälte 541. 546. 637. Ausnahmstypus 51. 227. 237. 270. 288. — Anzahl 237. — Decidirte Typen 238. — Entstehung 243. 244. 270. Analogie mit den Rück- und Vorschlägen 445. - Farbe und GeAusnahmstypus stalt der Blumen 338. - Normalität 238. — Unfruchtbarkeit 244. 404. — Umwandelung in den normalen Typus durch Samen 424. — Verschiedenheit der sexuellen Kräste 239. Aussat 672. Bastard absteigender 424. 451, 505. aufsteigender 449. 452. bigenerischer 128. 132. 172. — Fruchtbarkeitszustand 112. 137. doppelter 515. einfacher 503. gemischter 445. 504. halber 54. 55. 57. 90. **235. 24**5. **24**9. mütterlicher 451. 505. thierischer 340. umgewandelter, Ankleben fremdartiger Beimischung 466. 475. unfruchtbarer s. Unfruchtbarkeit. unvollkommener 503. -väterlicher 447. vermischter 304. vermittelter 515. weiblicher wenig fruchtbar 340. zusammengesetzter 207. 230. 258. 273, 288, 304, 404, 445, 512, 567**,** Abkunst 599. — Schwierigkeiten ihrer Bestimmung 252. Aehnlichkeit mit den Stammeltern 251. 254. 278. Aussterben 162. Begriff 1. 619. Benennung 600. Classification 390. Eigenschaften 517. 603. Entwickelung 518. 667. Form (Typen) Veränderlichkeit in den Nachkommen 551. 603. Fortpflanzung durch Verlänge-

rung 396. 546. 642. — Schnitt-

Bastard linge 379. — Unfähigkeit durch Samen 418. Fruchtbarkeit 381. 388. 400. 579. Früchte, Gang d. Wachsthums 27. Frühzeitigkeit des Blühens 529. 532. Grade, höhere, 447. — in höheren Graden weniger variabel 448. Grösse 643. Lebensdauer 643. Lebenstenacität 541. Neigung, stärkere, zu Rückschlägen 446, als zu Vorschlägen 442. — zur Unfruchtbarkeit 164. 384. 390. 396. 410. 540. **541.** 552. Normalität 231. Productivität in Blumen 368. 369. 372. 531. Unfruchtbarkeit s. unten. Unveränderlichkeit im Leben des Individuums 276. 548. Bastardbefruchtung Abneigung der Cruciaten 116. 134. 172. — der Leguminosen 87. Bedingungen 7. 8. 10. elective der Eichen 200. Erzeugung von weniger Samen 8. 12. 24. 36. 57. 205. Gang, langsamer 7. 17. 19. 27. 56. Menge des erforderlichen Pollens 21. Methode 647. Misslingen 5. 9. 11. 109. 695. Schwierigkeiten 127. 649. Seltenheit des Erfolgs bei einigen Arten 109. 146. 187. Unzuverlässigkeit 95. 126. 211. Verschiedenheit zwischen Pflanzen und Thieren 268. Wirkung auf die Blumen 517. auf die unbefruchteten Eichen durch Tödtung derselben 25. --auf den Fruchtknoten durch den Stillstand seines Wachsthums 27. Zeichen ihrer Wirkung 24. Bastarderei 596. Bastardirungsversuche, Wiederholung 675. Bastardlinsen 492.

Bastardsamen 519. Bastardzeugung

Thieren 264. 436.

Analogie zwischen Pflanzen und

bestritten bei den Pflanzen 3. 109.

Bastardzeugung im Freien 4. 6. 126. 176 — als Naturzweck behauptet 14, 153. 161. 162. 417. — leicht erfolgend angenommen 124. 146. selten sich zutragend 1. 109. **124.** 146. 153. 171. 586. 595. zeigt den Unterschied der Arten bestimmter an 150, 163, 282, Geschichte 1. 109. Schwierigkeiten und Hindernisse 649. Unregelmässigkeit in den aufund absteigenden Graden der Bastarde 144. widernatürlich 1. 7. 8. 124. 126. 187. 418. Wirkung auf die Zeugungsorgane, insbesondere auf die männlichen 329. Befruchtung falsche 100. 682. gemischte 45. 217. 444. halbe 93. 107. 134. — oder theilweise der Eichen 235. halbvollkommene 101. 519. 682. künstliche der reinen Arten erzeugt gewöhnlich eine geringere Anzahi von Samen als die natürliche 117, 212, 384, leere 97. 681. mangelhafte 97. 681. nachträgliche 271. natürliche 23. — normale 102. 683. tauschende 99, 682. taube 97. 681. unvollkommene 56. 94. 99. 111. 137. 190. 341. 35**4. 6**81. unzureichende 444. vollkommene 101. 682. Aeussere Beihilfe durch Insekten, Wind 379. — erfordert eine gewisse Anzahl von Pollenkörnern 91. 95. — eine erfolgte Befruchtung wird nicht mehr , verändert 47. — mit gemischtem Pollen gibt keine gemischte Typen 53. Bastarde mit ihrem eigenen Pollen 365. 419. Sättigungspunkt 248. Vergleichung mit der Impfung 14. Vollkommenheitsgrade 69. 681. Wirkung auf die Blume 68. Zeichen 189. Befruchtungsmoment der Ei-

chen 9, 30, 40. 58.

Befruchtungsorgane männliche (s. Staubgefässe) Beschaffenheit bei den Bastarden mangelhaft 329. 552. — Erholung langsamer als der weiblichen 460.

weibliche (s. Fruchtknoten, Eichen, Griffel, Narbe.)

Unabhängigkeit beider Organe von einander 16. 110.

Befruchtungsstoff Anziehen 110.

Bewegung zu den Eichen 45. Durchdringung der Eichen 278. männlicher begünstigt die Entstehung von Varietäten 446.

Vehikel ölig, schleimig 59.

Vertheilung auf die Eichen 29. 37. 39.

Zeit seines Gelangens zu den Eichen 48.

Befruchtungsthätigkeit 443. Versuche 109.

Bestäubung, frühe 33. — späte tödtliche 67. 684. — vergebliche 96. 111. 681.

mit dem Pinsel 18. 660. — mit dem eigenen Pollen 664. — mit indifferenten Materien 341.

Verhinderung, Folgen 103.

Wiederholung, ihre Nothwendigkeit 20. 146. 167. 396.

Blätter, gesteckte, bei Bastarden 560.

Kräuselung 297. 560. Ueberzug 269.

Veränderung durch Bastardzeugung 259.

Blüthezeit, verschiedene der Arten 127. 667.

Blume bestimmt häufig den Bastardtypus 251. 261. durch die Hybridation meistens verändert 181. 280. 299. 372. 529.

Dauer bei absolut sterilen Bastarden 69. 314. 533.

Entwickelung, vermehrte 295. 531. 561. 641.

Farbe 180, 261, 449, — Veränderung 276, — durch Cultur 449. — Röthung durch Frost 315, 512.

Füllung 90. 330. 369. 545. 563. 641. — von den Staubfüden ausgehend 363. — durch Bastardbefruchtung 566. — durch fette Nahrung 567.

Geruch 535.

Blume

Gestalt 180. 261. 641.

Grösse 533.

Veränderlichkeit durch Bastardzeugung 181, 224, 299. — durch Cultur 320.

Vergrösserung bei Bastarden 295. 361. 533. 640.

Verschiedenheit an einer Pflanse 76. 628.

Zeichnung 317. 641.

Blumenkrone

Dauer (verlängerte) bei absolut sterilen Bastarden 69. 355. 533. Veränderlichkeit 176.

Veränderung nach geschehener Befruchtung 23. 95.

Verhältniss zu den Staubgesassen 176.

Verletzung unschädlich bei der Befruchtung 40. 656.

Brüthen der Eier, Einstass auf die Jungen 502.

Cambium 611.

Capacität der weiblichen Organe für Befruchtung 110. 192.

Castration 653. •frühzeitige 371.

schädlich erklärt 653.

schwierig bei den Cruciaten 566. überstüssig in einzelnen Fällen 364. 654.

Character

Erblichkeit 298.

Familien 116.

specifischer, modificirt im Bastard 294. — wird bestimmter im Bastard ausgedrückt 163. 261. 273. 282. — geht nicht rein und unverändert in den Bastard über 250. 254. 257. 282.

Veränderung in verschiedenen Graden 256.

Tamini

Vermischung durch Bastardzeugung 294.

Vergänglichkeit durchs Trocknen 291.

Clima, Einfluss 149, 152, 161, 353, 501. — auf die Farbe der Blumen 319. — Fruchtbarkeit 152, 370, 397. — Formbildung 160.

Conceptionsfähigkeit (weibliche) 107. — bei Bastarden geschwächt 340. — in geringerem Grade als die männliche Potenz 361. — seltener bei reinen Arten 365. — bei Bastarden häufiger 359.

Conceptionsfähigkeit

Mangel mit männlicher Impotenz 359. — mit männlicher Potenz 16.

Zeichen ihres Daseins 41. 48. 68.

Congenerität und Bastardbefruchtung 136.

Constitution, gleichartige, Bedingung zur Bastardzeugung 143. 417.

Contabescenz s. Staubgefässe.

Cotyledonen d. Bastarde 275. 526. Cryptohermaphroditismus 38. 51. 131. 268. 296. 330. 347. 349.

Cultur, langhergebrachte Folgen 428. 432. 465. 500. 565. — in Töpfen 209. 397. 530. 540. leichteres Ansetzen von Früchten und Samen bei Bastarden 378. 397. 526.

Einfluss auf Ausartung 496. 499. — Bastardirungsfähigkeit 145. - Befruchtung 11. 353. 378. 605. — Blätter 258. — Entstehung von Ansnahmstypen 244. — Farben der Blumen 275. 317. 320. — Formen der Pflanzen 160. 446. — Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit 31. 397. 428. — Missbildung 572. — Umwandelung der Bastarde 465. 474. — Varieten-Erzeugung 576. - vermag nicht den Fruchtbarkeitszustand der Zeugungsorgane der Bastarde zu verändern 395. — in den Beitrugsmomenten unbekannt 11.

Decrepidiren der Bastarde 365. 418. 421. 422. 545.

Dichogamen

durch Contabescenz 65. 379. — normale 65.

Fähigkeit und Unfähigkeit zur Bastardzeugung 120. 122. 224. 654.

Geschlechtstrennung tief im inneren Bau gegründet 263. 371. Geschlechtsrudimente 361.

Neigung zum Hermaphroditismus 225.

Verschiedenheit ihres Verhaltens bei der Bastardzeugung 345.349.

Diphyten 105, 224, 546.

Domesticität 108. 298. 382.

Durchdringung bei der Befruchtung 255, 278, 281, 549, 611, 629.

Kichen

Capacität zur Befruchtung 344. Constitution abweichende von einzelnen derselben 261.

Element, weibliches 341. — Einfluss auf Typenbildung 270. — auf Umwaudelung der Arten 473.

Entwickelung bei der Bastardzeugung 94.

Grösse, Einfluss bei der Bastardbefruchtung 182.

Schwängerung, elective, einzelner 25, 200.

Tödtung durch Bastardbefruchtung 26. 39. 41. 45.

Ursache der Entstehung von Ausnahmstypen 271.

Veränderlichkeit der Typen der Bastarde weniger begünstigend als bybrider Pollen 446.

Veränderung bei Bastarden 343. Wachsthum, verschiedenes 29.

Embryo

Entstehung 72. 230. — ohne Pollen 105.

Entwickelung, unvollkommene 95. Keimungskraft 132.

Welksein 132.

Emte auf Emte veredelt die Frucht 633. — erzeugt keine Varietät 611. — Unterschied von der Bastardzeugung 614. — wird nicht metamorphosirt 609, 628. 629.

Erstlingsblumen

Fruchtbarkeit 210. 376. 392. — haben häufig mehr Staubgefässe 330.

Exotische Gewächse 51, 64. 333, 353, 377, 639.

Factoren der Bastarde männlicher 147. 243. 330. — väterlicher 91. 103. 254.

weiblicher 147. 185. 243. 330. — mütterlicher 91. 254. — Einfluss 91. 103.

der Bildungskräfte der Typen 283.

— der Zeugung 72. 110. 147.
183. 195. 206. 254. 257.

Gleichgewicht 228, 257, 268, 277, 472, 474.

Modification bei der Zeugung 254. Trennung bei den Bastarden 423. 446. 474. 549. 604. — bei den Emten 627. 629.

Ungleichheit der Kraft 251. 267. 290. 465.

Fähigkeit zur Bastardzeugung 109. 165. — auf der Uebereinkunst des Habitus beruhend 168. — bei den Arten 145. 187. — den Gattungen 124. — den Familien 108. — gering bei den Cruciaten 165. — den Varietäten 144. 148.

Beständigkeit bei den reinen Arten 164.

Einflüsse (äussere) auf diese Fähigkeit 141, 165.

Mangel bei dem grössten Theil der Pflanzen 109. 187.

Merkmale, keine äusserliche 108. 165.

Verschiedenheit bei nahe verwandten Arten 126.

Farben der Blumen 224. 247. 299. — stehen bei den Bastarden unter dem typischen Einfluss der Arten 314. — haben öfters typische Bedeutung 261. 300. 437.

Beständigkeit 299. Mannigfaltigkeit 317.

Mischung 301. 306. 311. 321.

Rothe erhöht durch Kälte 315.

Verhalten bei Ausnahmstypen 302.
— in weiteren Generationen
303. 321. 422. — in der Kreuzung 303. — zur Wahlverwandtschaft 300.

Veränderlichkeit 300. 310. — im Leben der Pflanzen 549. durch Bodeneinfluss 307. kältere Temperatur 450.

Vermittelung der Farben in den Bastarden 311.

Verschiedenheit an Einem Stock 74. 304.

Farbe der Früchte und Samen 322. – Veränderung durch hybride Zeugung 326.

Formen der Pflanzen, veränderliche 160. 500.

Bildungsgesetze 233. 272. — keine rein mathematische oder chemische 255.

Erklärung durch die Bastardtypen zu versuchen 233.

Gleichheit der Blätter rührt nicht von chemischer gleicher Mischung her 294 — ist nicht immer mit der inneren Natur übereinstimmend 178.

Mannigfaltigkeit 152.

Fortbildung des Pflanzenreichs 154. 156. 163. 459, 598.

Fruchtanlage 374. — wird nicht immer verwirklicht 375. — Verhältniss zur Fruchtbarkeit 387.

Fruchtansatz 378. — ohne Pollenbestäubung 71.

Fruchtbarkeit der Pflanzen überhaupt 373. — Bedingungen 374. 377.

Fruchtbarkeit der Bastarde Abhängigkeit vom Zustande der Zeugungsorgane 335. 339. 383. 387.

Abnahme 420.

Beschränktsein, allgemeine 381. 387.

Beweis der gemeinschaftlichen Urtypen der Stammeltern 381. 399.

Einflüsse, äussere, 386. 392. 397.

— des Alters 376. — des Clima
152. 385. — der Lebensperiode
367. 342. — der Stammeltern:
der Mutter, des Vaters 221.
267. 286. 288. 435.

Erkenntniss an äusseren Merkmalen ungewiss 350. 417.

Gattung bestimmt die Fruchtbarkeit nicht 386. 396.

Grade 388. — am Individuum haftend 396.

Nothwendigkeit zur Umwandelung 467.

Periodicität in einzelnen Individuen und auf gewisse Zeiten und innere Zustände beschränkt 367. 380. 392.

Uebereinkunst im Habitus mit den Stammeltern 410.

Unabhängigkeit von äusseren Umständen 462.

Unstätigkeit 366. 382. 385. 390. 394. 418. 420. 459. 460. 461. 554.

Unterschied des Varietätsbastards von dem Artenbastard 151.164.

Veränderlichkeit in den Nachkommen 430.

Vergleichung einiger Bastarde mit der der Stammeltern 385.

Verhältniss in der Kreuzung 286.

— zur Wahlverwandtschaft 193.
195. 384. 405.

Verhältniss zur typischen Bildung 277. 399. — zur Wahlverwandtschaft 194. — zum Zeugungsvermögen 394. — zur Typenbildung 277. 399. Fruehtbarkeit der Bastarde **Verschiedenheit bei. den In**dividuen aus Einer Zeugung 212. 385.

Vorausbestimmung im Individuum

ungewiss 38%.

Zunahme in den weiteren Generationen durch Befruchtung mit dem eigenen Pollen 418, 421, **450. 4**53. **4**68.

Zustand, bleibend im Individuum 395.

Früchte, verschiedene an einem Stock 76. 624. 628.

Fructificatio nociva 27. 68. 134.

Fruchtumhüllung, Entwickelung 94. 104.

Fruchtungsvermögen 72. 94. 104. 106. 372. 374. 537. **638**.

erzeugt keinen Embryo 105. 107. - ob Einfluss auf Wahlverwandtschaft der Pflanzen 213.

Fruchtknoten (s. Weibliche Organe) 122. 195. 207.

Frühzeitigkeit der Geschlechtsorgane 329, 668.

Gattung, artenreiche 140.150.272. - ob durch Bastardzeugung gebildet 14, 140, 150, 153, 170,

Gattungscharacter, Gleichheit, kein Gesetz für Wahlverwandtachaft 140. 142.

Gattung stypen 199. 290.

Genealogie der Bastarde 675. Geruch bei Bastarden 297.

Geschlecht, Abhängigkeit bei den Dichogamen von äusseren Einflüssen, z. B. vom Alter der Samen 370.

Einfluss auf die Bildung der Bastardtypen bei den Pflanzen 267. 273. 428. — Unterschied bei den Thieren 267. — Verhältniss der Geschlechtsindividuen aus der Samenaussaat der Dichogamen

Geschlechtlichkeit der Pflanzen 361. 456.

Geschlechtsorgane

Männliche (s. Staubgefässe), äusserliche Bildung, Einfluss auf Bastardirungsfähigkeit der Arten 183. 342. - Beschaffenheit bei Bastarden 329. — Entwickelung, frühere, vor den weiblichen 329. 355. — rudimentare 330. 347. 349.

C. F. v. Gärtnen, Bastardzeugung.

Geschlechtsorgane

Weibliche Beschaffenheit bei den Bastarden 341. — Gestalt, äussere Einflüsse auf Bastardirungsfäbigkeit 182. – Krankbeit derselben verändert den äusseren Habitus bei den Vögeln 351. — Productivität 355.

Zustand, rudimentärer, bei den Dichogamen 361. – Entwickelungsfähigkeit der einen 362. - Unfähigkeit der Entwickelung bei andern 362.

Geschlechtsthätigkeit

männliche, durch den Hybriditismus mehr geschwächt als die weib**lich**e 3**5**0. **35**4. 361. 362. ebenso bei **de**n Thieren 340.

Schwächung, allgemeine, darch den Hybriditismus 353.

Verhältniss, harmonisches, 10 reinen hermaphroditischen Arten 110. 355.

Zunahme in Bastarden in weiteren Zeugungen durch künstliche Befruchtung mit dem eigenen Pollen 436.

Geschlechtstrennung 110.267. 🕆 358.

Folgen bei den Pflanzen 371. bei den Thieren 224.

Vereinigung im Hermaphroditismus 360.

Getreidearten, Produkte der Bastardbefruchtung 170.

Griffel

Anzahl, Ungleichheit bei Lychnicucubalus 279. 345.

Rudiment, Unfähigkeit zur Entwicklung bei Lychnis 362. Verlängerung 106. 342. 570.

Habitus

Uebereinkunft befördert die Bastardverbindung 166. 197. — Ausnahmen hievon 174.

Hermaphroditismus der Pflanzen 110.

Abhängigkeit der Geschlechter von einander 353. -- nicht absolut 110. 360.

Folgen 224. --- für die Geschlechtsorgane der Bastarde 349.

Tanglichkeit (grössere) zur Bastardzeugung 15. 654.

Verhältniss der Geschlechter 360. Vorherrschen bei den Pflansen 353.

 Hybridation Formenvermischung 280. — wird bestritten ebendas.

**Impfstock** 

Einfluss auf die Emte 609, 630. wird durch die Emte nicht verändert 611.

Impfung 5. 606. 630.

Impotenz des Pollens wegen mangelnder Wärmeentwickelung in den Bastardblumen 341.

Infusorielle Gebilde im Inhalt des Pollens 340.

Insectenfrass. 573. 662.

Isoliren der Versuchspflanzen 129. 252. **4**55. 567. 669.

Meich, geschuppter 560. — vervielfältigter 561.

Keimen der Bastardsamen 521. Keimpflanzen der Bastarde 275. Keimungsjournal 673.

Kikern 424.

Kreuzung, einfache 176. 178. 196. 198**.** 220. 235. 268. 270**.** 279. 321. — gemischte 228.

Bedingungen 220. 285.

Fruchtbarkeitsverhältniss 221.228. 388.

Gleichheit im Aeusseren der Producte 222. 229. 235. — Ausnahmen hievon 224. 225. bei den Thieren 223. 232. 267. **278**.

Mittel die Richtigkeit der Versuche zu prüfen 330. 675.

Umwandelung der Arten gibt verschiedene Perioden 459.

Unterschied in der Natur der Arten aus der Kreuzung wegen des Wechsels der Geschlechter der Stammeltern 228.

Kügelchen, spermatische 148.185. Lebensdauer der Arten

Einfluss auf die Fähigkeit zur Bastardzeugung 143.

Verlängerung durch den Hybriditismus 272, 394.

Luxuriation 108. 295. 372. 520. im Stamm 259, 378, 526, 634, Ursache der Unfruchtbarkeit 394. Zeichen der Hybridität 347.

Manna, Erguss 609.

Melonen - bastarde 54.

Metamorphose der Pflanzen, Gesetze noch wenig bekannt 294.

Metaschematismus der Charactere 203.

Mikroscopisch-anatomische Untersuchung der Pfianzen auf Wahlverwandtschaft 148. auf Vollkommenheitsstufen 294.

Mischlinge entstehen nicht von gemischtem Pollen 52.

Mispel, Verwandtschaft 609.

Missbildung 557. 558. der Blumen 561. — bei Hybriden nicht bäufiger 571. — ob durch Hybridität begünstigt 561.

Missgeburt 103, 105, 571.

Mittelbildung der Bastarde 278. **597.** 

Mittelformen der Gewächse 3. 116. 120. 150. 161. 236,

Mitteltypen 278. 424. — bestritten 280.

Monocotyledonen, Bastardirungsfähigkeit 20.

Monstrositāt 53. 134. 210. Mutter, Form bestimmend 253. **265. 266.** 

Narbe

Anziehungskraft 19, 110. Aufquellen 342. Feuchtbleiben 342. Gasentwickelung 42. Tödtung durch Pollen 40. Veränderung durch Befruchtung

Narbenfeuchtigkeit, nicht geschlechtlich 61. — ölig 58. schleimig 59. — nothwendig zur Befruchtung 58.

Absonderung 18. — vermehrt bei den Bastarden 19.

Nektar

Absonderung bei den Bastarden **537.** 

Benetzen der Narben 59. 199. **2**26. 661.

Vehikel des Befruchtungsstoffs 59. Oel, Vehikel des Befruchtungsstoffs 59.

Oligospermen

**362.** 

Abortion der Eichen und Samen **207. 209**.

Befruchtung der Eichen 30. Fähigkeit zur Bastardzeugung 121. Vollkommenheitsstufe 374.

**Panachüre 306. 560. 611.** Paternität, gedoppelte 54. Pfirsichblüthe, purgirend 609. Pistill, Rudiment bei mannlichen Dichogamen der Entwickelung unfähig (bei Lychnis) 349.

Pistill

höherer Grad der pflanzlichen Entwickelung 363.

Pollen

Familienbildung 185.

Farbe, Einfluss auf Wahlverwandtschaft 92. 183. — Veränderung auf der Narbe 19.

Haften auf der Narbe 9. 110.

Inhalt 336. — dessen explosive Entleerung 338.

Inoculation 16.

Körner, nothwendige Anzahl zur Befruchtung 65. — unzureichende 248. — Gestalt 107. 332. 336.

Menge bei Bastarden geringer 334. — Einfluss auf Befruchtung 21. 30. 54. 245. 248.

Spermatischer Stoff 345. — bestritten 103.

Taubheit bei exotischen Gewächsen 333.

Verschiedenheit in einer Anthere 9. 262. 270, 335,

Verschwinden auf der Narbe 19. Verstäubung 336. 654.

alter Varietäten erzeugend 92. —
eigener alle andere in der Wirkung ausschliessend 10. 15. 34.
38. 64. 110. 129. 199. 205. 289.
— Ausnahmen hievon 10. 64.

fremder, Wirkung 15. 38. — zuweilen kräftiger als eigener
64. 334. 364. 370. 427. — von
einer andern Blume oder Individuum der gleichen Art
schützt gegen Ausartung 636.
— reiner Arten auf Bastarde
346.

hybrider, Farbe trüb und unrein 335. 339. — Gestalt unförmlich und ungleich 334. — Menge geringer 107. — ob überhaupt von Wirkung 69. 72. 91. 98. 106. 341. 346. — unwirksam und impotent 72. — Verhalten im Wasser 332. 336.

innerlicher, bei weiblichen Dicho-

gamen 105.

stammelterlicher bei Hybriden wirksamer als eigener 10.355. 360.364.425.442.555.—
stammmütterlicher oder -väterlicher, welcher von beiden kräftiger 427.— stammmütterlicher leichtbefruchtend 135.—
stammväterlicher 92.424.

Pollen

Wirkung auf die Blumenkrone 22. 69. — auf den Fruchtansatz 91. 104. 190. — besondere auf den Fruchtknoten bei Kernobst, Trauben 73. — auf Samen 77. — auf Typen 90. 514. - Modalitäten 190. - gradweise auf verschiedene Arten 92. 192. 683. — unmittelbare auf die Narbe desorganisirend 66. — giftähnlich ebd. — auf das Ovarium und die Eichen belebend 69. 253. — formbestimmend 73. 89. 249. — ist bestritten 253. — schaffend 72. 253.

Pollenschlauch, mangelnd beim hybriden Pollen 339. 340.

Polyembryonie 52. 53. 571.

Polyspermen 30. 121. — der Bastardzeugung günstig 374. — höhere Vollkommenheitsstufe ebendas.

Potenz, männliche, des Pollens langsamer und später ersetzt 361. — mangelnd bei vorhandener Conceptionsfähigkeit 357. — häufig ganz vernichtet bei Bastarden 340.

Proliferation 50. 105. 348. 563. 570.

Revision der Früchte und Samen 79.

Rückbildung der mütterlichen Bastarde 466.

Rückkehr zur Form der Mutter, von selbst erfolgende 159. 161. 320. 418. 439. 446. 453. 501. 554. — wird bestritten 159. 439. 475.

Rückschläge zur Mutter bei Bastarden 437. 458. — Fruchtbarkeitszustand 438. — werden seltener in weiteren Graden 461.

Rückschreiten der Typen bei den Pflanzen 437. 473. — bei den Thieren 443.

Samen der Bastarde 567.

Alters-Einfluss auf die Entwickelung des Geschlechts bei Dichogamen 370. 567.

Anzahl bei Bastarden abhängig von dem Grade der Wahlverwandtschaft 31. 106. 189. 206. 210. 214. 384. — Maximum, Maasstab des Wahlverwandtschaftsgrades 106. — geringer Samen

bei Bastarden 205. 344. — normale 385. — Zählung und genaue Bestimmung nothwendig 215.

Farbe, Verschiedenbeit 86. 322. 422. 499.

Keimungskraft 399.

Qualität von der Mutter abhängig 209.

Reifungsperiode 31.

Vollkommenheit, üusserliche, trügerisch 99.

Samenbülge 344.

Schnittling 297. 379.

Schwächling 520, 532,

Sperma der thierischen Bastarde 340.

Spermatische Kügelchen 148. 184. 339.

Sprossungsvermögen 297. 372. 526. 642.

Stamm, Bandgestalt 559. - Missbildung 558. - Verlängerung 259.

Staubbeutel der Bastarde 331. kleiner als bei reinen Arten 262.

- haben weniger Pollen 387.

— monströs 563.

Staubfäden

Entwickelung der Rudimente bei Dichogamen 331.

Freiwerden bei einigen Arten von Nicotiana 363.

Wolle, Vermehrung bei Wollkrautbasturden 262. 263.

Staubgefässe

Entwickelung 349. 361. vor den weiblichen Organen 363. — mangelhaft und besonders leidend bei den Bastarden 362. — rudimentär in den weiblichen Blumen der Dichogamen 262. 344. 362.

Verkömmerung (Contabescenz) bei den Bastarden 262. 331. 569. — eine Krankheit des Individuums 369. 371. — nicht mittheilbar durch Pollenbestäubung 262.

Vermehrung bei Bastarden 342.

— in Erstlingsblumen 330.

Subspecies 551.

Superfötation 36. 39. 40. 46. 54. Tagachlaf 283. 296. 348.

Tinctur 12. 53. 54. 57. 90. 227. 235. 245. 597.

Entatehung 246. 248. — sufällig 247.

Tinetur

Unfruchtbarkeit 247.

Vergänglichkeit im Trocknen 247.
Typus der Bastarde in den Blättern 20. 259. — in den Blumen
281. — in den Früchten und
Samen 263. 275. — im Stamm
259. — im ganzen Habitus 291.

decidirter 221. 238. 255. 267. 270. 277. 285. 298. — der zusammengesetzten Bastarde aus vermittelnder Verwandtschaft 202.

gemengter 255. 277, 282. 289.

gemischter 255.

mütterlicher 222. 239. 259. 260. 264. 286. 287. — der Samen bleibt unverändert durch die Bastardbefruchtung 80. — wird nicht verändert im Bastard durch ein fremdes Vehikel des Befruchtungsstoffs 60. 61.

normaler 234. 236. — häufiger als der Ausnahmstypus 275.

relativdecidirter 286.

väterlicher 222. 239. 250. 260. 264. 286.

Bestimmung, öfters schwierig wegen des schillernden Habitus der Bastarde 254.

Bildung, Einflüsse, äussere, 248. ·274. 275. — Einfluss der Factoren der Zeugung 230. 598. gesetzmässig 231. — nicht zufällig 283. -- wird von der Art bestimmt wicht vom Geschlecht der Factoren 222. 260. **274**, **289**, 292, 428, **598**.; anders bei den Thieren 267.278. 292. — Gesetze 203, keine rein mathematische 273, sondern morphologische 283, verschieden von denen der Wahlverwandtschaft 203. 291. — in gemischter Krenzung bestimmt die Quantität des Beitrags eines der Factoren, nicht die Ordnung, in welcher die Verbindungen geschehen sind, die typische Bildung der Bastarde 228, 506.

Stabilität in der Fortpflanzung 230. 553. 584. — im Leben des Individuums 276. 455.

Unbeständigkeit in weiteren Generationen 236. 256. 275. 449. 551. 603.

Vermittelang elterlicher Charactere 232.

Verschiedenheit aus Einer Zen-

Typus

gung bei den Pflanzen 433. bei den Thieren 278. — bei den Bastarden der Dichogamen 263.

Vervielfältigung 513.

Vorausbestimmung, muthmassliche 272.

Webergang zur Mutter 453. Uebergangsformen 150. 236.

Unfruchtbarkeit der Bastarde absolute mehrerer Bastarde 365. 386. 389. 392. 411. — decidirter Typen 222. — zusammengesetzter Bastarde 203. 258. — aus vermittelnder Verwandtschaft 404. — periodische 380.

Beweis (unzuverlässiger) des Ursprungs einer Pflanze aus verschiedenen Arten 151. 302.

Einfluss auf das innere Leben der Bastarde 544. — den inneren Organismus der Pflanzen 371.

Kennzeichen, gewöhnliches, der Hybridität einer Pflanze 381. 539.

Neigung bei allen Bastarden 390. 529.

Uebertragung durch den Pollen 90. 396. 450.

Unstätigkeit 366. 385. 397.

unveränderlich durchs Pflanzen in Töpfen oder Cultur 395. 529.

Ursache, äussere, 365. 383. 397.

— häufiger in den männlichen als in den weiblichen Organen 378. — taube Eichen 343. 379.

— weibliche Organe 433.

Umwandelung einer Art in eine andere 364. 455. 605. 676. — von selbst erfolgende in den Typus des Vaters 436. — langsam und gradweise erfolgend 458. — erst mit hergestellter Fruchtbarkeit vollständig vollbracht 459. 460. 464. 475.

Bedingungen 457.

bestritten 458.

Einfluss des stammelterlichen Pollens 427. — der Tinctur des Versuchsindividuums 448. 459. 464. 470.

Perioden 431. 448. 458. — schwankend und ungleich bei den gleichen Arten 472. — bei verschiedenen Arten 462. 464. 465. Umwandelung

bei der Kreuzung 472.
schnellere einzelner Fälle 461.
sind nicht absolut abgemessen 466; beschränkt 462.

Verhältniss zur Fruchtbarkeit 467.

— zur Wahlverwandtschaft 201.
468.

Versuche, Schwierigkeiten 475. 676.

Umgewandelte Pflanzen behalten meistens noch etwas Fremdartiges 466.

Wariant 249.

Varietat 245. 249. 574.

constante 151. 168. 556. — locale ebendas. — scheinbare 576. — wahre ebendas.

Bastardirungsfähigkeit 144. 167. 172. 180. 420. 574. 578.

Entstehung 54. 55. 90. 92. 235. 574. — aus Samen 632.

Erhaltung (constanter) 145. 575. Rückkehr zur Urform 159. 160. 576.

Unterschied von der Art 148. 163. 399. 413. 575. — in der Fortpflanzung 55. 232. 275.

Veränderlichkeit in den Nach-

kommen 149. 575. Varietätenbastard 238. 477.

sehr veränderlich 574. 576. — hauptsächlich in der Farbe der Blumen 276.

Vater, überwiegender Einfluss bei der Typenbildung 265. 267.

Vehikel des Befruchtungsstoffs, verändern den Bastardtypus nicht 61. — Honigsaft 59. 199. 226. 661.

Narbenfeuchtigkeit 59. Oel ebendas. Wasser 60.

Verkümmerung der Staubgefässe s. Staubgefässe.

Verwandtschaft .

äussere 166. — constitutionelle 188. — innere 166. — morphologische ebendas. — physische ebendas. — sexuelle 143. 178. 188. 194. — systematische 166. — vermittelnde 202. 228. 273. 427. 508.

beim Emten 629. 631.

Reihe 207.

Stärke, approximative Bestimmung 208.

Versuche künstlicher Befruchtung Anzahl 109, 678. Misslingen 109.

selten gelingende 209.

Wiederholung 210. 214. 675. mit wilden Pflanzen 233, 238. 465.

Viscosität 297.

Vollkommenheitsstufen der Gewächse 293. 374.

Vorschreiten der Bastarde zum Typus des Vaters bei den Pflanzen 421. 426. 438. 441. 458. 468. 473. — bei den Thieren 443. — seltener als das Rückschlagen zur Mutter 441.

Wärmeentwickelung in den Blumen 11.

Wahlverwandtschaft 37. 53. 95. 143. 162. 189. 344.

Berechnung nach der Samenzahl 31. 204. — Schwierigkeiten 208. Einfluss auf Fruchtbarkeit 193. Gesetzmässigkeit 217.

Grade 31. 37, 189, 200. — niedrige 194.

Schätzung 218. Umfang 147. 192.

Verhältniss zur Typenbildung. 203. 229.

Wasser, unvollkommenes Vehikel des Befruchtungsstoffs 60.

Wechselseitigkeit der sexuellen Anziehung unter den Arten 187. 196.

Mangel 198.

Ungleichheit, gegenseitige 269. Verhältniss zur Fruchtbarkeit 406.

Weibliche Organe s. Eichen, Fruchtknoten, Griffel, Narbe. Capacität für Befruchtung, ob veränderlich 212.

Elemente der Thätigkeit bei der Typenbildung 271. Weibliche Organe Erholung, frühere, ihrer Kraft bei den Bastardnachkommen als die der männlichen 335.

Mangel an Kraft 212. 262. Monstrosität 569.

Wilde Pflanzen zu Bastardverauchen 233. 238. 465.

Warzel, Monstrosität 558.

Wurzelendigungen, Einfluss auf Fruchtbarkeit der Pflansen 376.

Wurzelstock der Bastarde zärtlich 521.

Meugung, gemischte 55. 56. 243.
245. — wiederholte kräftigt die Fruchtbarkeit 396.

Zeugungskraft

männliche, bei Bastarden mehr geschwächt als die weibliche 354. 449. 453. 460. 554. — mit weiblicher Sterilität im Dianthus japonicus 356. 358.

weibliche, in Bastarden häufig weniger geschwächt als die männliche 359. — weibliche Conceptionskraft mit männlicher Impotenz ebendas. 442. — frühere Wiederherstellung bei den Bastarden als die männliche Kraft 435.

Abnahme, allmälige, in weiteren Geperationen der Bastarde (s. Decrepidiren) 147.

Gleichgewicht bei reinen Arten 147. 352.

Herstellung durch wiederholte Zeugung 373. 436. 441. 450. 460. Schwächung bei den Bastarden

353. 444. 450. Zurückkehren zu den mütterlichen Characteren 298.

Zwerggestalt 259, 394, 558.